





## Geschichte

11.67

ber

# poetischen National Literatur

der Hebräer.



Bo n

#### Dr. Ernst Meier,

ordentlichem Brofessor der morgenländischen Sprachen und Literaturen an der Universität zu Tübingen, Inhaber der Königl. Preußischen goldenen Medaille für Wißenschaft, der Groß-herzogl. Sachsen. Beimar. goldenen Berdienst. Medaille, Mitgliede der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache u. s. w.

Leipzig,

Berlag von Bilhelm Engelmann.

1856.



#### Borrede.

Die Aufgabe, ber ich in ber vorliegenden Arbeit mich unterzogen habe, ift anerkanntermaßen schon lange eine dringende Forderung der Wißenschaft, ohne daß bis jest auch nur der Versuch gemacht wäre, sie zu lösen. Man ist darüber einig, daß die sogenannte alt testament; liche Einleitung dis auf de Wette's Lehrbuch herab nichts anders sei, als eine unorganische, willfürliche Aufhäufung gelehrter Notizen, die eines wahren wißenschaftlichen Princips und eines notwendigen Zusammenhangs entbehren. Man hat ferner ganz richtig gesehn, daß an die Stelle des unklaren, unbestimmten Begriffs einer Einleitung vielmehr der einer Literaturgeschichte des alten Testamentes treten müße und daß hiermit erst die wirkliche Ausgabe, die notwendige Besgränzung sowie die einzig richtige genetische Methode für unsere Wißenschaft gegeben sei. Allein wie wenig klar und konsequent hat man selbst diesen bestimmten Begriff einer biblischen Literaturgeschichte bisher noch gesaßt!

Bunächst hat man beim neuen Testamente einen begern Weg einsgeschlagen, um die schwankende Einleitung zu einer wirklichen historischen Wißenschaft umzubilden. (Ugl. Eredner, Einleitung ins N. T. 1836 und besonders E. Reuß, Geschichte der heil. Schriften N. Ts. 1842). Allein dem strengeren Begriff einer Literaturgeschichte, wie er bei den Schriftdenkmalen anderer Bölker längst zu allgemeiner Geltung und Anwendung gekommen, entsprechen diese Bearbeitungen nur annäherungs-weise. Namentlich enthalten sie noch viel Fremdartiges, Unorganisches, Willfürliches, was sich durch bloßes Herkommen als gelehrtes Material an die biblische Einleitung angehängt hat.

Specieller gehort hieher eine fleine Schrift von Supfeld: "Uber Begriff und Methode ber sogenannten biblischen Ginleitung, " 1844.

Der Berf. nimmt barin bas von Reuß aufgeftellte geschichtliche Princip als feine Entbedung in Unspruch, indem er von jeher die Ginleitung unter bem Ramen einer biblifden Literaturgefchichte vorgetragen habe. Muein dieg Princip ift nicht fo neu. Bereite Richard Simon fchrieb 1678 eine fritische Weschichte bes A. Is. Cbenfo ein gewißer Schmidt 1804 eine fritische Geschichte bes R. Is. Die Sauptsache ift die Aus = führung, die Behandlung, die Realifirung biefes Princips. Der Umriß aber, ben Supfeld bavon gegeben, entfpricht - trot mancher vortrefflichen Bemerfung, namentlich über ben allgemein menschlichen Standpunft biefer Bigenfchaft - einer wirflichen Literaturgeschichte boch ebenfalls noch fehr wenig. Dazu ift die Anordnung principlos, unlogisch und ungeschichtlich. Abgesehen bavon, bag altes und neues Teftament fehr ftorend burcheinander geworfen werden, fo theilt Supfeld . Die Beschichte bes 21. T. wie be Bette und Andere in eine allgemeine und befondere, und behandelt g. B. in der erften Abtheilung ichon die Beschichte bes Ranons, Die Sammlung ber biblischen Bucher, bevor noch die einzelnen Bucher felbft zur Sprache gefommen find.

Auf den ersten, allgemeinen Theil, der die Grundlage des Ganzen enthalten muß, und der die Kultur, den Bildungsgang der Hebräer, ihre Sprache, Schrift und Schriftstellerei im Allgemeinen behandelt, müßte sogleich als zweiter Theil die Geschichte der einzelnen literarischen Produkte nach ihren Gattungen folgen. Hieran könnte sich dann als Anhang ein dritter Theil schließen, welcher darzustellen hätte, wie diese Literatur zu einem autorisitrten Kanon, zu einer heiligen Nationals bibliothek vereinigt worden, also eine Geschichte des Kanons, seiner alls mähligen Entstehung und Feststellung. So würde dieser gewaltige Stoff wenigstens eine äußere, geschichtliche Einheit, eine chronologische Aufseinandersolge gewinnen, auch wenn noch eine Geschichte der Ausleguns gen und Übersetzungen der Bibel und noch weiter eine Darstellung der jetzigen Grundsätze der biblischen Kritik und Hermeneutik hinzugefügt werden sollte.

Allein was haben alle diese Dinge mit einer alttestamentlichen Lites raturgeschichte zu schaffen? Wer wird boch z. B. in einer Geschichte der griechischen Literatur zugleich eine vollständige Geschichte des Textes und der kritischen Bearbeitungen aller Klassifer, eine Geschichte ihrer Handsschriften und Drucke, ihrer Erklärungen und Übersetzungen, oder gar eine Geschichte des griechischen Sprachstudiums suchen? Niemand dürste solchen gelehrten Ballast einer andern Literaturgeschichte aufbürden, ohne sosort der ärgsten Begriffsverwirrung bezüchtigt zu werden, wie wenn Jemand das Leben Jesu beschriebe und nun alles Ernstes meinte, die ganze christliche Kirchengeschichte bilde einen wesentlichen Theil jener Biographie.

Die Literaturgeschichte hat vor Allem den Ursprung, die Entwicks lung und Gestaltung der geistigen Bildung, wie sie in den Schriftdenksmalen der Bölfer sich ausgeprägt hat, darzustellen. Literaturgeschichte ist daher wesentlich Kulturgeschichte, nicht etwa antiquarische oder bibliothes farische Bücherfunde. Sie hat es mit der Gesammtbildung, mit Ideen, mit der lebendigen Geistesthätigseit zu thun, und kann deshalb ohne Rücksicht auf die politische, religiöse und sittliche Bildung eines Bolfes nicht begriffen und nicht organisch entwickelt werden.

Zugleich kann man die Literatur eines einzelnen Volkes nicht gestchichtlich barstellen und würdigen ohne Rücksicht auf das große Ganze, ohne die Nachweisung, welche Stellung ein Volk in der Gesammtkultur der Menscheit einnimmt.

Diese höhere Auffaßung der Literaturgeschichte hat sich längst Bahn gebrochen. Namentlich können die Literaturen der alten Bölker für sich allein nicht verstanden werden. Sie sind wesentlich Erzeugnisse des Lesbens, der ganzen, ungetheilten Menschennatur. Abgelöst von dem Gange der Staatsgeschichte, von der nationalen, politischen und religiössen Entwicklung, müßte deshalb die Literatur der Hebräer so gut wie die der Griechen und Römer ein zusammenhangsloses Stückwerk bleiben, sowie andrerseits auch die politische Geschichte ohne Berücksichtigung der Literaturen leicht zu einer äußern, geistlosen Zusammenstellung von Thatssachen herabsinken würde.

Hiernach bildet den wirklichen Schluß der hebräischen Literaturs geschichte die Abschließung und Sanktionirung des alttestamentlichen Kanons, indem gerade hierin ein charakteristisches Zeugnis dafür liegt, daß eine neue Zeit begonnen, und daß jener rein nationalen, heiligen Literatur bereits eine ausländisch gefärbte, von einem andern Geist bes seelte, die für profan und apokryphisch galt, gegenüber stand. Dem Literarhistoriker genügt diese einfache Thatsache. Ich habe deshalb diese Geschichte bestimmter als Geschichte der hebräischen Rationals Literastur bezeichnet, nicht bloß, weil sie der Ausdruck der Gesammtkultur des Volkes ist, sondern auch, um damit anzudeuten, daß sie nur so weit geht, als das Geistesleben der Nation sich eigenthümlich und selbständig entwickelte, d. i. dis zur Volkendung der jezigen kanonischen Sammlung. Die genauere Nachweisung über den historischen und dogmatischen Besgriff des Kanons, über seine allmählige Feststellung bei Juden und Chrissten gehört in die historische Theologie und kann theils in der biblischen Theologie, theils in der Apologetik und Dogmatik abgehandelt werden.

Ebenso ist von der hebräischen Literaturgeschichte auszuschließen die ganze Geschichte, welche der fertige Kanon als ein Schristwerk durche lausen hat, die paläographische Geschichte des A. T., die Geschichte der Beränderungen und fritischen Bearbeitungen des Grundtertes, die Geschichte der Handschriften und der gedruckten Bibelausgaben, der hebräisschen Grammatik und Lexikographie, der alten und neuen Überschungen sowie der rabbinischen und christlichen Kommentare, und noch entschiedes ner eine Geschichte des kirchlichen Gebrauchs, den man sowohl von dem Grundterte, als auch von den Übersehungen gemacht. Was davon hies her gehört, ist in den einleitenden Vorbemerkungen oder sonst gelegentlich erwähnt.

Die Rühlichkeit und Notwendigkeit dieses historischen Materials zu einem wißenschaftlichen Berständnis der Bibel soll gewiß nicht geläugnet werden. Nur handle man Jedes am rechten Orte ab. Im Allgemeinen gehören diese Lehrzweige in eine Geschichte der alttestamentlichen Philoslogie und Eregese. Einzelnes, wie die Geschichte der hebräischen Sprachsforschung, ist auch in die Grammatik zu verweisen. Ebenso die Erörtestungen über das masoretische Punktations System. Der praktischen Bedeutung wegen pflege ich jedoch in meinen akademischen Borlesungen

<sup>1)</sup> Apofryphische Bucher find nesprünglich solche von unbekannten Bersfaßern, bann weiter allmählig uncchte, nicht inspirirte, auch wohl kegerische Schriften im Gegensatzu ben kanonischen.

biese Gegenstände in einem besondern Anhange zur Literaturgeschichte vorzutragen. Hier jedoch, wo ich eine wirkliche Geschichte der hebrässchen Rationalliteratur zu geben suche, möchte ich das Gebiet rein halten, es scharf abgränzen und alles Zufällige daraus entsernen, um so zugleich die erhebende Stimmung, welche Jeder aus der nähern Betrachtung dieser Denkmale schöpfen wird, nicht durch nüchternes, gelehrtes Fach-werk wieder zu dämpsen und abzufühlen. Wem einmal der Sinn für das wahre Leben und Weben dieser heiligen Literatur ausgegangen ist, der wird sich leicht auch des nötigen Materials bemächtigen. Außerdem sind diese Gegenstände — die für sich etwas Abstoßendes und Abtödtendes haben — bereits von früheren Gelehrten mit so viel Vorliebe und Gründlichseit, ja gewißermaßen als die Hauptsache der biblischen Einsleitung behandelt worden, daß hier am ersten auf die bisherigen Bearbeistungen derselben verwiesen werden kann.

Ich habe aus ber ganzen Literatur ber Hebräer zunächst nur einen einzelnen Zweig — unstreitig ben wichtigsten — die Geschichte ber hes bräischen Dichtung herausgehoben, um sie in ihrer fortgehenden Entswicklung zu verfolgen, wobei ich natürlich den Zweig nie ohne den ganzen Stamm und dessen Wurzeln im Auge haben durste. — Wird nun mancher Leser nach dem vorher Bemerkten hier Manches vermissen, was die bisherigen Einleitungen enthielten, so wird er dagegen auch Vieles sinden, was er in einer Geschichte der hebräischen Poesse wohl nicht vermutete. Dahin gehören z. B. die Untersuchungen über die hebräischen Bolkssagen, die Erklärungen rein religiöser Vorstellungen und Anderes, wodurch die Literaturgeschichte sich an die biblische Theologie anlehnt. Vielleicht wird sogar Mancher es tadeln, daß ich den Propheten einen Plat neben den Poeten angewiesen habe. Indes soll die Darstellung selbst — wie ich hosse — dies wie alles Übrige, was hier besprochen worden, hinlänglich rechtsertigen.

Der Lefer, der meine Arbeit gerecht beurtheilen will, muß überall das Ganze im Auge behalten und dabei den höheren Begriff einer Literaturgeschichte, die nichts weniger, als eine bloße Bibliographie ist, zum Maßstabe der Kritif nehmen und zugleich bedenken, daß meine Arsbeit nur ein erster Bersuch der Art ist. Dabei waren hier Schwierigs

keiten zu überwinden, wie sie eine andere Literatur gar nicht, oder boch nicht in dem Maße kennt. Ich konnte nicht sofort das historische Entstehen dieser Dichtungen aus dem Leben und der Geschichte des Bolkes nachweisen — was allein schon eine schwere Aufgabe gewesen wäre — fondern mußte nur zu oft kritisch und exegetisch verfahren und mir das Recht erst erringen, dieß oder jenes Stück einer bestimmten Zeit zuzusschreiben.

Wie schwierig und schwankend in biefer Hinsicht eine Konstruktion ber hebräischen Literatur ift, weiß Jeber, ber sich näher damit beschäftigt Roch Berber, ber fur bas poetische Berftandnis ben feinsten Sinn hatte und bahnbrechend bafür wirfte, war boch über bie geschichts liche Entwidlung dieser Poesie, über den Unterschied der Zeiten, voll= kommen im Unklaren. Und wie sehr weichen die fritischen Unsichten ber ersten Forscher noch heutiges Tages von einander ab! Grund genug, um zu ber Uberzeugung zu gelangen, wie fchlüpfrig und unficher bieß gange Bebiet überhaupt noch ift. - 3ch habe nach Rraften geftrebt, ben Naturproceß, ben organisch = geschichtlichen Entwicklungsgang ber bebrat= schen Dichtungen wieder zu erkennen und aus ben fonfreten Lebens= verhältniffen jeder Zeit zu erklaren. Je bestimmter und fonfreter ich mir Alles vergegenwärtigte, um fo flarer glaubte ich endlich in allen, auch ben scheinbar regellosesten Richtungen bes hebraischen Bolfsgeistes ein naturnotwendiges Gefet ber Entwidlung zu erbliden, und war bemuht, baffelbe sowohl bei einzelnen Erscheinungen, als auch bei ber Charafte= ristif ganger Perioden hervorzuheben. Es ift dieß die eine Seite meiner Arbeit.

Ich mußte ferner die hebräischen Dichtungen selbst genau analyssiren, entwickeln und auch ästhetisch beurtheilen. So viel in dieser Beziehung der Engländer Lowth (in seinen Borlesungen "De sacra poesi Hebraeorum," 1753, so wie in seiner Übersetung des Jesaja) und bei uns namentlich Herder ("Bom Geist der ebräischen Poesie," 1782—83) auch geleistet, so ist doch die innere, poetische Auffaßung der hebräischen schönen Literatur keineswegs mit den grammatisch stritischen Errungenschaften der neueren Zeit gleichmäßig fortgeschritten. Im Gesentheil zeigt sich — wie Hupfeld richtig hervorhebt — gerade bei den

ausgezeichnetsten Fachmännern der Gegenwart "ein bedeutender Mangel an gesundem Geschmack," und nur wenige, wie Umbreit, haben etwas von Herders Geiste überkommen. Indes ohne eigne dichterische Besgabung, ohne lebendige, produstive Phantasie und ohne höhere ästhestische Bildung wird man mit allem Scharssinn und aller Gelehrsamseit einer echten Dichtung nie beikommen können, am wenigsten einer altshebräischen.

Um endlich ein wahrhaft lebensvolles ansprechendes Bild dieser Literatur zu entwersen, hielt ich es für notwendig, aussührliche Proben derselben miteinzussechten, und hoffe, durch diese Ansührung der Quelzlen, durch diese chronologisch geordnete Blumenlese meiner Arbeit einen erhöhten Wert und einen besonderen Reiz gegeben zu haben. Auch Herzder fand es in dem angeführten Buche für gut, den Geist der hebräischen Poesse nicht bloß zu beschreiben, sondern durch möglichst treue Überzsehungen zur wirklichen, unmittelbaren Anschauung zu bringen.

Es liegt nicht in meinem Plane und ist hier auch nicht der Ort, nachzuweisen, was von den frühsten Zeiten an bis jest für die Entsstehung einer alttestamentlichen Literaturgeschichte von Juden und Christen, von Katholisen und Protestanten geleistet worden. Nur die charakteristischen Grundzüge einer solchen Geschichte mögen hier noch in den allgemeinsten Umrißen angedeutet werden.

Bei der allmähligen Ausbildung unserer Wißenschaft treten im Großen drei Hauptperioden derselben hervor: Erstens, die Periode der dogmatischen Betrachtung der Bibel als göttlich eingegebener Schrift. Sie reicht von den Zeiten der Kirchenväter des 2. und 3. Jahrshunderts bis zum 17. Jahrhundert, bis zu der starren Ausbildung des protestantischen Lehrbegriffs. —

Bedeutung, daß man schon früh einiges Material der späteren biblischen Ginleitung zusammenstellte. Sogar der vieldeutige Name einer Einsleitung, Isagoge, findet sich dafür schon bei dem Griechen Adriasnus (wahrscheinlich im 5. Jahrhundert). Wichtiger ist, daß im 11. und 12. Jahrhundert die Juden in Spanien, durch das Beispiel der Araber angeregt, ihre hebräische Muttersprache wieder gründlicher zu verstehen

suchten (Rimchi, Aben Esra, Jarchi), und baburch später bie Lehrmeister ber Reformatoren wurden. Diese forderten unfre Wißenschaft besonders baburch, baß sie auf ben Grundtert bes A. T. jurudgiengen und bie allegorische Auslegung verwarfen. Im Allgemeinen aber famen fie trop mancher freifinnigen Zugestandniffe - über die Auffagungeweise ber Kirchenväter nicht hinaus. Das hauptresultat Dieser gangen Beriobe besteht eigentlich in ber Busammenstellung bes gelehrten Materials, wie dieß am reichhaltigsten ber Katholik Sixtus Senensis (von Siena) in seiner Bibliotheca sancta, Benedig 1556. fol. lieferte. Bu einer geschichtlichen Entwicklung bes Ursprunge und Inhalts ber Bibel fam es nicht und fonnte es auf diesem Standpunkte, wonach bie Bibel einen übermenschlichen Urfprung hat, gar nicht fommen. Denn Bott, bas unbedingte, absolute Befen, bas ewig in fich selbst vollendet ift, burchläuft feine Beschichte, feine Entwidlung, wie ber Menschengeift. Soll die Bibel aber geschichtlich behandelt, ihr gesetliches Werden und Bachfen aus wirklichen Lebensverhaltniffen heraus aufgezeigt und nach= konstruirt werden, so ift bas nur möglich unter ber Voraussetzung, baß fie felbst in bas Gebiet ber Geschichte fällt und mithin bas Refultat einer gang bestimmten Bildungsperiode ift. Jeber Berfuch, nach bem Dogma einer mehr ober weniger mechanischen, von Gott allein ausgehenben Inspiration ben Urfprung ber biblischen Bucher zu beduciren, beruht auf einer feltsamen Infonsequenz und Gelbsttäuschung. Auch unfere neuern offenbarungegläubigen Theologen, Die gegen Die ftarr bogma= tische Auffagung Bengstenberge und ber alten Kirche protestiren und eine wahrhaft geschichtliche, organische Entwicklung, eine lebendige Reproduktion der Sache felbst verlangen, konnen boch wegen ihres übermensche lichen, bodenlosen Standpunktes zu einer echt geschichtlichen Ansicht, zu einer genetischen Reproduktion ber Bibel nicht kommen. Das alte Tefta= ment soll driftlich erklärt werben; was bem widerspricht, ift an fich schon falfch. Denn bas Brincip bes alten Bunbes sei fein anderes, als eben ber Beift Chrifti, nach 1 Petri 1, 11. Allein wie fann ber Beift eines Einzelnen jemals ein Princip sein? ein Princip ber Volksentwicklung! Und wo bleibt bann ber zeitlich e Unterschied? Und nach welcher Logif barf man ben Sohn jum Urheber bes Baters machen? Gewiß,

ber höhere Standpunkt begreift erst ben niederen; aber ber Unterschieb beider wird dadurch nicht aufgehoben. Außerdem ist ein wißenschaft= liches Begreifen nicht Sache ber Religion, felbst nicht ber reinsten, ber driftlichen. Chriftus erfchien, als feine Beit gefommen, als die Bebingungen für sein Leben und Lehren in ber Menschheit vorhanden waren. Wie nun der hiftorische Christus ein lebendiges Glied ber Menschheit bildet, fo noch weit mehr bas hebraische Bolk, beffen religiofe Rultur feine naturnotwendigen, rein menfchlichen Borausfegungen hatte, aus denen allein es verstanden werden fann. Um aber die gange Rultur und Literatur ber Bebraer gefchichtlich nachweisen gu fonnen, muß man über den bloß religiofen Standpunkt ber alttestamentlichen Schriftsteller hinausgehen; man muß ben Boben ber Wißenschaft betreten und ben Ursprung Dieser Schriftbenfmale aus ber Entwicklung bes menschlichen Bewußtseins und aus ben eigenthumlichen nationalen Buftanden bes hebraischen Bolfes abzuleiten suchen.

Den Höhenpunkt erreichte die altfirchliche dogmatische Auffaßung der biblischen Literatur in der Übertreibung und starren Fixirung des prostestantischen Lehrbegriffs im 17. Jahrhundert. Im scharfen Gegensat dazu bildete sich von jest an immer allgemeiner eine rein geschichtliche Behandlung der Bibel aus. Es ist dieß die zweite Periode, die der freien, historisch stritischen Forschung, welche die Bibel und speciell das alte Testament gleich andern Schristwerken und Religionsurkunden des Alterthums betrachtet und behandelt. Sie ist gegenwärtig als die eigentlich herrschende Richtung zu bezeichnen.

Die Anfänge dieser Richtung finden sich — wenigstens in Betreff einzelner Bücher — schon sehr früh. Namentlich erhoben sich einige gnostische Parteien (z. B. Balentinus und seine Anhänger) über die jüstische Inspirationstheorie, welche die Kirchenväter sehr äußerlich und fritislos ausgenommen hatten. Sodann behauptete Celsus, der episturäische Philosoph (um 150 nach Chr.), die Genesis sei nicht von Mose verfaßt, weil widersprechende Berichte einer und derselben Sage darin vorfämen, z. B. gleich bei der Schöpfung. Schärfer waren die Ansgriffe, die Porphyrius, der Neuplatoniser (233 — 305), gegen die schwachen Seiten des A. T., gegen die Täuschung einer allegorischen

Auslegung u. f. w. machte. Er erkannte bereits, baß bas Buch Daniel von einem Juden im Zeitalter der Makkabäer geschrieben und vaticinia post eventum enthielte. (Bgl. Hieronymus in der Einleitung zum Buch Daniel). Wir müßen hierin die ersten Keime und Ansätze zu einer wirkslichen biblischen Literaturgeschichte erblicken. Später haben auch die Häupter der Reformation, die in der Praxis wenigstens ziemlich under fangen den menschlichen Standpunkt neben dem göttlichen sesthielten, manches dafür gethan. So verwarf Luther sogar im Neuen Testamente mehre Schriften als unecht, nämlich den Hebräerbrief und die Apokalypse, und beurtheilte auch sonst sehr frei den Inhalt ohne Rückssicht auf seinen göttlichen Ursprung. Wer will uns verdammen, wenn wir das Gleiche thun?

Die Vervielfältigung ber hebräischen Handschriften durch ben Druck rief allmählig eine Ansammlung von Barianten und dann eine Textfritif ins Leben. Je eifriger nun die einseitigen Protestanten sich auf den Grundtert beriefen und die alten Übersehungen dagegen herabsehten, um so gelehrter und gründlicher deckten die Katholisen die Fehler und Entstellungen des Textes auf und suchten die Bulgata dagegen in Schutz un nehmen. Durch die Arbeiten von Robert Bellarmin, Ludwig Capellus (Protestant) und besonders durch Morinus (Exercitationes biblicae, Paris, 1669. sol.) wurde die jüdische Tradition von der Unversehrtheit des masoretischen Textes sür immer erschüttert und das durch ein mächtiger Anstoß zu einer freieren, literar shistorischen Betrachstung der Bibel gegeben.

Die Ibee einer Literaturgeschichte überhaupt, welche Bako im 16. Jahrhundert ausstellte, führte in Beziehung auf das alte Testament eigentlich Spinoza in seinem Tractatus theologico-politicus, Hamsburg, 1670. 4., zum ersten Male aus. Durch diese theologischen Unterssuchungen ist Spinoza der Vater und Begründer des späteren Rationazlismus geworden, indem er hier schon mit unwiderstehlicher Klarheit nachwies, daß das A. T. die nationale und natürliche Entwicklung des hebräischen Volksgeistes darstelle. Sein Hauptzweck war zunächst ein praktischer. Er selbst war früh wegen seiner religiösen Überzeugungen von seinen jüdischen Glaubensgenoßen ercommuniciet worden und konnte

seitbem sich nicht mehr entschließen, einer bestimmten tirchlichen Gemeinsschaft beizutreten. Dazu kamen die Nachwehen des dreißigjährigen Kriesges in Deutschland und der Eiser des überspannten, fanatischen Luthersthums. So suchte Spinoza nun zu zeigen, daß die Glaubens und Denkfreiheit in einem Staate nicht aufgehoben werden könne, ohne zusgleich den öffentlichen Frieden und die Religion aufzuheben. Folglich müße der Staat schon um seiner selbst willen die religiösen Meinungen einem Jeden frei überlaßen und habe bloß nach den Werken zu urtheilen, ob einer löblich oder gottloß sei. —

Um diefen Sat durchzuführen, untersucht er junachst bas Wefen ber Religion und Offenbarung. Es scheint ihm rein praktischer Art zu fein und gang verschieden von den spekulativen Wahrheiten der Philoso= phie und ber natürlichen Erfenntnis, welche die eigentliche und ursprung= liche Offenbarung Gottes sei. Die den Propheten zu Theil gewordene beruhe auf keiner höhern Erkenntnis, sondern sei eine bloß bildliche, durch die Einbildungsfraft der Propheten vermittelte und daher nach ben Individuen und Zeiten verschiedene Darstellung ber einfachsten reli= giösen Wahrheiten, die ein Jeder leicht begreife. Die Propheten konnen baher nur Geltung haben in praftischen und sittlichen Dingen, nicht in Meinungen. — Ferner bespricht er gang rationell die Borftellung, baß Berael bas auserwählte Bolt Gottes gewesen und zeigt, bag das mosaische Geset nichts enthalte, als Gesetze für das hebräische Bolf, die deshalb für alle nichthebraifchen Bolfer ohne bindende Kraft feien. Denn an fich ift bas gottliche Gefet ein innerliches, autonomisches. Die sittlichen Sapungen ber Bebraer paffen auch bloß fur bie niedere Bil= dungestufe bes Bolfes; die Ritualgesete find nur aus politischen und polizeilichen Rudfichten gegeben. Ebenso find die biblischen Geschichten nur fur die Fagungefraft ber großen Menge bestimmt. Gie follen gewiße religiose Wahrheiten veranschaulichen und find feineswegs notwendig.

Ein besonderes Kapitel handelt über die Wunder, die nur für die subjektive Auffaßung vorhanden sind und aus der volksmäßigen Darsstellung erklärt werden sollen. Es liegen meist natürliche Vorgänge zu Grunde. — Was die Auslegung betrifft, so soll die Bibel aus sich

selbst, mit Hulfe ber Geschichte und aus ben geschichtlichen Berhältnissen erklärt werden. Dazu, meint er, reiche das natürliche Licht im Menschen vollkommen hin. — Endlich sinden sich sehr feine, scharssinnige Bemerstungen über den Ursprung und die Beschaffenheit der historischen Bücher. Der Pentateuch könne nicht von Mose herrühren; von ihm stammen nur die wenigen kleinen Stücke, die der Pentateuch selbst auf ihn zurücksführt. Ebenso sind die übrigen Geschichtsbücher nicht gleichzeitig, sonz dern von einem viel späteren Verfaßer, vielleicht von Edra, so zusammenzgestellt worden. Einen Kan on heiliger Bücher gab es vor der makfazbäischen Periode noch nicht. — Dieß Buch, das ein vollendetes System des Rationalismus enthält, überflügelte weit die damalige Zeit und hat auch später bedeutender gewirft, als Spinoza's Philosophie. Nur das Wesen der religiösen Dichtung und der poetischen Bolkssage ist hier noch nirgends erkannt.

Ein Jahr nach Spinoza's Tode, und wohl unabhängig von feinem Traftat erschien von einem französischen katholischen Theologen die erste fritische Geschichte bes alten Testaments, von Richard Simon: Histoire critique du Vieux Testament. Paris 1678. 4. (Rotterbam 1685). Dit fühnem Scharffinn und vielumfaßender Quellenforschung, mit gutem Urtheil und Geschmad ift hier zum erften Dale auf rein ge= lehrte Beife die Idee einer biblischen Literaturgeschichte ausgeführt, so daß Simon gewöhnlich als ber Begründer diefer Wißenschaft betrachtet wird. Die heil. Schrift ift ihm ein menschlich Gewordenes, bas unter vielfachen Beranderungen auf unfere Beit gefommen. Doch mar Spis noza schon viel weiter gegangen und hat in ber That ben erften wißen= schaftlichen Grundriß einer solchen Literaturgeschichte geliefert. grundlichsten find bagegen bei Simon gerabe bie Bunfte behandelt, bie eigentlich nicht hieher gehoren, wie die Geschichte bes masoretischen Ter= tes, die alten und neuern Übersetzungen u. f. w. Sundert Jahre nach ber erften Erscheinung wurde bas Buch ins Deutsche überfest von Era = mer, 1777 u. 78, und Semler fchrieb anregende Bemerfungen bagu.

Wie das alte Testament sodann durch das Studium der übrigen semitischen Dialekte, besonders des Arabischen, uns verständlicher gemacht, wie durch Reisen der Geist und die lebendige Sitte des Morgenlandes uns näher gerückt wurde und dadurch die Bibel ein immer menschlicheres Aussehen erhielt, wie dann vor Allem Herder uns das Mysterium der hebräischen und überhaupt aller volksthümlichen Poesie erschloß, das kann hier nicht weiter ausgeführt werden. In seinen Briefen, "das Studium der Theologie betreffend, "1780—81, zeigte-er schlagend und klar die Notwendigkeit, daß man die Bibel als ein menschliches Buch lesen müße, wenn man sie verstehen wolle, und saste sie wie Spinoza als ein rein nationales Produkt. Er ergänzte aber durch tiespoetischen Sinn seinen Vorgänger, weshalb auch sein Ratios nalismus den Orthodoren minder anstößig war, als der Spinoza's.

Rach folden Borarbeiten, wozu auch Einzelnes von Lessing gehört, schrieb Eichhorn eine ausführliche Einleitung ins Alte Testament, 1780 in 3 Banden; 4. Aufl. 1823 - 25 in 5 Banden. Die beflama= torische, schwungvolle Darftellung, wie sie bamale im Geschmad war, erwarb bem Buche eine begeifterte Aufnahme und vielfache Rachahmung. Doch wie bei Simon ift auch hier ein großes gelehrtes Material ungehöriger Weise aufgehäuft, und es fehlt viel an einer wirklichen Literaturgeschichte. Namentlich leidet bas Buch an einer bodenlosen Sypothesen= fucht, an einem Safchen nach neuen, geiftreichen Unfichten, Die jeber ftreng geschichtlichen Begrundung entbehren. Dazu bie etwas leicht. fertige Behandlung bes Tertes, Die oberflächlichen Unfichten über bas Prophetenthum, die willfürlichen Deutungen ber Bunber u. f. f., fo baß ber wirkliche Wert bes Buchs nur in ber allgemeinen Unregung befteht, Die es gab. - Der bedeutenofte Rachfolger Berbers und Gichhorns ift be Bette, ber zunächst in feinen Beitragen gur Gin. leitung ine A. T. 1806 und 1807 die fagenhafte ("mythische") Auffaßung der älteren Geschichte, wie fie Herder eigentlich schon angebahnt hatte, jum Bewußtsein brachte und begründete. Namentlich zeigte er, daß die Chronif nur eine fritiklose Überarbeitung der Bucher der Könige fei. Später brachte er bie verschiedenen Anfichten in eine flare, beurtheis lende Übersicht in seinem Lehrbuch ber historisch = fritischen Einleitung, 1817. De Wette's Sauptprincip ift die vorherrschend negative Kritif sowohl ber firchlichen Traditionen, als auch ber willfürlichen Sypothesen Gichhorns und seiner Rachfolger. Gine wißenschaftliche Einheit aber, eine organische Entwicklung ber alttestamentlichen Literatur findet man hier nicht. — Ergänzend schließen sich hieran verschiedene fritische und eregetische Arbeiten, vor Allem die von Sigig und Ewald. Der negativen Kritif be Wette's wird hier burchgangig eine positivere entgegengesett; im Allgemeinen aber, wie ich glaube, mit wenig Glud. Um wertvollsten sind bei Sigig die exegetischen Aufflärungen und die fritischen Untersuchungen bes masoretischen Textes. - Durch Emald, ben Schüler Gichhorns, erhielt namentlich die hebrais sche Grammatif eine wißenschaftlichere Gestalt. Auch die Auslegung ber poetischen und prophetischen Bucher hat er in feinen Übersetzungen und furgen Erklärungen wesentlich geforbert und in seiner Beschichte Ibraels zugleich eine kurze Literaturgeschichte ber historischen Bücher gegeben. Unstatt ber bisherigen negativen Resultate über Ursprung und Abfagung dieser Bucher findet sich hier überall eine positive, historisirende und tom= binatorische Rritif, die aber noch oft an ben hypothesenreichen Standpunkt Gichhorns erinnert. Auch fehlt hier noch ber lette, leitende Faben, das wißenschaftliche Begreifen ber hebraischen Religion wie ber hebraischen Geschichte, weshalb Ewald, trop seines rationalistischen Standpunttes, die seltsamsten Dinge behauptet, z. B. ein hebräischer Prophet habe nicht irren können. Da haben wir ja noch gang ben alten bogma= tischen Standpunkt, ber auch sonst oft störend und irreleitend hervorblickt. Außerbem theilt Ewald mit ben übertriebenen Dogmatifern, mit Bengstenberg und seiner Schule, den undriftlichen Fanatismus und die blinde Berdammungessucht, die nicht bloß "einem Jeden Bernunft und Gelehrfamkeit abspricht, welcher Bernunft und Gelehrfamkeit anders braucht als Er, " fondern jeden Andersdenkenden auch fofort ber Feind= schaft gegen die Wahrheit und der Unsittlichkeit bezüchtigt, während es fonst boch gerade das edle Borrecht der Wißenschaft ift, die Berechtigung auch ber entgegengesetten Standpunfte anerkennen gu tonnen. Richts aber hemmt jeden Fortschritt mehr, als ber Anspruch, die Bibel au= thentisch erklären zu können und rein gelehrte Untersuchungen wie ein neues Dogma abschließend fur alle Butunft feststellen zu wollen.

Als Resultat der bisherigen Leistungen ergibt sich in der Kurze dies ses: Der gewöhnliche Nationalismus hat sich ebenso unfähig erwiesen,

verfaßen, als die rein dogmatische Betrachtungsweise. Beide Standpunkte aber sind an sich gleichberechtigt und gleich einseitig. Beide fanden von jeher ihre Bertreter, nur daß die rationalistische Auffaßung, wie das im Gange der Kultur liegt, erst später eine allgemeinere wurde, gegen die sich aber fortwährend die heftigste Reaktion von Seiten des dogmatischen Standpunktes erhob.

Ein neuer Standpunkt, der die britte Periode unfrer Wißenschaft bilden würde, und der die entgegengesetten Auffaßungen eines rein göttlichen und rein menschlichen Ursprungs der Bibel zu einer höhern Einheit zurückzuführen und dadurch zu versöhnen hätte, gehört fast noch ganz der Zukunft an und steht als eine ungelöste Aufgabe da. Indes in den Schriften von Herder, Umbreit, Ewald, Tuch und Andern gibt es Anfänge und Borarbeiten dazu, und ich selbst würde es als den schönsten Lohn meines Strebens betrachten, wenn ich zu diesem Versöhnungswerfe einige Bausteine geliesert haben könnte.

Das neuerwachte Interesse am religiösen und kirchlichen Leben, bas auf die politischen Überspannungen, die wir erlebten, ganz naturgemäß gesolgt ist, scheint zwar eine solche Hoffnung weiter als je hinausrücken zu wollen. Allein Niemand laße durch den Schein sich täuschen! In solchen Zeiten scheinbarer Reaktion, wo der im öffentlichen Leben underfriedigte Geist sich auf seine innersten Interessen, auf das rein religiöse Gebiet zurückzieht, sehlte es noch nie an den größten Einseitigkeiten, und der Geist des Christenthums, der wesentlich ein Geist der Humanität, ein Geist der Liebe und Selbstwerläugnung ist, äußerte sich da nur zu oft in krankhafter Überreitstheit als ein sinsterer Geist der Versolgung und Unduldsamkeit, des Glaubenssanatismus und der Feindschaft gegen die Wißenschaft. In solchen Extremen bewegt sich alles Leben und Streben. Die wahre Entwicklung aber, der ruhige Fortschritt liegt in der Mitte, in der allein kultursähigen gemäßigten Zone und wird unbewußt von beiden Gegensäten gefördett.

Wer aus der Geschichte das begriffen hat, kann den Übertreibungen unfrer heutigen Christomanen mit ebenso ruhiger Faßung zusehen, als dem Treiben jener, welche meinen, das religiöse Gebiet, als die Wurzel aller Bildung, und namentlich das Christenthum sei ein längst übers wundener, nicht mehr lebenssähiger Standpunkt; oder welche im Gegenssatz dem überspannten Spiritualismus nun ebenso einseitig an das Materielle, an die Natur sich halten, während die vollendete Sittlichkeit, die wahrhaft menschliche Bildung doch in der schönen Harmonie von Geist und Natur, von Freiheit und Notwendigkeit, von Sittlichkeit und Sinnlichkeit, von Christenthum und Weltkultur besteht, eine Harmonie, die in der Literatur dis seht nur Wenige, am reinsten aber wohl Luther, Lessing und Herder erreicht haben. Das Leben dieser Männer ist vorsbildlich für unsere Zufunst.

Mögen nun auch die trüben Gährungen der Gegenwart noch länger dauern: Niemand verkenne das Licht, das in jeder Wärme eingeschloßen und gebannt vorhanden ist und das auch den heutigen Gährungen nicht fremd ist. "Das Christenthum geht seinen ewigen allmähligen Schritt: und Verfinsterungen bringen die Planeten aus ihrer Bahn nicht."

Tübingen, am 19. Märg 1856.

G. Meier.

## Inhalt.

| Einteltende Wordemereungen.                                |      | • | Seit |
|------------------------------------------------------------|------|---|------|
| I. Über Geift, Charafter und Bildung bes hebraifchen Bolfs |      |   |      |
| II. Über die hebraische Buchstabenschrift                  |      |   |      |
| III. Beschichte ber hebraifchen Schriftstellerei           | _    |   |      |
| IV. Gefchichte ber hebraischen Sprache                     |      |   |      |
| V. Die Sauptepochen ber hebraischen Kultur und Literatur   |      |   |      |
| Erste Periode.                                             |      |   |      |
| Bon Dofe bis zur Gründung bes Königthums.                  |      |   |      |
| A. Die mosaische Zeit                                      |      |   | 41   |
| 1. Befete. Der Defalog                                     |      |   |      |
| 2. Die altesten Lieder                                     |      |   | 47   |
| Gebet beim Aufbruch ber Bundestabe                         | e" a |   | 47   |
| Gebet bei Burudbringung ber Bundeslade                     |      |   | 48   |
| Segensspruch über bie Gemeinde                             |      |   | 48   |
| Das Lied bes Lamech                                        |      |   | 49   |
| Das Brunnenlied                                            |      |   | 50   |
| Das Siegeslied über ben Fall von Besbon                    |      |   | 51   |
| Gin Bruchftud aus bem Buch ber Kriege Jahve's              |      |   | 52   |
| Gin Spruch über Amalef                                     |      |   | 52   |
| B. Die Zeit Josua's                                        |      | • | 53   |
| Ein Spruch Josua's                                         |      |   | 54   |
| 1. Die poetischen Stoffe bee Bollegefange                  |      |   | 55   |
| Zwei fleine Bolfeliedchen                                  |      | • | 56   |
| 2. Über hebraifche Trinflieder. Die Poefie bes Beines      |      | • | 56   |
|                                                            |      |   |      |

| 3 | n   | b | a  | 1 | t.  |
|---|-----|---|----|---|-----|
| ~ | 8.0 | 4 | 34 | ٠ | * 1 |

XX

|                                                                     |     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 3. Wie bie Bebraer bie Liebe befungen                               |     | 60    |
| Das Loblieb eines tugenbfamen Beibes                                |     | 63    |
| Ein althebraisches Gagenlieb                                        |     | 65    |
| Bolfsthumliche Anklange in fpateren Studen                          |     | 66    |
| 4. Die Form ber hebraischen Boefie                                  |     | 66    |
| 5. Über Gefang und Tang ber hebraer und Araber                      |     | 72    |
| C. Die Beit ber Richter                                             | . • | 79    |
| Das Deboralied                                                      |     | 80    |
| Die Gibeonefage                                                     | •   | 93    |
| Die Fabel Jotam's                                                   |     | 94    |
| Die Simsonssage                                                     |     | 97    |
| Die zwölf Abenteuer Simfons                                         |     | 99    |
| Das Rätsel Simsons                                                  | •   | 99    |
| Ginige Spruche Simfons                                              | •   | 100   |
| Ein Lied ber Philister                                              | ٠   | 102   |
| Der Segen Jafobs                                                    |     | 109   |
| Der'Segen Mose's                                                    | •   | 113   |
| Bon der Gründung des Königthums bis zum Ende des Exils.             |     |       |
| Erfter Abschnitt. Bon 1100 - 850                                    | •   | 117   |
| A. König David ale Dichter                                          |     |       |
| Elegie auf Saul und Jonatan                                         | ٠   | 122   |
| (Pfalm 11. 7.)                                                      | •   | 124   |
| Ein grabisches Gebicht                                              | • 1 | 127   |
| Davids Todtenflage über Abner                                       |     | 129   |
| (Pfalm 24, 7—10. 101.)                                              |     | 131   |
| Die Parabel Matan's                                                 | •   | 133   |
| (Pfalm 32. 3. 4. 18. Davids lette Worte)                            | ٠   | 134   |
| Pfalm 19, 2—7                                                       |     | 146   |
| Pfalm 29                                                            |     | 147   |
| Das Passalieb, 2. Mos. 15                                           |     | 148   |
| Charafter davidischer Lieber                                        |     | 150   |
| Kritik ber Pfalmenüberschriften'                                    |     | 152   |
| B. Salomo                                                           |     | 156   |
| Sein Charafter, seine Bildung, seine Richter= und Dichterweisheit . |     | 156   |
| Hebraische Bolkssprichwörter                                        | •   | 160   |
| über Ratfel bei ben Gebraern                                        |     | 162   |

| Inhalt.                                                           | XX   |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Martilburg has Materialdinalster in agreealte Cumfifermen         | Ceit |
| Umbildung der Volkssprichwörter in geregelte Kunstformen          | 173  |
| Welchen Antheil Salomo an der Spruchsammlung haben kann           | 174  |
| Charafter ber Salomonischen Dichtungen                            | 180  |
| Pfalm 8.                                                          | 182  |
| Die Schöpfungsgeschichte 1. Mos. 1                                |      |
| Die hebraische Bolkssage, ihr Wesen und Ursprung                  | 185  |
| Die Busammenstellung ber hebraischen Bolkssagen im Bentateuch, im | 100  |
| Buch Josua, und im Buch der Richter                               | 190  |
| Warum die Hebraer fein Epos haben                                 | 197  |
| Romposition des altesten Sagenbuchs                               | 200  |
| Aber bie universellen Religionsibeen ber Patriarchen              | 209  |
| C. Die Zeit nach Salomo                                           | 212  |
| Das Hohelieb                                                      | 213  |
| 3weiter Abschnitt. Bon 850 - 650. Die affprische Beriode          | 243  |
| Ginleitung                                                        | 243  |
| Der Gunbenfall, vom Erganger bes Bentateuche ergablt              | 244  |
| I. Augemeines über bas hebraische Prophetenthum                   | 248  |
| 1. Begriff und Standpunkt ber hebraifchen Propheten               | 248  |
| 2. Schriftliche Darftellung ber prophetischen Reben               | 265  |
| II. Die einzelnen prophetischen Schriften                         | 270  |
| 1. 30el                                                           | 270  |
| 2: Ames                                                           | 274  |
| 3. Dosea                                                          | 284  |
| 4. Zacharja, Rap. 9-11                                            | 306  |
| 5. Jesaja der erfte oder der jerusalemische                       | 313  |
| 6. Micha                                                          | 348  |
| 7. Die Beiffagungen Bileams                                       | 352  |
| III. Die Lyrif der affyrischen Periode                            | 358  |
| Dritter Abichnitt. Bom 650 - 536. Die chalbaische Beriode         | 372  |
| I. Beichichtlicher überblick                                      | 372  |
| II. Die prophetische Literatur ber chaldaischen Zeit              | 376  |
| 1. Nahum                                                          | 376  |
| 2. Befanja                                                        | 378  |
| 3. Habaful                                                        | 379  |
| 4. Jeremia                                                        | 385  |
| 5. Gzechiel                                                       | 409  |
| 6. Der babylonische Jesaja                                        | 419  |
| III Die Aurif her dialhäilden Meriche                             | 444  |

### Dritte Periode.

| Bom Ende des Exils bis zur Abschließung des | Bom ( | es Exile | bis zur | Abschließung | des | Ranous. |
|---------------------------------------------|-------|----------|---------|--------------|-----|---------|
|---------------------------------------------|-------|----------|---------|--------------|-----|---------|

| Bon 536 — 140 vor Chr.                                | Ceite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Geschichtlicher Überblick                             | 477   |
| I. Die Enrik ber perfischen Zeit                      | 483   |
| II. Die volksthumlichen Sagen ber nachexilischen Zeit | 500   |
| 1. Das Buch Rut                                       | 500   |
| 2. Das Buch Jona                                      |       |
| 3. Das Buch Efter                                     | 505   |
| III. Die dibaftifche Boefie                           | 507   |
| 1. Die Sprüche Salomo's                               |       |
| 2. Das Buch Siob                                      | 520   |
| 3. Der Prediger Salomo's                              | 550   |
| 4. Das Spruchbuch bes Jefus, bes Sohnes Sirachs       | 563   |
| Müdhlid und Ochlug                                    | 563   |

#### Einleitende Dorbemerkungen.

I.

#### Geift, Charafter und Bildung des hebraischen Boltes.

1) Indem ich den ersten Versuch mache, eine Geschichte der hebräisschen Dichtung nach Ursprung, Entwicklung und Charafter darzustellen, so scheint es mir das Nächste und Nötigste zu sein, den verborgenen Keimen und Trieben, der lebendigen Grundlage, aus welcher diese eigenschümliche Poesie erwachsen ist, genauer nachzugehen und wo möglich ein solches Totalbild des hebräischen Volksgeistes zu entwersen, daß alle dichterischen Äußerungen desselben sich verständlich und naturgemäß daraus ableiten laßen. Dieß Verfahren ist ein rein genetisches und geschichtsliches; wir suchen den Volksgeist in seinen uranfänglichen Thätigkeiten auf und übersehen mit einem prüsenden Blicke Alles, was er aus sich hervorgebracht, und bringen danach seine Anlagen und Fähigkeiten, seinen Charafter und seine poetische Schöpfungstraft uns zur Anschauung.

Um dieß Bild jedoch möglichst naturgetren zu zeichnen, dürfen wir uns nicht bloß auf die Hebräer beschränken. Denn diese stehen durch gesmeinsame Abstammung, durch Naturanlage, durch Sprache, Charaster, Sitten und Lebensweise in der allerinnigsten Beziehung zu ihren heidnisschen Nachbarvölkern und bilden nur ein Glied in der großen Bölkersette der Se miten, die ganz Vorderassen (Südwestassen) bewohnen und von einem idealen Stammvater Sem hergeleitet werden 1). Zu diesen stamms verwandten Bölkern gehören namentlich die Babylonier und Syrer, die Kananiter (d. i. Phönisen) und Edomiter sowie die zahlreichen arabischen Stämme nebst den Äthiopen in Habessinien. Wie verschieden diese

<sup>1)</sup> Rach 1. Mof. 10.

Befch. b. poet. Nationallit. b. Bebr.

Bölker nach Zeit und geographischer Weltlage sich auch entwickelt haben, fo kann man doch in all ihren Schöpfungen noch immer einen und dens selben Grundtrieb und dieselben geistigen Anlagen erkennen.

Im Allgemeinen charafterisitt zunächst die semitischen Bölker ein angeborner Mangel an philosophischem Denken. Schon ihre Sprache, als der erste und unmittelbarste Abdruck eines Bolkszgeistes, zeigt sehr auffallend diesen Mangel und hat deshalb einen minz der vollendeten Bau erhalten, als z. B. die Sprache der Inder, Griechen und Germanen. Keine semitische Sprache eignet sich wie die sogenannten indogermanischen zu streng wisenschaftlichen Darstellungen, zur Philozsophie. Selbst das Arabische, das am höchsten und reinsten ausgebildet ist und in allen Zweigen des Wisens sich versuchte, hat doch die anzgeborenen Mängel nicht überwinden können. Ausdrücken kann man natürlich in diesen Sprachen ziemlich Alles; aber nicht entsprechend und leicht, nicht so, das Form und Inhalt in einander aufgehen.

So zeigt im Semitischen z. B. die ganze Sapordnung ein einfaches Reben= und Nacheinander, ein funstloses, kindliches Aufreihen der Säße, ohne die gedankenvolle Unterordnung und Periodisirung des indogerma= nischen Stammes. Diese geistigere Ausdrucksweise des lettern beurkun= det, daß der Redende von Aufang an Alles überschaut und deshalb die Säße nach ihrem Gewicht logisch und künstlerisch gestaltet. Der semistische Geist aber hat nicht diese Ruhe, nicht diese Weite des Blicks, noch den philosophischen Sinn.

Denfelben Mangel feben wir schon bei bem einfachen Wortbau im Es fann nämlich fein Verbum mit einer untrennbaren Praposition zusammensegen wie ausgehen, eingehen, mitgeben, angeben u. f. w. Diese Unfähigfeit, burch Romposition ben Burgel= begriff aufs mannigfachste und freiste zu modificiren, zu erweitern und ju übertragen, eine Fähigfeit, Die ber indogermanische Sprachstamm im vollsten Dage befigt und worin seine Genialität sich am tiefften und schönften offenbart, - bie Unfähigfeit zu einem folchen gedankenvollen Ausbau ber Sprachelemente trieb ben semitischen Beift zu einem mehr äußerlichen Erfagmittel für jenen Mangel. Er hat nämlich reduplicirte Perfetta geformt und aus diesen durch Lautumwandlung der verdoppel= ten Ronfonanten abgeleitete Perfeftstämme gebildet, welche die Grundbedeutung der Wurzel vermannigfachen. Solcher Perfetta, Die meift aus drei Konsonanten bestehen und im Bebräischen zweisilbig, im Altarabischen und Athiopischen breifilbig find, besitt bas Bebräifche etwa 1800. Man nennt sie misbräuchlich Wurzeln; es sind vielmehr

ber Form wie dem Begriff nach wirkliche Perfekta, die durch Verdopplung der einfilbigen Wurzel gebildet find und durch ihre Külle dem Mangel an jeder Zusammensetzung abhelfen müßen 1).

Richt einmal beim Romen, wo es doch leichter gewesen, kann das Semitische Komposita bilden, außer bei Eigennamen. Aber auch hier werden zwei Wörter nicht wie im Indogermanischen durch Unterordnung, wie Hausherr, Bundesvolk, Gottesfurcht u. s. w., sondern mehr äußerlich und lose durch den sogenannten Status constructus verzunden, indem der Semite sagen muß: Herr des Hauses, Wolk des Bundes, Furcht Gottes u. s. w.

In einer Geschichte der hebräischen Dichtung darf eine kurze Chastakteristif der Sprache nicht fehlen, weshalb diese Andeutungen hier ganz am Plaze sind. Die Sprache ist, wie gesagt, überall der entsprechendste Abdruck eines Volksgeistes, so daß die Grundlagen einer eigenthümlichen Lebenss und Weltanschauung, gleichsam embryonisch, darin schon erkannt werden können.

So zeigt der ganze Bau der semitischen Sprachen eine wunderbare Regelmäßigkeit und beinah starre Konsequenz, innerhalb welcher zwar viel Leben, viel freie Bewegung und Abwechselung herrscht, die aber dennoch von einer großartigen Einförmigkeit und Armut nicht freizussprechen ist. Bei aller Tresstichkeit und Schönheit gehört dieser Sprachsbau deshalb doch nicht zu den wahrhaft vollendeten und eigentlich geniaslen Schöpfungen und ist von Haus aus wie der ganze Volksstamm zu streng wißenschaftlichen und philosophischen Darstellungen ungeeignet.

2) Mit diesem Mangel an philosophischen Anlagen hängt eine zweite Eigenthümlichkeit der Semiten zusammen: der Mangel an wahrhaft ästhetischem Kunstsinn und an plastischer Gestaltungsgabe. Bon den Hebräern ist es befannt, daß sie im Gebiet der bildenden Kunst und der Malerei nichts geleistet haben. Sie lieben zu sehr das Innere, Gemütliche; für die äußere schöne sinnliche Form haben sie sein Auge. Den Salomonischen Tempel, der mehr mit kostsbarem Schmuck überladen, als in edlen Formen erbaut war, mußten phönissische Künstler aufführen, und er bestätigt nur, was wir auch sonst von der Baufunst der Phönisen wisen, daß sie nämlich mit der ägyptis

<sup>1)</sup> Dieß Bildungegeset bes semitischen Sprachstammes habe ich nachgewiesen in meinem hebr. Wurzelwörterbniche, Mannheim, bei Fr. Saffermann, 1845. Bgl. auch die Einleitung zu meiner Schrift über die Bildung und Bed. des Plurals in ben semit. und indogerman. Sprachen. Mannheim, bei Fr. Bassermann. 1846.

schen ober gar mit der griechischen in keiner Weise zu vergleichen ist und mehr einen zierlichen und kleinlichen Charakter ausgeprägt hat. Dasselbe ist von der schönen Kunst der Babylonier zu sagen; denn die eigentlich chaldäischen wie alle affyrischen Kunstdenkmale gehören einem nichtsemitischen Volksstamme an.

Der bildlose Gottesdienst der Hebräer wie der der späteren Araber ist nicht die Ursache, weshalb sich bei ihnen keine plastische Kunst ent-wickelt hat; denn ihre Geschichte ist ja reich genug an darstellbaren Stoffen und hat christlichen Künstlern die schönsten Motive geliefert. Den Hebräern aber wie allen semitischen Bölkern sehlt von Natur der plasstische Formensinn, den wir z. B. an den Arbeiten des gewöhnlichsten griechischen Handwerkers noch wahrnehmen und danach das ganze Bolk als eine geborene Künstlernation bezeichnen müßen.

Bei den Hebräern und den mit ihnen stammverwandten Bölfern, besonders bei den Arabern, zeigen schon die Gebilde der dicht erischen Phantasie diesen Mangel an plastischer, darstellbarer Form. So ist z. B. das Bild des hebräischen Gottes, wie er unter Donner und Blis, unter Erdbeben und Sturm zum Gerichte naht und die Sonne versinstert, für die bildende Kunst nicht aussührbar. Nur die innere Anschauung kann so etwas würdig saßen und ausmalen. Dasselbe gilt von dem Bilde bei Jesaja 6, wie Gott von dem Himmelsheer (den Seraphim) umgeben, im Tempel thront. Ebenso verhält es sich mit sast allen prophetischen Bildern. Sie sind oft erhaben, tief, gedansenvoll, aber ohne alle Rücksicht aus schone sinnliche Form und auf plastische Ausführbarteit entworfen.

Das Leben und Weben des semitischen Geistes wurzelt noch ganz in der Tiese der Subjektivität, in der Innerlichkeit des Gemütes. Daraus erklärt es sich nun auch, weshalb alle Semiten in der Poesie nur eine einzige Gattung ausgebildet haben, die lyrische nämlich, welche aussschließlich das Subjektive, die innere Welt des fühlenden und betrachstenden Gemütes zum Gegenstande hat. Zu einer wahrhaft objektiven Dichtung, zu einem nationalen Epos oder gar zu einem volksthümlichen Drama hat es kein semitisches Volk gebracht. Dagegen sind aus der tiesen Koncentration des semitischen Gemütslebens die drei Religionen des geistigen Monotheismus, die hebräische, christliche und nuhammedanische, hervorgegangen.

Aus dieserungestammten Kraft ber Subjektivität erklärt sich ferner die Menge bedeutender Persönlichkeiten unter den Semiten, ihr Unter= nehmungsgeist im praktischen Leben, der zähe, thatkräftige Mut der Phö=

niken und Karthager. Daneben finden wir aber auch überall die Schattens seiten einer so entschieden subjektiven Denkungsart, nämlich Egoismus, Intoleranz und ein bis zum Fanatismus gesteigerter Glaube an aussschließliche Berechtigung.

Dieß starke stolze Selbstgefühl, welches ein Grundzug im Charakter aller Semiten ist, macht es ihnen schwer, sich unterzuordnen und als dienendes Glied einem großen Ganzen sich anzuschließen. Daher zeigt kein Volksstamm in politischer Hinsicht mehr Absonderungssucht, als der semitische. Er schließt sich nur kleineren Kreisen, die er übersehen kann und die seine Selbständigkeit nicht unterdrücken, willig an. Ein Blick auf die Geschichte wird dieß näher zeigen.

Die Entwicklung der semitischen Bölker stellt eigentlich drei große Kulturstusen dar. Auf der ersten stehen die Aramäer (die Babylonier und Sprer) mit den Kananitern oder Phöniken. In Babylon, dem ältessten Site semitischer Bildung, sinden wir zwar früh große Bolksmassen durch den Zwang einer strengen Monarchie vereinigt; allein schon die nahverwandten Sprer, die zwischen dem Eufrat und dem Libanon wohnsten, zersielen in eine Menge kleiner Staaten. Noch viel weiter ging diese Zersplitterung bei den phönikischen Städten und den zahlreichen übrigen kleinen Reichen in und um Palästina. Fast jede Stadt war ein selbständiger Staat.

Die zweite Kulturstuse der Semiten nehmen die Hebräer ein und machen in Beziehung auf ihren politischen Charakter keinen bedeutenden Unterschied von ihren Stammverwandten. Es ist bekannt, mit welchen Schwierigkeiten eine Vereinigung der 12 Stämme zu kämpsen hatte und wie ste nach kurzer Daner sich wieder auflöste. Sbenso sielen die übrigen semitischen Nachbarvölker, welche David unterworfen hatte, bald wieder ab und gleichen durch dieß starre Streben, sich zu vereinzeln und abzusschließen, den Völkerschaften Italiens.

Erst der Islam, der die dritte große Entwicklungsstuse der semitischen Bölker bezeichnet, einigt zum ersten Male alle Glieder dieses Stamsmes (mit Ausnahme der christlichen Athiopen und der Juden) und zieht sie gewaltsam in das Leben der Weltgeschichte hinein. Aber noch ehe das Weltreich der Khalisen zersiel, hatten die Araber der Wüste, von denen hier allein die Rede sein kann, ihr früheres Leben und ihre alte Stammsversaßung längst wieder hergestellt, und leben noch jest in diesem nomadisch patriarchalischen Zustande. Sie zersallen in zahllose Stämme, die sich besehden und beseinden und sich Niemand unterordnen, als dem Herrn des Himmels und der Erde.

Es ist gewiß nicht zufällig, daß sich bei keinem semitischen Volke ein freies politisches Leben und ein rechtes Staatswesen entwidelt hat. Wahrhaft geistige Verbindungen und echte Organisirung im Leben wie im Denfen finden wir erft bei ben Bolfern bes indogermanischen Stam= mes. Dabei brangt fich uns von felbst bie Bemerkung auf, wie im Wesen bes semitischen Bolfsgeistes immer zwei entgegengesette Elemente hervorgetreten find. Einmal, ein unbandiger Trieb ber Selbsterhaltung, ber nicht felten in engherzige Selbstsucht ausartet, und burch einen icharfen, burchdringenden Weltverstand und ein entschieden mechanisches und praftisches Talent unterftugt wird. Beugnis von dieser Berftandesfraft geben unter andern auch die mathematischen, mechanischen und chemis ichen Erfindungen der Phonifen und ber Araber. Auch die Babylonier mugen in ber Mathematif fruh fich ausgezeichnet haben; benn Aftrono= mie war bei ihnen eine Lieblingsbeschäftigung, und babylonisches Daß und Gewicht war in gang Vorderaften verbreitet. Wegen Diefer prakti: schen Berftandigfeit haben die Semiten in alter wie in neuer Zeit auch fo viel Gefchid jum Sandelsverfehr gezeigt.

Neben dieser Weltslugheit, die immer den eignen Vortheil schlau erwägt, zeigt derselbe Volksstamm die bewegteste Innerlichkeit und eine oft träumerische Semütstiese. Wird diese gemütliche Seite in ihm erregt, so ist er der größten Begeisterung, der Schwärmerei und der edelsten Aufopferung sähig. In Zeiten solcher Begeisterung wird dann auch wohl der Austoß zu einer innigern Vereinigung verschiedener Stämme gegeben. So für die Hebräcr in der mosaischen Zeit; für die Araber in der Zeit Muhammede; und daß auch jest noch die Araber nur eines Ausstoßes bedürfen, um sich enger an einander zu schließen, hat die leider gewaltsam gestörte Bewegung der Wachabiten hinlänglich bewiesen.

Wenn wir nun so die Gesammtthätigseit des semitischen Boltssstammes überblicken und seine geistigen wie seine praktischen Schöpfunsen mit den Werken der indogermanischen Völker vergleichen, so kommen wir zu dem Resultate, daß den semitischen Völkerfamilien die universelte Külle der Genialität, daß harmonische, glückliche Ebenmaß aller Seelensträfte, wodurch die Indogermanen auf der Höhe der Menschheit stehen, gebricht. Während die indogermanischen Völker alle Sphären des Geisstesslebens in Religion, Kunst und Wißenschaft mit gleicher Kraft und in ewig mustergültiger Weise entfaltet haben, insbesondere die drei begabetesten Glieder dieses Stammes: die Inder, Griechen, Germanen, so haben dagegen die Erzeugnisse des semitischen Geistes den religiösen Bos

den eigentlich nie verlaßen, selbst nicht die von außen angeregten wißen- schaftlichen Versuche ber Araber.

Man hat zwar eine hebraische Philosophie nachweisen wollen; allein es fehlt viel, daß dieser Versuch je gelungen ware. Philosophische Elemente finden sich hier wohl wie in jeder Religion; na= mentlich in ber Geschichte bes Sundenfalles, im babylonischen Jesaja (Rap. 40-66.), in den Spruchen und im Prediger Salomo's. Allein biese Anfänge einer spekulativen Erfenntnis gehören fammtlich bem reflettirenden religiösen Bewußtsein an und find feine Philosophie. bas Denken und Erkennen als folches, ober eine Deduktion des Gottesbegriffes aus bem menfchlichen Bewußtsein heraus ift nirgends auch nur versucht worden. Alle Grundbegriffe der Religion und Sittlichkeit, Die Idee des Beiftes, der Freiheit u. f. w. erscheinen als fertig und gegeben und bedürfen feiner Ableitung. Gie ftehen also noch gang auf dem reli= giofen Boben einer unmittelbaren Gewißheit. Die Philosophie hat freilich dieselben Grundbegriffe jum Inhalt; allein die Form, die Ablei= tung und Entwicklung diefer Begriffe macht ben großen Unterschied aus und begründet erst eine wißenschaftliche Erkenntnis. Bu einer solchen aber find die Bebraer niemals gefommen.

In dieser einseitigen Entwicklung ist ein angeborener Mangel nicht zu verkennen. Schon die Sprache, um auf diese noch einmal zurückzublicken, liefert von dieser Eintönigkeit, von dieser geistigen Armut und Beschränktheit ein wunderbar getreues Abbild. — Indes für den ganzen geistigen Inhalt der Semiten, für den Ausdruck ihrer religiösen Welt-auschauung, ihrer Erhebung zu Gott und ihres durch Liebe und Haß bewegten Gemütslebens genügt sie nicht nur vollkommen, sondern zeigt auch überall, daß jener Inhalt die Form vollständig durchdrungen und sich selbst darin verkörpert zur Erscheinung gebracht hat. Mehr aber vermag kein einzelner und kein Volksgeist, als sein eignes Wesen zu entwickeln und darzustellen; und daß dieß dem semitischen Geiste vollkommen gelungen, wird Niemand läugnen können.

3) Wir haben bisher nur die allgemeine Familienähnlichkeit der semitischen Volksstämme betrachtet. Wir könnten noch hinzufügen, daß alle, auch die Hebräer in ihrer vorgeschichtlichen Urzeit, eine und dieselbe oder doch eine nahverwandte religiöse Weltanschauung gehabt haben mußen. Erst später ist auf jenem allgemeinen Grunde die besondere Eisgenthumlichkeit des hebräischen Stammes hervorgetreten.

Die Hauptthätigkeit der altesten semitischen Kulturvölker, der Bas bylonier, der Phoniken und der füdlichen Araber, erstreckte sich fast aus:

Schließlich auf die praktische und technische Seite bes Lebens, auf den Weltverkehr, auf handel und Schifffahrt, auf die Gründung von Kolonien. Dadurch haben namentlich die Phönisen die alte Welt entdeckt, bevölkert und in lebendigen Verkehr gebracht. Sonst erscheinen sie in keiner Sphäre der geistigen Vildung großartig schöpferisch und haben mehr praktisch und vermittelnd in die allgemeine Weltkultur eingegriffen. Den wichtigsten Dienst aber haben sie der Kultur und Literatur für alle Zeiten dadurch geleistet, daß sie unsre Buchstabenschrift den Völkern am Mittelmeere, insbesondere den Griechen, überließerten. Schon der Hans belsverkehr erforderte ein solches Mittel der Verständigung. Eine eigensthümliche Literatur aber haben die Phönisen wohl so wenig als wie die Babylonier erzeugt, wenn gleich sie verschiedene Schriften über religiöse, geschichtliche, astronomische und praktische Gegenstände gehabt haben sollen, die aber bis auf wenige Fragmente verloren gegangen sind.

Im Gegensatzu dieser, der äußeren Sphäre des Lebens zugewandsten Thätigkeit der ältesten Semiten, ist das ganze Leben und Streben des hebräischen Volkes weit mehr ein innerliches, den ewigen Bedürfnissen des Geistes zugekehrtes zu nennen. Das getreue Abbild dieses höheren Strebens, die ganze Entwicklung ihrer geistigen Richtung, die zum erstenmal eine religiöse und sittliche Volksgemeinde ins Dasein rief, die Freiheitskämpfe und Schicksale dieses kleinen Volkes sinden wir in den Schriften des Alten Testamentes aufgezeichnet. Es ist die geistige Schöpfung der Nation, eine Volksliteratur, die auf die allgemeine Weltzbildung aufs mächtigste eingewirkt hat und mit ihrer göttlichen Popuzlarität, wodurch sie jeder Bildungsstufe nahe tritt, auch für alle kommenden Geschlechter das Buch der Bücher bleiben wird.

In den Liedern des Alten Testaments hat das fromme religiöse Gesühl den einfachsten, reinsten Ausdruck gesunden, an dem wir uns noch immer zu bilden haben; die didaktischen Schriften enthalten einen Schatz von Gedanken und Wahrheiten, die noch immer die Welt bewesen und die nicht tressender ausgesprochen werden können. Die historischen Bücher endlich entwerfen in gedrungenen anschaulichen Umrißen die einfachsten, ewig wiederkehrenden Grundzüge des menschlichen Gemütes, Jüge von Liebe und Haß, von Großmut und Gottvertrauen, so wie umgekehrt von allen Abscheulichen und Gottlosen, zu dem das starre Bolk so ost sich verirrte. Zum ersten Mal sinden wir hier im Orient eine wahrhaft sittliche Aussassung der Geschichte und echte Geschichtsswerke, noch einfacher und naiver als Herodot und durchaus mit einem

poetischen Hauche überzogen. Daher ber immer neue, unergründliche Reiz, ben sie verbreiten.

Der Wert und die eigenthümliche Bedeutung dieser Nationals literatur liegt zunächst schon darin, daß sie nicht abgeleitet und übertragen, sondern durchaus original und aus der innersten Geistesrichtung des hebräischen Bolses hervorgegangen ist. Solcher Originalliteraturen, die das ursprüngliche Wesen des menschlichen Geistes, das Mysterium der Religion und aller Poesse am treusten und ungetrübtesten abspiegeln, gibt es im Orient außer der hebräischen nur noch zwei: die ältere der Sinesen und die der Inder; in Europa nur eine: die der Griechen. Was aber die hebräische vor allen übrigen morgenländischen Literaturen auszeichnet, ist der religiöse und ethische Hintergrund, die eigenthümliche Weltanschauung, die durch alle Schriften sich hindurchzieht und die des halb hier furz erklärt werden muß.

Das Wesen der hebräischen Religion besteht keineswegs, wie man gewöhnlich meint, in der Idee der Einheit Gottes. Von der Ansschauung einer solchen göttlichen Einheit gehen ursprünglich alle, auch die heidnischen Religionen aus. Der Unterschied liegt aber darin, daß in den lettern die göttliche Einheit im Weltall, im Universum angeschaut und wesentlich als Substanz und Natureinheit bestimmt ist, während in der hebräischen Religion Gott als Geist gefaßt wird, als schlechthin freier sittlicher Wille, der nicht in der Natur aufgeht und mit dem Weltall identisch ist, sondern in unendlicher Freiheit und Erhabensheit alles Endliche und Natürliche beherrscht. Die hebräische Religion ist geistiger Monotheismus; was man populär Heidenthum und Poslytheismus nennt, ist vielmehr als Naturreligion zu bezeichnen.

So sehr nun auch die hebräische Religion als der entschiedenste Idealismus der realen Weltanschauung aller Naturreligionen gegenüber steht, so bildet sie dennoch keinen absoluten Gegensatzu denselben. Sie selbst ist vielmehr das Resultat der damaligen Entwicklung der Menscheheit und hat die Naturreligionen des Orients zu ihrer notwendigen Boraussehung. Sie erreicht zum ersten Male in der Weltgeschichte das, was von Ansang an im Streben der Menschheit lag, das Ziel: sich frei und selbständig zu wisen in Gott. Dieß Streben und den stusenweisen Weg zur Offenbarwerdung der sittlichen Freiheit des Menschen stellen im allgemeinsten Sinne die Kulturvölker dar, welche zwischen Sina und Balästina in der Mitte liegen: die Sinesen, Inder, Perser, die heidnischen Semiten und die Ägypter. Dennoch ist die hebräische Religion nichts weniger, als nur eine höher entwickelte Form der Naturreligion

Sie ist vielmehr ein neuer, schöpferischer Aft bes Geistes, der immer etwas Geheimnisvolles hat, wie das Auftreten jeder genialen Thätigkeit des einzelnen Menschen so wie ganzer Völker.

Mit jener Anschanung, daß Gott freier, naturloser Geist und ein heiliger, sittlicher Wille ist, verknüpft sich auße engste die Forderung, daß jenes geistige Princip d. i. daß Gott selbst als freier sittlicher Wille in der Gemeinde Israels seine Wahrheit und Wirklichkeit habe, daß also jene Geistigseit und Freiheit, die das Wesen Gottes ausmacht, auch zum innersten Motiv des menschlichen Willens erhoben und durch die That des Lebens realisirt werde. Dieß sittlich z freie Bewußtsein des Menschen von sich und jenes höhere Bewußtsein über das geistige Wesen Gottes fällt durchaus zusammen und ist am Bündigsten in dem Spruche ausgedrückt: "Ihr follt heilig sein, denn Ich bin heilig!" Der Heilige nämlich heißt Gott als schlechthin freier Geist, als sittlicher Wille, der mit dem Sittengeset vollkommen identisch ist. Zu dieser göttlichen Freiheit und Geistigkeit soll auch der Mensch gelangen, um sich versöhnt und Eins zu wisen mit Gott.

In den Naturreligionen feiert der Mensch seine Einheit mit Gott d. i. mit dem Universum dadurch, daß er an die Natur sich hingibt; der religiöse Hebräer aber weiß sich einzig und allein dadurch Eins mit Gott, daß er über die Natur und ihren Zwang sich erhebt und sie bes herrscht, indem er sittlich handelt.

Wollen wir genauer und begriffsmäßig ben Standpunft ber hebraischen Religion bezeichnen, so ift es Die Idee bes fittlichen Gol= lens und bes Sittengefeges überhaupt, Die hier ins leben ge= treten ift. Bahrend in den Naturreligionen ber menschliche Wille fich im Allgemeinen burch bie Naturnotwendigfeit ale folche bestimmt fühlt, fo weiß ber Befenner Jahve's (Jehova's) fich einzig burch bas Sitten= geset ber Freiheit bestimmt. Das innere Gefet, welches hier ber Beift fich felbst gibt, soll zum eigentlichen und alleinigen Motiv des Handelns erhoben werden. Die Ratur aber, wie man oft irrig annimmt, ift fei= neswegs als das an fich Bofe, Regative und bem Geifte völlig Unange= meßene bestimmt. Bielmehr foll nur die reine Naturnotwendigfelt nicht bas Herrschende sein und die Freiheit bes menschlichen Wollens und Wirfens nicht unterbruden. Lebt bagegen ber Mensch bem Sittengeset gemäß, fo muß nach hebräischer Unschauung auch die Ratur, fraft ber fittlichen Weltordnung, von jener Freiheit burchbrungen und verklart werden, und es muß bem sittlichen Menschen Alles in ber Ratur gum Besten bienen. Daher die bichterisch schönen Ausspruche ber Propheten über eine Verklärung der ganzen Natur, über ihre sittliche Verföhnung mit dem Menschen in der messianischen Zeit.

Die ganze Eigenthümlichkeit der hebräischen Religion zeigt sich endslich auch in der Form, in der sie aufgetreten ist und sich entwickelt hat. Sie ist nämlich wesentlich Volksreligion, und die religiöse und sittsliche Gemeinde eristirt als Volk in einem Staate. — Allerdings sinden wir auch in den Naturreligionen Volksgötter, Lands und Stadtgötter; aber diese begründen, auch wenn sie national sind, deshalb noch seine Volksreligion. Eine Volksreligion entsteht erst da, wo eine Nation als ein sittliches, freies Ganzes, als sittliche Einheit oder als Gemeinde sich in Gott weiß und ihr Wesen realisirt. — In diesem Sinne ist die hebräische Religion aufs innigste mit der hebräischen Nationalität verswachsen und fällt mit der staatlichen Vildung und Konstituirung des Volkes ganz zusammen. Sie bildet hierdurch einen sehr wesentlichen Gegensatzum Christenthum, zur Religion der Menschheit.

Auch im Christenthum haben wir die Idee eines sittlichen Ganzen, die Idee des Reiches Gottes; allein die geistige Freiheit ist hier durchs aus zu einer innerlichen Welt geworden und hat sich dadurch allers dings über die Schranken der Nationalität erhoben. Darin liegt aber auch die Unwirklichkeit dieser Freiheit von Ansang an und der unsendliche Weg ihrer Realisirung. Damit aber die sittliche Freiheit wirklich werde, so mußte sie in die Gränzen der Nationalität eingehen, sie mußte sich als religiöse Gemeinschaft auf der Basis des Staats konstituiren, und diese Beschränkung ist an sich nichts Unwollsommenes; sie gehört vielmehr ganz wesentlich zum Begriff der Freiheit. In der Beschränkung zeigt sich auch hier der Meister.

Eine weitere Entwicklung und Erklärung alles dessen, was in diesem neuen Principe liegt, gehört in die alttestamentliche Theologie und in die Religionsphilosophie. Für die gegenwärtige Aufgabe genügt die allgemeine Nachweisung, wodurch die hebräische Religion von allen übrigen des Morgenlandes sich unterscheidet und wie sie dennoch nicht aus dem Kreise der allgemeinen Weltentwicklung gerückt werden darf, da sie die Naturreligionen zu ihrer notwendigen Voraussehung hatte. Diese Andeutungen waren hier um so notwendiger, als die ganze Literatur der Hebräer wesentlich eine religiöse ist und ohne Einsicht in die Eigensthümlichseit dieses neuen Principes nicht begriffen und nicht gewürdigt werden kann.

In dem Principe des sittlichen Sollens liegt es nun aber, daß jene Freiheit, die das Wesen der hebraischen Religion ausmacht, keine fer=

tige, sondern eine erst hervorzubringende ist. Sie soll keine bloß innere, geistige, ins Jenseits zurückgedrängte Freiheit sein, wie bei den Agyptern, sie soll vielmehr durch die That dargestellt werden und in der Wirklichsteit eine Gestalt gewinnen. Sie ist also eine Aufgabe, die erst allmählig im Verlauf der Geschichte realisirt werden kann. Und so stellt nun die ganze Geschichte der hebräischen Religion den stets sich erneuernden Freisheitskampf des Geistes gegen das Natürliche dar; denn einen solchen, eine sittliche Entzweiung, verlangt das Sollen des Sittengesess von Aufang an.

Der geschichtliche Anfang vieses neuen Princips, die Bildung der religiösen und sittlichen Volksgemeinde beginnt erst in der mosaischen Zeit. Bon da an ist deshalb auch erst die Möglichkeit und der wirkliche Anfang einer hebräischen Literatur gegeben.

Nachdem wir so die Grundlagen, die innern Bedingungen und den allgemeinen Geist erkannt haben, aus welchem die hebräische Literas tur hervorgegangen ist, so sind jest auch noch die äußeren Bedingungen derselben kurz zu untersuchen. Nur wo beide vorhanden sind, kann eine Literatur sich entfalten.

#### II.

## Über die hebraische Buchftabenschrift.

Eine genaue Geschichte des semitischen und speciell des hebräischen Alphabetes gehört theils in die Grammatik, theils in die Archäologie des alten Testamentes. In der Literaturgeschichte handelt es sich hier bestonders um die Nachweisung, zu welcher Zeit die Buchstabenschrift bei den Hebräern eingeführt worden und welches der allgemeine Charafter dieser Schrift ist, ob sie mit Leichtigkeit gebraucht und gelesen werden konnte. Indes ist die Frage über den Ursprung der Schreibkunst hier nicht ganz zu umgehen.

Die Ersindung der semitischen Buchstaben wird von den Alten bald den Phöniken<sup>1</sup>), bald den Aramäern<sup>2</sup>) in Babel zugeschrieben. Indes ist diese Sage geschichtlich nicht näher zu begründen. Die Phöniken versbreiteten jedenfalls das Alphabet; durch sie oder durch südarabische (sas bäische, himjaritische) Handelsvölker ist es vielleicht schon um 1000 vor

<sup>1)</sup> Nach Plinius, hist. nat. 5, 13.

<sup>2)</sup> Plin. 7, 57. Diod. Sic. 5, 74,

Chr. nach Indien gekommen; benn daß die Sanskritschrift von einer semitischen und zwar bestimmt von einer athiopischen Grundlage ausgezgangen ist, scheint mir ganz unzweiselhaft zu sein. Um 700 kamen die "phönikischen Zeichen" zu ben Griechen") und später auch zu den Römern. Sicherlich aber gieng die ganze Erfindung nicht von Babel aus; sie muß in Ägypten gemacht worden sein, wie ebenfalls schon die Alten annahmen. Bgl. Cicero, de nat. deor. 3, 22. Plin. 7, 56. Tacit. annal. 11, 14. Plutarch, sympos. 9, 2.

Die ägyptischen Hieroglyphen nämlich, beren älteste Spuren weit über unste jezige Zeitrechnung hinaufreichen, sind ihrem Hauptbestandtheile nach durchaus schon alphabet ische Zeichen, und das semitische Alphabet beruht nicht nur auf demselben Princip, sondern hat auch nacht weisbar seine Zeichen von den Agyptern entlehnt. Die überreichen Bilz der der Agypter wurden aber auf 22 zurückgeführt, indem man für jeden Laut nur Ein Zeichen sirirte und dasselbe wiederholte, so oft der Laut vorkam.

Die Art, wie die Semiten bei dieser Nebertragung versuhren, ift folgende. Sie suchten für die ägyptischen Bilder ähnliche Namen in ihrer Sprache auf und pasten so durch kleine Modisitationen das hieroglyphische Alphabet den semitischen Lauten an. Das semitische Kas ist 3. B. im Ägyptischen die Abbildung eines Gefäßes, das koptisch Kelal heißt, und zuweilen schon ganz die Form des griechischen K hat, im Phönikischen aber noch immer umgekehrt geschrieben wird. Es soll hier eine einzgebogene, gekrümmte Hand oder Faust vorstellen, die Kas heißt und steht dann für den Buchstaben K. Das R, um noch ein Beispiel zu geben, wird ägyptisch sehr gewöhnlich durch das runde Bild der Sonne, die re, ra heißt, oder durch einen länglich runden Kreis, einen Mund, ro, vorstellend, ausgedrückt. Mit einem Seitenstrich vermehrt ist daraus das phönikische resch oder rosch geworden, griechisch P, q, was einen Kopf bezeichnet und daher den Buchstaben r.

Diese höchst wichtige Umbildung und Vereinfachung der ägyptischen Schrift fällt unstreitig in die Zeit, als die hebräischen Stämme unter Josef, in Verbindung mit den arabischen und kananitischen Hirtenkönigen, den sogenannten Hyksos, mehre Jahrhunderte lang über Unter- und Mittelägypten herrschten. Welchem semitischen Stamme aber diese Um- bildung angehört, ist nicht auszumachen. Auf die Hebräer leitet nichts; ebenso wenig auf die Aramäer. Denn die Namen einiger Buchstaben,

<sup>1)</sup> Herodot, 5, 58. Tacit. annal. 11, 14.

bie sich bloß aus dem Aramäischen erklären sollen, beweisen nur, daß beide Sprachzweige in der ältesten Zeit sich noch näher standen. So ist resch, der Name des Kopses, allerdings aramäisch und lautet hebräisch rosch; aber das Hebräische hat das von resch abgeleitete reschit, Anssang, und muß also ursprünglich auch jene Form gehabt haben. Dagesgen ist der griechische Name Ro offenbar aus rosch verfürzt. Außerdem kann man nur noch Jod und Gimel auführen, die zu den jest gewöhnslichen hebräischen Formen nicht stimmen, aber als alte Nebenformen sich leicht erklären. (Ugl. das griech. Gamma statt Gamla.) Über den Urssprung des Alphabets ist nichts daraus zu solgern. Nur so viel ist sicher, daß die Heberäer aus Ägypten bereits die Kenntnis der Buchstabenschrift mitgebracht haben müßen und daß wahrscheinlich Mose sie zuerst durch Auszeichnung der 10 Gebote bei ihnen einsührte.

Was die Form dieser althebräischen Schrift betrifft, so war sie im Wesentlichen die der Phönisen, die wir aus alten Inschriften und Münzen hinlänglich kennen. — Die jetzige hebräische, sogenannte Quadratsschrift aber ist jüngeren Ursprungs. Sie wird a syrische Schrift genannt, d. i. hier: chaldäische oder babylonische, wie der Name Assprien nach dem Untergange dieses Reiches geradezu für Babylonien steht, d. B. Jerem. 2, 18. Klaglieder 5, 6. 2 Kön. 23, 29. — In Babylon nämlich bildete sich aus den steisen, schwerfälligen phönisischen Buchstaben eine leichtere und gleichmäßigere Schrift. Diese lernten die Juden während des Eriles kennen und führten sie ein. So erklärt sich wenigstens am einfachsten der Ursprung dieser Schriftart.

Ganz irrig ist übrigens die gewöhnliche Ansicht, wonach die Semizten bloß die Konsonanten geschrieben haben sollen. Es wäre das allerzdings eine sehr unvollsommene Schrift; denn der Bokal, ohne welchen kein Konsonant ausgesprochen werden kann, ist die eigentliche Seele jedes Wortes und mußte deshalb auch mit ausgedrückt werden. Die semitische Schrift hat dieß auch gethan. Sie ist nämlich nicht eigentlich eine Buchzstabenschrift, sondern wie die verwandte der Athiopen und der Inder eine Silbenschrift. Das einsache Princip war dieß. Jeder Konsonant wurde ohne weitere Bezeichnung mit dem nächsten Laute, mit dem Grundzvokale a gesprochen. Dieser Laut ist noch jest z. B, im Arabischen und Athiopischen der vorherrschende und muß auch im Althebräischen einen viel ausgedehnteren Gebrauch gehabt haben. Wo ein anderer Laut, ein langes i oder u, die immer Flexionsbedeutung 1) haben, gesprochen werz

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber bie genauere Nachweisung in meinem hebr. Wurzelwörterbuche S. XXIV f.

den sollte, wurde dieß (aber nur im Auslaut) durch Jod und Vav bezeichnet.

Dieß einfache Princip ift im Athiopischen wie im Indischen am vollkommensten durchgeführt, und die abweichenden Bofale genau bezeichnet. Im Bebräischen und Phonifischen bagegen ift es unvollendet und faft bei bem erften rohen Unfange ftehen geblieben. Gelbft bie Ungabe bes langen i und u ift in ben alteften Studen nur auf bie notig= ften Falle beschranft, und fteht im Phonifischen in ber Regel nur am Ende eines Wortes, im Auslaut, fehr felten in der Mitte eines Wortes. Daher Die Bieldeutigfeit fo mancher alten Inschrift. Mit der Zeit jedoch ist die hebräische Schrift weit bestimmter geworden, behielt aber immer noch etwas Mangelhaftes. Namentlich pafften in ben fpatern Zeiten bie alten Bezeichnungen nicht recht niehr, indem mancherlei Lautwechsel ein= brangen und man boch die alte Schreibweise beibehielt. So lange indes die Sprache lebendig war und gesprochen wurde, verstand man die Schrift leicht, auch ohne schärfere Bezeichnung ber neu entstandenen langen und furgen Bofale. Als aber im 6-7. Jahrh. nach Christus bas Bebräische als Bolfssprache gänzlich ausgestorben war und nur traditionell in den Schulen sich erhalten hatte, ba erfanden die judischen Gelehrten, indem fie einen gereinigten Tert feststellten, zugleich ein ausgebehntes Syftem, um sowohl die vokalische Aussprache, als auch die Betonung der Wor= ter anzugeben. Gie punktirten im Allgemeinen nach ber Überlieferung (Masora); hie und ba auch nach freier Bermutung. Die ganze Punftation vertritt deshalb nur die Stelle eines alten, wichtigen Kommentars; sonst muß man sich an ben unpunktirten Tert halten und häufig die überlieferten Vofale andern.

Ein sehr unkritischer Eiser der Christen hat diese masoretischen Bostalzeichen für ursprünglich halten wollen. Für ihr späteres Alter sprechen jedoch entschieden folgende Gründe: 1) die Analogie der altphönikischen und der samaritanischen Schrift, so wie die nachweisbar spätere Einfühstung der Bokalzeichen bei den Sprern und Arabern. 2) die ältesten Überssehungen; denn diese folgen häusig einer ganz anderen Bokalaussprache. 3) die jüdischen Spnagogenrollen, die noch jest in der alten Weise, d. i. ohne besondere Bokalzeichen und Accente geschrieben werden müßen. Sozdann haben die Juden die Tradition, daß die von Mose an mündlich überlieserten Bokale zuerst von Esra aufgeschrieben worden. Endlich 4) stehen diese Bokalzeichen ganz außerhalb der eigentlichen Schriftzüge und geben sich schon hierdurch als eine spätere Zuthat zu erkennen. Auch wurden in den alten Handschriften, die aber nicht bis über das 10. Jahrs

hundert nach Christus hinaufreichen, die Bokale immer von einer ans beren hand und mit anderer Tinte aufgetragen.

Für die Literaturgeschichte liefert die Geschichte der hebräischen Buchschabenschrift nur ein geringes Resultat. Es würde bedeutender sein, nas mentlich für die Zeitbestimmung mancher Schriften, wenn wir auch nur kleine Stücke in der Urschrift, z. B. nur die 10 Gebote, oder ein Lied aus der Zeit Davids von althebräischer Hand besäßen. Indes ist nichts der Art auf unsere Zeit gekommen.

#### III.

#### Beschichte ber bebräischen Schriftstellerei.

Bei allen Bölfern bes Alterthums sind die ersten Anfänge der Literatur und des Schriftgebrauchs meist mit epochemachenden Ereignissen
verknüpft. Im Allgemeinen beginnt das Bedürsnis der Schrift mit der Organisirung staatlicher, rechtlicher und sittlicher Verhältnisse. Das Rächste, was man auszeichnete, waren wohl Gesetze, wie es von den Griechen bekannt ist, daß unter ihnen zuerst die Gesetze des Zaleukos um 650 der Schrift anvertraut wurden, während früher die Lykurgischen auswendig gelernt werden mußten. Gbenso erhielten sich die ältesten poetischen Erzeugnisse durch lebendige Überlieserung. Erst Solon ließ z. B. die Homerischen Gesänge sammeln und aufschreiben, also kurz nach dem Jahr 600. Überhaupt kam erst mit der Ausbildung der Prosa auch die Schrift unter den Griechen mehr in Gebrauch.

Einen ähnlichen Gang hat die hebräische Schriftstellerei genommen. Zwar glaubte man im Mittelalter, es hätten schon die Patriarchen schreisben können und wirklich einzelne Stücke der Genesis ausgezeichnet, und dieses Glaubens sind auch jest noch einige Rachzügler aus dem Mittelalter. Allein in den Erzählungen der Genesis herrscht ein gutes Bewußtsein über den Unterschied der älteren und der späteren Zeit. So werden z. B. die gerichtlichen Berträge der Patriarchen nicht niedergeschrieben, sondern mündlich, auf öffentlichem Markte und in Gegenwart des ganzen Bolkes abgeschloßen. 1 Mos. 23. — Ferner werden merkwürdige Ereignisse durch Denkmale von Erde und Steinen, aber ohne Inschriften bezeichnet. 1 Mos. 31, 45 ff. Nur einmal wird ein Sigelring des Juda erwähnt, 1 Mos. 38, 18. Dieser sest eine Art von Schrift vorans. Indes hatten die Hebräer den Ring schwerlich selbst gearbeitet, sondern entweder die Ägypter oder die Babylonier, bei denen früh Jedermann

einen Sigelring haben mußte. Außerdem rührt jene Stelle von dem späteren Überarbeiter des Pentateuches her, der auch sonst manche Ana-chronismen begeht, weshalb die Stelle ohne alle Beweisfrast ist für einen patriarchalischen Schriftgebrauch.

Die älteste Spur eines schriftlichen Denkmals unter den Hebräern sinden wir in den zwei Gesetztafeln mit den 10 Geboten, die Mose aufgestellt haben soll. Diese Tradition ist unstreitig geschichtlich. Mit der Konstituirung der sittlichen Gemeinde führte Mose wahrscheinlich die Schrift ein und wurde dadurch zugleich der Begründer der hebräischen Literatur.

Als ältestes Schreibmaterial vienten Steine, wie es von den zwei Gesettafeln ausdrücklich gesagt wird. Ühnlich schrieben die Babylonier auf Backteine. Auch das allgemeine Wort für schreiben and führt auf ein hartes Material; denn es bedeutet eigentlich einschneiden, einsgraben, graviren. Später schrieb man auch auf hölzerne Tasseln, die wahrscheinlich mit Wachs überzogen waren. Jes. 8, 1. Ez. 36, 18; deshalb werden auch eiserne Griffel erwähnt, Jerem. 11, 1. Auf solche Wachstaseln waren befanntlich bei den Römern die Gesetze der sogenannten 12 Taseln geschrieben. — In noch späterer Zeit sommen bei den Hebräern auch Metalplatten von Kupfer oder Blei vor. 1 Massab. 8, 22. 14, 27. Ganze Bücher, wie leicht zu sehen ist, konnsten in dieß feste Material nicht eingegraben werden, sondern bloß kurze Inschriften bei öffentlichen Denkmalen, oder wenn sonst etwas allgemein Gültiges ausgezeichnet werden sollte.

Der älteste hebräische Name für ein Buch und eine kleine Schrift, no führt auch auf ein weicheres Material. Der Name bedeutet etwas Abgeriebenes, Geglättetes; dieß konnten Baumrinden, Schilfrohr und namentlich Thierhäute sein. Für diesen Stoff spricht besonders 4 Mos. 5, 23, wonach ein solches Buch im Waßer abgespult werden konnte, ohne daß es zergieng. Auch die Griechen schrieben, ehe das Pergament erfunden und Byblus eingeführt war, auf gegärbte häute von Ziegen oder Schaafen. Deshalb heißen die Bücher von Alters her Felle, diposeai, sagt herodot 5, 58. Auf solche Felle, bemerkt er weiter, schreiben auch zu meiner Zeit noch viele Barbaren. — So viel steht fest, daß die Hebräer in der ältesten Zeit sich noch nicht der Thierzhäute zum Schreiben bedienten.

Was außer den 10 Geboten im Pentateuch, so wie in dem Buch Josua von schriftlichen Auszeichnungen vorkommt, ist nicht sehr glaub: haft, mit Ausnahme von Josua 8, 32, wo es heißt, daß Josua das Geset Mose's auf Stein abgeschrieben habe, und zwar auf die Steine eines Altars, den er auf dem Berge Ebal dem Gott Israels errichtet hatte. Es können dieß natürlich nur die 10 Gebote gewesen sein, nicht der ganze Pentateuch. Noch zur Zeit Salomo's, als der Tempel erbaut war, bestand das Geset Mose's nur aus den zwei steinernen Tafeln mit den 10 kurzen Worten, die in der Bundeslade lagen. 1 Kön. 8, 9.

Als historisch durfen wir dagegen wohl annehmen, daß Samuel bas Rönigsgeses 1 Sam. 10, 25 schriftlich aufzeichnete. Dagegen ift es völlig unbegrundet und fehr unwahrscheinlich, daß bereits in der Rich: terzeit historische Bucher verfaßt worden seien, wie z. B. Ewald einzelne Stude ber Genesis, besonders die Bertrage ber Batriarchen, in Diefer Beit geschrieben sein läßt. Diese Bertrage gehoren bloß ber Sage an, zu beren Aufzeichnung man damals noch feinen Grund hatte. Überhaupt schreibt ein Bolf nie seine Geschichte, bevor es nicht ein wirkliches Staats= wesen organisirt hat und als selbständige Macht andern Bolfern gegenüber steht. Es muß zu einem gewißen Abschluß in seiner Entwicklung gefommen sein, muß ein wichtiges Resultat errungen haben und eine be= beutende Stellung in der Gegenwart einnehmen, erft bann erwacht von selbst bas Interesse, jurudzuschauen und bas erreichte Resultat aus ber Bergangenheit nachzuweisen. — Auch sonst geht aus Allem hervor, daß der geschichtliche Theil des Pentateuchs nicht vor der Einführung des Ronigthume verfaßt fein fann.

Nach David und Salomo wird das Schreiben sodann immer häusfiger und allgemeiner. Die Geschichtschreibung namentlich gewinnt seit Salomo besonders dadurch, daß am königlichen Hose ein Historiograph, ein Reichskanzler angestellt wurde. Dieser mußte alle wichtigen Ereigenisse aufzeichnen. 1 Kön. 4, 3. Er heißt Arze, entsprechend dem magister memoriae bei den späteren römischen Kaisern. Zwar wird schon 2 Sam. 8, 16. 20, 24 ein solcher Hose Historiograph unter den Beameten Davids erwähnt. Allein es ist derselbe, (Iosafat, der Sohn des Ahilud) der unter Salomo dieß Amt bekleidete. Jedensalls sehen wir seine Wirksamseit noch nicht unter David, und nur die Sage legte wahrscheinlich dem letztern auch schon einen solchen Beamten zu. Die Bücher Samuels und der Könige haben neben der mündlichen Überliezferung besonders aus diesen Reichsannalen geschöpft und sie excerpirt.

Mit dem 9. Jahrhundert beginnt die prophetische Literatur. Der Hirt Amos um 800 kann schreiben. Um dieselbe Zeit entlehnen Dichter schon Bilder von der Schrift, was einen allgemeineren Gebrauch vor aussept. Psalm 45, 2. Jesaja 29, 11—12. — Bom 7—6. Jahrhun=

vert an entsteht schon eine Bielschreiberei, die in und nach dem babylonischen Exile noch zunimmt, indem jest die schriftliche Mittheilung recht eigentlich an die Stelle des lebendigen Wortes tritt und allmählig selbst eine Art gelehrter und fritischer Schriftstellerei auffommt.

Für den praktischen Gebrauch, zur Anfertigung von Verträgen u. dergl. gab es, wie noch jest im Oriente, besondere Schreibmeister, die ihr Schreibzeug beständig bei sich im Gürtel trugen. Ezechiel 9, 2, 11.

— Zur Zeit Jeremia's machte man die Form der Bücher bequemer, ins dem man die Blätter oder Häute zu einer einzigen Rolle verband. Das ist rege eine Buchrolle, volumen. Jerem. 36, 14 ff. Ez. 2, 9. Psalm 40, 8. Indes gehören diese Außerlichkeiten der Literatur nicht weiter hieher. Nur den Bildungsgang der Sprache müßen wir noch furz überblicken.

#### IV.

#### Beschichte ber bebräifchen Sprache.

Die Heimat der alten Hebraer war Mesopotamien, das Land der Aramäer oder Chalder. Diese Überlieferung ist offenbar historisch. Unter Abraham verließen sodann die Hebraer ihren alten östlichen Stammst und zogen als Nomaden westwärts nach Palästina, dann nach Ägypten, und endlich nach eiwa fünf Jahrhunderten abermals nach Palästina zurück. Ihre Sprache war demnach die aramäische oder babystonische, wie denn auch 1 Mos. 31; 47 die in Mesopotamien zurückgelaßenen Verwandten Abrahams als aramäisch redend bezeichnet werden.

Seit die Hebräer aber in Kanaan feste Wohnsitze gewannen und mit den dortigen Bolfsstämmen sich vermischten, so müßen sie allmählig ihre aramäische Muttersprache aufgegeben und die der kananitischen Bölkerschaften augenommen haben. Denn das Hebräische war mit geringen Abweichungen auch die Sprache der eigentlichen Kananiter d. i. der Phöniken und der von diesen abstammenden Karthager oder Pusnier. Daher heißt das Hebräische geradezu: die Sprache Kanaans, Jesaja 19, 18. — Später, als das hebräische Bolk sich in dem Reiche Juda koncentrirte, kommt auch der Name jüdische Sprache vor. 2 Kön. 18, 26. Jes. 36, 11, 13. Erst im Buch des Jesus Sirach und im Neuen Testamente sindet sich der Name Hebräisch oder hebräisch er Dialekt für die Landessprache, Palästina's, im Gegensat zu der griechischen.

Bur Erflärung biefes mertwurdigen Urfprungs bes Bebraifchen bient Folgenbes. Die fananitischen Bolfer mußen ebenfalls, aber lange vor ben Sebraern, aus bem öftlichen aramaischen Mutterlande, bem Urfipe bes semitischen Boltsftammes, nach Palästina eingewandert fein. Wahrscheinlich aber kamen sie wie die Hebraer auf einem Umwege Vahin und zogen zunächst bem perfifchen Meerbufen entlang nach Subarabien, bem Sipe ber Simjariten (Rothen). Sier mußen fie lange gehauft haben, ehe fie nach Ranaan tamen. Denn nach einheimischen Sagen follen die Phonifen vom ernthräischen Meere ber eingewandert fein. Herodot. 7, 90. vgl. 1, 202. Erft bier erhielt ihre Sprache bie eigen= thumliche Geftalt, Die fie von ber gramaifchen Mutterfprache unterfchet= bet. - Run fann gwar ber eigentlich hebraifche Dialeft ichon mabrend bes langen Aufenthaltes in Agypten eine ähnliche Umwandlung erfahren haben wie ber fananitische Stamm, fo bag beibe Sprachen, als fie in Palästina zusammentrafen, fast dieselben waren. Indes bleibt boch die andere Unnahme, bag bie Bebraer erft in Palaftina ber allgemeinen Landessprache sich naher anschloßen, wohl die richtigere. Es folgt bar= aus aufe Reue, wie bedeutend bie entwickeltere Bilbung ber Rananiter auf fie eingewirft haben muß, fo baß bie Sieger, wie es icon oft ge-Schehen, nicht nur von ber Rultur, sonbern auch von ber Sprache bes bestegten Landes überwältigt wurden. Daher benn ein Jahrhunderte langer Rampf um die nationale und geistige Gelbständigfeit. Dabei ift übrigens zu beachten, baß wir bas Aramaische nur in einer fehr fpaten und verfummerten Geftalt fennen. Seine altere Form ftand mahrichein= lich bem phonifischen und hebraischen Dialette noch naber, obwohl es auch jest noch einzelne uralte Elemente bewahrt hat. Co find 1. B. bie härteren Laute d und t, wo bie andern Dialefte weiches z ober s, sch haben, im Aramaifchen urfprunglicher, 3. B. chadat, neu, hebr. chadasch; tur, ber Stier, hebr. schor; di, welcher, hebr. ze, ber, biefer u. f. w.

Durch die eigenthumliche Geistesrichtung, welche das hebräische Bolf nie ganz aufgab, so wie später durch die zahlreichen literarischen Erzeugnisse bekam das Hebräische gewiß ein besonderes Gepräge, so daß wir immerhin, wie es auch die Schriftdenkmäler zeigen, eine ge-wiße Dialektverschiedenheit des Hebräischen und Phonikischen zugeben müßen. Beide waren etwa fo von einander verschieden wie das Schwä-bische und Alemannische.

Aus diesem Ursprunge der hebräischen Sprache erklärt sich manches in der Literatur. In der eigentlichen Bolkssprache erhielten sich näm= lich noch lange Zeit aramäische ober haldäische Glemente, z. B. das Pronomen w für win, und dieß findet sich gerade in einem der ältesten Stücke, in dem Liede der Debora, Richt. 5. — Ebenso haben auch spätere Stücke, die mehr aus dem eigentlichen Volke hervorgiengen, im Allgemeinen eine aramäische Färbung, z. B. das Hohelied. Selbst die Propheten Amos und Micha, die auf dem Lande lebten, neigen sich hie und da zu dem Bolksdialeste hin und unterscheiden sich besonders in der Aussprache von der gebildeten Sprache eines Joel und Jesaja, die in der Hussprache von der gebildeten Sprache eines Joel und Jesaja, die in der Hussprache und Juda's überhaupt die eigentlich herrschende Schristsprache, während die wenigen Schriftseller des nördlichen Reichs sich auch aramäischer Formen bedienten. Das Lied der Debora so wie das Hohelied sind auch bestimmt im nördlichern Palästina entstanden. Ebenso gehören die späteren Reste des Samaritanischen dem aramäischen Zweige an; es ist aber vermischt mit hebräischen Elementen.

Als die Hebräer endlich im 6. Jahrhundert gewaltsam nach Babel verpflanzt wurden und hier über 50 Jahre lang leben mußten, verlernten sie ihre heimatliche Sprache und gewöhnten sich um so leichter an den chaldäischen Dialekt, als die eigentlich hebräische Bolkosprache immer dem Chaldäischen näher geblieben war. Zu gleicher Zeit nahmen sie auch die gefälligere Schrift der Babylonier an.

Indes erhielt sich das Hebräische noch lange nach der Rückschr als die Schriftsprache der Gebildeten neben dem chaldäischen Bolksdialekt, bis es endlich im 2. Jahrhundert vor Ehr. ganz erlosch und nun als eine todte Sprache erlernt und erklärt werden mußte. Es pflanzte sich bloß in den gelehrten Schulen der Rabbinen fort und galt nun erst als die heilige oder die Kirchensprache neben der chaldäischen als der profanen, gemeinen Bolkssprache. Sbenso besteht z. B. das Sanskrit als todte, aber heilige Sprache neben den neueren indischen Bolksdialekten, das Altgriechische neben dem Neugriechischen, das Lateinische neben dem Ita-lienischen, das Äthiopische neben dem Amharischen u. s. w.

Dieß ist im Großen der Entwicklungsgang des Hebräischen. Es geht von einem aramäischen Zweige aus, verläßt diesen und gewinnt eine eigenthümliche Gestalt und löst sich endlich in die aramäische Mutters sprache wieder auf.

Was seine Ausbildung betrifft, so nimmt es wie der geographischen Lage, so auch seinem Charakter nach eine Mittelstellung ein zwischen dem rauhen und armen aramäischen Zweige und dem äußerst üppig, vokale reich und wohllautend entwickelten arabischen Stamme.

Sehr schwer ift es aber jest, im Einzelnen ben Entwicklungsgang

des Hebräischen nachzuweisen. Die ältesten Sprachreste, die wir besitzen, z. B. die 10 Gebote aus der mosaischen Zeit, das Deboralied aus der Richterperiode, zeigen die Sprache schon ebenso entwickelt und gestaltet, wie die späteren Stücke aus dem 6. Jahrhundert. Unstreitig war die Bokalaussprache in der früheren Zeit eine vielsach andere. Die masorestische Punktation aber hat Alles nach den später herrschenden Lautgesetzen behandelt und die ursprünglichen Unterschiede verwischt.

Im Allgemeinen können wir nur zwei Perioden der hebräischen Schriftsprache unterscheiden: eine vorexilische und eine nacherilissche, und auch hier sind die Übergänge flüßig und ohne scharf hervortretende Gränzen. In der ersten Periode bleibt sich die Sprache ziemlich gleich, indem auch das Volksleben keine so gewaltsamen Wechsel ersuhr, als in der zweiten, in welcher deshalb auch fremde, aramäische Elemente eindringen konnten. Für die Zeitbestimmung wird dieß Argument aber wiederum schwankend, weil auch sehr alte Stücke wie das Deboralied und das Hohelied aramäisch gefärbt sind und dadurch den süngsten Stücken, z. B. dem Buch Kohelet, dem Prediger, sich nähern. Ferner sinden sich Stücke aus der 2. Periode, die an Kraft und Reinheit den älteren Produkten, die man glücklich nachahmte, nichts nachgeben.

So erklärt es sich, daß selbst sehr gründliche Sprachkenner, wie Ewald und Hisig, in der Zeitbestimmung mancher Stücke fast um ein Jahrtausend von einander abweichen. Man sieht daran sehr lehrreich, wie wenig das sprachliche Element allein hilft, wenn es nicht zugleich mit echt historischem und philosophischem Sinne verbunden ist. Nur in wenigen Fällen ist der Sprachgebrauch allein entscheidend. So können z. B. persische Wörter, deren wir unter den Appellativen einige 20 has ben, erst mit der Perserherrschaft, also erst nach dem Exile eingedrungen sein. Ebenso sinden sich im Buch Daniel drei griechische Wörter, die nicht wohl vor der griechischen Herrschaft, nicht vor Alexander dem Großen einwandern konnten.

Bestimmtere Unterschiede, als im Sprachgebrauch, treten schon in dem Stile der verschiedenen Perioden hervor. Während nämlich die Prosa der ältesten Zeit noch eine ganz poetische Färbung hat und häusig in einen wirklich poetischen Rhythmus übergeht und dabei höchst einfach, kunstlos und naiv ist, so wird die spätere immer nüchterner, verständiger, breiter und matter. Indes ist auch dieß Argument nicht ganz stichhaltig. Denn z. B. die prosaische Einleitung des Buches Hiob, das einer späten Zeit angehört, ist so alterthümlich einfach und schön geschrieben, wie nur

irgend eine andere Erzählung. Ebenfo bas Buch Rut. Was früher Naturausbrud mar, bas hat hier bie Runft erreicht.

Denfelben Bang wie die Profa hat im Allgemeinen auch ber poetische Stil genommen. Die Rraft und gebanfenreiche Rurge ber älteren Dichtersprache loft fich allmählig in gewöhnliche matte Brofa auf, ober fonst wiederholen die jungsten Pfalmendichter nur poetische Wendungen und Rebensarten aus alteren Liebern. Gelbft ba, wo bie Bedanken tiefer und reicher find, ale in alteren Studen, bleibt ber fprachliche Ausbrud hinter bem Inhalt jurud, g. B. im Brediger. Inbes gibt es auch Stude aus ber nacherilischen Beit, Die an Rraft und Rurge ben alteften nicht nur gleichkommen, fonbern nicht felten fie noch übertreffen. Go besonbere bie fogenannten Stufenlieder, Pf. 120 - 134 und bas Buch Siob. - Am beutlichften fieht man ben allmähligen Berfall bes poetischen Stile in ben Reben ber Propheten. Bier bilben namentlich bie nacherilischen Bucher bes Saggai, Bacharja R. 1 - 8 und Maleachi, bie bochft matt und geiftlos gefdrieben find, einen grellen Begenfat ju ben vorerilifchen, namentlich ben alteren prophetischen Schriften.

Die wichtigfte Geite fur bie Zeitbestimmung ber einzelnen literari= ichen Produtte bilbet überall ber Inhalt. Sprache und Stil find nur Elemente, die im Bebraifchen unficher leiten, fobalb fie einseitig und ausschließlich geltend gemacht werben. Berfolgen wir bagegen geschicht= lich ben ganzen Bilbungsgang ber Ration und suchen wir namentlich bie religiofe Entwidlung berfelben genauer zu begreifen und zu bestimmen, fo tonnen wir hieraus auch bie sicherften Anhaltspunfte für bie Literatur= geschichte entnehmen. In biefer Sinficht lehnt fich bie alttestamentliche Literaturgeschichte an bie biblische Theologie an. Beibe Disciplinen ergangen fich. Go fann g. B. bas Zeitalter bes Buches Siob in letter Inftang nur nach bem religiöfen Inhalte bestimmt werben. Danach fann es nicht bas alteste Buch ber hebraifchen Literatur ober wohl gar vormosaisch fein, wie man früher meinte. Es fann nicht einmal vorexilisch fein, wie Ewald und Andere wollen, Die es im 7. Jahrhundert geschrie= ben fein lagen. Es fest vielmehr gang entschieden theils bie große Lauterung bes hebraifchen Bolfegeistes im Erile voraus, theils auch bie empfindlichen Tauschungen," Die bas Bolf in ben erften Beiten nach bem Exile erfahren mußte. Dieß fichere Resultat erhalt bann burch sprachliche Elemente und burch speciell nacherilische Vorstellungen eine weitere Begrundung. Go lernten bie Bebraer erft burch bie Berfer ben Satan fennen und nahmen biefe Borftellung auf.

Bevor wir beshalb an die Untersuchung ber einzelnen literarischen

Produkte gehen und und hier orientiren können, müßen wir und ein übersichtliches Bild über den Entwicklungsgang des hebräischen Volkes entwerfen und die Epochen seines nationalen und religiösen Bewußtseins genauer bestimmen. Es ist dieß um so nötiger, als die hebräische Litezratur mehr als jede andre Nationalliteratur aus dem eigensten Leben und aus der Gesammtentwicklung des ganzen Volkes hervorgegangen ist und deshalb auch nur aus den geschichtlichen Juständen vollständig wies der begriffen werden kann.

#### V

## Die Sauptepochen ber hebräischen Kultur und Literatur.

Die Entwicklungsstusen des hebräischen Bolfes in Beziehung auf Religion und Literatur fallen ganz zusammen mit der Entwicklung der politischen Geschichte. Beide Gebiete sind nicht zu trennen und bilden in ihrer lebendigen Durchbringung ein Ganzes, nämlich das wirkliche Gestammtbewußtsein des Bolfes. Solcher Entwicklungsstusen, die eine Berschiedenheit des Gesammtbewußtseins barstellen, können wir im Großen drei hervorheben:

- 1) Eine Borbereitungsperiode, von Mose bis zum Besginne des Königthums. Sie geht etwa von 1600—1100 vor Chr. und bezeichnet das Werden des hebräischen Staates.
- 2) Bon der Stiftung des Königthums bis zum Ende des Exiles, von 1100 536. In dieser Periode, die in drei fleis nere Abschnitte zerfällt, erreicht der Volksgeist seine eigentliche Blüte.
- 3) Bom Anfang des perfischen bis ins makkabäische Zeitalter, wo der Kanon des A. T. abgeschloßen wurde, v. 536—140 vor Chr. Diese lette Periode ist zugleich die der Vollendung und des Verfalles. Sie zeigt uns die reinste Entwicklung des nationalen Geistes und seiner Weltanschauung, zugleich aber auch die Auflösung derselben, die den Übergang zu einer neuen und höheren Form des Beswußtseins anbahnt.

Sehen wir in der ersten Periode, wie die Reime und Wurzeln des hebräischen Geistes festen Boden gewinnen und wachsen, und stellt die 2. Periode dar, wie diese Reime zu einem starten Stamme aufzgeschoßen sind und mit mannigfaltigen Blüten prangen, so liefert daz gegen die lette Periode die gereifte Frucht dieses Lebensbaumes. Indes müßen wir diese drei Perioden im Einzelnen noch schärfer charakterisiren.

#### Erste Periode.

Bon Mofe bis zur Grundung bes Ronigthums.

Die streng geschichtliche Zeit bes hebraischen Bolfes beginnt, wie schon vorher bemerkt wurde, erft mit Mose, mit ber Bildung einer rechtlichen, religiösen und sittlichen Gemeinde, Die ihren letten Grund in ber Ibee bes geistigen Monotheismus hatte. Mit ber Grundung dieser sitt= lichen Gemeinschaft ift auch ber historische Anfang und die Grundlage ber hebraischen Literatur gegeben. Bor biefer Zeit nahm bas Bolt, fo viel wir feben und vermuten fonnen, feine von ben übrigen Gemiten wefentlich verschiedene Bildungsftufe ein. Bon einer Literatur fann vollends noch nicht die Rebe fein. Indes fonnen wir noch einen naheren Blid in biese vorgeschichtliche Urzeit bes Bolfslebens werfen. — 2118 geschichtliches Faftum ift aus ber alteren Sage junachft bieß bervorzu= heben, daß Abraham als Führer und Reprafentant einer hebraifchen Auswanderung, eines aramäischen Romadenzugs von Mesopotamien nach Paläftina übersiedelte. Der Zeit nach fällt biefer Bug noch vor bas Jahr 2000, etwa um 2200. —

Bas ber Pentateuch sonft bem Abraham von religiösen Unsichten zuschreibt, gehört ber fpateren ibealen Sage und einer ungeschichtlichen Auffaßung an. Unftreitig war bie Religion Abrahams monotheiftifch, indem er an eine hochste gottliche Ginheit des Universums, an eine un= bedingte Macht ale den Grund des Weltalle, geglaubt haben wird. So schwört Abraham in ber fehr alterthumlichen Erzählung 1 Mof. 14 bei bem höchsten Gotte, ber Simmel und Erbe gefchaffen. Bei bemfelben Gott ichwort aber auch ber Priefter Meldifedet und ber König von Sobom, was auf eine uralte religiofe Berwandschaft hinbeutet. Much andere fananitische Bolfer verehrten einen folchen של שלרוך als höchsten Gott. Der Sauptsache nach wird die Religion der Patriar= den und ber ältesten Sebraer überhaupt von ber chaldaisch = babylonischen nicht fehr verschieden gewesen sein: einfacher Gestirndienst mit ber 3bee bes Schicffale und einer ewigen, zwingenden Weltordnung, bie man in ben Sternen anschaute und baraus zu erforschen fuchte. ursprünglichen Sternverehrung find bei ben Bebräern fortwährend geblieben und haben fpater nur eine vergeistigte ideale Bedeutung erhalten. Die völlige Abhangigfeit bes Bewußtseins von Gott und bie unbebingte Singabe bes gangen Gemutes an biefe abfolute Dacht, an ben

verzählung an den griechischen Mythus von der Iphigenia erinnert.

Was die Bildung der Nachkommen Abrahams betrifft, so wisen wir über diese weit weniger, als über die merkwürdigen äußeren Schickssale dieses Stammes. Der hebräischen Sage nach lebten die Patriarchen 215 Jahre in Kanaan, dann 430 Jahre in Ägypten, also gerade doppelt so lang, als in Kanaan. 2 Mos. 12, 40. vgl. 1 Mos. 15, 13. Nach außerordentlichen Erlebnissen wurde Jakobs Sohn Josef in Ägypten ein mächtiger Minister. Erst als Stlav verkauft, dann wegen seiner Keuschsheit eingekerkert, rettete er durch Traumdeuterei und kluge Rathschläge das ägyptische Bolk vor einer Hungersnot, wurde darauf erster Besamter des ägyptischen Königs, verheirathete sich mit der Tochter des Oberpriesters zu Heliopolis, und zog später die ganze Familie Jakobs nach Ägypten. Sie bekam das Land Gosen zu ihrem Aufenthalte,

führte ihr Romadenleben fort und trieb Biehzucht.

Die weitere Geschichte bieses langen Aufenthaltes in Agypten ift von der hebraifchen Sage außerst durftig behandelt und liefert fein an= schauliches, übersichtliches Bild. Es fehlt ihr ber vaterländische Boden, an dem allein die Sage treu und dauernd haftet. Im 2 B. Mof. 6, 10-20 werden nur brei Glieder ber genealogischen Rette angegeben, was für einen Zeitraum von 430 Jahren offenbar zu gering ift. — Im Allgemeinen hat die Sage nur über den Anfang und bas Ende des ägyp= tischen Aufenthaltes etwas Raberes überliefert. Gie berichtet, wie Die Rachfommen Jakobs fich fo fehr vermehrten, baß die Agypter auf ihre Berminderung und Unterdrückung bedacht waren, bis es endlich dem Mofe gelang, fie aus diefer Stlaverei ju befreien und fortzuführen. Dieß alles gehört wefentlich ber Sage und ber freien Dichtung an, fo namentlich die herrliche Erzählung über die Schicffale Josef's, die aber boch auf einem hiftorischen Grunde beruht. Rach ber ftrengen, außeren Beschichte, die wir jest auch aus gleichzeitigen ägyptischen Quellen genauer fennen, verhalt fich bie Sache furg fo:

Die Bebraer herrschten einmal in Berbindung mit ben fogenannten Syffos b. i. mit fananitischen und arabischen Birtenfonigen 511 Jahre lang über Agypten. Der Name Syffos ift semitisch und bedeutet : Berrfcher ber Sirten 1). Rach Manetho, bem agyptischen Geschichteschreiber gur Beit ber Ptolemaer, hieß ber erfte Konig biefer Syffos Salatis, mas ebenfalls ein femitischer und zwar ein hebraifcher Rame ift, namlich wiew Berricher, arabisch Sultan, mit der Abstraftendung an. biger Beise wird 1 Mof. 42, 6 auch Josef mit biesem, im Althebrai= fchen sonft nicht vorkommenden und erft fpater üblicheren Worte bezeichnet. Diefer Salatis wohnte in Memphis, mas wieberum gur Befchichte Josefs ftimmt; benn nur Unter = und Mittelagypten wurde von ben Birtenkönigen erobert; in Oberägypten, in Theben, erhielt fich fort= während die einheimische Dynastie. Bahrend ber 511 Jahre lieferten bie Syffos, nach Manetho's Angabe, 16 Dynaftien.

Begen bas Ende biefer Periode erhob fich aber ber einheimische Fürstenstamm und befampfte, von ben Gudgrangen hervorbrechend, bie nordischen Fremdlinge. Dieß geschah unter ber 18. thebaischen Dynaftie, mahrend ber Regierung bes Chencheres, nach Manetho bei Euseb. chron. arm. I. p. 215. Der Rampf enbete mit ber Rieberlage und Bertreibung ber Syffos2). Gie verließen bas Land nach einer ungeheuren Berwüftung fast aller alten Denfmale. Rur bie Pyramiben von Memphis, Die riefigen Ronigsgraber, ein Wert Der 4. Dynaftie, entgiengen ihrer Bernichtungewut. Darauf fam Agypten gu feiner hochsten Blute unter Sefoftris ober Sethos, wie Manetho ihn nennt. Conft heißt er Ramfes und zwar ber Dritte ober ber Große. Danach ift bie gewöhnliche Chronologie ungenau. Der Ginfall ber Syffos wird etwa ume Jahr 2100 angufepen fein und bie Bertreibung fiele in Die Beit von 1600 vor Chr. (1646).

Der Bug Abrahams nach Agypten erscheint wie ein Borfpiel ber folgenden Eroberung. Er nimmt bereits ein agyptisches Weib, Die Sflavin Sagar, die Stammutter ber fublichen Araber, beren Ramen wir noch in bem Stamm ber Sagariter wieberfinden. Pf. 83, 7. 1 Chron. 5, 10. 19. 20. Diefe Beirat beutet übrigens auf eine fruhe Bermischung ber Semiten und Agypter bin. Ebenso hat Josef eine Agypterin zur Frau. Solche Einwanderungen einzelner Familien und

<sup>1)</sup> Bgl. mein hebr. Burgelwrth. S. 736.

<sup>2)</sup> Nach 2 Dof. 12, 39 wurden auch bie Israeliten aus Agypten vertrieben, indem zugleich viel fremdes Bolf mit ihnen zog. vgl. 2 Dof. 11, 1. 12, 33.

ganzer Stämme dauerten längere Zeit fort und beförderten zulett die Unterwerfung bes nördlichen Agyptens.

Bas bas religiofe Bewußtsein ber Bebraer mahrend biefes langen Aufenthaltes in Agypten betrifft, fo gibt bie Sage nur allgemeine, un= bestimmte Andeutungen barüber. Indes aus der Form bes Natur= und Bilberbienstes in der Zeit Mose's und ber Richter burfen wir auf die frühere Zeit in Agypten mit ziemlicher Gewißheit zurudichließen. Wir finden nämlich weber auf bem Buge burch bie Bufte, noch auch fpater bei ben Bebraern ben agyptischen Goben- und Raturdienft, am wenig= ften ben Thierdienft, wie man oft irrig angenommen hat. Das golbene Ralb, b. i. bas mit Goldblech überzogene Holzbild eines Ralbes ober Stieres, ift nicht ber agyptische Apis; es ift bieg vielmehr eine echt femitifde und fananitifche Form bes Naturdienstes, und ftellt ben Baal vor; bie Agypter bagegen verehrten einen lebenbigen Stier, nicht ein Bilb beffelben, wie die Semiten. Überhaupt hat die agyptische Religion fei= nen positiven Ginfluß auf bas hebraifche Bolfsbewußtsein ausgeubt, wohl aber einen negativen, namentlich am Ende ber Syffos = Beit, und nur auf die Art hat die ägyptische Religion allerdings die Geburt bes geiftigen Monotheismus ber Bebraer beforbert.

Was man sonst von ägyptischer Weisheit und Bildung ben Hebräern hat zukommen laßen wollen, beruht theils auf irrigen Deutungen,
theils auf sehr äußerlichen und nur halbwahren Ühnlichkeiten. Wie gering der positive ägyptische Einsluß anzuschlagen ist, zeigt schon die
Thatsache, daß sich nur 3—4 ägyptische Worte im Hebräischen sinden,
während umgekehrt die ägyptische Sprache sehr stark mit semitischen Bestandtheilen gemischt ist.). — Offenbar behielt das Bolk in Ügyptenseine frühere religiöse Weltanschauung bei, und diese war ein einfacher Gestirndienst, Naturreligion in dem oben erklärten Sinne. Das Gefühl der völligen Abhängigkeit von einem ewigen, unabänderlichen
Geschick, welches den Menschen zur Passivität und zur Knechtschaft
verdammte, schlug alsdann zur Zeit Mose's in das gerade Gegentheil
um. Das Bewußtsein der inneren Freiheit des Geistes siegte und trat
auf mit der Forderung, auch im wirklichen Leben eine entsprechende Gestalt zu gewinnen.

So hat die Erlösung aus der ägyptischen Knechtschaft weit mehr eine innere, geistige Bedeutung erhalten, als eine politische. Es ist eine religiöse Thatsache damit ausgesprochen, nämlich das Freiwerden von

<sup>1)</sup> Bgl. mein hebraisches Burgelwtb. S. 700 ff. 723-746.

ben Fegeln ber Naturmacht. Diefer Naturmacht scheinen bie Bebraer furz vor ihrer Vertreibung ganglich fich unterworfen zu haben wie fie allerdings auch außerlich gefnechtet waren. Es mußen felbft Menfchen= opfer, namentlich die ber erftgeborenen Cohne gang herrschend geworben fein. Dieß liegt in ber Sage über bie Rettung ber israelitischen Erft= geburt beim Auszuge und in ber Stiftung bes Paffafestes, womit eben bie Abschaffung ber Menschenopfer ausgedrudt ift. Un die Stelle biefes Opfere trat die Beschneidung, ale eine religiose Weihe und Singebung an ben Bott bes Lebens. Diefes hohere Bewußtsein über bie Ungu= läßigfeit bes Menschenopfers und speciell bes ber Erstgebornen, was fich gang fonfequent aus ber Ibee ber fittlichen Freiheit bes Menfchen ergab, hat auf die Feier des Paffafestes bedeutend eingewirkt und es dadurch ju einem rechten Familienfeste ausgeprägt. Es war ursprünglich ein Natur= feft, bas bie Wiebertehr bes Frühlings feierte. Jest wurde allmählig bie Erlösung von bem Tobe bes Winters zugleich zum Andenken an bie Erlösung ber menschlichen Erstgeburt gefeiert. Daran schloß sich bann noch weiter ber Gebante an bie Befreiung aus Agypten, bie, wie es heißt, im Frühling erfolgte. — Run ift es beutlich, weshalb bei bem Auszuge die agyptische Erstgeburt von bem Burgengel Gottes getobtet, Die israeli= tifche aber, bie befchnitten mar, gerettet murbe. Ferner leuchtet ein, mes= halb fein Unbeschnittener bas Paffah feiern burfte. Das Lamm, welches im Familienfreise verzehrt wurde, war ein Dantopfer fur bie Rettung und Erhaltung ber Erftgeburt, fein Guhnopfer, wie Ewald will. -Soweit konnen wir und noch eine Borftellung machen über bie religiöfen Buftanbe ber Bebraer in ihrer vorgeschichtlichen Zeit. - -

Das Wichtigste, was sie an weltlicher Bildung in Agypten gewannen, war unstreitig die Schreibkunft. Wir sehen auch sogleich die Anwendung derselben in der Auszeichnung der 10 Gebote, der einsachsten
Glaubensregel für die Gemeinde. — Eine besonnene Kritik wird es
nicht wagen, noch weitere Gesete dem Mose zuzuschreiben. Wenn übrigens auch manche andere Kernsprüche von ihm herrühren, was sogar
sehr wahrscheinlich ist, so hat Mose offenbar sie nicht ausgeschrieben,
sondern sie haben sich durch mündliche Überlieserung erhalten. Dahin
gehören auch einige kleine poetische Stücke, z. B. der Segensspruch über
die Gemeinde 4 Mos. 8, 24—26, und das Gebet beim Ausbruch und
bei der Zurückringung der Bundeslade, 4 Mos. 10, 35—36. — Die
große Masse der eigentlichen Gesete aber hat sich entschieden erst in Palästina, im Leben des Bolkes und zwar sehr allmählig gebildet und ist
dann später schriftlich ausgezeichnet worden.

Unter Josua eroberten die Hebraer sodann Palästina, aber nicht ganz; benn das Bolf bildete damals noch so wenig eine organische und staatliche Einheit, daß diese Eroberung durchaus nicht als eine gemeinsame Unternehmung aller 12 Stämme erscheint. Bielmehr kamen die Stämme und Geschlechter abgesondert mit ihren Heerden und drangen allmählig weiter in Palästina ein, indem sie theils unter den Kananitern sich niederließen, theils diese an die Küste des Mittelmeers drängten. Dadurch glich diese Ansiedelung in Kanaan den früheren Einwanderungsund Eroberungszügen in Ägypten. Hieraus erklärt es sich, wie wir die Hebraer später mitten unter den alten Einwohnern Kanaans sinden und wie sie mit diesen vielsach sich vermischen. Daraus entstand aber mit der Zeit ein langer erbitterter Kamps um die Eristenz, der mit wechselndem Glück durch fünf Jahrhunderte sich hinzog und endlich zu einer engeren Bereinigung der 12 Stämme Israels führte.

Das einzige Band, welches die Nation in der ganzen Richterzeit in Wahrheit zusammenhielt, war ein geistiges: die gemeinsame religiöse Anschauung, die der Gesammtheit in der mosaischen Zeit zum Bewußtsein gekommen sein muß und die nun im Gegensatzu der kananitischen Bildung sich zu verwirklichen strebte. Nur selten führte dieß unsichtbare Band zu einer zeitweisen innigern Vereinigung der Stämme, zu gemeinsamen Unternehmungen, wie sie und das wichtige Deboralied schildert. Weit öfterer bekämpsten die Stämme sich selbst mit der größten Hestigen keit und glichen hierdurch wie durch ihr Leben überhaupt den heutigen Beduinenstämmen der arabischen und sprischen Wüste. Ugl. Richt. 12, 4 f. 20, 11 ff.

Das Verständnis der religiösen Zustände in der Richterperiode hängt von der richtigen Auffaßung der mosaischen Zeit ab. Wer durch Wose das hebräische Religionsprincip schon vollständig ausgebildet sein läßt, dem muß die ganze Richterperiode notwendig als eine Zeit des unerhörtesten Rückschrittes und des Verfalles erscheinen. Ganz anders aber stellt sich uns diese Periode dar, wenn wir die natürlichen Bedinzungen, welche jede Religion zu ihrer Entwicklung bedarf, im Auge bezhalten. Die hebräische insbesondere fällt mit der Ausbildung des Staaztes ganz zusammen; dieser begann in der mosaischen Zeit, war aber nichts weniger als sertig, indem das Bolf noch nomadisch lebte und keiznen sessen und Boden in Besit genommen hatte.

Der wesentliche Fortschritt der Richterzeit liegt in dem Übergange vom unsteten Nomadenleben zu sesten Wohnsitzen. Das ansäßige Leben führte sodann auch bald zu Ackerbau, und damit erst war der natürliche

und notwendige Grund zu einer weitern Entwicklung ber rechtlichen, religiösen und sittlichen Gemeinde gegeben.

Sodann ist zu beachten, daß die Idee des Sittengesetes und bes geistigen Monotheismus dem Bolte allerdings in der mosaischen Zeit zum Bewußtsein gebracht wurde, daß aber mit diesem reinen Anfange auch noch im Schoose der israelitischen Gemeinde selbst der Gegensat der Naturreligion vorhanden und zu befämpfen war. Das neue Princip verlangte einen Kampf, eine fortwährende Überwindung des Natürlichen. Nur treten diese Gegensäte in der ältesten Zeit minder scharf hervor; es sinden vielmehr unbefangene Bermischungen und Berührungen beider Seiten statt, indem auch die Nation bei ihrer Ausbildung viel fremde Elemente in sich aufnahm. So nimmt Jahre (Jehova) noch oft die Stelle des Baal ein, und umgekehrt.

So fehr nämlich auch bas Bewußtsein einer inneren Ginheit Die Stämme burchbrungen haben muß und fo fehr fie auch als "Bolf Got= tes" fich höher berechtigt fühlen mochten, fo mußten fie boch zugleich auch bie fananitischen Bolferschaften anerfennen und ftanben noch feines= wege als das einzige und ausschließliche Bolt Gottes allen andern Rationalitäten gegenüber. Aus ber notwendigen Anerkennung ber fremben Nationalitäten folgte von felbst auch bie - wenigstens indirette - Anertennung ihrer Gotter. Man ichrieb auch ben heidnischen Gottern Dacht und Wefenheit gu, und Jahre, ber Gott Jeraele, erschien noch feines= wege ale die allein mahre und wirkliche Dacht. Er war nur ber Erfte und Machtigfte aller Gotter, wie es 2 Mof. 18, 11 ausbrudlich heißt. Daffelbe befagt bie alte Rebensart: Ber ift bir gleich unter ben Bottern, o Berr! 2 Mof. 15, 11. Spater verliert fich biefer Spruch ober verliert boch feine urfprüngliche Bedeutung und wird mehr als eine altheilige Formel wiederholt. Für uns aber ift er fehr wichtig, indem er flar zeigt, wie die religiofe Ausbildung zusammenfällt und fich ftust auf bie Bilbung ber Rechtsgemeinschaft und bes Staates. Bott ift noch wesentlich Nationalgott; baher theilen sowohl Ramos ale Jahve ihren Berehrern Befitthumer zu. Bgl. Richt. 11, 24.

Weil nun Jörael in der ganzen Richterzeit noch nicht frei und selbsständig den umwohnenden Bölkern gegenüber stand, vielmehr diese so wie ihre Götter mitanerkennen mußte, so erklären sich leicht die vielfachen Bermischungen der nationalen und religiösen Elemente. Diese Mischunz gen waren um so leichter, als ja die Kananiter national nah verwandt waren. Konnte doch selbst der Richter Simson, der Todseind der unbesschnittenen Philister, nicht leben ohne philistäische Weiber!

Einen eigentlichen allgemeinen Vertilgungsfrieg haben die Hebräer und Kananiter nicht gegen einander geführt, so blutig es zeitweise auch hergieng, und so wünschenswert dem späteren nationalen Eiser eine solche Austrottung der Kananiter auch erschien. Die Hebräer stritten noch nicht aus einseitig religiösem Fanatismus, und den Kananitern war mehr an der Beute, als an dem Blute der Kinder Israels gelegen. Sie zerstörten die Saatselder, um die hebräische Ansiedelung zu hindern oder erhoben Tribut von ihren Heerden und Ackern. Dasselbe thaten, wo sie es konnten, die Hebräer, und so wechselte in der ganzen Richterzeit Herrschaft und Abhängigkeit, Gewinn und Verlust, die das Volk am Ende einsah, das Eintracht stark macht.

Die eigentlichen Bilbner und geistigen Erzieher bes Bolfes maren Propheten, Die Das Wert Mofe's fortfetten. Gie fuchten junachft Die Einheit und Selbständigfeit ber Nation ju begrunden, entschieden bie inneren Streitigfeiten ber Stamme, waren bie Anführer gegen außere Feinde und befampften zugleich die Naturreligion und ben Gogendienft. So namentlich auch bie eigentlichen Richter, Die Schofeten, Die mit ben gewöhnlichen Stammfürften nicht verwechfelt werben burfen. nämlich alles Nationale jugleich religiofe Bedeutung hatte, fo werben biefe Nationalhelben auch ale religiofe Selben gefeiert, obwohl nur bei wenigen, wie bei Debora und Samuel, bas prophetische Element ent= schiedener hervortritt. Wer Israel bestritt, Der stritt zugleich gegen Jahve, und wenn Israel die Kananiter befämpfte, so war bas zugleich ein Rampf gegen bie bochften Beschüter biefes Bolfes, gegen Baal und Aftarte, wie dieß namentlich in ber Geschichte Gibeons ftart hervorgeho= ben wird. Go erfcheint nun ber Schofet ale ein Organ und Werfzeug bes göttlichen Willens, als eine wesentlich prophetische freie Macht, wie Mofe, der zugleich Beerführer, Gesetzeber und höchfter Richter des Bolfes war. Bgl. 2 Mof. 18, 15 ff. Sie find bie Borlaufer ber fpateren Könige; nur daß fie feine zwingende Gewalt über bas Bolf besaßen, wie biefe. Indes schon bei bem ersten, bei Caul, ber nur ein tapferer Rrie= ger war, vermißte man bie hohere prophetische Seite und fragte baber fpottend: "3ft auch Saul unter ben Propheten?" Dieß ift offen= bar ber Sinn und Ursprung bes Sprichworts, bas man spater nicht recht mehr zu beuten wußte. 1 Cam. 10, 12. 19, 24.

Mit Samuel, dem letten Richter, beginnt eine mehr historische Zeit. Geboren auf dem Gebirge Efraim und der Sage nach schon vor der Gesburt von seiner Mutter zum Nasiräer bestimmt, wurde er unter dem Priester und Richter Eli zum Dienste des Heiligthums zu Silo heran-

gebildet. Nach einer spätern volksthümlichen Auffaßung empfieng er hier durch eine Art Tempelschlaf (Jukubation) die Weihe zum Propheten, trat alsbald mit Erfolg öffentlich auf, beseitigte den Göpendienst, kämpste glücklich gegen die Philister und stellte sich dann als Schoset, als Richter an die Spipe des Volkes. Als solcher hielt er nicht nur in seiner Vaterstadt auf dem Gebirge Efraim, sondern namentlich auch an den altheiligen Kultusstätten zu Betel und Gilgal, zu Mizpa und Silo allges meine Volksversammlungen und sährliche Gerichtstage, wodurch das Bewußtsein der nationalen wie der religiösen Einheit des Volkes am besten geweckt und gefördert werden konnte.

Man hat Samuel oft fur ben Stifter ber Prophetenschulen unb beshalb zugleich für den eigentlichen Begründer der hebraifden National. literatur gehalten. Allein mit Unrecht; benn biefe Propheten-Bereine, bie mit bem Institut ber Rasiraer, wie es scheint, naber gufammenhiengen , vgl. Amos 2, 11-12, bilbeten fich von felbft und Camuel mar bloß Borfteher ober Reformator eines folden Bereins. Der Hauptzwed berfelben war offenbar mehr bie Forberung bes eigenen fittlichen Lebens, benn ale Bolferedner und Ganger ju bilben. Wer aber fich berufen fahlte, mochte immerhin auch praftifch in die Bestaltung bes religiöfen und politischen Bolfelebens eingreifen. Go vor Allem Samuel felbft. Bie Dofe ber Begrunber biefer 1. Periode ift, fo Samuel ber Bollender berfelben. Seine Thatigfeit ift eine universelle und burchaus praftische, wie die des Mose. Er fpricht Recht im Lande als Prophet und Richter, ift Unführer im Rriege, bringt Opfer, obwohl er weber Briefter war, noch überhaupt jum Stamm Levi gehörte, und icheint in einer Beife ein Gesammtbewußtfein in ben Stammen gewedt zu haben, bag ber Schritt von ihm bis zu einem Ronige nicht groß mehr erscheint. Denn von einem Könige verlangte man nur, wie es 1. Sam. 8, 19-20 - heißt, daß er das Bolf richte und im Kriege anführe, alfo gang baffelbe, was auch Samuel gethan. Alles Zweideutige und hierarchisch Anfto-Bige, was man oft im Wirfen und im Charafter Samuels gefunden hat, läßt fich großen Theils burch gefunde hiftorische Kritit beseitigen. Denn fo viel echt geschichtliche Buge Die Bucher Samuels auch enthalten, fo fann boch Niemand laugnen, baß die eigentlichen Motive ber Handlun= gen bei Samuel, befonders in feinem Berhaltnis gu Saul, nach fpateren, einseitig priefterlichen Ansichten entstellt und getrübt worben find. Indes ift hier nicht ber Ort, dieß genauer nachzuweisen.

## 3weite Periode.

Von der Gründung des Königthums bis zum Ende bes Exils.

Über den Anfang und die Begründung des Königthums herrscht in den Geschichtsbüchern dieselbe Unklarheit, wie über die Stiftung der Gemeinde durch Mose. Wer das rein nationale und politische Gedeihen des Bolkes im Auge hatte, konnte den Gewinn nicht verkennen, den die Bereinigung aller 12 Stämme zur Folge haben mußte. Deshalb ersicheint es nach einer Auffaßung 2 Sam. 8 als ein göttlicher Beschluß, dem Bolke einen König zu geben, und dieser Entschluß wird dem Samuel geoffenbart und von ihm ausgesührt. Nach einer andern, ganz entgegenzgeseten Auffaßung, die nicht minder berechtigt und verbreitet war, ersblickte Samuel in dem Berlangen des Bolkes nach einem Könige nicht nur eine Verwerfung seines eigenen prophetischen und richterlichen Anssehns, sondern geradezu einen Absall von Gott.

Wenn auf diese Darftellung auch gang sichtbar die Erfcheinung bes fpateren abgöttischen Konigthums eingewirft hat und Samuel bei ber Einführung beffelben mit einer Dacht ausgerüftet scheint, wie er fie nie besegen haben fann, so ift boch so viel gewiß, daß Samuel so gut als mander im Bolte die Gefahr nicht verfannte, welche burch die Ginsepung einer foniglichen Macht ber Bolfefreiheit und ber lebendigen Gottbildung erwachsen mußte, und bag er auf biefe brobenden Übelftande hinwies. Es war bie alte allgemeine Unschauung, bag ber unsichtbare geiftige Gott das mahre Band ber Nation, das Panier ihrer Einheit, Rraft und Freiheit fei. Run follte es feine nationale wie feine religiöfe Ginheit in einem sichtbaren Dberhaupte, in seinem Ronige als bem Stellvertreter. Bottes auf Erden anschauen. Der Schritt zu einer folchen Unterordnung ift immer ein gewagter und gewaltiger, jumal für Bölfer, die wie bie Bebraer jener Zeit noch in halb nomadischer Ungebundenheit lebten. Wir durfen une baher nicht wundern, wenn bas Bolt wie die Propheten fich lange gegen bie Ginführung bes Konigthums gestraubt haben.

Indes bloße Betrachtungen und Resterionen haben noch niemals dauernde Bolkszustände gebildet oder umgebildet. Die rein geschichtliche Entstehung des Königthums bei den Israeliten erfolgte vielmehr durch die Macht der Umstände, durch die Not der Zeit, durch die drohenden Übel der Zersplitterung, die namentlich im Kriege gegen die Ammoniter

zum Vorschein kamen. Vgl. 1 Sam. 12, 12. Da war es Sauls Tapfersteit und Kriegsgluck, was ihn von einem Heersührer allmählig auf den Königsthron erhob. Seine Erwählung aber gieng unstreitig vom Volke aus, obwohl sie nach 2 Sam. 10, 26—27 einem Theile des Volkes missiel. Dabei behielten die einzelnen Stämme sowohl ihre Stammversfaßung, als auch ihre Stammfürsten bei.

Nachdem Saul und seine Söhne in der Schlacht gefallen, traf die zweite Königswahl den David, indem zuerst nur der Stamm Juda im Süden und nach Tjähriger Regierung auch die nördlichen Stämme seiner Herrschaft sich unterwarfen. Was Saul begonnen, aber nur unvolltommen erreicht hatte, das vollendete David. Er ist unbedingt der bedeutendste aller israelitischen Könige und nicht unpassend mit Karl dem Grossen verglichen worden. Durch glüdliche Kriege und Eroberungen, durch fluge Ordnung der innern Verhältnisse erhob er ein schwaches Voll auf den Gipsel einer wirklich bedeutenden Macht und legte den Grund zu der ferneren Entwicklung desselben. Erst jest stand die hebräische Nation als ein Ganzes den andern Völkern selbständig gegenüber und sühlte sich mit einem Siegesglanze umgeben, den es nie wieder vergeßen konnte.

Über David als Dichter mußen wir später aussührlicher reden. Rur so viel ist hier furz anzumerken, daß die davidische Zeit nicht als die Blüte des religiösen Lebens und der rein religiösen Dichtung angesehen werden kann, so poesiereich die Zeit an sich auch war. Vielmehr, wie das mals das Nationalleben und die politische Macht Israels ihren Höhenspunkt erreichte, so war auch die Dichtung dieses Jahrhunderts vorherrsichend national, volksthümlich und weltlich. Die eigentlich religiöse und kirchliche krift erblühte erst später und führt und in geschichtlich andre Zustände, als wie wir sie im Leben Davids und seines Nachfolgers anstressen.

Auf die bewegte friegerische Zeit Davids folgte unter Salomo eine lange Zeit der Ruhe und des Friedens, in welcher Künste und Wißenschaften gepstegt werden konnten. Durch Verbindung mit andern Völstern wurde den Hebräern zunächst ein weiterer historischer Gesichtstreis eröffnet. Sie unternahmen sogar Seereisen und Handelsgeschäfte unter Anführung der Phöniten, besonders auf dem rothen Meere; scheinen aber zu dieser Art von Thätigkeit damals noch kein besonderes Geschick gehabt zu haben. Ihr Geist hatte erst noch andre Bahnen zu durchlausfen. Indes als ein Vikdungselement sind diese Handelsreisen immerhin von Wichtigkeit. Auch mit Ägypten knüpste Salomo Verbindungen an, ließ durch phöntsische Künstler den Tempel und andere Prachtbauten auf

führen und galt später selbst als Repräsentant praktischer Weisheit und als ein fruchtbarer Spruch= und Liederdichter. Er soll sogar wißenschaft= liche Werfe z. B. über die Natur verfaßt haben. Indes wird der Russeiner Weisheit durch manche despotische Handlungen, durch Luxus, durch Weiber= und Gößendienst verdunkelt. Aus in neren Gründen kann des halb nur das Wenigste von ihm herrühren, was die Überlieferung ihm zuschreibt, z. B. die Sprüche.

Noch in die Salomonische Zeit fällt unstreitig die erste Ausbildung der hebräischen Geschichtsschreibung, die erste Auszeichnung der alten Bolkssage. Es ist der erste großartige Versuch einer Universalgeschichte, einer Geschichte, die das Verhältnis der Hebräer zu allen befannten Bölkern der Erde, namentlich zu den semitischen, darstellen und die entwickln soll, wie das hebräische Volf aus allen übrigen Nationen sich herausgebildet und seine freie Selbständigkeit errungen habe. Es ist dieß die Grundschrift des Pentateuchs und des Buches Josua, die aber später bedeutend überarbeitet und vermehrt worden ist. Ein solches Geschichts-werk konnte erst nach der Ausbildung des Staates versaßt werden. Der ganze Pentateuch seht auch überalt das Bestehen des Königthums voraus und weist schon im Leben Abrahams prophetisch auf dieß Resultat der Entwicklung hin.

Mit dem Salomonischen Tempel tam zugleich eine zahlreiche Priesterschaft auf. Früher gab es nur wenige Priester, die man hie und da zu Opfergeschäften in Anspruch nahm. Gewöhnlich aber opferte jeder Hausvater selbst, wie noch David und Salomo und selbst noch spätere Könige ohne Anstand thaten, bis allmählig die Priester das Opfergeschäft ausschließlich in Anspruch nahmen. — Erst jetzt, seit Salomo, hatte auch die Ausbildung und Firirung des Ritualgesetzes wirkliche Besteutung und kann weder der mosaischen Zeit, noch der Richterperiode angehören.

Nach Salomo's Tode theilte sich das Reich in zwei Staaten, die bis zu ihrer Auslösung in gegenseitiger Eifersucht sich anseindeten. An die Spise der geistigen Entwicklung treten jest wieder deutlicher und in ganz anderer Weise als früher die Propheten. Ihre Wirksamseit besichränkte sich jedoch hauptsächlich auf Juda, das durch den kleinen Umsfang an Energie und innerer Bildungsfähigkeit nur gewann und das geistige, ideale Princip im Allgemeinen reiner entwickelte, als das nördsliche Reich. — Die Blüte der prophetischen Literatur beginnt mit Ivel (um 850), Amos (um 800), Hosea (770) und Jesaja (759—700).

Zunächst wirkten diese Propheten immer noch wie von Anfang an

praktisch, durch Wort und That. Die meisten Reden der vorerilischen Propheten sind nur freie Wiederholungen und Reproduktionen von wirklich gehaltenen Vorträgen. — Mit immer neuer Kraft und glühender Begeisterung dringen sie auf eine sittliche Umwandlung und Wiederges burt der ganzen Gemeinde. Land und Volk soll dem Herrn unterworfen und nur ihm geheiligt werden. Deshalb bekämpfen sie mit der größten Freimutigkeit theils das absolute Königthum und die Ungerechtigkeiten der Stammfürsten, theils den Natur und Gößendienst oder überhaupt das niedere, natürliche Princip, wo es sich geltend machte.

Diese Gegenfäße bestanden aber, wie schon oben bemerkt worden, von jeher in der hebräischen Bolksgemeinde und zwar in der ersten Bestiode noch ganz unbefangen neben einander. In der zweiten Beriode aber bringen die Propheten diesen Gegensaß dem Bolke zum Bewußtsein und bekämpfen ihn, dis endlich im Erile das geistige, sittliche Princip den Sieg und die allgemeine Anerkennung gewann. Ein wichtiges Moment in der Bolksentwicklung bilden die Kultusreformen des Histia (um 720) und die des Josia (um 625).

Was die Literatur betrifft, so bekommt diese durch die genannten großen Propheten immer mehr einen ausschließlich religiösen und ethischen Charafter, besonders auch in der Poesie. Die älteste Lyrif bis zum Ende des 9. Jahrhunderts trägt ein rein nationales und vorherrschend weltliches oder auch allgemein menschliches Gepräge. Sie erreicht im Hohenliede ihre schönste Blüte. Denselben Charafter tragen die ältesten Stamm= und Volkssagen, namentlich im Buch der Richter und in den Büchern Samuels. Nur sind sie später, um sie erbaulicher zu machen, mit manchen religiösen und didaktischen Zusähen versehen worden.

Wit der Aushebung des judischen Staates und mit der Fortsührung des Bolses nach Babel war die geistige Kraft desselben nicht gebrochen. Im Gegentheil war diese Wanderzeit die eigentliche Läuterungsperiode des Bolses. Es gewöhnte sich zum Theil recht gut an die fremden Wohnsitze und an den Umgang mit Heiden, weshalb später, als Chrus die Erlaubnis zur Rückschr ertheilte, bei weitem nicht alle Erulanten nach Palästina zurückschren mochten. — Gegen das Ende der Berbanzung hin, um 540, als Chrus der Perfer auftrat, erreichte die propheztische Begeisterung, was den Gehalt betrifft, ihren eigentlichen Höhenzpunkt. Der babylonische Jesaja, Kap. 40—66, der in diese Zeit fällt, enthält das Reinste und Tiessunigste, was die prophetische Anschauung auf alttestamentlichem Standpunkte geschaffen hat.

# Dritte Periode.

Bom Ende bes Erils bis in bie mattabaifche Beit.

Nach der gewöhnlichen Anffaßung soll der Geist des hebräischen Volkes in dieser dritten Periode ein ganz anderer geworden sein und seine schöpferische Kraft verloren haben. Allein man darf den Charakter und das Wesen dieser Periode weder nach den geistesarmen Schriften der Propheten Haggai, Zacharja 1—8 und Maleachi, noch nach den einseiztigen geschichtlichen Aufzeichnungen des Esra und Nehemia benrtheilen. Die prophetische Begeisterung mußte allerdings erlöschen, nachdem sie ihren Voden, die theokratische Verfaßung, verloren, und nachdem sie ihren Gegensab, die Naturreligion, überwunden hatte.

Mit bem Schluß ber 2. Beriobe, wie ihn bas wichtige Stud bei Jefaja R. 40-66 barftellt, ift bas Wefen ber hebraifden Religion nach allen Momenten bin vollständig entfaltet; Die 3bee bes geiftigen Do= notheismus als ber einzig mahren religiöfen Weltanschauung, Die Forberungen bes Sittengesetes, bie Anspruche an ein sittlich freies Gemein= bewesen find flar und allseitig ausgesprochen und bem ganzen Bolfe jum Es handelt fich jest nur barum, bag biefer objet= Bewußtsein gebracht. tiv geworbene Inhalt, ben bas Bolf als feinen eigenen Inhalt aner= fennt, jum wirklichen Bewußtsein aller einzelnen Gemeindeglieder erho= ben werde. Es handelt fich alfo um die fubjeftive Aneignung und Berarbeitung ber prophetischen Offenbarungen. Die Lehrbichtung erreichte beshalb jest ihre höchste Stufe. Die freie Reflexion und die betrachtende Beisheit traten an die Stelle ber prophetischen Predigt und fo gelangte ber Bolfsgeift jest zu seiner Reife. Die Mehrzahl ber Salomonischen Spruche gehört diefer Beit an. Reben ber bibaftischen Boesie erhalt fich aber auch die lyrisch=religiose Begeisterung frisch und urfräftig und ver= bindet mit der tiefften Innigfeit bes Bemute bas flarfte Gelbftbewußtfein.

Wie alsdann aber im Verlauf der Geschichte durch das Unglud der Zeit die Grundlagen der althebräischen Weltanschauung erschüttert und die Völker zu einem neuen religiösen Standpunkte hingedrängt wurden, das wird bei der Besprechung des Buches Hivb und Kohelet ausführlich nachgewiesen werden.

Bliden wir jest auf die drei Perioden, die in der hebraischen Kulsturs und Literaturgeschichte klar hervortreten, noch einmal zurud, so kons nen wir sie in der Kurze auch so charakterisiren: die erste Periode ift,

wie jede erste Bildungsstuse, eine subjektive. Das neue Princip, das wesentlich in der Idee der sittlichen Freiheit des Menschen besteht, außert sich zunächst nur im Innern, nur andeutend und ahnend als unmittelbare Gewißheit, als freudige Erhebung über alle Naturgewalten, kann aber im Leben nur erst unvollkommen und vereinzelt zur Erscheinung kommen. Alles ist nur Tendenz, nur Streben, nur ein halb unbewußter Bildungsetrieb. Es sehlt noch der reale Boden, auf dem das neue Religionsprincip allein verwirklicht werden kann: der Staat. Denn nicht der einzelne Israelit für sich kann zu jener sittlichen Freiheit gelangen: er erreicht sie nur als Glied der Gemeinde. Dieß freie Gemeindewesen trat aber erst mit den Königen, mit der politischen Einigung ins Dasein.

Nachdem das Bolk politisch selbständig geworden, kam ihm auch erst das Wesen seiner Religion, das bis dahin nur den inneren verborzgenen Pulöschlag seines Lebens und Strebens gebildet, allmählig zum klaren Bewußtsein. Sein innerstes Wesen, das in der ersten Periode in subjektiven Negungen und Kämpfen verschlungen blieb, trat ihm nun als ein zweites objektives klar gegenüber und bildete so die Grundlage der weiteren Entwicklung.

Die dritte und lette Periode stellt sodann die Bereinigung der beis den vorhergehenden dar; nämlich so: der in der 2. Periode objektiv geswordene Inhalt des Sittengesets wird zum wirklichen Bewußtsein des Einzelnen wie der Gesammtheit erhoben, so daß nun jedes Glied der Gemeinde diesen Inhalt als seinen eigenen Lebensinhalt weiß. Was die Gemeinde in der 1. Periode unmittelbar besaß, das hat sie jest vermitztelt, bewußt und frei. —

Diese lette Periode ist zugleich aber eine Zeit des Verfalles. Das Gesammtbewußtsein des Volkes löst sich allmählig in Sekten auf, die nur gewiße Seiten der bisherigen Weltanschauung festhalten.

Vom dritten Jahrhundert an gewinnt auch die griechische Bildung einen immer bedeutenderen Einfluß. Unter den Ptolemäern und Seleusciden wanderten viele Juden theils gezwungen, theils freiwillig nach Agypten und in die benachbarten Länder. Hier lernten sie griechische Philosophie und griechisches Leben kennen, und so bildete sich neben der palästinensischen eine griechisch jüdische Nichtung aus. Die in Ägypten seßhasten Juden verlernten bald ihre Muttersprache, so daß eine griezchische Übersehung des alten Testamentes notwendig wurde. Dieß ist der Ursprung der Septuaginta, die im 3. Jahrh. begonnen und im letzten Jahrh. vor Chr. beendet worden ist. Am deutlichsten zeigen die Apostryphen den griechischen Einfluß. So z. B. das Buch der Weisheit,

bas ein Gegenstud jum Prediger Salomos bilbet und vom hebraifchen Standpunkte aus nicht zu erklaren ift.

Als endlich in der makkabäischen Zeit ein heftiger Kampf gegen die gewaltsame Einführung des Griechenthums entbrannte und siegreich für die Juden endete, da wurde wahrscheinlich auch die lette Hand an die längst vorhandene Sammlung der heiligen Nationalschriften gelegt und der fertige Kanon sanktionirt, um 140—120 vor Chr.

Der Hauptrepräsentant ber späteren griechisch sudischen Richtung ist Philo, geb. 25 vor Chr. — Bei diesen ägnptischen Juden entwickelte sich zugleich die allegorische und idealisirende Erklärung des alten Testasments und fand auch bei den palästinensischen Glaubensgenoßen Ginsgang. Um nämlich ihr aufgeklärteres Bewußtsein im A. T. wieder zu finden oder doch damit auszugleichen, mußten sie notwendig den buchsstäblichen Sinn desselben aufgeben. So häufte sich allmählig in den gelehrten Schulen ein mannigsach umgedeuteter Stoff des alten Testasmentes, welcher der Grund der späteren jüdischen Tradition wurde.

Nach der Zerstörung Jerusalems, um 70 nach Chr., erhoben sich bald aufs Neue diese gelehrten Schulen als Fortschungen der Pharisäer, theils in Palästina zu Joppe und Tiberias, theils in Babylonien zu Sora, Babel und sonst. Hier erklärten diese Schriftgelehrten als Rabsbinen (v. 27 Meister, Lehrer) das alte Gesetz, wie es unter den das maligen, gänzlich veränderten Umständen gehalten werden sollte. — Sodann begann man allmählich die mündlich fortgepflauzten Traditiosnen nebst den für die spätere Zeit passenden Gesetzn niederzuschreiben, und hieraus entstand der Talmub, d. i. Lehre, doctrina. Es sind dies die letten Ausläuser und Nachwüchse der hebräischen Literatur.

Die erste und die Grundsammlung des Talmud wurde veranstaltet im 2. Jahrh. nach Chr. durch den Rabbi Juda, den heiligen, Borsteher der Atademie in Tiderias. Sie führt den Namen: Mischna, d. i. nicht Lehre, sondern Wiederholung (v. 1720), nämlich Wiesderholung des alten Gesehes in anderer Form, also ganz wie Douteronomium. Dieser erste Theil des Talmud wurde in den Schulen erklärt und kommentirt. Später wurden auch diese Kommentare niedergeschriesden, und dieß ist der zweite Theil des Talmud, die Gemara, d. i. Vollsendung oder aussührliche Erklärung. So zuerst am Ende des 3. Jahrschunderts nach Chr. in Palästina. Diese Gemara von Jerusalem, wie sie heißt, wurde im 5. Jahrs. zu Babel durch eine kürzere und klarere erset, und diese babylonischen Kommentare, die zugleich den Neischnas

Text enthalten, versteht man jest gewöhnlich unter bem Namen Talmud. Im 6. Jahrhundert nach Chr. ist er abgeschloßen.

Indes übersteigen diese Bemerkungen schon längst bie Gränzen ber alttestamentlichen Literaturgeschichte und gehören nicht weiter hieher.

# Erste Periode.

Bon Dofe bis jur Grundung bes Ronigthums.

A. Die mosaische Beit.

#### 1. Gefete. Der Defalog.

Dbwohl es meine gegenwärtige Aufgabe nur ist, die Geschichte der hebräischen Rationalliteratur im engeren Sinne, die Geschichte der hes bräischen Dichtung, darzustellen, so kann ich doch das älteste ehrwürdige Denkmal dieser Literatur überhaupt, ich meine den Dekalog oder die 10 Gebote, als die erste echte Urkunde der mosaischen Gesetzgebung, nicht ganz mit Stillschweigen übergehen. Wir gewinnen dadurch zugleich den sichern Grund und Boden, den richtigen Standpunkt, von dem aus auch die spätere religiöse Poesie allein gehörig gewürdigt und verstanden werden kann. Junächst aber müßen wir uns darüber Gewißeheit verschaffen, ob die jest sogenannten 10 Gebote auch wirklich die älteste, echt mosaische Gesetzesurkunde sind; denn die Tradition über die Abkabung dieser 10 Gebote durch Mose ist ziemlich jung.

Der Verfaßer der Grundschrift des Pentateuchs, der unter Salomo, etwa ums Jahr 1000 vor Chr. schrieb, stellt zwar den Defalog an die Spite der ganzen Gesetzgebung, sagt aber nicht, daß dieß nun eben die 10 Gebote seien. Es heißt vielmehr ganz allgemein: "Da redete Gott alle diese Worte u. s. w." 2 Mos. 20, 1. Die einzige entsernte Hindeutung darauf könnte man in der Beschreibung der Bundeslade sinden, in welcher das mosaische Gesetz ausbewahrt wurde. 2 Mos. 25, 10, 16, 21, 22.

Erst der zweite Hauptverfaßer des Pentateuchs, der Ergänzer, der ums Jahr 800 lebte und schrieb, nennt steinerne Tafeln mit dem göttlichen Geses, 2 Mos. 24, 12. Dann sagt er bestimmter, daß es zwei Tafeln gewesen, beschrieben mit göttlichem Finger. 2 Mos. 31, 18.

— Ferner berichtet erst dieser Berfaßer, daß "die zehn Worte" dars auf gestanden, 2 Mos. 32 — 34, bei der Geschichte von dem goldenen Kalbe, die diesem Ergänzer angehört. Mose zerbricht aus Jorn über den Gößendienst die Originaltaseln und muß dann auf göttlichen Besehl zwei andere versertigen und sie selbst beschreiben. In dieser Sage liegt jedens salls so viel, daß die ursprünglichen Taseln verloren gegangen waren und man später nur noch eine Ropie davon besaß.

Der dritte und lette Verfaßer des Pentateuchs, der um 650 schrieb und von dem sast das ganze fünfte Buch Mose's herrührt, erwähnt die 10 Worte, welche Gott auf die beiden Tafeln geschrieben, 5 Mos. 4, 13. Bei der Geschichte des goldenen Kalbes sindet sich aber die Abweichung, daß er auch das zweite Tafelpaar von Gott selbst geschrieben sein läßt. Es genügte ihm nicht, nur eine menschliche Abschrift dieser heiligen Urstunde unter seinem Volke zu wißen. Daher diese Auffaßung, die aber der Angabe des Ergänzers widerspricht.

Bei all diesen Zeugnissen ist es aber mehr als zweiselhaft, ob auch nur Einer der drei Versaßer die zwei Taseln mit den 10 Geboten gesehen hat. Die Abweichungen in der Sprache, die verschiedenen erläuternden Zusäße in der zweiten Recension dieses Textes im 5 B. Mose's, 5, erheben diese Vermutung zur Gewisheit. Wir müßen daher annehmen, daß die zwei Taseln auf unbekannte Weise im Kriege verloren giengen, wie die Philister ja einmal zur Zeit Eli's die Bundeslade erbeutet hatten. Die 10 mosaischen Worte erhielten sich dann nur in lebendiger Überlieserung und wurden aus dieser vielleicht später wieder in zwei Taseln eingegraben. Jedoch wahrscheinlich ist dieß nicht.

Die Wiedererkennung des echten Defalogs hat allerdings mancherlei Schwierigkeiten, indem die alten kurzen Gesetsesworte bereits mit erkläsrenden Zusätzen versehen sind, die man zum Theil wieder als besondere Gebote gefaßt hat. Daher schien denn der Defalog manchen Kritikern theils zu allgemeine, theils zu specielle Gebote zu enthalten. Am meisten jedoch stritt man über die Vertheilung der 10 Worte auf die zwei Tasseln, wobei es ganz natürlich war, daß jede Tasel deren fünf erhalten mußte.

Der Hauptmangel der bisherigen Kritik und aller Auslegungen des Dekalogs besteht darin, daß man weder ein Princip der Eintheilung, noch überhaupt einen innern, vernünftigen Zusammenhang der 10 Worte zu erweisen vermochte. Nur der Nachweisung eines folchen Princips kann es gelingen, die Abfaßung des Dekalogs durch Wose als wirklich

begründet darzuthun, und ein solches Princip ist allerdings vorhanden, wie-ich bereits an einem andern Orte aussührlich gezeigt habe 1).

Der Defalog ist im Allgemeinen hervorgegangen aus bem Grundsgedanken der hebräischen Religion, daß das Verhältnis des Menschen zu Gott sich im Verhältnis zu andern Menschen offenbaren und bethätigen müße, oder, daß die Religion nur in der Sittlichkeit, in der freien That des Lebens sich vollende. Deshalb entspricht jedem religiösen Gebot ein anderes, ethisches, das sich auf die Verhältnisse der menschlichen Gesellschaft bezieht. Christus gibt daher den Inhalt des ganzen Gesetzes (d. i. des Sittengesetze) vortresslich so an: "Liebe Gott und deinen Rächst en wie dich selbst!" Matth. 22, 37—40. Beides ist nicht zu trennen.

Durch diesen Parallelismus, ben wir in ganz ähnlicher Weise auch bei der ersten Schöpfungsgeschichte finden, laßen sich nicht nur die echten zehn Gebote mit Sicherheit wiedererkennen, sondern wir erhalten auch ein schönes und in sich abgeschloßenes Ganzes. Dabei ist aber sogleich zu bemerken, daß zwei Gebote auf der zweiten Tafel im jezigen hebräisschen Terte versetzt worden sind, was sich aus der Überlieserung des Terztes hinlänglich erklärt. Im Neuen Testamente sindet sich wenigstens bei dem einen Gebot noch die richtige Reihenfolge.

Die ursprüngliche Gestalt des Defalogs fann nur folgende gewesen sein:

Erste Tafel.

3weite Tafel.

T

3d, Jahre, bin bein Gott!

H.

Du follst feine andre Gottheit baben neben mir!

TIT

Du follft bir fein Gottesbild machen !

IV

Du follst ben Namen Jahve's, beis nes Gottes, nicht aussprechen zur Falschheit!

V

Bebenke bes Feiertages, baß bu ihn heiligest!

T.

Chre beinen Bater und beine Mutter!

11.

Du follst nicht ehebrechen!

HT.

Du follst nicht töbten!

IV.

Du follst fein falsch Zeugnis reben wiber beinen Nächsten!

 $\mathbf{V}_{-}$ 

Du sollst nicht stehlen!

<sup>1)</sup> Bgl. meine Schrift: Die urfprüngliche-Form bes Defalogs, bergestellt und erflart. Mannheim, bei Fr. Baffermann. 1846.

Mit dem ersten Gebote der 1. Tasel wird der neue geistige Gottesbegriff, der sich an den Namen Jahve knüpste, eingeführt. Er gehörte
nach 2 Mos. 6, 3 der mosaischen Zeit an und mußte als die Hauptsache
voranstehen. Der Sah ist als Ausruf zu faßen: Ich, Jahve, bin
dein Gott! d. h. du hast den Jahve, den freien, geistigen Gott zu
verehren, nicht den Baal, nicht Sonne, Mond und Sterne, noch überhaupt eine Naturmacht. Der Name Jahve, der seiner sinnlichen Anschauung nach ursprünglich den Lichthimmel bezeichnet und dann auf den
geistigen Gott übertragen wurde, steht in Apposition zu dem scharfen,
alles Fremdartige ausschließenden "Ich", wodurch die freie geistige Perfönlichleit dieses Gottes vortresslich ausgedrückt ist. Bgl. Richt. 6, 10.

Diesem ersten religiösen Gebote entspricht das erste Gebot der zweisten Tasel: "Ehre Bater und Mutter!" Durch diesen Parallelissmus ergibt sich von selbst die Borstellung, daß Gott in einem ähnlichen Berhältnis zu den Menschen stehe, wie die Eltern zu ihren Kindern. Er wie die Eltern fordern unbedingten Gehorsam, völlige Hingebung.

Das zweite Gebot: Du follst feine andre Gottheit haben neben mir! enthält ben Bedanfen ber ausschließlichen Ginheit Bottes. Er, als Beift, fann feine andere Macht b. i. feine Raturmacht neben fich haben. Dem entspricht auf ber zweiten Tafel: Du follft nicht ehebrechen. Auch fonst wird bas Berhältnis ber Gemeinde gu Gott als ein Bund ober Chebund vorgestellt und ber Abfall vom mahren Bott ale Chebruch bezeichnet. Un fich fcon lag eine folche Gedanten= verbindung nahe. Dieß zweite, sittliche Gebot ift im jegigen hebraifden Terte versett worden. Richtig aber steht es noch in der griechischen Übersetzung ber 70, und banach im Neuen Testamente, Romer 13, 9. 3af. 2, 11. Ev. Marf. 10, 19, Luf. 18. 20, mahrend Matthaus, feinem hebraifchen Charafter gemäß, die masoretische Folge hat. - 216= gefehn von bem vortrefflichen Parallelismus entspricht diefe Reihenfolge auch einzig bem Busammenhange ber ethischen Bebote unter fich. Denn Das erfte Bebot ber zweiten Tafel hebt Die Chrfurcht ber Kinder gegen bie Eltern hervor. Daran schließt fich gang naturlich bas Gebot ber ebe= lichen Treue ber Eltern unter einander, und bann erft folgt paffend bas allgemeine Gebot, feinen Menfchen zu tobten.

Das dritte Gebot der 1. Tafel hebt die Unabbildbarkeit Got=
tes hervor. Durch jedes Bitd aus der Natur wird der geistige Gott, zu
dem sich der Mensch nur im Geiste erheben kann, zu einem endlichen,
beschränkten Naturkörper herabgewürdigt. Er der ewige, lebendige,
wie er so oft genannt wird, erscheint im Bilde als ein geistloser, toder

Körper, weshalb auch die Gößenbilder geradezu als nichtige, wesenlose oder todte Götter bezeichnet werden. Das Gebot könnte daher auch so ausgedrückt sein: mach dir keinen todten Gott! Dem entspricht auf der andern Tasel das Gebot, keinen Menschen zu tödten. Denn durch die Tödtung wird der Mensch, der nur als lebendiger Geist das Ebenbild Gottes ist, ebenfalls verendlicht und zu einem bloßen Nasturkörper herabgesett. Ein todter Mensch entspricht daher einem todten Gotte d. i. einem geist zund leblosen Gottesbilde. Eine gewiße Idees verbindung wird man nicht läugnen können.

Das vierte Gebot, ben Ramen Gottes nicht auszuspreschen zur Falschheit, kann sich nur auf einen Eidschwur beziehen. Ein bürgerlicher Eid kann nicht gemeint sein, zumal von diesem auf der Z. Tafel die Rede ist. Außerdem muß dieser Schwur religiöse Bedeustung haben und sich unmittelbar auf Gott beziehen. Es können nur Geslübbe und zwar Opfergelübde gemeint sein, die immer bindend waren wie ein Eid und diesem gleich gerechnet wurden. 4 Mos. 30, 3. — Diesem Gebot entspricht auf der 2. Tafel, kein falsches Zeugnisgegen den Rächsten abzulegen. Der Parallelismus ist hier mehr ein äußerer, als ein innerer.

Das fünfte Gebot verlangt die Beiligung bes Sabbatta= ges und ift ein rein religiofes Gebot. In ber Sabbatfeier foll namlich ber Israelit, ber an biefem Tage mit allen Gliebern ber Gemeinde nicht arbeiten, sondern nur genießen und feines Dafeins froh werben foll, fich Die Joee ber gottlichen Borfehung und Erhaltung gur Unschauung bringen. Im Sabbatjahre tritt biefe 3bee am beutlichften hervor. Das Gebot enthält also die Forderung, fich immer wieder zu bem Glauben, zu ber unmittelbaren Gewißheit zu erheben, baß ber Mensch unabhangig von feinem Wollen und Wirfen innerhalb ber Ratur und ber gangen Bemeinde burch Gott erhalten fei. Aus biefer religiofen Unschauung, Die ich in ber oben augeführten Schrift ausführlicher zu begrunden gesucht, ergibt fich von felbst bie praftische und sittliche Anwendung, baß ber Menfch an feiner Gelbsterhaltung nie verzweifeln und beshalb an fremdem Eigenthume fich nicht vergreifen durfe. Daher entspricht dem Gebot ber Cabbatfeier febr gut auf ber 2. Tafel bas Gebot: Du follft nicht ftehlen! - Dieß Gebot ift übrigens wieder aus feiner Stelle gerüdt.

Eine weitere Aussührung des letten Gebotes sind die Worte: Du sollst nicht trachten nach deines Nächsten Haus, Weib, Knecht, Magd, Vieh u.f. w. Der bose Wille als solcher ist hier keineswegs ver-

boten; vgl. Matth. 5, 27—28. Jedenfalls sind die Worte eine bloße Erläuterung des Verbotes, die Ehr nicht zu brechen und nicht zu stehlen und können deshalb keineswegs als ein besonderes Gebot oder gar als zwei gefaßt werden.

Aus biefem Busammenhange bes Defalogs, ber hier in ber Rurge angebeutet werden mußte, ergibt sich nun, daß wir wirklich noch die echten alten 10 Worte vor und haben. Sie enthalten nichts, was nicht. für den Anfang ber jungen Gemeinde paffte und aus diesem innern Grunde muß die Tradition, die fie bem Dofe zuschreibt, unstreitig richtig fein. Sie enthalten mit wunderbarer Rurge und Reinheit die Grundzuge ber rechtlichen, religiöfen und fittlichen Bolfsgemeinde. lich en Sphäre gehören folgende Bestimmungen an: 1) bas Leben bes Rebenmenschen nicht zu verleten, die menschliche Personlichkeit heilig zu halten. 2) Das Eigenthum Anderer zu achten. 3) Bor Gericht als Beuge Die Wahrheit zu sagen. Bu ben religiösen Geboten gehören biefe: 1) Den geistigen Gott zu ehren und zwar ausschließlich und bildlos. Diese Bestimmungen ergeben sich zwar von felbst aus dem Begriff ber reinen Beiftigfeit Gottes, weshalb fie bier zusammengefaßt find. Allein fie find von folder Wichtigfeit für jene Beit, baß fie nothwendig als besondere Gebote hervorgehoben werben mußten. 2) Die frommen Belubbe b. i. die Opfergelubbe ju halten. 3) Den Sabbat ju feiern. Diese letten beiben Bebote enthalten also bie einfachen, uralteften Gle= mente bes religiofen Rultus.

Die sittlichen Bestimmungen beziehen sich auf das Berhältnis der Kinder zu den Eltern und der Eltern zu einander. Sie heiligen die einfachsten Formen der menschlichen Gesellschaft, die Ehe und das Famislienleben als die Grundlage des Staates und jeder anderen Vereinigung. Zu den sittlichen Geboten könnten wir auch das ziehen, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Indes gehört diese Forderung noch mehr der Sphäre des Rechtes an; denn sie verlangt noch nicht, überhaupt immer die Wahrheit zu reden, sondern beschränft dieß auf die wichtigsten Fälle, auf das Zeugenverhör.

Diese Grundgedanken setzen übrigens offenbar noch weitere Be=
stimmungen voraus oder riesen sie hervor, die wir mit demselben Rechte
wie den Dekalog auf die mosaische Zeit zurücksühren dürfen, auch wenn
sie erst weit später schriftlich aufgezeichnet wurden.

#### 2. Die alteften Lieber.

Die beiden großen poetischen Stücke, das Lied und der Segen Mose's, im 5 B. Mos. 32—33, gehören einer weit späteren Zeit an und sind nur im Namen Mose's gedichtet. Indes haben wir noch drei kleinere Lieder, kurze Gebete, die so einsach und alterthümlich klingen, daß sie unbedenklich der Urzeit der israelitischen Gemeinde und zwar dem Mose selbst, als dem Gründer derselben, zugeschrieben werden können. Zunächst das Gebet beim Ausbruch der Bundeslade, 4 Mos. 10, 35.

Die heilige Lade oder die Lade des göttlichen Bundes enthielt den Defalog und wurde wie eine Art Panier vor dem Zuge des Bolfes hersgetragen. Sie hatte, wie der Spruch zeigt, eine wesentlich friegerische Bedeutung. Auch aus späteren Urfunden wisen wir, daß sie mit in die Schlacht genommen wurde. 1 Sam. 4, 3 ff. vgl. Psalm 24, 7—10. Sobald nun das Bolf in der Wüste mit der Bundeslade aufbrach, sprach Mose:

"Steh auf, o herr, Daß sich zerstreuen beine Feinde Und baß entstiehen, die dich haßen Hinweg vor bir!"

Wollen wir die Binnen- und Endreime, die hier fich finden, ausdrücken, so können wir die Worte etwa so wiedergeben:

Steh auf, o Herr, Daß fortziehn, die feine Freunde Und fortfliehn beine Feinde Bor dir und der Gemeinde!

Jum nähern Verständnis dieses uralten Schlachtliedes ist zu beachten, daß die Bundeslade die unmittelbare Gegenwart Gottes für die Gesmeinde darstellt und deshalb in den Büchern Samuels geradezu die Lade Jahves oder Gottes genannt wird. Es ist darin die Umbildung eines kleinen tragbaren Nomadentempels mit einem Gottesbilde, wie wir solche heilige Laden auch bei andern Semiten z. B. bei den Karthagern sinden, nicht zu verkennen. Nur anstatt des Bildes füllte jest das Geses, das Sittengeses die Stelle des unsichtbaren Gottes aus.

Diesem Ursprung der Bundeslade gemäß erklärt es sich leicht, wie man fortwährend abergläubische Vorstellungen damit verband; denn man glaubte, wer sie anrühre oder nur ausehe, muße augenblicklich sterben, wie, wer nach alter Vorstellung die Gottheit sieht (vgl. 1 Sam. 4, 6 f.) Auch nach unserm Spruche erscheint Gott selbst in dieser Lade als uns

48 Erfte Beriobe. Bon Mofe bis zur Grundung bes Ronigthume.

mittelbar gegenwärtig; allein nach ber Ansicht Mose's konnte nur eine geistige Gegenwart gemeint sein. Sinnig und geistvoll ist aber gewiß biese Umbildung eines heidnischen Gottesbildes zu einer geistigen, ethis schen Anschauung.

Ein zweites ebenso einfaches Gebet sprach Mose, sobald bie Bun:

beslade jurudgebracht wurde und ruhte, nämlich :

Führ' heim, o Herr, Die Tausenbe Bon den Stämmen Idraels!

4 Mos. 10, 36. Die Gotteslade bildet ben Mittelpunkt der Gemeinde, das Panier, um das sie sich schaart und das die Stämme in die Schlacht führt und wieder heimgeleitet. Ein späteres Lied, das bei derselben Geslegenheit gesungen wurde, haben wir Psalm 24, 7—10.

Gine allgemeinere Bedeutung hat der Segensspruch, der über die Gemeinde gesprochen werden sollte und ebenfalls auf Mose zurücksgeführt wird. 4 Mos. 6, 24—26. Er besteht aus zwei fleinen

Strophen:

Der Herr segne bich Und behüte bich! Der herr laße leuchten Sein Antlit dir und sei dir gnädig!

Es erhebe der herr Sein Antlig zu dir Und gebe dir Den Frieden!

Reben Mose erscheint noch seine Schwester Mirjam als begeisterte Dichterin und Sängerin. 2 Mos. 15, 20 f. Hier heißt es: "Da nahm Mirjam, die Prophetin, die Schwester Ahrons, die Paufe in ihre Hand und es zogen alle Frauen hinter ihr her mit Paufen und Reigentänzen. Und Mirjam sang ihnen zu:

Singet dem Herrn, Beil er hoch und hehr: Rosse und Wagen Warf er ins Meer!

Dieß kurze flüchtige Lied scheint echt zu sein und bestätigt die Annahme, daß der Erzählung vom Durchzuge durchs rothe Meer ein historisches Faktum, ein außerordentliches Naturereignis, das die hindurchziehenden Israeliten begünstigte, den nachsetzenden Ägnptern aber zum Nachtheil ausschlug, zu Grunde liegt. Das große Triumphlied 2 Mos. 15, 1—18,

A. Die mosaische Beit. 2. Die altesten Lieber. Das Lieb bes Lamech. 49

das am Passafeste gesungen wurde, gehört entschieden einer späteren Zeit an; denn es sett die Eroberung Palästina's voraus. Jenes Liedchen aber, das ursprünglich keinen größeren Umfang hatte, als diese kurzen vier Zeilen, bildete den Anfang und die Grundlage des späteren Fest-liedes.

Außer den angeführten Liedern, die einen wesentlich religiösen Charafter haben, sind uns auch noch aus den frühsten Zeiten ein paar Proben von rein weltlicher, volksthümlicher Dichtung erhalten. Sie haben
um so größeres Interesse für uns, als sie klar beweisen, daß der hebräische Bolksgeist keineswegs bloß religiöse Poesie erzeugt hat: ein Sab,
der durch zahlreiche andere Beispiele noch bestimmter erwiesen werden
wird. Hieher gehört zunächst

das Lied bes Lamech. (1 Mos. 4, 23—24).

Es ist ein rein weltliches Boltslied, worin jene unheimliche Heldenfraft, jene blutdürstende Rachsucht geseiert wird, die wir namentlich auch
in den altarabischen Heldenliedern der Hamasa so häusig antressen. Las
mech, der Bater des Tubal=Kain, freut sich darüber, daß dieser sein
Sohn Wertzeuge von Eisen und Erz, die zugleich als Mordwassen dienen
sollen, ersunden hat. Denn er fühlt sich dadurch in den Stand gesetz,
jede Beleidigung und Verletzung sosort mit dem Tode zu erwidern. Er
will Bater und Sohn nicht verschonen. Sollte er dafür einmal erschlas
gen werden, so hat nun ja sein Sohn die surchtbaren Wertzeuge, um
ihm die vollständigste Rache zu verschaffen. — Der Spruch über Kains
Rache 1 Mos. 4, 15 stammt gewiß erst aus diesem alten Liede. (Der
Name Kain bedeutet Lanze und Tubal=Kain wahrscheinlich: Sohn
der Lanze, des Kriegs.) Wenn dem Urvater Kain nur siedensache
Rache verheißen wurde, so liegt der Grund eben darin, daß seine Kinder
noch seine Eisenwassen hatten wie der Sohn des Lamech.

Das Lied ist vollständig erhalten und besteht aus 12 Berszeilen, von denen immer vier näher zusammengehören und eine Stufe oder kleine Strophe bilden. Außerdem zeigt dieß Liedchen den strengsten Parallelismus und das schönste äußere Ebenmaß; dazu hat es Assonanzen und den Reim, der ursprünglich in der hebräischen Bolksdichtung viels sach vorkommt und nur von tauben Ohren nicht vernommen wird. In treuer Nachbildung lautet das Lied:

Aba und Billa, : Bernehmt meine Stimme!

Befch. b. poet. Dationallit. b. Bebr.

# 50 Erfte Beriobe. Bon Mofe bis zur Grundung bes Konigthums.

Ihr Weiber Lameche, Hort an mein Reben!
Gewiß tobt' ich Jeden, ')
Der mich mag befehben,
Den Mann für die Wunde,
Den Sohn für den Schlag.
Denn ist Kains Rache
Eine siebenfache,
So die Lameche eine sieben
Und siedzigfache.

Das Lied kann ohne Schwierigkeit den Zeiten des nomadischen Wanders lebens in der Buste angehören. Es athmet noch ganz die wilde, ungesbändigte Kraft der verwandten Bustensöhne, der alten Araber und der heutigen Beduinen. Friedlicher dagegen klingt das kleine

#### Brunnenlied.

(4 B. Moj. 21. 17-18.)

Steig auf, o Brunnen, Singet ihm zu! Du Brunnen, ben ba haben Die Fürsten gegraben, Den ba gebohrt Die Evlen bes Bolfs Mit dem Scepter Und ihren Stäben.

Es ist dieß ebenfalls ein weltliches Volkslied, das offenbar beim Waßerschöpfen, dem Hauptgeschäft der Mädchen, gesungen wurde. Es ist mehrfach gereimt und hat einen leichten, sehr singbaren Rhythmus. Nach der vorhergehenden Erzählung wurde dieser Brunnen, im Gebiete Moads gelegen, erst damals aufgefunden. Das Lied nennt aber nicht Wosen, sondern überhaupt die Fürsten und Edlen des Volkes als diesienigen, welche den Brunnen anlegten, oder vielmehr die Israeliten das hin führten. Denn der bildliche, dichterische Ausdruck, daß die Fürsten mit dem Scepter, mit ihren Herrscherstäben diesen Brunnen gegraben und gebohrt, bedeutet in einsacher Prosa nichts weiter als dieß, daß das Volk unter Anführung seiner Stammfürsten zu diesem waßerreichen Lagerplate gelangte. — Denselben Sinn hat auch nach alter kühner

<sup>1)</sup> Unrichtig versteht man das Verbum allgemein von der Vergangenheit, von einer wirklich vollbrachten That: ich habe getobtet. Allein Lamech droht bloß. Das Perfekt steht auf echt hebr. Weise vor der festen Willenserklärung, wo wir das Futurum oder Präsens sesen müßen.

Dichtersprache die Erzählung, wie der Feldherrnstad Mose's Waßer aus dem Felsen schlägt, als das Bolf dürstet. 2 Mos. 16. 4 Mos. 11. R. 20, 1—13. — Die Prosa späterer Jahrhunderte hat solche phanstassevolle Dichterbilder häusig nicht mehr verstanden und eigentlich gesfaßt, wie wir später noch öfter Gelegenheit haben werden, zu zeigen.

Noch näher als das Brunnenlied führt uns an die Gränze Palässtina's das Siegeslied über den Fall von Hesbon. 4 Mos. 21, 27—30. Es besteht aus zwei sich entsprechenden, gleichmäßigen Strophen und hat den durchgehenden Reim auf on. — Zum nähern Verständnis dieses historischen Liedes ist folgendes zu bemerken:

Die Jöraeliten baten um freien Durchzug durch das Geblet von Moab, um in Palästina eindringen zu können. Der König Sich on schlug es ab und zog ihnen mit einem Kriegsheere entgegen, ward aber geschlagen und sein Land erobert. — Nun hatte Sichon selbst, der ein Amoriter war, das Land Moad erst kürzlich den Moaditern wieder entzissen; denn die Amoriter waren die Urbewohner und die frühern Bessiser desselben. Jest wurde das Land zum zweiten Male erobert und zwar von den Israeliten. Sie besetzten es und siedelten hier sich zuserst an, besonders der Stamm Ruben, der auch die zerstörte Hauptstadt Hesbon wieder ausbaute. vgl. 4 Mos. 21, 25. Dieser Ort mit seiner wunderschönen Lage war überhaupt ein wichtiger Punkt und besherrschte das ganze Gediet. Deshald ist auch die Aussorderung im Liede, Hesbon wieder auszubauen, nicht ironisch zu verstehen, wie Ewald will, sondern ist ganz eigentlich und ernstlich gemeint. Sie ergeht an die Issaeliten.

- a) Rommet nach Hesbon! es werbe gebaut, Und hergestellt werde die Stadt des Sichon! Denn von Hesbon gieng Feuer aus, Aus der Beste des Sichon eine Flamme, Die hat verzehret Ar = Moab, Das da beherrscht die Höhen des Arnon.
- b) Wehe bir, o Moab! Verloren bist du, Kamos = Volk! Seine Söhne gab er preis als Fliehende, Und seine Töchter als Gefangne Dem Amoriter = König, dem Sichon! Verloren ist Hesbon bis Dibon.

"Bolk des Kamos" heißen die Moabiter nach der Hauptgottheit des Landes und Bolkes, wie die Israeliten "das Bolk Jahve's" genannt werden. Übrigens ist Kamos eine besondere Form des guten, segnenden

Naturgottes, beffen allgemeinster Name fonst Baal ift. Dies geht aus Richt. 11, 24 beutlich hervor. Vgl. 2 Kon. 23, 13.

Das Lieb enthält nadte, nuchterne Wirklichkeit, ohne Schwung und bichterische Farbung, wie wir une überhaupt bie altesten ergablen= den Volkslieder vorstellen mußen. — In der Überschrift wird bas Lied bestimmten Dichtern und Sängern beigelegt, die es vortrugen und verbreiteten. Sie werden Moscholim genannt, b. i. weltliche Dichter, Bolfebichter, eigentlich Gleichnisdichter, Spruchdichter im weitesten Sinne. Auch im spätern Hebräisch bezeichnet mitwo weltlich e Dich = tung. Dabei hat schon Maschal oft die Rebenbedeutung eines spot= tenden Liedes und dieser Begriff spielt auch wohl in Moschelim mit herein. Jedenfalls enthält die zweite Strophe einen bitteren Sohn, ben nämlich, daß ber Besieger Moabe, bessen Thaten furz geschildert werben, nun felbst besiegt worden ift.

Diese ältesten Lieder, welche die ersten glücklichen Siege und Er= oberungen ber Hebraer unter Mofe und Josua besangen', bilbeten spater. eine befondere Sammlung, die vom Verfager der Grundschrift des Bentateuche einmal citirt wird. Es ift bas Buch ber Kriege Jahves, woraus er einen abgerifinen Sat, ber einen hebraifden Lagerplat be=. schreibt, anführt.1) Man muß ein Berbum ergänzen, etwa: wir besetten —

> "Waheb und Gufa Und bie Arnonthaler, Und bas Bett ber Thaler, Welches fich behnt Mach bem Sige von Ar, Und fich lehnt an Doabs Grange."

Die Sprache biefes Bruchstude ift eigen und alt; ber Charafter aber troden realistisch wie bas Siegslied über ben Fall von Sesbon, bas wohl in berfelben Quelle stand. Kriege Jahves find übrigens alle Kämpfe Israels gegen die Nationalfeinde und find immer zugleich beilige Kriege. Bgl. 1 Sam. 25, 28.

Einen furzen friegerischen Ausruf finden wir im 2 B. Mos. 17, 16. Er gelobt ewige Feindschaft ben Amalekitern, einem machtigen, alt= arabifchen Stamme, ber füblich von Balaftina, im petraifchen Arabien bis Agypten hin seine Wohnsite hatte und auch in Palästina sich ange= fiedelt haben muß. 4 Dof. 13, 29. 14, 43, 45.

<sup>1)</sup> Bgl. 4 Mof. 21, 14.

Die Sand sei am Panier bes Herrn!') Indem Krieg hat der Herr Wider Amalek Bon Geschlecht zu Geschlecht.

Der Spruch klingt uralt und könnte aus den frühesten Zeiten, wo Israel mit Amalek hart zusammenstieß, sich erhalten haben, ohne daß er
gerade der mosaischen Zeit angehören müßte. Denn die Kriege mit den
arabischen Wanderstämmen und namentlich mit den Amalektern dauerten
Jahrhunderte lang. Der Schluß jenes Spruches setzt auch offenbar eine
längere Erfahrung, eine sehr erbitterte Feindschaft beider Volksstämme
voraus, die erst allmählig einen solchen Grad erreichen konnte.

# B) Die Zeit Josua's.

Roch durftiger als diese dichterischen Überreste aus der mosaischen Zeit sind die poetischen Anklänge, die sich aus der Periode Josua's, aus der Zeit der ersten Eroberung und Ansiedelung im eigentlichen Palästina erhalten haben. Unstreitig lieserten die Wanderzüge unter Mose, die ersten glücklichen Heldenthaten unter Josua und den folgenden Richtern einen reichen poetischen Stoff, der in furzen, kernhaften Liedern, in romanzenartigen Gesängen von Mund zu Munde gieng und erst allmählig, als bereits ganz andere Verhältnisse sich gebildet hatten, in der Erinenerung des Bolkes erlosch: Indes haben sich einzelne Trümmer auch aus dieser Periode erhalten, aber entstellt durch spätere prosaische Auffaßungen.

So ist es unstreitig eine alte dichterische Borstellung, daß, wenn Josua nur Sturm blasen ließ, die Mauern der Städte ihm nicht widersstehen konnten. Ein kurzer Spruch drückte dieß aus, vielleicht bloß mit Bezug auf Jericho. Der spätere Erzähler aber faßte dieß prosaisch und eigentlich, als ob die Mauern Jericho's wirklich durch den Schall der Posaunen und durch das Kriegsgeschrei des Volkes zusammengesunken seien. Jos. 6, 20.

Auf einem ähnlichen Misverständnisse beruht wohl bas Wunder von den Hagelsteinen, die fast ein ganzes feindliches Heer erschlagen. Jos. 10, 11. In dichterischer Rede erscheint auch sonst der Hagel als

<sup>1)</sup> Wie der vorhergehende 15. Bers beutlich zeigt, ift nes zu lefen für kes und der nie richtig verstandene Sat als Ausruf zu faßen: Die Hand am Paniere des Herrn! b. i. sie erhebe, halte es! und bann folgt ein erklarender Zustandssat.

eine göttliche Waffe. Jes. 30, 30. Hiob 38, 22—23. Pf. 69, 14—15. Wie noch im Deboraliede die Sterne vom Himmel mitfampfen für Is-rael, so verhelfen auch dem Josua himmlische Waffen zu seinen Siegen. Diese Vorstellung enthielt ein altes Lied, das jest in eine prosaische Erzählung sich aufgelöst hat.

Dagegen hat sich Jos. 10, 12 f. ein altdichterischer Spruch auch der Form nach erhalten. Es wird dabei zugleich die Quelle, aus der er genommen ist, citirt, nämlich "das Buch des Braven," eine Samme lung von Nationalgesängen der älteren wie der späteren Zeit; denn nach 2 Sam. 1, 18 stand auch das Tranerlied Davids über den Fall Sauls und Jonatans darin. Jener Spruch lautet:

"D Sonne, steh still In Gibeon,
Und du Mond im Thale Ujalon!".
Da stand still die Sonne
Und der Mond blieb stehn,
Bis das Bolf sich gerächt
An seinen Feinden.

Die ursprüngliche poetische Anschauung ist hier noch beutlich genug. Bor der Entscheidung der Schlacht gegen die Amoriter läßt der Dichter den Josua den Ausruf thun, daß die Sonne zögern möge, die der Sieg entschieden sei; denn die Nacht machte dem Kampse ein Ende. Und wirflich siegten die Israeliten noch vor Sonnenuntergang, wie die zweite kleine Strophe mit Beibehaltung des Bildes hervorhebt. Dabei mußte die ganze Natur diesem göttlichen Helden gehorchen und sein Heer in seiner Siegeslaufbahn unterstüßen. Die Sonne gieng nicht unter und der Mond nicht auf, die Israel Nache an seinen Feinden genommen. Ähnliche Bilder sind Richt. 5, 20. Habaf. 3, 11. Eine entgegengesetzt poetische Anschauung sindet sich Amos 8, 9, wonach die Sonne zur Zeit des großen Gerichts schon am Mittag untergehen und die Erde versinsstern soll. Auch Göthe, in den römischen Elegien, ruft die Sonne an und wünscht:

"Einem Dichter zu Liebe verfürze bie herrlichen Stunden!"

— Ganz dieselbe Vorstellung wie im Buch Josua trifft man auch bei ben klassischen Dichtern. So betet Agamemnon in der Ilias 2, 412 f.:

"Nicht, o Zeus, laß sinken die Sonn' und das Dunkel heraufziehn, Eh' ich hinab von der Göhe gestürzt des Priamos Wohnung."

Bgl. Douff. 23, 241 f. Der spätere Erzähler beutet jene dichterische und

schöne Anschauung nun so um, als ob die Sonne wirklich fast einen ganzen Tag lang mitten am Mittel still gestanden sei. Dielleicht hatte auch schon die Bolkssage dieß Wunder, welches später in der Geschichte des menschlichen Denkens und Erkennens eine tragische Rolle gespielt hat, so prosaisch ausgebildet. Als Galisei († 1638) das Geses der Erds bewegung gegen diesen biblischen Ausspruch geltend machte, wurde er gezwungen, den Umlauf der Erde um die Sonne abzuschwören und die Bewegung der Sonne anzuerkennen. Indes haben die Naturwißenschassten sich längst von allen kindlichen, idealen und poetischen Vorstellungen der Bibel emancipirt und seit 1809 ist es in den Schulen aller Konsessionen erlaubt, zu lehren, daß sich die Erde um die Sonne dreht.

Bon bem Gintritte ber Bebraer in bas gelobte Land ober von 30= fua an folgt ein Zeitraum von mehr als 200 Jahren, aus welchem uns auch nicht bas fleinste poetische Erzeugnis überliefert worben ift. Daß ber Duell ber Dichtung in bem neuen schönen Lande verfiegt fei, ift an fich schon nicht glaublich. Ist doch der semitische und besonders der he= braifche Bolfegeist von Saus aus icon poetisch gestimmt: leicht erregbar zu Liebe und Sag, voll glubender Phantafie, voll tiefen National= gefühle, ftolg, freiheiteliebend und zu Abenteuern geneigt. Dazu bas bamalige unftate Leben, welches noch halb nomabisch, zwischen Aderbau und Biehzucht getheilt mar und an fich ichon einen hohen poetischen Reiz gewährte. Den mannigfaltigften Stoff aber lieferten unftreitig die Bedy felfalle ber langen Fehben, welche bie Stämme theils gegen bie fanani= tifden Bolferschaften, theils gegen die eigenen Stammesgenoßen gu befteben hatten. Golde friegerische Buftande find ber Poeffe weit eber gunftig, ale hinderlich, wie dieß namentlich die Geschichte ber alteren arabifden Dichtung zeigt.

Neben den Thaten einzelner Helden und ganzer Stämme wurden aber gewiß schon in den ältesten Zeiten auch die Schönen des Landes in Liedern geseiert, so wie umgekehrt hauptsächlich der weiblich e Theil es war, der die Heldenthaten der Männer besang und durch Tanz und Musik verherrlichte. Dabei war zwischen religiöser und weltlicher Musik, zwischen einem volksthümlichen und kirchlichen Tanze noch kein Unter=

<sup>1)</sup> Parallelen zu solchen Misverständnissen, die nur den Buchstaben, nicht den Grist der Worte zu faßen vermögen, könnte man schaarenweise aus den Erklärern des Koran und der Hamasa und namentlich auch aus den indischen Auslegern der Bedaschmen anführen. Sie bilden sehr oft die Grundlage der wunderlichsten und abgesschmacktesten Sagen.

56

schied. Von beiben liegen einige Proben vor, die uns die volksthumliche Art dieser ältesten Lieder am besten verauschaulichen können. So singt Mirjam 2 Mos. 15, 20 f. zunächst den übrigen Weibern das kurze Lied über das große Ereignis im rothen Meere vor und begleitet ihren Gestang mit der Handpaufe und mit tanzender Bewegung. Der Chor der Weiber wird es nachgesungen haben, indem er, wie noch die heutigen Araber, dieselbe kleine Strophe wohl 50 und mehrmals wiederholte:

Singet dem Herrn, Weil er hoch und hehr! Rosse und Wagen Warf er ins Meer!

Ein eigentliches kleines Helbenlied der Weiber finden wir 1 Sam. 18, 8. Es stammt zwar aus der Zeit des ersten Königs, hat aber offenbar noch ganz die allerälteste und einfachste Weise des Volksgesangs. Die Weiber aus allen Städten, heißt es hier, zogen nach dem Siege Davids über- Goliat mit Musik und Reigentanz dem König Saul entgegen und sangen:

Saul erschlug Seine tausenb Mann, David aber Zehntausenb bann.

Auch im hebräischen Texte ist das Liedchen gereimt. — Ein Beispiel, wie die frühste Poesie der Hebräer auch schon in die gewöhnlichen friedlichen Geschäfte des Lebens drang und diese erheiterte und verklärte, zeigt das kleine reizende Brunnenlied, das S. 50 mitgetheilt worden ist.

Ju hundert ähnlichen Liedern bot das Leben in Palästina den schön=
sten Stoff. Jene Freudengesänge aber bei der Ernte, (Jes. 9, 3. Psalm
4, 8) die Lieder der Hirten bei ihren Heerden, der Jäger auf der Jagd, die wildsröhlichen Gesänge beim Wein, bei Festgelagen, welche die strensgen Propheten noch in späterer Zeit zu rügen hatten, (Amos 6, 5 f. Jes. 5, 11 f.) sie alle sind verhallt in der Zeit und haben keine Auszeich=
nung gesunden. Allein läugnen wird Niemand, daß derartige Volkslie=
der wirklich vorhanden waren und Alt und Jung entzückten. In Bezug
auf Wein= und Liebeslieder läßt sich dieß noch etwas bestimmter erweisen.

Junachst bildet der Wein ein Hauptprodukt Palästina's und muß mit der Poesie, die in seinem Genuße liegt, den alten Hebräern früh lieb und wert geworden sein und hat selbst nicht wenig zu ihrer gesellisgen Kustivirung beigetragen. War doch gleich das erste Erzeugnis, welsches die Kundschafter Mose's aus der Gegend von Hebron mitbrachten, jene Riesentraube, die zwei Leute an einer Stange tragen mußten,

B. Die Beit Josua's. 2. Uber bebr. Trinflieder. Die Poefie bes Weines. 57

4 Mof. 13, so baß fpater Jorael felbst gern unter bem Bilbe eines Weinstocks vorgestellt wurde. (Jef. 3, 14. 5, 1-7. Pfalm 80.) Auch auf ben maffabaischen Mungen erscheint eine Traube ale Symbol Pa-Es ist ein burchaus poetisches Gewächs. Bur Bezeichnung behaglichen Glude und eines feligen ungestörten Friedens wußte ber Bebraer fein iconeres Bild, als dieß: unter feinem Beinftod und Feigenbaum figen; Micha 4, 4. 1 Kon. 4, 25. Bon ber erheiternden Wirfung aber, die ber Wein auf bas menschliche Berg ausubt, fpricht ichon die alte Fabel Jotame und rühmt es ihm nach, baß er Gotter und Menfchen erfreue. Richt. 9, 13. vgl. Pf. 104, 15. Sprw. 31, 6. In ber messianischen Zeit follen bie Berge von Most überfließen, wie Joel 4, 18 verheißt; und ein noch alterer Dichter hebt an bem Stamm Juda die tiefdunkelen Augen, Die vom reichlichen Genuß bes Weines herkommen, hervor, und zwar nicht als Tabel, fon= bern als Lob. 1 B. Mof. 49, 12. Spater wird bie Unficht profaischer, indem bem Übermaß gesteuert werden nuß. Go schilt Jesaja die Manner :

> Die da Helden sind im Weintrinken Und Krastmänner, um Süßwein zu mischen! Die da früh ausstehn am Morgen, Dem Süßwein nachjagend, Die da spät hinsigen in die Dämmerung, Bom Wein durchglüht, Und bei Cither und Harfe, Bei Flöte und Pause Ihr Trinkgelage halten.

Bgl. Jes. 5, 11, 12, 22. Die späteren Spruchdichter sind noch bedenklicher und wißen dem Wein allerlei Schlimmes nachzusagen. Im Exile beklagt sich Ps. 69, 12 f. ein frommer Israelit über die Spottlieder, die man beim Wein auf ihn singt; und Sprw. 20, 1 heißt es:

> Der Wein ist ein Spötter, Ein Aufbrauser der Meth: Und wer darin schwärmt, Der ist nicht weise.

Cbenfo Sprw. 23, 31-33:

Schau ben Wein nicht an, Wie so röthlich er scheint! Wie er perlt im Becher Und grad hinunter schleicht! Am End' wird er stechen Wie eine Schlange, Und verwunden Wie ein Basitist.

Dann blickt bein Auge Rach Buhlerinnen, Und es rebet bein Berz Berkehrte Dinge.

Schon der fromme Urvater Noah, der die ersten Weinderge anlegte und den ersten Wein trank, — ähnlich wie bei den Agyptern Osiris und bei den Griechen Dionysos als Ersinder des Weindaues gelten, — mußte die gefährliche Seite dieses Getränkes an sich erfahren und bekam einen heillosen Rausch davon. 1 Mos. 9, 20 ff. Hatten nun die Hebräer auch kein so humoristisches Lied über den "Bater Noah" wie wir Deutschen, und dürsen wir selbst den gereimten Spruch über Noah") 1 Mos. 5, 28 wohl nicht mit ältern Auslegern geradezu auf den Andau des Weines beziehen, so mögen sie doch seine Verdienste um das edle Gewächs wohl ebenfalls im fröhlichen Kreise bei vollen Bechern besungen haben. — Indes die eigentliche Poesse, die im Weine liegt, verschwindet bei dem Unglück der Nation immer mehr, obwohl die herzerheiternde Wirkung desselben noch immer hervorgehoben wird. So ist es gut und human gesmeint, wenn die Regenten vom Genuß des Weines abgeraten werden, allein der Gedanke ist auch profaisch und nüchtern. Sprw. 31, 4—7:

Nicht Könige, o Lemoel, Nicht Könige dürfen Wein trinken, Noch auch Fürsten Berauschend Getränk: Damit er nicht trinkend Das Geset vergeße, Und verkehre das Recht Aller Leidens=Söhne. Gebt ftarfes Getränk Dem zu Grunde Gehenden, Und den Bein Dem Herzbetrübten! Auf daß er trinfend Seiner Armut vergeße, Und feiner Mühfal Nicht ferner gebenke.

Charafteristisch ist ber Gedanke, den der nacherilische Prophet Haggai 1, 6 ausspricht, daß nämlich zur Strafe der Wein seine Wirkung versfagt und den Menschen das trockene, nüchterne Bewußtsein des Alltagslebens läßt:

Ihr eßet, boch nicht zur Sättigung, Ihr trinket und werdet nicht trunkfelig.

"Der wird und tröften Ueber unfer Thun, Neber bie Muh unfrer Hand Und über bas Land, Welchem ber Herr Den Fluch gefandt."

<sup>1)</sup> Der Ausspruch wird bem Camech, bem Bater Noahs in den Mund gelegt, in= bem er ben Namen bes Sohnes mit nicham, troften, etymologisch kombinirt:

B. Die Beit Jofua's. 2. Uber hebr. Trinflieber. Die Boefie bes Beines. 59

Der ernste Prediger aber, ber um 300 vor Chr. schrieb, und in Allem ein Haar findet, ermahnt doch 9, 7:

Wohlauf benn, genieße mit Freuden bein Brod, Und trink beinen Wein mit frohlichem herzen!

Ebenso fagt hundert Jahr spater noch Sirach 31, 33 f.:

Was für ein Leben Wenn ber Wein gebricht! Er ist ja ben Menschen Zur Freude geschassen. Freude bes Herzens Und Wonne ber Seele Ist ber Wein zu rechter Zeit Zur Genüge getrunken.

Wer möchte läugnen, daß wir hier nicht noch Anklänge echter alter Weinslieder vor uns hätten, zumal Sirach es nicht genug hervorheben kann, wie lieblich Musik und Saitenspiel beim Weingelage sei. K. 32, 7 ff. 40, 20. Daneben aber sindet sich die dringende Mahnung zur Mäßigskeit. — Endlich, um dieß Kapitel abzuschließen, stehe hier noch aus dem Neuen Testamente die rein medicinische Anmahnung zum Weintrinken, im 1. Brief an Timotheus, 5, 6:

"Trinke nicht (bloßes) Waßer, fondern genieße ein wenig Weins, um deines Magens und deiner häufigen Mat=
tigkeit willen." Indes ist der Stoff und Gegenstand so unverwüstlich
poetisch, daß man selbst aus diesem prosaischen Recepte noch ein gutes
und heitres Weinlied hat machen können.

Neben ber innigen Freude am Wein, die sich durch das ganze hes bräische Volksleben hindurchzieht, zeigt sich auch schon früh eine religiöse Opposition dagegen, die einer kurzen Erklärung bedarf. Die Nasiräer nämlich, die älteste Sekte in der Richterperiode, enthielten sich des Weins und alles dessen, was vom Weinstock kommt. Liegt auch im Allgemeinen darin wohl ein gewißer Kampf, eine geistige Erhebung über das Natürsliche, wie sie das ethische Princip der hebräischen Religion verlangte, so erklärt sich doch diese Enthaltsamkeit zunächst wohl nur daraus, daß sie einen Gegensat zum kananitischen Kultus des Baal und der Aftarte bilz dete, wobei Wein und Trauben, besonders Traubenkuchen genoßen wurden. Und jenem Kultus, dem ein großer Theil des hebräischen Bolkes dis zum Erile hin ergeben war, stammt auch unstreitig der alte Ausspruch, daß der Wein Götter und Menschen erfreue. Die Lieder

<sup>1)</sup> Richter 9, 27. Sofea 3, 1.

aber, welche man bei diesen Göttersesten sang, fanden ganz natürlich kein Unterkommen in den spätern ethischen Schriften des Volkes, obwohl sie für uns dasselbe Interesse, wo nicht ein noch größeres haben dürsten, als z. B. die Naturhymnen der Inder. — Jene Enthaltung vom Genuß des Weins zeugt übrigens von einer sehr abstrakten, einseitigen Auffaßung des hebräischen Religionsprincips, das die Natur durchaus nicht vernichten will, weshalb auch das Volk öfters die Nasuräer zwang, ihr Gezlübde zu brechen und Wein zu trinken. ) — Indes auch abgesehen von senem Naturkultus gab der Wein auch dem Verehrer Jahres Stoff geznug zu unverfänglichen Liedern, die sedoch am leichtesten in Vergeßenheit gerieten, da sie bei sedem Anlaß durch frische ersest werden konnten.

Das zweite unsterbliche Thema der Lyrit aller Bölfer ist neben dem Wein die Liebe. Aus dieser Sphäre hat das hebräische Bolf uns zum Glück ein so einziges und so vollendetes Denkmal im Hohenliede hinter- laßen, daß wir darnach an dem Borhandensein einer rein weltlich nationalen Poesie neben der streng religiösen nicht mehr zweiseln dürsen. Wir werden dieß später genauer sehen. Es ist aber von Interesse, die Spurren dieser weltlichen Liebeslyrik so weit als möglich zu verfolgen, wobei wir denn zunächst die Stellung des Weibes überhaupt berücksichtigen müßen.

Man barf bie Lage ber Frauen bes heutigen Morgenlandes nicht mit ihrer Stellung im Alterthum verwechseln. Erscheinen Die jegigen orientalischen Frauen als außerst beschränft und gedrückt, so find sie felbst auch in einer Weise entartet, trag, uppig und genußsuchtig, wie fie es früher nicht waren. Außerdem gilt bieß nur von ben Städterinnen. Bei ben Beduinen ber arabischen Bufte, die bas altpatriarchalische Romabenleben mit allen Borzügen und Fehlern noch immer fortführen und und bas entsprechendfte Bild bes althebraifchen Bolfelebens geben fon= nen, nehmen die Frauen noch immer eine ziemlich freie und chrenvolle Stellung ein. Sie find außerst thätig und besorgen alle Sausgeschäfte. Die Che wird sehr treu gehalten, obwohl ber Mann sich mit großer Leichtigkeit scheiden und eine andre heiraten fann. Aber auch der er= bittertste Feind, wenn er ein Lager ausplundert, behandelt mit großer Achtung bas weibliche Geschlecht und verlett niemals bie Ehre. Dufen bie Frauen, was fehr felten vorkommt, ihre Schmudfachen hergeben, fo werden sie genötigt, sie sich selbst abzunehmen, mahrend ber Rauber in

<sup>1)</sup> Bgl. Amos 2, 12.

einiger Entfernung ihnen den Ruden zuwendet. Diefer kleine Bug ift charafteristisch genug.

Ebenso war die Lage der Hebräerinnen nichts weniger, als eine gedrückte und unwürdige. Das ganze Hauswesen, Weben, Rleidermaschen, Kochen, Backen, Waßerschöpfen u. s. f. lag ihnen ob, wobei sie im Allgemeinen unverschleiert umhergiengen und die Gesellschaft der Männer nicht meiden dursten. 1 Mos. 12, 14. 24, 11. Die jungen Mädchen wurden auch bei den Heerden beschäftigt. 1 Mos. 29, 9. 2 Mos. 2, 16. 1 Sam. 9, 11. — Außerdem nahmen sie Theil an den öffentlichen Bolkssesten und verherrlichten diese durch Gesang, Tanz und Musik. 1 Sam. 18, 6. Richt. 11, 34. 21, 21. 1 Sam. 10, 5. Sie erscheinen auch als Dichterinnen wie Mirjam und Debora und nehmen selbst an politischen Unternehmungen des Volkes Theil, wie besonders das Beispiel der Debora zeigt.

Die Grundansicht ber Hebraer über bas weibliche Geschlecht im Berhaltnis zum Manne ift am schönsten und beutlichsten in ber zweiten Schöpfungesage 1 Mof. 2, 21 ff. ausgesprochen. Ift biefe Erzählung auch der Form nach erft im 8. Jahrh. vor Chr. niebergeschrieben, so ift ber Stoff und Inhalt doch uralt. Danach ift bas Beib aus ber Rippe bes Mannes geschaffen. Diese oft belachte und bespottelte - weil nicht verstandene Sage, gieng wohl aus folgender Anschauung hervor: Der Mann in feiner vollen Rraft, in feinem Mute und feiner ftolgen Gelbft= fucht wurde fich felbst genug fein, wenn nicht fein Berg eine Erganzung, eine Bervollständigung feines eigenen Wefens durch bas Beib bedürfte. Denn Mann und Weib zusammen bilben erft ben gangen Menschen; jede Seite für fich ift unvollständig und unvollfommen. Diese Unschaus ung wird nun finnlich und bilblich fo ausgedrückt, als ob burch bie Schöpfung bes Beibes in ber Bruft bes Mannes eine Lude, eine Leere entstanden sei, die nicht eher ausgefüllt werde, als bis er das ihm ent. fprechende "Rippchen" gefunden. Cbenfo erreicht aber auch das Beib erft durch die völlige Singabe an den Mann ihre Bestimmung und ihre volle Befriedigung und loset beshalb jedes andere Band, sobald fie bas Band ber Liebe fnupft, wie es vom Manne heißt, bag er Bater und Mutter verlagen und feinem Beibe anhängen werbe.

Die Frau heißt ferner die Gehülfin des Mannes, die ihm entspricht, sein zweites Ich, oder "das Gegentheil", wie die schalkhaften Wiener das Weib furzweg bezeichnen. — In jener alten Erzählung liegt endlich auch noch dieß, daß die Monogamie in der Ehe das einzig sittliche Verhältnis sei, wie sie auch der Defalog mit dem Monotheiss

mus in Parallelismus stellt. Das wirkliche Leben blieb freilich hinter bieser Forderung zurück; das Gesetz gestattete sogar Vielweiberei; allein in der Regel begnügte sich doch der gewöhnliche Israelit mit Einer Frau, wie noch jetzt die Araber der Wüste.

Man kann nicht verkennen, daß in diesen ältesten Ansichten das Wesen des Weibes und der Liebe überhaupt bereits auf eine höchst würsdige Weise gefaßt ist. Dabei ist es charakteristisch, daß von Ansang an mehr die ethische, als die rein ästhetische Seite der Liebe hervorgehoben wird, so wie auch später im Allgemeinen das sittliche — bei den Dichtern wenigstens — das sinnliche Element bei weitem überwog. Die bloß körperliche Schönheit, ohne Geist und Gottessurcht, sindet kein Lob.

Sprw. 11, 22: Wie ein goldener Ring In der Nase des Schweins, Ist ein schönes Weib, Das ohne Verstand.

Sprw. 31, 30: Trügerisch ist die Anmut Und nichtig ist die Schönheit; Doch ein gotteofürchtig Weib, Das soll man loben.

Sprw. 19, 14: Haus und Habe.
Sind bas Erbe ber Bater;
Bom Herrn aber fommt.
Ein verständig Weib.

Sprw. 18, 22: Wer ein Weib gefunden Hat Glück gefunden Und hat Gnade Vom Herrn erlangt.

Sprw. 14, 1: Der Frauen Weisheit Bauet auf ihr Haus, Doch Thorheit zerstört es Mit eigenen Händen.

Ebenso hebt noch später Sirach den Wert und sittlichen Adel einer weiblichen Seele nachdrücklich hervor:

Sirach 26, 1 ff.: Der Mann eines guten Weibes ist glücklich Und boppelt die Zahl feiner Lebenstage.

> Ein tuchtig Weib erfreut ihren Mann Und feine Jahre beschließt er in Frieben.

Voll Anmut ift ein keusches Weib Und nichts so viel wert, als eine enthaltsame Seele. B. Die Beit Josua's. 3. Wie bie Bebraer bie Liebe befungen.

Wie die aufgehende Sonne am himmel bes herrn, So ist die Schönheit eines guten Beibes als Schmuck ihres hauses.

Sirach 36, 22 ff.: Des Weibes Schonheit erfreut bas Gesicht, Und übertrifft alle Bunsche bes Mannes.

> Ift Liebe und Sanftmut auf ihrer Bunge, So ift ihr Mann über alle Menschenfohne.

Das Musterbild eines tugendsamen Weibes ist in dem alphabetissichen Stücke, Sprw. 31, 10—31, das aus der Zeit nach dem Erile stammt, mit liebevoller Hand ausschhrlich gezeichnet und möge hier noch angesügt werden, damit wir sogleich die wichtigsten Stellen beisammen haben, die uns zeigen, wie die hebräischen Dichter die Liebe behandelt haben:

Gin tuchtiges Beib, wer mag es finben? Weit über Perlen geht ihr Wert. Ihr vertraut bes Gatten Berg, Und an Erwerb wirds nimmer fehlen. Sie thut ihm Butes und nichts Bofes Alle Tage ihreg Lebens. Um Wolle und Flache befummert fie fich, Und schaffet nach ber Luft ihrer Sanbe. Den Raufmannsschiffen ift fle gleich : Bon fernher bringt fie ihre Nahrung. Wenn's noch Racht ift, fteht fie auf, Gibt Behrung ihrem Saufe und ein Tagewert ben Magben. Sie finnt auf ein Felb, und erlangt es, Von der Frucht ihrer Hände grünt der Weinberg. Sie umgürtet mit Kraft ihre Lenden Und macht ftarf ihre Arme. Sie schmeckt, wie lieblich ihr Erwerb: Und nie erlischt bei Racht ihr Licht. Ihre Bande ftredt fie nach bem Spinnroden aus, Und ihre Finger fagen bie Spindel. Sie breitet ihre Sand bem Armen aus Und reicht bem Bedürftigen ihren Arm. Sie fürchtet für ihr Haus nicht ben Schnee, Denn all ihre Leute find in Burpur gefleibet. Bunte Decken macht fie fich : Buffus und Purpur ift ihr Gewand. Ihr Mann ift berühmt auf bem Markte, Bann er zu Rath fist bei ben Altesten bes Lanbes.

# 64 Erfte Periode. Bon Mofe bis zur Gründung bes Königthums.

Brachthemben macht fie und verfauft fie, Und fest fie ab an ben Rananiter. Blang und Burbe ift ihr Gewand : So lacht fie entgegen bem fommenben Tage. Sie macht ihren Mund mit Beisheit auf, Das Gefet ber Liebe ift auf ihrer Bunge. Sie beachtet bas Thun ihres Baufes, Und Brod ber Trägheit ißet fie nicht. Ihre Cohne fiehn auf und preifen fie, So wie ihr Gatte, und ber lobt fie fo : "Biele ber Tochter wirfen gwar tüchtig, Aber du — übertrifft fie boch alle." Trügerisch ift bie Anmut und nichtig bie Schonheit; Doch ein gottesfürchtig Beib, bas foll man loben. Breiset fie ob ber Frucht ihrer Banbe Und lobet auf bem Marfte ihre Werfe!

Neben diesen Lobeserhebungen werden auch die Mängel und Schwächen bes weiblichen Geschlechts nachdrücklich getadelt. Schon im Paradiese erscheint das Weib als der versührbarere Theil. Später rügt namentlich Jesaja die Pußsucht und übertriebene Kleiderpracht der Hauptstädterinnen, Jes. 3, 16 ff., so wie ihren sorglosen Leichtssinn. K. 32, 9 ff. Die Lehrdichter wißen ihnen noch Schlimmeres nachzusagen: Zanksucht, heimliche Tücke und eine Bosheit, die alle übrige Bosheit übertrifft, so daß Sirach 25 lieber bei Löwen und Drachen wohnen möchte, als bei einem bösen Weibe. Indes gehen uns diese Entartungen und Schwächen nichts an; es handelt sich hier bloß um die poetische Auffaßung der Liebe und der echten Weiblichkeit.

Nach den mitgetheilten Proben scheint, wie gesagt, nur die sittliche und häusliche Seite der Liebe am Weibe besungen zu sein. Allein wenn den Semiten insgesammt und den Hebräern insbesondere auch plastischer Schönheitssinn abgeht, so sind sie doch in der Liebe wenigstens für die schöne sinnliche Form nicht unempfindlich gewesen. Von der glühenden Leidenschaft, die das Hohelied athmet und die hier von der schönen Seele ebenso stark, wie von dem schönen Körper, entzündet ist, dürsen wir mit Sicherheit auf die frühere Liebeslyris der Febräer zurückschließen. Sie muß im Allgemeinen den Gesängen des Hohenliedes ähnlich gewesen sein, aber minder entwickelt, kurz, einsach, schmucklos, naturwahr, sinnzlich anschaulich und rein weltlich. Verschweigt voch nicht der ernste

B. Die Zeit Jofua's. 3. Wie bie Gebr. bie Liebe bef. Gin althebr. Gagenlieb. 65

Spruchbichter (Sprw. 5, 15 ff.), indem er zur ehelichen Treue ermahnt, zugleich die Reize einer sch on en Gattin zu schildern:

Trink boch Waßer Aus beiner Grube Und Flüßiges Aus deinem Brunnen! Nicht mögen nach Außen Deine Quellen fließen, Als Waßerbäche Auf die Gaßen hin!

So wird bein Quell Gesegnet sein, Und freun wirst du dich Am Weib beiner Jugend: Der lieblichen Hindin, Der holden Gemse — Ihr Busen berausche dich Allezeit!

Taumle stets in ihrer Liebe! Was willst bu, mein Sohn, Bon einer Anbern bich berauschen, Und einer Fremden Busen umfaßen?

Ein späterer Dichter (Psalm 78, 63) sagt es ausdrücklich, daß die jungen Madchen in Gesängen verherrlicht worden. Aber zur Zeit einer allgemeinen Rot, wo die Jünglinge das Schwert hinraffte, da wurden, wie er bemerkt, auch die Jungfrauen nicht besungen und nicht geseiert. Den häufigsten Anlaß zu solch weltlichen Liebesliedern gaben wohl die Hochzeiten, wo die Braut unter Musik, Gesang und Tanz und beim Schein der Fakeln in das Haus des Bräutigams geleitet wurde. Ein späteres Beispiel der Art, das aber der Kunstpoesse, nicht der eigentlichen Bolkspoesse angehört, liefert Psalm 45. Auch bei den siedentägigen Hochzeits-Schmausereien, wo man sich unter andern mit Rätselaufgaben unterhielt, (vgl. Simson) erkönte ebenfalls wohl manches heitre Lied zum Lob der Schönen.

Daß diese Lyrif bis in die niedrigsten Verhältnisse des Lebens herabsstieg, zeigt noch die Probe eines fleinen, ganz gewöhnlichen Gaßenliedes, welches sich im Buche des Propheten Jesaja 23, 16 findet. Es ist ein Spottlied auf eine alte, abgenutte Buhlerin, die ihr Gewerbe nicht mehr sortsetzen kann. Ebenso spottend, meint der Prophet, werde man später Tyrus auffordern können, ihr unterbrochenes Geschäft aufs Neue zu bes ginnen. Das Liedchen hat Neim, Alliteration und einen leichten, sehr sangbaren Rhythmus:

Nimm die Zither, Durchzieh die Stadt, Du Buhle, die man vergeßen hat! Spiele lieblich, Singe laut, Daß man wieder nach dir schaut!")

<sup>1)</sup> Wortlich: Singe viel, bamit man bein gebenke! Gesch. b. poet. Nationallit. b. Debr.

#### 66 Erfte Beriobe. Bon Dofe bis zur Grunbung bes Ronigthums.

Man wird sich hiernach leicht überzeugen, daß wahrscheinlich auch in den Salomonischen Sprüchen R. 7, bei der Schilderung, wie eine Buhlerin einen Jüngling verführt, ähnliche volksthümliche Lieder der untersten Gattung dem Verfaßer vorschwebten, und theils von ihm aufgenommen, theils nachgebildet wurden. Ich meine namentlich folgende Stelle, V. 9—20, die jedenfalls an sich nicht der religiösen Dichtung angehört:

In der Dammerung, Am Abend bes Tage, Im Dufter ber nacht Und im Dunfeln : Da fiehe, ein Weib Ram auf ihn zu Im Buhlen=Anzuge, Berftedten Ginnes. Larmend mar fie Und gar unbandig; In ihrem Saufe weilten - Ihre Füße nicht: Bald vor ber Thur, Balb in ben Straffen, Un jeglicher Gee Lauerte fie. Die faßte ihn an Und füßte ihn Und spracy zu ihm Mit frecher Stirn: "Ge lagen mir Dankopfer ob; Seut hab ich erfüllet Mein Gelübbe.

Drum gieng ich heraus Um bich zu treffen, Dein Antlig zu suchen Und fand bich ba. Mit Deden hab ich Mein Bett gebedt, Mit bunten Tüchern Bon agpptischem Garn. Mein Lager hab ich Mit Myrrhen befprengt, Mit Allve Und Kinnamen. Bohl auf, laß uns ichwelgen In Liebe bis jum Morgen, Und une ergögen Mit Liebkofungen! Denn ber Mann Ift nicht zu Saufe, Ift weithin gegangen Auf einen Weg. Den Beutel Gelbes Mahm er zur Hand Und fommt erft heim Um bie Bollmonbszeit." -

Kehren wir nach dieser Abschweisung zu der älteren Volksdichtung zuruck, so müßen wir zunächst die poetische Form der hebräischen Lieder-kurz erörtern. Es ist dieß um so nötiger, als man der hebräischen Poesie jede bestimmte äußere Form abgesprochen hat. Das dichterische Maß soll nur im Gedanken, nicht in der Wortform liegen, und diesen "Geschanken hat dankenrhythmus" sindet man in dem sogenannten Parallelismus der Glieder, in der Gleich= oder Entgegen=Setzung der Gedanken. Allein, wie viele Gedichte gibt es nicht im Hebräischen ohne diese rhetorische Steigerung! Es sehlt bei dieser Auffaßung noch die richtige Vorstellung

über die sprachlichen Grundbedingungen aller Poesie, über den festen Unterschied zwischen Poesie und Prosa, den das Hebräische so gut kennt, als die Sprachen der beschränktesten und ungebildetsten Bölker.

Das Wesen und der Anfang aller Poesie liegt einzig und allein in der Form der Darstellung, in der gebundenen, regelmäßigen Gliederung des Inhaltes, so daß Verse und Strophen entstehen. Das lyrische Lied namentlich, das von Anfang an mit Musik verbunden auftritt und gesungen wird, ist weder denkbar ohne ein bestimmtes rhythmisches Zeitzund Taktmaß, noch ohne gleichmäßig gebaute und regelmäßig sich wiezberholende Strophen. Schon die Melodie sest einen ganz bestimmt gezmeßenen Umsang der Strophen voraus, weshalb Strophen von ganz ungleicher Länge, wie Köster, Ewald u. A. sie annehmen, von vorn herein als irrig bezeichnet werden müßen. Sie widersprechen den einssachsten Gesehen des lyrischen Liedes und des melodischen Gesanges, wie ich dieß weitet zu zeigen gesucht habe in meiner Schrift über die Form der hebräischen Poesie, 1853. Die Hauptresultate meiner Unterssuchung sind in der Kürze solgende:

Ein eigentliches Silbenmetrum, das nach der Quantität, nach der Länge und Kürze der Bokale abgemeßen wird, wie im Griechischen und Arabischen, hat die hebräische Poesie entschieden nicht. Der lange Bokal an sich erhält nicht den Ton, dieser wird vielmehr durch den Accent bestimmt, welcher ebensowohl eine lange, als eine kurze Silbe hervorheben kann, wie Katal, wo die erste lange Silbe undetont ist und mithin einer kurzen Silbe gleichkommt. Vorherrschend ruht der Ton auf der Endsilbe, und nur in ganz bestimmten Fällen auf der vorletzen Silbe. Außerdem ist der Ton in jedem Worte wandelbar und rückt fort, so wie das Wort durch Pluralendungen oder Sussire hinten verlängert wird.

Wie im einzelnen Worte, so bestimmt auch in der einfachsten Wortzreihe, in der Berözeile einzig der Accent das rhythmische Maß. Jede Berözeile erhält zwei Hebungen d. i. zwei betonte Silben, denen bezliebig viele Senkungen oder unbetonte Silben vorhergehen und Eine unbetonte Silbe jedesmal folgen kann. Sehr selten besteht eine Berözeile wie im Althochdeutschen bloß aus Hebungen ohne alle unbetonten Silben. Mit jener Eintheilung sind meist kleine Sinnabschnitte, oft auch Reime verbunden. Der Rhythmus aber ist der natürlichste und einzsachste, der benkbar ist, indem die Worte nur an einen musikalischen Takt gebunden sind. Es ist der Takt des regelmäßigen Gehens oder des Marsches so wie des mehr schreitenden als hüpsenden Tanzes der Alten, oder eine rhythmische Wortbewegung, die den physischen Alten des

Sobann gehört hieher bie Burudziehung bes Tones in ber Paufa auf bie vorlette Gilbe, ftatt baß er fonft auf ber letten ruhte. Aus jiqtelu wird in ber Bausa jiqtolu; aus lechi wird lechi, aus ani, ich, ani u. f. w. - Die Freiheit geht fo weit, bag blog ber Abwechselung wegen bie grammatifch gebotene Betonung veranbert werben fann, wie Richt. 5, 12, wo bie Daforeten zuerft uri uri, und bann ben regelmäßis gen Imperativ uri uri betonen und accentuiren. Es beweift bief alles nur, wie fehr bie Sprache hier noch unter ber Berrichaft bes mufifalischen Rhythmus, bes blogen Berstattes ftebt, ber im Rotfall mit Gewalt und mit Unterftugung ber Paufen und Beden feine Bewegung burchführt. Andrerseits folgt aus biefen Gefegen ber Betonung, bag bie Alten wirklich einen regelmäßigen Rhythmus beabsichtigten und fühlten, und zwar fo ftart, baß fie ihm bie grammatische Aussprache ber Worte burchaus unterordneten, weshalb man im Bebraifchen einen 2B ort: accent und einen rhythmischen Bersaccent unterscheiben muß. Dabei gibt es wie im Deutschen und in allen accentuirenben Sprachen mittelzeitige Silben, bie man beliebig betont ober unbetont gebrauchen Außerdem burfen wir annehmen, baß ber lebenbige Befang manche Barten und Mangel bes sprachlichen Rhythmus ebenfo ausgeglichen haben wirb, wie dieß bie Delobie noch immer bei allen Bolfeliedern thut. Endlich find die Berfe oft fichtbar verftummelt, und außerbem find die nach exilischen Berse rhythmisch geregelter, als die vorerilischen.

Bier Verdzeilen der angegebenen Art, indem jede zwei Hebungen erhält, bilden den kleinsten Umfang einer Strophe. Außerdem gibt es Strophen von 8 und 12 Zeilen. Seltener sind Lieder mit 10, 5, 6 und Yzeiligen Strophen, wie ich anderswo schon genauer nachgewiesen habe.

Man hat gegen die Abtheilung meiner Berszeilen vorgebracht, sie seien zu kurz. Ein seltsamer Einwurf! Ist in der Musik etwa der zwei Bierteltakt auch zu kurz? Es tritt ja keine Zeile selbständig auf, sondern schließt sich andern an wie ein Takt dem andern. Wem außerdem diese Zeilen zu kurz sind, der verbinde doch zwei zu Einer. Er erhält dann in der einsachsten Strophe zwei parallele Reihen, zwei Langzeilen, jede mit vier betonten Silben, entsprechend einem altdeutschen Reimpaare und einem arabischen Beit. Um Raum zu sparen habe ich diese Schreisdung mehrsach angewandt. Allein der wirkliche Rhythmus tritt in jenen fürzeren Versen weit deutlicher und plastischer hervor und ist oft auch durch einen Reim und durch den Parallelismus der Glieder ganz uns läugbar angedeutet, z. B. Psalm 33, 9:

Er befahl, Und es geschah; Er gebot Und es stand ba.

Her find deutlich vier Glieder, von denen nach einem sehr gewöhnlichen Parallelismus das erste und dritte, so wie das zweite und vierte sich genau entsprechen und die obige Abtheilung rechtfertigen. Bgl. noch das Lied Mose's, 5 Mos. 32,

Höre du Himmel,
Denn ich will reden,
Und vernimm, du Erde,
Die Worte meines Mundes!
Es fließe wie Regen
Meine Lehre,
Es träufle wie Thau
Meine Rede,
Wie Regenschauer
Auf junges Grün,
Wie Regentropfen
Auf das Kraut! u. s. w.

Wir finden außerdem folch furz gemeßene Berse nicht nur in viel hundert beutschen Bolksliedern, in den Edda = Liedern, in den althochdeutschen

alliterirenden Gedichten, sondern ebenso auch in unendlich vielen Liedern unfrer besten Dichter. Man nehme nur Gothe's Frühlingslied:

Wie herrlich leuchtet Mir tie Natur, Wie lacht die Sonne, Wie glänzt tie Flur! u. f. w.

Ferner: Raftlofe Liebe:

Dem Schnee, bem Regen,
Dem Wind entgegen,
Im Dampf der Klüfte,
Durch Nebeldüfte,
Immer zu, immer zu!
Ohne Nast und Ruh! u. s. w.

Dabei haben die lesten beiden Zeilen eine häufige Ahnlichkeit mit dem Rhythmus hebräischer Verse. In der fünften Zeile muß nämlich das Wort: "Immer" jedesmal im Auftakt mit zwei Kürzen gelesen werden: - - -; ebenso in der folgenden Zeile: "Ohne": - - - -.

Daß bei der Nachbildung griechischer Versmaße, des Herameters u. f. f. dergleichen völlig unstatthaft ist, versteht sich von selbst. Allein beim mußikalischen, auf dem bloßen Accent beruhenden Rhythmus kann man das Wörtchen "immer" ohne Anstand für zwei Kürzen nehmen und flüchtiger sprechen als sonst, wenigstens thun dieß alle Natur= und Volksfänger in tausend und abertausend Fällen.

Ebenso sind im Hebräischen nicht selten Wörter wie eles, melek ober dabar, jiqtol u. s. w. wie zwei unbetonte und deshalb zwei Kurzen gleichkommende Silben auszusprechen. Denn die hebräische Poesie ist mehr als jede andre in der ältesten Zeit lebendiger, wie von selbst hers vorbrechender Bolks gesang, keine bewußte, kunstmäßige Dichtung und Erzählung. Außerdem überwog bei den Hebräern das Interesse am Stoff und Inhalt bei weitem die Rücksicht auf die poetische Form; daher der Stoff selbst fast nacht, naturwahr und naturfrisch, in der lieblichsten Unmittelbarkeit und Wahrheit hervortritt. Erst später sinden sich einige Ansätz zur Kunstdichtung, die aber als reine Form niemals ausgebildet ist und auch in den vollendetsten Stücken wie im Hohenliede und im Buch Hiob nur als eine schöne, eigenthümliche Mischung von Volksund Kunstpoesie sich zeigt.

Wir dürfen den hebräischen Sängern kein eigentliches Bewußtsein über die Bedeutung der poetischen Form zuschreiben; ihre Gedichte sind weit mehr unmittelbare Außerungen einer dichterischen und ethischen Ge-nialität, halb unbewußte Naturlaute, die aber in Verbindung mit Musik,

mit Tang und Gesang schon von selbst rhythmisch geregelt hervorstrom= ten. Denn bie wenigen feststebenben Melobien, nach benen man unftreitig Alles abfang, enthielten zugleich bas Wefen fur bas notwendige Beit= maß ber Borte. Co zeigen nun auch bie altesten Bolfelieber ber Bebraer, mas rhuthmisches Daß und Strophenbau betrifft, bereits eine folche Bollendung, bag die hebraische Poeffe auch in ber spateren Zeit fie nur nachahmen, aber nicht übertreffen fonnte. Denn bie mahre Bolfos bichtung schafft überall instinktartig wie bie Ratur selbst fogleich bie vollendeten Formen, beren fich bann später die bewußtere Kunftpoesse mit mehr ober weniger Glud bemachtigt. Diese bestimmte poetische Bortform im Bebraifden laugnen wollen, bas heißt ben Bebraern überhaupt alle Poefie absprechen. Wer biese Form jedoch nur wahrnimmt, wenn er im regelrechten Jamben= und Trochaenschritt, im Ton unfrer modernen Besangbucheverfe scandiren fann, bem entgeht freilich eine Saupticon= beit biefer einfachen, volfsthumlichen Dichtung. Cbenfo fonnen alle Übersetzungen in regelmäßigen Jamben ben poetischen Gindrud bes be= braifden Driginals nur fehr unvolltommen wiedergeben. Der frifde Raturhauch geht babei verloren, und Luthers Profa erreicht ben Ton und ben rhythmischen Tonfall Dieser Dichtungen bei weitem beger, als biefe eintonigen, ermubenden jambifchen Berfe.

Es ift zu bedauern, daß unfre alttestamentlichen Philologen nur fel= ten etwas von Berders Beifte besigen, der auch hier bahnbrechend gewirft hat, indem er das Berftaudnis eines jeden fremden Dichtergeiftes zuerft und erschloßen hat und jeden in seiner eigenthümlichen Form nachzubil= ben wußte. Die naturwuchsigen hebraischen Berfe haben allerdinge oft etwas fnittelversartiges; allein Berber und Gothe haben Diefe unschein= bare und verachtete Form wieder zu Ehren gebracht. Der lyrische Ton und die musikalische Geele eines Liedes bricht oft mit wunderbarer Schon= heit und Wahrheit darin hervor. Allein wie wenige des Hebraifden Rundige empfinden Diesen musikalischen Grundton eines alttestamentlichen Liedes und wißen ihn beutsch wiederzugeben! Zweifeln boch fehr Biele noch, ob die Bebraer überhaupt nur melodischen Gesang gehabt haben! Gewiß waren ihre Sangesweisen wie die der übrigen orientali= fchen Bolfer fehr verschieden von unfern Melodien. Allein Die Cache deshalb den Hebräern absprechen wollen, zeugt von wenig Urtheilsfraft. Man könnte ihnen ebenso gut bas Denken oder die Sprache absprechen, weil der ganze Bau des Hebräischen allerdings von unserm Sprachbau sehr abweicht und einem guten beutschen Dhre burchaus unverständlich ist, ähnlich, wie gewiße Bölfer andere mit fremder Sprache geradezu als

"ftumm" bezeichnen. Singen boch ichon bie rohften und unfultivirteften Bölfer aller Zonen, die Reger Afrifa's wie die Kamtschadalen. Unftreitig begleiteten schon "bie ersten Menschen bald ben Gesang mit rhythmischem Fall ber Worte ober mit ebenmäßiger Bewegung ber Fuße", wie einer unfrer ersten Literarhistorifer urtheilt, obwohl ich nicht zugeben möchte, baß bie Menschheit von ben Bögeln ben außeren Antrieb zur Rachs ahmung des Gesanges erhalten habe so wenig als sie jemals von ben vierfüßigen Thieren gesclliges Zusammensein erlernte und Unterricht in ber Befriedigung natürlicher Bedürfniffe erhielt. Bielmehr wie ber Mensch ichon burch Raturinftinkt und Bedürfnisse von Anfang an auf . Die Gemeinschaft mit feines Gleichen angewiesen und ein gefelliges Defen war (Mann und Weib, Kinder und Eltern u. f. w.), fo fam auch ber Antrieb zum Singen aus feinem eigenen Innern bervor fo gut wie ber Antrich zum Sprechen, nur baß bas Singen überall noch früher fich zeigt, als bas Sagen. Die Theorie, wonach die Sprache wesentlich auf Nachahmung von Schällen und Naturlauten beruhen foll, entbehrt hi= ftorisch und psychologisch jedes Grundes 1).

Es ist schon im Borhergehenden bemerkt, daß die Poesie der Hebräer von ihren ersten Spuren an mit Gesang und Tanz verbunden austritt, wobei es charafteristisch ist, daß das Bolk, obwohl auch einzelne Dichter und Sänger sich hören laßen wie Debora, (Simson) David, doch vor Allem das Zusammens ingen und den vollen Chor der Menge liebt. Es liegt darin ein Gemeingefühl, ein lebendiges Zusammenwirken, ein Auschließen des Einzelnen an das Ganze, wie wir es z. B. bei den Griechen durchaus nicht sinden. Bei Homer singt nur der einzelne Rhapsode. Dagegen heißt es schon bei dem Passaliebe, 2 Mos. 15, 1 ausdrücklich: "Da sang Mose und die Kinder Israels dieses Lieb dem Herrn u. s. w." Bgl. 4 Mos. 21, 17. Ebenso sührt Mirjam einen Frauenchor an, 2 Mos. 15, 20. Ferner singt und tanzt das ganze Bolt in Reigen<sup>2</sup>) um das goldene Kalb, wobei sich in der prosaischen Erzählung ein alterthümlicher Bers sindet, 2 Mos. 32, 18.

<sup>1)</sup> Bgl. weiter hierüber bie Borrebe ju meinem hebraischen Burzelworterbuche S. XXXI - XXXVI.

<sup>2)</sup> Daß Tanze überhaupt zu religiosen Zwecken bei ben Hebraern vorkamen und zwar nicht bloß beim Naturkultus, sondern auch beim Dienst Jahve's, zeigen folgende Stellen: Pf. 149, 3. 150, 4. vgl. Pf. 78, 7. 2 Sam. 6, 16, 20.

B. Die Beit Josua's. 5. über Befang u. Tang ber Bebraer u. Araber. 73

Josua meint nämlich, ein Kriegsgeschrei im Lager zu vernehmen. Mose aber antwortet:

Richt ists ber Schall von Siegsgeschrei Und nicht ber Schall wie von Besiegten: Den Schall von Singen vernehme ich.

Um häufigsten erscheint ein Frauenchor, ber unter Musit und Reigenstänzen seine Gefänge vorträgt. Co z. B. bei bem fleinen Liedchen:

Saul erschlug Seine taufend Mann, David aber Zehntausend bann.

Den meisten Aufschluß über diese älteste Art des volksthümlichen Heldens und Liebesliedes und seine Aufführung gibt uns Burchardt in seinen vortrefflichen Bemerkungen über die Beduinen und Wahas biten. Bei dem gänzlichen Mangel an genaueren Nachrichten über die Musik der hebräischen Lieder und ihre Aufführung mag jene Beschreis dung der arabischen Sangesweise hier um so eher einen Plat sinden, als sie der althebräischen nahverwandt ist und sich wie vieles Andere in Sitte und Leben bei den Wüsten-Arabern offenbar von den ältesten Zeisten her treu erhalten hat. Burchardt sagt:

"In allen Theilen ber arabischen Wüste ist die Dichtfunst gleich hoch geschätt. Man findet Viele, welche Verse von richtigem Versmaß machen, obschon sie weder lesen, noch schreiben können. Da sie aber bei solchen Gelegenheiten nur gewählte Ausdrücke anwenden, und da die Reinheit ihrer Muttersprache von solcher Art ist, daß grammatikalische Fehler ausgeschloßen werden, so können diese Verse, nachdem sie von Mund zu Munde sich fortgepflanzt haben, endlich zu Papier gebracht werden, und man wird sie gewöhnlich regelmäßig und richtig sinden. Ich vermute, daß der größere Theil der ältesten Gedichte der Araber, welche bis auf uns gelangt sind, aus ähnlichen Kompositionen bestanden hat.

— Der arabischen Sitte gemäß empfängt ein angesehener Dichter, wenn er einige Verse an einen Scheish oder an einen ausgezeichneten Krieger richtet, ein Kamel oder einige Schaase zum Geschenk. — —

Die Gefänge, welche ben Namen Asamer (السامر) führen, verlangen eine ausführlichere Beschreibung. Man hört sie durch die ganze Wüste, aber jeder Stamm hat eine andere Manier, dieselben auszuführen. Während meines Aufenthaltes in den Gebirgen des Sinai hatte ich häusig Gelegenheit, diese Gesänge zu hören und ein Zeuge der Aufführung derselben während der stillen Nächte zu sein. Zwei ober brei Stunden nach Sonnenuntergang versammeln sich entweder die Mädchen und die jungen Weiber, oder die jungen Manns, personen auf einem freien Plaze vor oder hinter den Zelten und beginnen daselbst in Chören zu singen, bis die andre Partei sich ihnen anschließt. Die Mädchen stellen sich alsdann in einer Gruppe zwischen die Manns, personen, die auf beiden Seiten in einer Linie sich ausstellen, oder wenn die Zahl der weiblichen Individuen zu klein ist, so bilden letztere eine den Mannspersonen gegenüberstehende Linie in einer Entsernung von unges fähr 30 Schritten.

Eine ber Mannspersonen beginnt alsbann einen Befang (Kazide 1)), von welchem nur ein einziger Vers gefungen und berfelbe vielmals immer mit berfelben Melodie wiederholt wird. Die fammtlichen Mannsperso= nen fingen bann im Chore ben Bere und begleiten ben Befang mit Rlatschen ber Hande in verschiedenen Bewegungen bes Körpers. Da sie nahe neben einander stehen, so neigt sich manchmal die ganze Linie auf die eine und manchmal auf die andere Ceite, rudwarts und vorwarts, fallt manchmal auf ein Knie nieber, fieht aber immer barauf, bei biefer Bewegung mit bem Gefange Taft zu halten. Während die Mannsperfonen Dieses thun, fommen zwei ober drei Madchen aus der Gruppe oder Linie ihrer Gefährtinnen hervor und bewegen fich langfam gegen die Mannepersonen hin. Sie sind vollständig verschleiert und über ihre ausgebrei= teten Arme ift ein blauer Mantel gang leicht gehängt. Gie nabern fich mit leichten Schritten und geringen Berbeugungen im Taft des Gefan= ges. Bald werden die Bewegungen ber Madden etwas lebendiger, während sie sich den Mannspersonen bis auf zwei Schritte nahern. Da= bei tangen sie immer, wie man zu sagen pflegt, und bleiben außerst zu= rudhaltend, sittsam und schen. Die Mannspersonen bemuhen sich, Die Madden burch laute Ausrufungen, mit welchen sie ihren Gesang von Beit zu Zeit unterbrechen, zu beleben. Gie bedienen fich fur diesen 3weck ber Worte und Tone, mit welchen sie gewohnt sind, ihre Kamele anzu= halten, sie jum Schritt, jum Trab, jum Saufen, jum Fregen, jum Stillstehen und jum Niederlegen anzuhalten. Gie reden bas Mädchen nicht bei seinem Namen an, was nach den Sitten ber Beduinen ein großer Fehler gegen die Söflichkeit fein wurde, sondern nennen fie "Ramel", in= dem sie thun, als ob sie sich ihnen nähern, um Futter oder Bager gu verlangen. Diese Fiftion wird durch ben ganzen Tang fortgesest. "Stehe

<sup>1)</sup> Jede Art von Poefie nennen bie Beduinen Rafibe.

B. Die Zeit Josua's. 5. Über Gesang u. Tanz ber Hebräer u. Araber. 75 auf, o Ramel!" "Gehe schnell!" "Das arme Kamel ist durstig!" "Komm und empfange bein Abendsutter!"

Um die Tänzerin noch mehr zu erregen, pflegen einige der heitern jungen Mannspersonen ihre eigenen Turbans oder Kopftücher vor sich aus zu breiten, um damit das Futter für das Kamel zu bezeichnen. Wenn sich das tanzende Mädchen so sehr nähert, daß es irgend ein Kleidungs- stück erhaschen kann, so wirft es dasselbe hinter sich den Gefährtinnen zu; und wenn der Tanz geendet ist, muß es der Eigenthümer durch eine kleine an das Mädchen zu bezahlende Strafe wieder einlösen. —— Nachdem der Tanz 5 oder 10 Minuten gedauert hat, seht sich das Mädzchen und eine andere nimmt seine Stelle ein. Sie beginnt wie die erste und beschleunigt ihre Bewegungen, je nachdem sie sich selbst beim Tanze interessirt fühlt.

Dieser Tanz, welcher häusig 5 oder 6 Stunden lang fortdauert und bis lange nach Mitternacht, und die pathetischen Gesänge, welche ihn oft begleiten, machen einen mächtigen Eindruck auf die Einbitdungstraft und auf die Gefühle der Araber, so daß sie vom Mesamer nur mit Entzücken sprechen. Die Gefühle eines Liebhabers müßen bei dieser Gelegenheit aufs Höchste gesteigert werden. Die verschleierte Gestalt seiner Geliebten kommt in der Dunkelheit oder beim Mondlichte wie eine Erzscheinung seinen Umarmungen entgegen; ihre anmutigen, zierlichen Tritte ih, ihre zunehmende Belebung, der allgemeine Beisall, den sie einzerntet, und die Worte des Gesangs oder der Kaßide, welche immer ein Lob der Schönheit aussprechen, müßen im Busen ihres Liebhabers die lebhaftesten Gemütsbewegungen erregen, und es wird ihm dabei wenigsstens die Genugthuung zu Theil, daß er seinen Gesühlen durch Stimme und Geberden Lust machen kann, ohne sich dem geringsten Tadel auszussesen.

Diese Art von Gesängen sind durch die ganze Wüste verbreitet, aber fast jeder Stamm hat eine andere Art, dieselben zu singen. Der Gesang wird oft extemporirt und bezieht sich auf die Schönheit und auf die Eisgenschaften des tanzenden Mädchens. Wenn die jungen Mannspersonen sich zu Hause im Lager befinden, so wird derselbe Mesamer Monate lang jeden Abend fortgesetzt. Manchmal kommen auch verheiratete Männer und Frauen hinzu. Junge Männer gehen oft des Abends mehre Stuns

<sup>1)</sup> Bgl. das Hohelied, 7, 1-2, wo die anmutigen Tritte ber Jungfrau beim Tanz gepriefen werben.

ben weit und wieder zurud, um am Mesamer eines benachbarten Lagers Theil zu nehmen."

An einer andern Stelle gibt Burchardt noch etwas genauere Aufsschlüße über die verschiedenen Nationalgesänge der Araber, namentlich über den Asamer der Weiber. Er sagt:

"Bei Festen und Lustbarkeiten begeben sich die Weibsleute des Abends an einen etwas hinter den Zelten gelegenen Ort. Sie theilen sich in Chöre von 6, 8 oder 10 Personen. Der eine Chor beginnt den Gesang und die andern wiederholen ihn der Reihe nach. Der Gesang enthält immer ein Lob der Tapferkeit und der Großmut, und seine unversänderliche Melodie ist folgende:



Der Takt ist rasch ober langsam, nach Belieben des Sängers. Als eine Probe der Worte gebe ich Folgendes:

Der Krieger kommt, o Deiba, an! Es kommt ber kühne Kriegesmann, Der Krieger Dhuhi kommt heran.

Die erste Zeile des Gesanges wird von dem Hauptchor 5 oder 6 mal wiederholt und dann von den andern Chören nachgesungen. Ebenso wird auch die zweite Zeile gesungen; aber die dritte, welche immer den Namen eines ausgezeichneten Kriegers enthält, wird wohl gegen 50 mal wieder= holt. Die Frauenspersonen sprechen aber diesen Namen auf eine solche Weise aus, daß es für die zuhörenden Männer schwer ist, zu erfahren, wer der glückliche Sterbliche sei. — Das Hauptsest der heutigen Bedui= nen in Arabien ist das der Beschneidung. Es wird ein Kesteßen gehalten, nach der Mahlzeit die Operation an dem 5 oder 6 jährigen Knaben vor= genommen und dann dem sestlichen Zelt zu Ehren ein Wettreiten und Lanzenkamps angestellt. Dabei singen die weiblichen Zuschauer die ganze Zeit über den Asamer und preisen den besten Neiter oder den Besitzer der flüchtigsten Stute. —

Die Nationalgesänge ber Männer sind von verschiedener Art. Die Liebesgesänge werden Hodscheini genannt. Bei den Arabern ist die Liebe nicht mit so viel Geheimnis umhüllt, wie bei den Europäern. Der Ge= genstand der Leidenschaft eines Arabers ist dem ganzen Stamme bekannt, und sein einziges Geheimnis ist das heimliche Zusammenkommen mit

B. Die Beit Josua's. 5. Uber Befang u. Tang ber Bebraer u. Araber. 77

seiner Geliebten 1), was durch die vielen Wadi's oder Thäler, welche die Buste nach jeder Richtung darbietet, sehr erleichtert wird.

Die Brunnen, aus welchen die Weiber Waßer schöpfen, sind immer die Lieblingsorte zu Rendezvous. Wenn ein Liebhaber des Nachts nicht schlafen kann, so geht er in die männliche Abtheilung des Zeltes, in welchem seine Geliebte wohnt, oder zu irgend einem Freund in der Nähe ihres Zeltes und beginnt sein Hodscheini zu singen, welches er vereint mit den Freunden, die sich um ihn herum versammeln, bis zum Anbruch des Tages fortsest?). Die Mädchen gehen ihrerseits zuweilen auf gleiche Weise zu Werke; und auch ihr Gesang heißt ebenfalls Hodscheini. Die Melodie ist immer dieselbe, aber die Singart und die Modulation sind so verschieden von aller Musik, welche Europäer, selbst in türkischen Städten, hören, daß ich nicht im Stande war, die Melodie auszuschreis ben. Bon den Worten des männlichen Hodscheini kann Folgendes als Probe dienen:

1.

"Wolf, bu bist schlanker als bes Kara") Soh: 3ch seh mein Lieb in ihrer Leute Belt."

2

"Steh auf, o Better! bring mir bas Kamel, Das schwarze, welches bas einsame Mabchen liebt; Leg ihm ben Sattel auf, bie Waßerschläuche, Und laß zusammen uns zum Brunnen gehn!"

Niemand konnte mir eine Probe des Hodscheini der Mädchen geben, der nur den Frauenzimmern allein bekannt ist.

Die Männer haben einen Gesang, Namens Zahdsche, zum Lobe itgend eines Anführers. Soll dieser gesungen werden, so stellt sich ein halbes Dupend Araber in einen Kreis und fängt damit an, mehrmals das Wort hamudé, hamudé (statt hamd, Lob) zu wiederholen. Dann singt einer von ihnen 5 oder 6 Worte zum Lobe irgend eines Indivisuums. Das hamudé wird nochmals wiederholt und dabei in die Hände geklatscht. Ein zweiter singt dann eine andere Strophe zum Lobe besselben oder eines andern Mannes, und die lette Silbe reimt sich mit

<sup>1)</sup> Bgl. bie Liebenben bee Sobenliebee.

<sup>2)</sup> So bringt im hohenliede ber Geliebte feiner Braut ein Morgenstandchen , um sie herauszulocken, Rap. 2, 8 — 14.

<sup>3)</sup> Rara, ein hoher Berg im Diftrifte Dichof.

78 Erfte Periode. Bon Dofe bis zur Grundung bes Ronigthums.

berjenigen bes vorigen Sängers. Der Zahdsche wird auf diese Beise stundenlang fortgesetzt.

Der Kriegogesang der Araber heißt Chadu. Wenn ein Stamm gegen einen Feind marschirt, so besteht die erste Linie aus Reitern, welschen die Kamelreiter folgen, und die Beduinen zu Fuß, mit Stöcken, Lanzen und Kolongs u. s. w. bewaffnet, machen die Arrieregarde aus. Ist der Feind nahe, so beschleunigen die Fußsoldaten ihren Schritt und laufen oft so, daß sie mit der Avantgarde zugleich ankommen. Bei dieser Gelegenheit singen sie den berühmten Chadu:

> "Tod, unterbrucke beine Wut, Tod, bis gerachet ift bas Blut! "

Die Melodie dieses Kriegsgesangs ist dersenigen des vorhergehens den Asamer ganz gleich. — Die Kamelreiter singen auch einen Kriegszesang, und es ist eine bekannte Sache, daß sich das Kamel niemals leichter bewegt, als wenn es seinen Herrn singen hört:

"Bewahr' sie, Herr, vor brohender Gefahr aufs Best', Und mach wie Eisenfäulen ihre Glieber fest!"

Ein friedliches Lied des gewöhnlichen Kameltreibers hörte Burcks hardt in Hedschaz und in Agypten, und folgende Worte schienen das Lieblings - Ritornell dieses Gesanges zu sein:

> "Weite Reisen fann feiner machen, Als bas ftammige, ftarfe Ramel."

Ich hoffe, diese Mittheilungen über die Poesse und den Gesang der den Hebräern so nah verwandten Araber werden Niemand verdrießen. Nach allen zerstreuten Spuren zu urtheilen müßen wir und die alts hebräische Bolsdichtung in der ganzen Richterzeit und noch weiter herab etwa in dieser Weise vorstellen. Das Loblied der Frauen auf Saul und David klingt ganz wie ein Asamer der Araberinnen und läßt sich sogar nach der mitgetheilten Melodie vollkommen gut absingen. — Auch was die Motive betrifft, so werden die althebräischen Gesänge, z. B. die Schlachtlieder, den mitgetheilten arabischen nicht unähntich gewesen sein: kurz, von geschichtlichen, realen Verhältnissen ausgehend, höchst einsach und nur das Notwendigste ausdrückend, etwa so wie das mosaische Kriegslied, das beim Ausbruch der Bundeslade gesprochen und vom ganzen Volke offenbar nachzesungen wurde. Allein solche Eingebungen bes Augenblick, die sich hundertsach wiederholten, erhielten sich nur selsten. So wird z. B. das Losungswort, das Felogeschrei, das der Richter

Gibeon gab und womit bas Bolt ben Kampf eröffnete, noch angegeben, Richt. 7, 20. Es lautet:

"Du Schwert, für Jahve Und für Gibeon!"

Das Schwert soll Gott und dem gottgesandten Führer geweiht sein, wie die Worte nach V. 18 einzig richtig gefaßt werden müßen; vgl. auch Richt. 7, 14. Ebenso verlangte das friegsmutige Voll von der Prophetin und Richterin Debora ein eigentliches Lied, ein Schlachtlied oder ein kurzes Gebet, bevor es auf die Feinde losschlug. Richt. 5, 12. Zu vergleichen ist hierbei etwa der Kriegsgesang einer arabischen Frau in dem Gesecht bei Ohod, im dritten Jahr der Hedschra<sup>1</sup>). Als nämlich die seindlichen Heere sich gegenüber standen, trat ein Weib, Namens Hind auf mit den übrigen Weibern, welche die Pausen schlugen hinter den Reihen der Männer, und sprach zu den Beni Abd el Dar, denen die Fähne anvertraut war:

"Wohlauf ihr Sohne von Abb el Dar! Wohlauf ihr Schirmer in ber Gefahr! Bringt eure blanken Schwerter bar!"

(Rudert.)

# C. Die Beit der Richter.

Der lange Zeitraum zwischen Josua und Debora, der etwa 250 Jahre betragen haben muß, bietet uns, wie gesagt, keine Ausbeute für die Dichtung, keine Probe einer weitern Entwicklung, weshalb ich ihn mit einigen Andeutungen über die Form und die etwaigen Stoffe der damaligen Volksdichtung auszufüllen gesucht habe.

Mit der Richterin und Dichterin Debora aber, die um 1300 vor Chr. gelebt haben wird, treffen wir die nationale Dichtung der Hebräer auf einer Höhe und in einer Blüte, die man nach den schwachen Anfänsgen der mosaischen Zeit kaum hätte ahnen können. Wir dürfen aber als gewiß annehmen, daß ein so großartiges und vollendetes Siegeslied wie das Deboralied nicht so allein dastand. Unstreitig giengen ihm mannigssache ähnliche Lieder voraus; denn es war dieß nicht der einzige und nicht der erste große Sieg, den die Stämme zu seiern hatten. Allein alle ähnlichen Siegs und Heldenlieder wurden wahrscheinlich durch dieß

<sup>1)</sup> Dieß Rriegolied theilt Abulfeba mit; bei Reiffe, 1, 30.

Eine verbunkelt und verbrangt, ober boten boch ben fpateren Sammlern nicht genug Intereffe mehr bar, um fie aufzuzeichnen.

Dazu kommt, daß die meisten Kämpse ber Richterzeit von einzel= nen Stämmen ausgeführt wurden und fich auf die einem jeden Stamme junächst wohnenden und ihn bedrohenden Feinde beschränfte. Daber gehörten auch die Waffenthaten ber fogenannten Richter in ber Regel nur ben besonderen Stammen, nicht ber ganzen Ration an. Dieß ein= feitige Stammintereffe fdwand aber mehr und mehr, ale bie Ronige= berrschaft die 12 Kantone vereinigte. Während Dieser Zeit, mahrschein= lich noch unter Salomo, als die Sagen und Befänge ber Richterperiode bereits zu schwinden begannen, sammelte man wenigstens die Refte ber alten Überlieferungen, insbesondere die Beldenlieder, unter benen aller= binge bas Deboralied bas allgemeinste Interesse in Anspruch nehmen mußte.

Ein großer Theil biefer geschichtlichen Lieber muß bamale langft vergeßen gewesen sein; allein ihr Stoff und Inhalt war noch vielfach lebendig und wurde aufgezeichnet. Daher bie poetische Abrundung und bie flare epische Unschaulichfeit biefer Geschichten über Chub und feinen Meuchelmord am Konige ber Moabiter, über Gideon, ben frommen Streiter bes herrn, ber bie Mibianiter fchlug und beffen Belbenthaten noch lange sprichwörtlich blieben, (Jef. 3, 3. 10, 26. Pf. 83, 12,); ferner die Erzählungen über Jefta, ben Rauberhauptmann und feinen tragischen Sieg, ber burch bie Opferung seiner Tochter bestedt murbe, und vor Allen die ergöglichen Sagen über Simfon, ben Tobfeind ber Philifter, und über seine Rraftstreiche. - Wir werben biefen Buntt fpater genauer erörtern mußen. Sier nur noch bie Bemerfung, bag neben ben anschaulichsten Erzählungen auch gang abgerifene, fragmentarifche Stude nebst Lieberreften sich finden, Die auf einen weiteren Busammenhang und auf verlorene und vergegene Lieber aus der Richterperiode hinweisen.

Bum Glud ift und im Deboraliebe ein echtes Denfmal ber bamali= gen Bolfebichtung erhalten worben, ein Denfmal, bas, wie es felbft mitten aus ber Fulle bes bewegteften Lebens hervorgegangen ift, fo uns auch bas treufte Abbild ber bamaligen geschichtlichen Berhaltniffe, ber nationalen Rampfe, ber rechtlichen, religiöfen und fittlichen Bilbung bes Bolfes liefert. Das Gedicht ift zwar noch rein lyrifch; allein es zeigt zugleich fehr lehrreich, wie die Lyrif, als die Grundform aller Dichtung, fcon bie Reime ber beiben andern Gattungen ber Boefie, ber epifchen und bramatischen, in fich schließt und in ber schönften Beise vereinigt

wirken laßen kann. Die religiose Erhebung zu Gott, der Volk und Für= sten zu dem Siege begeisterte, bildet die lyrische Grundstimmung, von welcher aus das Lied sich bald zu bramatischer Lebendigkeit erhebt, indem es in scharfen Umrißen, mit wenigen aber meisterhaften Zugen ben Rampf mit allen vorhergehenden, ihn vorbereitenden und begleitenden Rebenumständen schildert und uns bann mitten in das Wogen ber Schlacht verfest. Wir erfahren die Ramen aller Stämme, Die an bem Freiheitstampfe fich betheiligten, fo wie die Ramen jener unpatrivtischen, die fich von ihren gewöhnlichen, burgerlichen Beschäftigungen nicht losreißen konnten und babeim blieben. - Die zweite Salfte schildert ben entscheidenden Sieg und macht uns bann in gang epischer Beise mit ben Berhältniffen ber Besiegten, namentlich mit der Erlegung des feindlichen Feldherrn so wie mit der Stimmung vertraut, die seine Riederlage im Rreise feiner Familie hervorrufen mußte. Alles entwidelt fich bier gleich= sam vor unsern Augen; mit der anschaulichsten Sinulichkeit, ohne alle riesenartigen Übertreibungen wird ber Fortschritt ber Handlung mit fla= ren, feden, genialen Strichen hingezeichnet und ein großartiger hiftori= icher hintergrund und eröffnet.

Die geschichtliche, prosaische Ginleitung (Richt. 4) enthält über ben Unlaß bes Liedes fo wie über die perfonlichen Berhaltniffe ber Dichterin mehre specielle Angaben, Die bem Liebe theils zur Erganzung bienen, theils ihm widersprechen, im Bangen aber mangelhafter find, als die Angaben des Liedes felbst; benn dieß entwirft bei aller Rurze ein weit lebensvolleres und anschaulicheres Bild bes ganzen Kampfes und ver= bient, weil es gleichzeitig ift, in allen abweichenden Bunften mehr Glauben, als die prosaische Erzählung. Diese gehört der späteren mundlichen Ueberlieferung an, die an das alte Lied fich anlehnte.

Für unfern Zwed entnehmen wir baraus nur bie Rotig, bag Debora, die Frau eines unbefannten Lappidot, als Prophetin und Rich= terin auf dem Bebirge Efraim, zwischen Betel und Rama, wohnte und bem Bolfe Recht sprach und zwar unter einer Palme, die nach ihr die Debora = Palme genannt wurde. Bon ba sendet fie Boten an Baraf, den Naftaliter, der in Redesch, weit im Norden wohnte, und ermunterte ihn jum Aufstande gegen ben Kananiter-König Jabin und feinen Feld= herrn Sifera. Barat foll mit 10,000 Mann aus ben Stämmen Raftali und Sebulon zum Tabor ziehen, mahrend Sifera an ben Rifchon ziehen werde. Die Ebene Jiereel, das eigentliche Schlachtfeld Palästina's, war also zum Kampfplage außersehen. - Bis so weit stimmen die Ans gaben gang gut zu dem Inhalte bes Liedes. Mur auftatt des Ginen Befch, b. poet. Nationallit, b. Bebr.

Königs Jabin in Chazor, (der altkananitischen Königsstadt, die schon Josua nebst einem gleichnamigen Könige Jabin bezwungen haben soll, Jos. 11, 11—13) nennt das Lied unstreitig richtiger mehre kananistische Könige Richt. 5, 13, ohne jedoch bestimmte Namen anzugeben. Die Nachricht der prosaischen Erzählung läßt sich mit der älteren Angabe des Liedes etwa so ausgleichen, daß Jabin wahrscheinlich das Haupt der verbundeten nördlichen Könige war und deshalb mit seinem Feldherrn Sisera allein von der Sage sestgehalten wurde. vgl. Jos. 10, 3. 11, 1. Die übrigen Abweichungen interessiren und hier nicht weiter. Wir haben vielmehr das Lied selbst nun näher zu analysiren und seine Form und Darstellung zu besprechen.

Das Deboralied besteht aus 15 völlig gleichmäßigen Strophen, von denen immer drei näher zusammengehören und sich im Allgemeinen entsprechen wie Vorstrophe, Gegenstrophe und Schlußstrophe, ohne daß man hier jedoch an die fünstlichen Formen der Griechen denken dürfte. Allein der Inhalt der hebräischen Lieder entwickelt sich gern in dieser Weise als Sat und Gegensat, wozu dann häusig noch eine dritte Strophe den zusammensaßenden Schlußsat bildet. Tede Einzelstrophe hat 12 Verszeilen. Danach ist der strophisch gegliederte Inhalt fols

gender.

Die erfte Vorftrophe B. 2-3 gibt furz ben allgemeinen Unlaß und Inhalt des Liedes an. Bolf und Fürsten thaten ihre Schuldigfeit gegen die Nationalfeinde; daber die Aufforderung zum Preise Gottes, burch beffen Bulfe man ben Sieg errungen. Die Begenftrophe B. 4 - 5 beschreibt naher bas gottliche Balten, Die fiegverleihende Er= scheinung Gottes im Gewitter gur Zeit bes legten Rampfes. Auch im Bedankengange bildet diefe Wegenstrophe einen ichonen Begenfat zu ber Borftrophe, welche gunächst hervorhebt, wie Fürsten und Bolf vereint und willig in die Schlacht jogen. Die Begenstrophe beschreibt bagegen, wie Gott felbst im Wetter und unter gewaltigem Regen heranzog, um fich an bem Freiheitstampfe zu betheiligen. In Bewittern, Die in Palaftina von Guben ber fommen, (Sab. 3, 3. 3ach. 9, 14. Siob 23, 9) naht Gott überhaupt gurnend, richtend und bie Seinen errettend. Bf. 18, 7—16. 46, 7—8. Diese Schilberung ift hier nicht bildlich, soudern eigentlich zu verfteben. Offenbar begunftigte bie Israeliten bei ihrem Rampfe ein heftiges Gewitter, in Folge beffen ber sonft nicht gefährliche Rischon machtig anschwoll und die flüchtigen Feinde fortraffte und er=

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber weiter meine Schrift: Die Form ber hebr. Boefie. G. 41 ff.

trantte, wie dieß B. 21—22 ausdrücklich gesagt wird. Auch die Ermähnung B. 20, daß die Sterne vom Himmel gegen Sisera gekämpft, deutet auf solche elementarische, den Israeliten günstige Erscheinungen hin. — Die erste Schlußstrophe B. 6—7 bezieht sich näher auf die Borstrophe und wirft einen Rückblick in die nächte Bergangenheit. Sie berichtet, daß unter den letzten Richtern, Samgar und Jael, die größte Unsicherheit im Lande herrschte. Handel und Wandel stocke, fein Weg war mehr sicher und selbst die Fürsten erhoben sich nicht gegen diese Herrschaft der Kananiter, die endlich Debora aufstand und sie zur Abwerfung des Jochs ermutigte. Zede dieser drei Strophen schließt mit dem Namen Israel, was nicht zufällig ist, zumal auch die beiden folgenden Strophen ebenso schließen.

Die zweife Sauptstrophe, bie mit ber Borftrophe 2.8-9 beginnt, schildert in brei gleichmäßigen Abschnitten ben Unfang, Forts gang und Erfolg bes zulest angebeuteten, burch Debora bewirften Aufftandes. Man erwählte eine neue Oberleitung, (offenbar die Debora) und fofort begann auch ber Kampf gegen die Kananiter. Indes ift der Text hier sichtbar in Unordnung gerathen und verstellt; namentlich follte ber 9. Bers vor dem 8. fteben, wodurch ber Busammenhang ber ganzen Strophe gewinnt. - Die zweite Begenftrophe B. 10-11" fordert die verschiedenen Ordnungen des Beeres, die Anführer wie die gewöhn= lichen Krieger auf, den Herrn zu preisen und zwar dadurch, daß sie laut verfunden, was fie unter gottlichem Beiftande ausgeführt haben. -Die zweite Schlufftrophe B. 11 1- 13 bezieht fich zurud auf ben Inhalt der Vorstrophe und diese funstvolle Anordnung, die ich schon bei ber erften Schlußstrophe bemertte, ift im gangen Liebe burchgeführt und bestätigt auch in Betreff bes Gedankenganges Die objektive Bahrheit und Richtigfeit ber hier gegebenen ftrophischen Gintheilung. Bor = und Schlußstrophe berühren sich gleichsam und schließen sich zusammen wie ber Aufange ; und Endpunkt- eines Rreises. So schildert biefe zweite Schlußstrophe nur weiter ben erften Ausbruch bes Rampfes wie die Borftrophe B. 8. Es wird B. 12 der mutige Zuruf, ben bas Bolf an Debora und Baraf ergehen ließ, wiederholt und dann allgemein gesagt, 2. 13, wie zahlreich bas Bolf mit feinen Führern ins Schlachtfeld ber= abstürmte.

Dritte Vorstrophe, V. 14—15. Der allgemeine Gedanke ber vorhergehenden Strophe wird hier genauer und im Einzelnen auszgesührt. Es werden die Stämme namhaft gemacht, die an dem Kampfe Theil genommen. — Die dritte Gegenstrophe V. 156—16 verhöhnt

84

im Begensat dazu diesenigen Stämme, welche zu Haus blieben und selbstsüchtig und unkriegerisch dem nationalen Kampke sich entzogen. Ebenso die Schlußstrophe 2. 17-18. Nur lenkt der lette Bers wieder zur Vorstrophe ein und lobt zwei Stämme, welche todesmutig in der Schlacht sich bewährten. Damit ist der Blick wieder auf den Kampf hingewendet und das Folgende eingeleitet.

Vierte Borftrophe, B. 19-20. Die Beschreibung ber Schlacht, bas wirkliche Zusammentreffen mit ben Kananitern bei Megiddo und Taanat, wobei ber Simmel felbst mit all seinen Dachten gegen die Feinde ftritt. Der Bedanke, daß die Sterne mittampfen, fest offenbar die Borstellung des himmelsheeres voraus, die wir sicher ber mosaischen fo wie ber Richterzeit zuschreiben burfen, wenn auch ber Rame Jahre Bebaot hier noch nicht vorfommt. Un unfrer Stelle bat ber Ausbrud noch eine halb mythologische Farbung, indem die Westirne fast felbständig erscheis nen. Daß außerdem hier nach B. 4-5 die Anschanung eines Gewit= tere, in welchem Gott felbst zur Erde herabsteigt, zu Grunde liegt, ift fcon oben bemerft. - Bierte Gegenstrophe, 2. 21-22. Wie vom himmel die Gestirne, fo ftritt auch auf Erden bas Element bes Wagers im Rischonfluße für die Israeliten und raffte bie fliehenden Kananiter hin. Deshalb preift die Sangerin ben Fluß. - Bierte Schluß= strophe, B. 23-24. Umgefehrt wie der Rischon machte es der (sonft unbefannte) Drt Meroz, der mahrscheinlich ben flüchtigen Rananitern behülflich war oder überhaupt nur sie durchließ, ohne sie aufzureiben, und deshalb verflucht wird. Gefegnet dagegen wird Jael, das Weib Chebers, bes Reniten.

Fünfte Borstrophe,, B. 25—26. Was die vorhergehende Strophe nur unbestimmt andeutete, wird hier im Einzelnen und auße führlich beschrieben, nämlich die Heldenthat des Weibes, das den seinde lichen Feldherrn tödtete. Alle fünf Vorstrophen des ganzen Liedes knüpfen in ähnlicher Weise an die vorhergehende Schlußtrophe an und springen gleichsam daraus hervor, so daß sie wie die Glieder einer Kette zusammen hängen. Zunächst V. 25—26 die listige Erlegung des Sisera durch Jael. — Die fünste Gegenstrophe B. 27—28 schildert seinen Tod und versetz uns dann im lyrischen Fluge in das Heimathaus des gefalzlenen Feldherrn und zeigt ergreisend, wie hier, bevor die Trauerbotschaft dorthin gelangt, Kurcht und Hossnung herrschen. Zunächst jammert die Wutter in dunkler Ahnung und späht umsonst nach den Wagen und Rossen ihres Sohnes aus. Die Schlußstrophe V. 29—30 beschreibt sehr charafteristisch, wie die klugen Edelfrauen die Mutter Sisera's trös

sten, indem sie in der verzögerten Rückfehr gerade die Anzeichen eines glänzenden Sieges erblicken. Die Vertheilung der reichen Beute wird so viele Zeit in Anspruch nehmen, weshalb er noch nicht da sein kann. Doch das ahnungsvolle Mutterherz will sich durch so eitle Vorsspiegelungen nicht beschwichtigen laßen und wiederholt beständig die klagenden Worte. Mit dieser dunklen Ahnung der Mutter, die sich nicht irre machen läßt, wird sehr passend und mit großer Wirkung das ganze surchtbare Gemälde abgeschloßen.

Daß B. 31 sowohl dem Inhalte, als auch dem Strophenbau nach zu diesem altnationalen Liede nicht gehören könne, sondern einem spätern Überarbeiter des Buches der Richter angehören muße, hätte den Auslez gern nicht entgehen sollen.

Jest möge das Gedicht felbst hier vollständig mitgetheilt werden.

1. a. Run ba bas Beer führten Die Beerführer In Israel, Da willig bas Bolf mar : Go preifet ben Berrn ! Boret ihr Berricher Und merfet auf. . 3hr Fürften : . 3d will bem herrn, 36m will ich fingen ! Will fpielen bem Berrn, Dem Gott Beraele! 1. b. Berr, ale bu auszogft Bon Geir, Als bu ichrifteft baher\_ Bom Wefilbe Chome : Da bebte bie Erbe Und ber Simmel troff, Und bie Wolfen Eroffen von Bager. Die Berge manften Bor bem Antlig bes Beren, Der Ginai ba vor bem Berrir, Dem Gott Jeraele. 1. c. In ben Tagen Samgar's, Des Sohnes Anat's, In ben Tagen Jael's Feierten die Pfade, Und bie Straffenwanbrer

Giengen Pfabe, Die frunmgewunden. Es feierten die Fürsten In Israel, sie feierten, Vis ich aufstand als Führerin, Bis ich aufstand als Mutter In Israel.

II.

- 2. a. Mein Herz ist geneigt
  Israels Fürsten;
  Und den Freiwilligen
  Aus dem Bolfe.
  Man erwählte
  Neue Nichter:
  Da brach der Sturm
  Auf die Thore los,
  Indem man nicht Schild
  Noch Lanze sah
  Unter vierzigtausend
  In Israel.
- 2. b. Preiset ben Herrn,

  Shr, die ihr reitet

  Weißglänzende Esel

  Und sitzet auf Sätteln!

  Und ihr Wegewandler,

  Singet vom Ruhm

  Der Feindezerschmettrer

  Bwischen den Tränk-Rinnen!

  Ja bort möge man verkünden

  Die Machtthaten des Herrn,

10

### 86 Erfte Periobe. Bon Mofe bis zur Grunbung bes Ronigthums.

17 3. c. Gileab, jenfeit Die Machtthaten feiner Führer. Des Jordans weilte es, In Israel! Und Dan, warum ruhte er 2. c. Da fam zu ben Thoren Bei ben Schiffen? Das Bolf bes Beren : (fprechenb) Afcher blieb "Wohlauf, wohlauf, 12 Am Ranbe bes Meere, D Debora! Und an feinen Buchten Auf doch, auf boch, Ruhte er. Ginge bas Lieb! Doch Sebulon verachtete 18 Auf, Baraf! mach Gefangne bir, Bis jum Tobe fein Leben Du Sohn Abindams!" Wie Naffali Da fam ein Reft 13 Auf ben Sohn bes Gefilbes. Bon Gblen herab, Das Bolf bes herrn fam ju mir IV. Mit ben Selben. 4. a. Ge famen die Ronige, 19 Gie fampften, 3. a. Bon Gfraim bie, 14 Wie fampften ba Deren Stamm in Amalek ift, Die Ronige Rangans! Dir nach, o Benjamin, Bei Taanaf, Mit beinen Leuten; Am Wager Megibbo's Von Mafir famen Bofamen fie feine Die Gebieter, Beute von Silber. Und von Sebulon bie Trager Bom himmel her . Des Führerstabes; Rampften bie Sterne, Und die Fürsten in Jiffafar 15 Bon ihren Bahnen her fampften Gleichwie Debora, Wegen ben Sifera. Und wie Debora') fo Barak 4. b. Der Thalbach Rifchon Wurden fortgeriffen burch bas 21 Raffte fie bin, Rriegsvolf. [Der Thalbach Kischon,] 2) 3. h. An ben Bachen Der reißende Bach! Bon Ruben, Der Thalbach Rischon Da waren groß [Raffte fie bin :] Die Bergensentichluge. Da gelobte bir 3) Warum bliebft bu 16 Meine Geele Preis. Bwischen ben Burben, Wie ftampften ba 22 Um anzuhören Die Sufe ber Roffe Das Gefiot bei ben Beerben? Wegen bes Jagens, Un ben Bachen Des Jagens ber Belben! Bon Ruben, 4. c. Berfinchet Meroz! Da waren groß 23 Sprach ber Bote bes Geren, Die Bergensentwürfe.

1) Anstatt bes sinnlos wieberholten "Iiffakar" ist hier unstreitig "Debora" zu lesen.

3) אמ lefe: הַרָּבְיה, geloben.

<sup>2)</sup> Die eingeklammerten zwei Beilen find im hebraifchen Text ausgelaßen, mußen aber schon des Strophenbaus wegen aus bem Anfang ber Strophe wiederholt werden.

27

28

29

30

Berflucht, ja verfluchet
Ihre Bewohner!
Weil sie nicht kamen
Zur Gülse bes Herrn,
Inr Gülse bes Herrn
Mit den Helden!
Doch gesegnet sei Jael'),
Das Weib Chebers, des Keniten!
Bor den Weibern im Zelt
Sei sie gesegnet!

#### V.

5. a. Um Waßer bat er,

Doch gab sie Milch,

In föstlicher Schaale
Reichte sie Rahm.

Thre Linke nach dem Zeltpstock

Streckte sie aus,

Und ihre Rechte

Nach dem Hammer der Schmiede;

Und so hämmerte sie den Sisera,

Das Haupt ihm zerschellend,

Und zerschlug und durchbohrte

Seine Schläse.

5. b. Vor ihren Füßen

Rrümmte er sich sterbend; 2)

Da wo er sich frümmte,

Da starb er, bewältigt. —

Hinter dem Fenster

Ließ jammernd sich sehn,

Hinter dem Gitter

Sisera's Mutter:

"Warum zögert

Sein Wagen zu kommen?

Warum zaubern

Seines Fuhrwerks Tritte?"

5. c. Die flügsten ihrer Fürstinnen Antworten ihr: —

(Sie aber wiederholt
Ihre Worte sich; —)

"Gewiß sinden sie Beute,
Sie werden sie theilen:
Ein Mädchen, zwei Mädchen
Für jeglichen Mann;

Veute von Gewändern

Für Sisera: \*)

Ein buntes, zwei gestickte
Für seinen Nacken \*) als Veute!"

Nach der Überschrift führten Debora und Barak dieß Lied mit einsander auf, wobei man jedoch nicht daran denken darf, daß sie es abwechselnd als Duett gesungen. Der Inhalt des Liedes ist zu deutlich dagegen. Wir dursen die Beihülse Baraks nur so verstehn, daß er den Gesang der Debora etwa mit einem Instrumente begleitete und unterstüßte, wobei es sich dann immer noch fragt, ob diese Angabe des um mehre Jahrhunsderte später lebenden Zusammenstellers wirklich auf treuer, alter Überslieserung oder nicht vielmehr auf bloßer Bermutung beruht. An sich aber ist nichts dagegen einzuwenden. Bgl. 2 Mos. 15, 1. Die beiden Hauptshesen des Tags mochten immerhin dieß Lied sich einüben und dann am Siegessseste öffentlich vortragen. Denn die Meinung von Bertheau, daß

<sup>1) &</sup>quot;Bor ben Weibern"; biese Worte find irrig aus bem vorletten Gliebe auch in den Anfang gekommen.

<sup>2) &</sup>quot;Er lag da; vor ihren Füßen frummte er fich fterbend." Auch in mehren Hands schriften fehlt biefer unechte Zusaß.

<sup>3) &</sup>quot;Beute von (bunten) Tuchern, von Stiderei;" ein falfcher Bufat.

<sup>4)</sup> Mit ben 70. ift אננארל gu lesen.

Debora unser Lied aus dem Stegreif während des Triumphzugs gedichstet, entbehrt aller Wahrscheinlichkeit. Ein so kunstvolles, planmäßiges Gedicht kann man nicht wohl improvisiren. Es ist vielmehr ganz entsschieden mit Absicht und vorher auf die Siegesseier gemacht und dann vorgetragen worden. Die lyrische Unmittelbarkeit geht dadurch bei echten Dichtern nicht verloren. So trug Göthe bekanntlich oft Jahre lang den Stoff eines Liedes oder einer Ballade mit sich herum, ehe es zur Darsstellung desselben kam, und hielt nicht viel auf einen allzeit sertigen Stegreisdichter.

Für die Richtigkeit der Überlieferung, daß Debora wirklich die Bersfaßerin dieses in seiner Art einzigen Siegesgesanges sei, sinden sich im Liede selbst noch einige Anhaltspunkte. Zunächst konnte nur ein Augenzeuge und ein warmer Theilnehmer des Freiheitskampses ein solches Bild davon entwerfen; Alles athmet unmittelbare Gegenwart, individuelles Leben und geschichtlich treue Grundlagen. Dazu kommt, daß Debora selbst als eigentliche Trägerin und als gottbegeisterte Urheberin des großen Ereignisses im Liede erscheint. Sie redet von sich in der ersten Person und zwar so, daß seder leicht fühlt, wie nicht etwa ein Ans derer in ihrem Namen so hätte sagen und singen können.

Ein besonders charakteristischer Zug, der auf eine Frau als Dichterin hinweist, sindet sich V. 28—30. Hier wird die bange Stimmung der Mutter des Sisera so wie die Siegeshoffnungen ihrer Hoffrauen sehr lebhaft und eigenthümlich geschildert. Ein Mann würde dieß wahrsscheinlich anders ausgemalt haben, wenn er überhaupt darauf gekommen wäre, mit diesem Bilde das Ganze abzuschließen. Im Übrigen athmet das Lied mehr einen männlichen Geist und würde den größten Dichtern

bes Alterthums Ehre machen.

Daß Frauen als Dichterinnen auftreten, ist bei den Semiten wie bei andern orientalischen Bölfern schon in den frühsten Zeiten etwas ganz Gewöhnliches. So erscheint noch vor Debora die Schwester Mose's, Mirjam, als lyrische Dichterin. 2 Mos. 15, 20 f. Die Königin von Sabäa kam der Sage nach zu Salomo und versuchte ihn im dichterischen Wettkampse mit Rätselsprüchen; 1 Kön. 10, 1—13. Besonders reich sind die Araber an Dichterinnen. Ein guter Theil von Liedern, z. B. in der Hamasa, werden Frauen zugeschrieben; ebenso viele Hymnen in den Beda's, die zu den besten gehören und am passendsten noch einen Bergleich mit dem Debora-Liede aushalten könnten, obwohl es an nationaler Bedeutung und an ursprünglicher, dichterischer Kraft von keinem andern erreicht wird.

Außer den S. 81 gegebenen Rotizen wißen wir wenig über die personlichen Berhältnisse der Dichterin. Aus ihrem Ausenthalte muß man schließen, daß sie entweder zum Stamm Efraim oder wahrscheinslicher zum Stamm Benjamin gehörte. Bon hier aus war sie für die Bestreiung der nördlichen Stämme thätig, indem sie offenbar die südlichern: Benjamin, Efraim und Manasse (Masir) auf den Kampsplaß führte, während Barak die nördlichen Stämme am Tabor versammeln und von dort auf der guten Heerstraße, die nach Agypten führt, den in der Kischonsebene stehenden Feind überfallen sollte, so daß er von zwei Seiten ans gegriffen wurde. Durch ihr gottbegeistertes Heldenleben gewinnt Debora eine allgemeine Ahnlichseit mit der altgermanischen Veleda bei Tacitus und entsernter auch mit der Jungfrau von Orleans.

Die Chronologie der ganzen Richterperiode ist zwar sehr ungenan und unklar. Im Allgemeinen aber werden wir vom Richtigen nicht sehr abirren, wenn wir unser Lied um 1350 bis 1300 vor Chr. verfaßt sein laßen. Die sesten Wohnsiße der Stämme seßen einen langen Ausenthalt in Palästina voraus; ja Dan und Ascher treiben sogar schon Schiffsahrt und Handel, während der Stamm Ruben — wie auch später noch — ein halb nomadisches Leben fortsührte. Jedenfalls gehört dieß Gedicht zu den ältesten Denkmalen des Alterthums überhaupt und ist sicher über 3000 Jahre alt. Nur wenige Hymnen des Rig-Veda und manche sines sische Volkslieder im Schi-king mögen gleichzeitig sein.

Dbwohl unser Lied - wenige Verfetungen, irrige Wiederholun= gen und Auslagungen abgerechnet - mit außerordentlicher Treue uns überliefert worden ift, so führt boch an sich nichts darauf, daß es schon in sehr früher Zeit, nicht lange nachdem es gedichtet, wie man gemeint hat, auch muße niedergeschrieben worden sein. Es haben fich fonst ja noch weit größere Lieder Jahrhunderte lang ebenso treu und unverstum= melt erhalten. In der Rabe bes Schlachtfeldes, unter den Stammen Biffafar, Cebulon und Raftali, Die am meiften durch den Gieg gewon= nen hatten, blieb unser Lied wohl am treuesten und lebendigsten im Un= benken, erbte vom Vater auf den Cohn, von der Mutter auf die Tochter fort und wurde endlich aus dem Munde der Anwohner der Ebene Jisreel aufgeschrieben. Der erste Zusammensteller bes Buchs ber Richter, ber ums Jahr 1000 unter Salomo lebte, hat es mitsammt ber histori= schen Einleitung entweder selbst aus der mundlichen Ilberlieferung aufgenommen, ober fand es bereits in einer Sammlung von Nationalliebern vor. Bor Saul und David wurde es schwerlich aufgeschrieben.

Für bas Berständnis ber ganzen Richterperiode hat bas Debora-

Lied dieselbe Bedeutung, wie der Dekalog für die mosaische Zeit, wes: halb folgende Bemerkungen hier ganz am Plate sein werden.

1) So fehr die hebraischen Stamme in Palastina durch natürliche Lage, burch bazwischenwohnende Ranauiter und burch besondere Intereffen während ber Richterzeit auch noch getrennt erscheinen, so bilben sie boch nach unferm Liebe vor Gott eine höhere Einheit und ein einziges Bolf. Sie find als Einheit gefaßt bas Bolf Gottes, B. 11; Jahre felbst heißt ale Nationalgott aller Stämme: ber Gott Jeraele, B. 3, 5, und ift ber mahre Richter und Berricher des Bolfes. barin bas bestimmtefte Zeuguis, baß bie Stamme vor Gott fich als Eins fühlten, daß sie mithin eine gemeinsame religiose Unschauung hatten, die ber kananitischen entgegen ftand und bie fich nur aus einer geiftigen Erhebung in ber mofaischen Zeit erklart. Aus biefer Unschauung ergab fich fodann die sittliche Forderung, daß ber Ginzelne für bas ideale Bange, bem er als Glied angehört, fich aufopfern und es burch Thaten und Werfe fordern muße, wahrend andrerseits er felbft auch burch bieß Bange, burch bas Band ber sittlichen und rechtlichen Gemeinschaft, gehalten und getragen ift.

2) Eine zweite wichtige Angabe, welche dieß Lied enthält, ist die Thatsache, daß bereits im dritten Jahrhundert nach Mose die 10 nörde lichern Stämme ein engeres politisches Band, ein gegenseitiges Schutzund Trutbündnis zusammengehalten haben muß. Sechs Stämme nahmen Theil an dem Befreiungstriege; von vier andern wurde wenigstens die Theilnahme sicher erwartet und ihr Ausbleiben deshalb mit spottens

ben Worten gezüchtigt.

Dagegen wird auffallender Beise Juda, sowie der Stamm Sime on gar nicht, weder lobend, noch tadelnd erwähnt: ein deutlicher Beweis, daß man auf die Mitwirfung dieser Stämme nicht gehofft hatte.

Schon durch seine natürliche Lage und seine festeren Gränzen, nasmentlich durch die große Wüste im Süden und durch das todte Weer im Osten, konnte Juda ohne Gesahr sich mehr absondern und abschließen, als die übrigen Stämme. Der rauhere Boden, der wohl auch seine fruchtbaren Grasslächen hatte, aber doch hinter den nördlichen und östelichen Stammgebieten zurücklieb, reizte nicht so leicht die benachbarten Bölfer und erhielt auch offenbar den Sinn der Bewohner ernster, nüchsterner und einfacher, während die üppige Natur Efraims oft einen sittslich verderblichen und erschlaffenden Einfluß auf die dortigen Einwohner ausübte. — Genug, der Stamm Inda nebst Simeon im äußersten Süzden Palästina's, zeigt früh eine selbständige, von den andern Stämmen

sich absondernde Entwicklung, so daß die spätere Spaltung in ein nörde liches und südliches Reich einen tiefer liegenden Grund hat und nur einen alten, nie ausgeglichenen Riß wiederherstellte. — Indes ist hier nicht der Ort, dieß weiter zu verfolgen. Nur das sei noch bemerkt, daß aus dieser Athsonderung Juda's vom Interesse der übrigen Stämme es sich erklärt, wie außer Otniel, dem Bruder des Kaleb, der Stamm Juda keinen Richter geliefert hat.

3. Die eigenthumliche Stellung und Bedeutung ber fogenannten Richter ober Schofeten ift aus bem Deboraliede febr gut zu erfennen. Rady 23:8 wurde ein Richter bei friegerischen Unternehmungen gewählt und zwar vom Bolfe, wie fpater Jefta. Der Rame bafür ift hier aber nicht Schofet ober Ragin d. i. Feldberr, Unführer, eig. aber Entscheiber, wie Richt. 11, 6, 11, fondern Elohim in ber allgemeinen Bedeutung von obrigfeitlicher Macht und herrschaft, vgl. 2 Sam. 2, 25. Es ift eine wesentlich prophetische, freie Dacht, wie bieß na= mentlich auch der Rame Schofet ausbrudt. Diefer umfaßt aber zweierlei: bas Recht = fpreden und bann auch bas Ausführen bes Rechts, bas Recht = verschaffen. In Diesem boppelten Ginne ift Gott felbst ber eigentliche Richter (ober König) Jeraels, wie es Richt. 11, 27 von ihm heißt: "Es richte Jahve, ber Richter, heut zwischen ben Gohnen Israels und zwischen ben Gohnen Ammons!" Der menschliche Schofet ift nur ein Drgan und Werfzeug bes gottlichen Willens, alfo eine eigent= lich prophetische Dacht, der bas Bolf zu Zeiten freiwillig fich unterwarf. Um nachsten entschied er nach bestem Wißen und Bewißen bie innern Streitigfeiten, jedoch ohne zwingende Bewalt zu haben und ohne feine Entscheidungen auch ausführen zu fonnen. Wichtiger war die Stellung eines Richters, wenn er einzelne Stamme zu gemeinfamen Unternehmun= gen gegen die Nationalfeinde begeifterte, wo ihm bann wohl bie Dberleitung über die verbundeten Stamme anvertraut wurde. Die gewöhn= lichen Stammfürften, beren Umt erblich war, icheinen mit biefer friegeri= ichen Richterwurde niemals betraut gewesen zu fein, indem fie nur, wie in unferm Liebe, Die einzelnen Stamme in Die Schlacht führten. Erwartet wurde es von ihnen, daß sie sich längst hatten an die Spige ihrer Stämme ftellen follen; aber neben ihnen werden auch Richter erwähnt, die furz vor Debora gelebt und gewitft hatten, und die es nicht vermochten, die Fremdherrschaft zu brechen, offenbar weil das Bolf und die Stammfürsten nicht geneigt bagu waren.

4. Was endlich die religiösen und sittlichen Zustände bes Bolfs= lebens betrifft, so treten diese im Deboraliede sehr bestimmt und charafte=

ristisch hervor. Zunächst die Anschauung der göttlichen Einheit und Geisstigkeit. Die ganze Natur beugt sich und erbebt vor diesem geistigen Wessen (R. 5, 4—5) und alle Kräfte des Weltalls, die Sterne des Himmels wie die Gewäßer der Erde müßen seinem Willen dienen.

Das eigentlich sittliche Streben der Zeit erscheint noch vollsommen Eins mit den nationalen Bestrebungen nach Einheit, Selbständigkeit und Freiheit. Daher selbst schlechte Handlungen, wenn sie nur das nationale Interesse fördern, Billigung und Lob erhalten. Das Leben selbst erscheint von der höhern religiösen Anschauung noch nicht geläutert und geheiligt worden zu sein, und so muß man gestehn, daß der erreichte sittliche Zustand ein an sich noch sehr niedriger ist. — Der heftige Kampf um die Eristenz, die beständig bedroht war, so wie die theilweise Untersbrückung und Ausplünderung mancher Stämme erklären es, wie das schwächere Israel gegen seine weit zahlreicheren Feinde ost nur durch List und durch unredliche Mittel sich schiemen konnte und selbst vor Meuchelmorden nicht zurückbebte.

Aus diesem einseitig nationalen Interesse erflärt es sich, wie die mit kalter Überlegung ausgeführte That des Königsmörders Ehud, der nicht lange vor Debora gelebt haben muß, gepriesen werden konnte, (Richt. 3, 15 ff.) und wie selbst Debora das meuchelmörderische Weib Jael so begeistert seiern und segnen mochte, obwohl ihre That unter vielssach erschwerenden Umständen vollbracht wurde, vgl. Richt. 4. War doch Sisera der Freund ihres Mannes und Stammes; sie kam seinem Wunsche auss willigste entgegen, gab ihm zu trinken vom Besten was sie hatte und vergriff sich dann am Leben des sorglos Schlasenden.

Abgesehn von der Schändlichkeit des Meuchelmords überhaupt, brach Jael damit zugleich auf die treuloseste Weise die von Alters her geheiligten Rechte der Gastfreundschaft, die doch sonst bei den Hebraern galten und von ihnen in Anspruch genommen wurden. 1. Mos. 14, 18. 19, 5 st. Jos. 2, 2 st. Richt. 19, 23. Obadja B. 7. — Ohne den Maßstad unsrer jezigen sittlichen Forderungen an diese That zu legen, bleibt sie — streng genommen — auch auf hebräischem Standpunkte ein Berbrechen und verräth ein noch sehr unentwickeltes sittliches Bewußtzsein, ein noch sehr rohes Gewißen. Wie ganz anders stehen in dieser Hinsicht die heutigen Beduinen in Arabien da, die sonst eine den damazligen Hebräern nah verwandte Bildungsstufe einnehmen! Selbst den ärzsten Feind, der sich in ihren Schuß begibt, schirmen sie mit Ausbieztung aller Kräfte und stehen selbst mit dem Leben für ihn ein. Eine Treulosigseit, wie die an der Jael gepriesene, ist dort unerhört und

wurde auf ben ganzen Stamm, zu welchem ber Thater gehörte, einen ewigen Schandsted werfen und von ben eigenen Angehörigen auf die blutigste Weise geracht werden.

Zeigt uns das Deboralied, wie die fananitischen Bolferschaften im Rorden Palästina's von den Israeliten glücklich besiegt wurden, so überzieht dagegen bald ein von Außen, von Often eindringender und weit furchtbarerer Feind das Land. Es sind arabische Romaden, Wansderstämme der Wüste, die unter Anführung der Midianiter mit ihren Heerden und Zelten in das Land kommen, es abweiden, die Saaten versterben, die Viehheerden, Schaase, Ochsen und Esel, wegtreiben und so siehen Jahre lang die Israeliten brandschaßen und beherrschen, bis ihnen endlich in Side on ein neuer Retter ersteht.

Die Beschichte biefes Belben, wie er burch Bunbergeichen ber gott= lichen Sulfe fich verfichert, bann fich ein Beer sammelt und burch fluge Beobachtung bie Raschesten und an feine Bequemlichfeit Gewöhnten erfennt und auswählt, wie er bie Stimmung bes feindlichen Lagers in ber Racht belauscht, wie er bann mit seinen 300 Auserlesenen einen nachtlichen Überfall ausführt und bie Feinde in Schreden und Berwirrung fest, fo baß fie fliehen und barauf mit Bulfe ber Stamme Raf= tali, Afcher, Manaffe und Efraim verfolgt und aufgerieben werben: bas Alles ift fo epifch auschaulich und alterthumlich beschrieben, bag man glauben fonnte, ber Ergabler habe alte Nationallieder über Gibeon vor fich gehabt. Auch bie bitblichen Bezeichnungen und fprichwörtlichen Rebensarten, Die hier fehr häufig vorkommen, scheinen auf eine folche Duelle hinzubeuten. Wer mochte auch laugnen, bag ein folder Belb, beffen Tapferkeit und Kriegogluck im Bolfe immer fprichwörtlich blieb, nicht fei in Liedern besungen und gefeiert worden? Indes ift uns nichts der Art überliefert worden. Der Inhalt Diefer etwaigen Lieder aber liegt in ber profaischen Erzählung vor.

Aus Dankbarkeit wollte, der Sage nach, schon damals eine Partei dem Gideon die erbliche Königswürde übertragen; allein er schlug sie aus. Es liegt darin jedenfalls ein Zeugnis, daß das Bedürfnis einer innigern Vereinigung der Stämme und eines sesteren Haltpunktes schon früher empfunden wurde. Auf dasselbe Resultat leiten auch noch andere Spuren. Es wird nämlich Richt. 8, 33 erwähnt, daß die Israeliten nach Gideons Tode wiederum den Baals und namentlich dem Baal-Berit d. i. dem Bundesbaal, dem Schirmer und Wächter der Bünds

nisse, gehuldigt hatten. Dieser Gott hatte in Sichem einen großen und reichen Tempel; an seiner Berehrung nahmen aber nach der obigen Ansgabe offenbar noch weitere Städte des Landes Theil, so daß sich hier, ähnlich wie bei den Kananitern, eine Art von Städtebund unter der Oberleitung Sichems gebildet zu haben scheint<sup>1</sup>). Diese altsananitische Stadt mit gemischter Bevölkerung bildete schon zur Zeit Josua's gewißersmaßen einen Bereinigungspunft für alle 12 Stämme<sup>2</sup>), und hier wurde jest auch zuerst, obwohl nur vorübergehend, das Königthum eingeführt.

Nach Giveons Tode regierten die 70 Söhne Gideons, wie es heißt, worauf Abimelek, ein Bastarbsohn Gideons, den Bürgern Sichems es einleuchtend zu machen wußte, daß es beßer für sie sei, von Einem Manne, als von siedzig Männern beherrscht zu werden. Er bekam sos dann Geld aus der Kasse des Bundesgottes, warb leichte, lose Leute an und zog mit diesen nach Ophra, woselbst er seine 70 Brüder bis auf Jotam, den jüngsten, der sich versteckt hatte, erwürgte und darauf als König in Sichem anerkannt wurde. Jotam aber, bevor er aus seiner Heimat sloh, erklärte noch, wie erzählt wird, in einer vortresslichen Fabel den Bürgern von Sichem das Wesen des Königthums. Die Erzählung ist mitten aus dem Leben hervorgegangen und ist in der Kürze solgende:

Die Bäume wollten sich einen König wählen, unter dessen Schutze sie leben könnten. Der Delbaum, Feigenbaum und Weinstock (die drei Haupterzeugnisse Palästina's), denen zuerst diese Würde angetragen wird, schlagen sie aus. Sie wollen ihren bisherigen friedlichen Beruf, durch edle Frucht Götter und Menschen zu erfreuen, nicht aufgeben, um sich dem Schutze anderer Bäume zu widmen. — Dennoch sind sie selbst sehr zarter Natur und bedürfen des Schutzes vor schädlichen Thieren und Menschen. Diesen Schutz erwarten zusetzt alle Bäume von dem harten, rauhen Dornstrauche und bieten ihm deshalb die Königswürde an: Er sindet sich auch sogleich in seine Stellung; er verlangt Hingebung und strengen Gehorsam von den Bäumen und droht den Ungehorsamen glühende Vernichtung.

Die Fabel (Richt. 9, 8—15) besteht aus vier Einzelstrophen. Sie ist der Form nach höchst einfach, ohne eigentlichen Gedanken Paralle-lismus, der als eine rednerische Steigerung nur in streng lyrischen Stücken natürlich ist. Dabei hat sie übrigens poetischen Rhythmus und

<sup>1)</sup> Bgl. Gwald, Gefchichte bes Bolfes Jornel, 11. G. 336 f.

<sup>2)</sup> Ogl. Josua 21, 1, 25.

Strophen, die durch einen wiederkehrenden Refrainvers bestimmt hervorgehoben sind, wie die folgende Übersetzung zeigen wird:

- 1. a. Es giengen hin die Bäume,

  3u falben über sich einen König.

  Sie sprachen zum Delbaum: "Sei König über uns!"

  Sprach der Delbaum zu ihnen: "Sollt' ich laßen mein Fett,

  Das da preisen an mir Götter und Menschen,

  Und hingehn, zu schweben über den Bäumen?"

  1. b. Da. sprachen die Bäume zum Feigenbaum:

  "Wohlan du, sei König über uns!"

  Da sprach zu ihnen der Feigenbaum:

  "Wie? sollt' ich laßen meine Süßigkeit

  Und meine Frucht, die köstliche,
- 2. a. Da giengen die Bäume zum Weinstock:
  "Wohlan du, sei König über uns!"

  Da sprach zu ihnen der Weinstock:
  "Wie? sollt' ich laßen meinen Most,
  Der Götter und Menschen fröhlich macht,
  Und hingehn, zu schweben über den Bäumen?"

Und hingehn, ju fdweben über ben Baumen?"

2. b. Da sprachen alle Bäume zum Dornstrauch:

Wohlau du, sei König über uns! "

Und der Dornstrauch sprach zu den Bäumen:

"Ist es wahr, daß ihr mich salben wollt

Zum König über euch,, so vertraut euch meinem Schut!

Wo nicht, so entsprühe dem Dornstrauch Fener! "1)

Die Anwendung, welche im Buch der Richter von dieser Fabel ges macht wird, ist unabhängig von der Bedentung der Fabel an sich, worsaus folgt, daß der Zusammensteller dieser Erzählungen sie nicht selbst gedichtet, sondern als eine alte Überlieserung vorgesunden und hier einsgeschaltet hat. Zwar liegt nichts näher, als die edlen Bäume, welche die Königscherrschaft ausschlagen, dem Gideon parallel zu stellen, weil er es ebenso gemacht; unter dem Dornstrauch aber Abiméles, den graussamen König, zu verstehen, der die Wahl annahm. In diesem Sinn trägt auch der Reserent die Fabel hier vor, wobei noch an 2 Sam. 23, 6 f. erinnert werden könnte; woselbst "schlechte Herrscher" mit weggeworssenen Dornen, die man verbrennt, verglichen werden. Allein der urssprüngliche Sinn der Fabel ist dennoch ein anderer, was man gewöhnlich übersieht.

<sup>1) &</sup>quot;Und verzehre bie Bebern bes Libanon!" ein unechter Bufas.

### 96 Erfte Beriobe. Bon Dofe bis gur Grunbung bes Ronigthums.

Die Rede des Dornstrauchs ist durchaus nicht "prahlend", wie der neuste Ausleger des Buchs der Richter meint; denn er ist in der That ein sehr guter Beschüßer der Bäume und Weinberge und wird deshalb noch jett wie in alter Zeit viel zu Hecken verwandt; vgl. Jes. 5, 5. Zu erinnern ist auch an die Fabel bei Avianus, wo die schlanke Tanne mit ihrer Schönheit sich gegen den starren struppigen Dornstrauch brüstet und letterer, alle Vorzüge zugebend, ihr erwiedert:

"Doch, haut einst bir herrliche Glieder die drohende Art ab, D wie wirst du alsbann wunschen ber Dornen Besitz!"

Dazu kommt, daß der in unstrer Fabel gemeinte Stech dorn (השמ), der besonders in Syrien und Agypten wächst, durchaus kein so kleiner Strauch ist, sondern wohl 10 bis 15 Fuß hoch wird. Dennoch versspricht er den Bäumen nicht "Schatten" im eigentlichen Sinn zu geben, wie Bertheau meint und es daher für Prahlerei erklärt, vielmehr steht dieß Bild ganz gewöhnlich, selbst in prosaischer Rede, für "Schuß", und den kann der Dornstrauch allerdings weit beßer gewähren, als jeder andre Strauch oder Baum.

Die Fabel Jotams, in der wir das alteste Beispiel von hebraischer Lehrdichtung besißen, entstand unstreitig in einer Zeit, die zur Ginfüh= rung der Königsherrschaft hindrängte; benn sie zeigt sowohl bas Wesen des Königthums, als auch die Notwendigfeit beffelben. Israel felbst ift eine edle garte Pflanze, die bes schütenden Dornstrauchs gegen die Unfechtungen von allen Seiten bedarf so gut wie ein Delbaum, Feigenbaum und Weinstod. Die Königewürde felbft aber erscheint bem freisinnigen hebraischen Alterthume als eine falte, frucht= und freudlose Burbe, die, sobald sie ihrer Aufgabe wirklich entsprechen will, nur fur Undere ba fein muß. Sie muß außerdem einen ftrengen, harten Charafter haben, um bem Unrecht zu fteuern und bem Rechte Geltung zu verschaffen, und biese zwingende und zugleich schützende Sarte drudt das Bild vom Stechborn vortrefflich aus. Er felbst heißt der Ctymologie nach: ber Sarte. Das Feuer, womit ber Dornbusch brobt, brudt überhaupt nur bie schnellste Urt ber Vernichtung aus, wie fie bei einem Baume auch die nachste und natürlichste ift.

Der hebräischen Volksweisheit erschien also nach unsrer Fabel das Königthum als ein notwendiges Übel: eine Ansicht, die man bei der durchaus bemokratischen Verfaßung des Volkes natürlich sinden wird. —

Die aussührliche Erzählung über Jesta, ben Gileaditer, den seine Brüder als den Sohn einer Buhlerin aus dem Baterhause vertrieben hatten und der deshalb ein Räuberhauptmann wurde, dann aber, zum Ansührer des ostjordanischen Volks erwählt, die Ammoniter so nachs drücklich schlug: diese Erzählung enthält keine einzige poetische Probe; nicht das Jubellied, das nach K. 11, 34 unstreitig die unglückliche Tochter sang, als sie mit Pausen und Reigentänzen dem Vater entgegen zog, auch nicht das Rlagelied, das sie mit ihren Gespielen vor ihrer Opserung auf den Bergen wird angestimmt haben und das ihr zu Ehren später wohl die Töchter Israels sangen, wenn sie alljährlich, wie es Sitte ward, hingiengen, um 4 Tage lang die Tochter Iestas zu preisen.

Die ersten sicheren Spuren wirklicher Volksdichtung treffen wir erst wieder bei Simson an. Richt. 13—16.

Die Geschichte Dieses humoristischen Selben, ber mit ben Baffen feines Biges und feiner riefenmäßigen Leibesgewalt bem Bolfe ber Phi= lister so empfindliche Streiche spielte, gehört zu ben unterhaltenoften und ergöplichsten bes Alten Testamente. Er ift ber Saupthelb bes fleinen Stammes Dan, ber fein Gebiet fubwestlich, in ber unmittelbaren Rabe ber Philifter hatte. Diefer Bolfsstamm, ber von Rreta her eingewandert war und ursprünglich ben fublichen Ruftenftrich am Mittelmeer inne hatte, fuchte gegen bas Ende ber Richterzeit bin fich weiter auszubreiten und beherrschte über hundert Jahre lang einen großen Theil ber Ibrae= liten, nahm ihnen bie Baffen ab und bulbete unter ihnen feinen Gifenschmied; die Adergerate, Die fie brauchten, mußten fie in ben philistais fchen Städten fcharfen lagen 2). Rach langen Rampfen gelang es erft David, biefe Abhangigfeit bauernd ju brechen. Die Bolfbergablungen von philistäischen Riesen, von einem Jesbi mit feiner breihundert Pfund fdweren Lange, von Goliat, von Saf, von bem langen Manne mit 24 Fingern und Behen3), beweisen beutlich genug, wie furchtbar biefe Feinde ben Jeraeliten erschienen.

An der Spite der patriotischen Helden, die dennoch den Kampf mit den friegerischen und wohlgerüsteten Philistern nicht scheuen, ja vielmehr bei jeder Gelegenheit mit ihnen anzubinden suchen, steht Simson und erscheint als der größte aller Richter. Ohne ein Volksheer anzusühren,

<sup>1)</sup> Richt. 11, 39 f.

<sup>2) 1</sup> Sam. 13, 19-21.

<sup>3) 2</sup> Sam. 21, 15 ff.

Defd. b. poet, nationallit. b. Bebr.

ja ohne an der Spiße eines einzelnen Stammes zu stehen, wagt er ganz allein ben Rampf aufzunehmen, schlägt mit eigner Fauft bie Feinde, ver= wuftet ihre Felber, reift ihre Festungethore um und tragt fie fort, und

selbst noch sterbend todtet er Tausende. Go reprasentirt Simfon am Deutlichsten Die heroische Beit, Das eigentliche Ritterthum Der Richter=

periode, wobei fogar die Liebe schon eine wesentliche Rolle spielt.

Bugleich hat seine Weschichte bas Eigenthümliche, bag er bie Philifter nicht eigentlich als Nationalfeinde befämpft, sondern nur perfonliche Beleidigungen an ihnen racht, weshalb er auch nicht an der Spipe feines Stammes fie befriegt, fondern gang allein wie ein rechter Raufbold und Gifenfreger ben Rampf mit ihnen aufnimmt. Gie mußen ihm Anlaß geben und bann freut er fich ungemein, bag er nun Grund ju Sandeln hat. Es liegt darin eine Art von ritterlicher Chrenhaftigkeit, die nicht roh und willfürlich auf den Wegner nur losschlägt. Es ift mehr ein Rampf um ben Preis ber Starfe, ein gegenseitiges Degen, ein mut= williges Reden, bas fich von ber früheren friegerischen Bilbheit und ber hinterlistigen Vertilgungswut eines Ehnd und Anderer fehr merflich unterscheidet, und eine fortgeschrittene, dem heroischen Ritterthum verwandte Bilbung beurfundet. Auch die Bolfspoesie erscheint hier auf einer weit entwidelteren Stufe, als früher und hat in ihrem Lieblings. helden ben Beift Diefer romantisch ritterlichen Periode aufs anschaulichste und vortrefflichste abgespiegelt.

Die Frage, ob Simfon eine hiftorische Person gewesen, intereffirt und hier wenig, obwohl es an fich fehr glanbhaft ift. In der Bolfephantafie aber hat diefer abentenerliche Beld bald eine ideale Geftalt erhalten. Man gab die historische Grundlage theils auf, theils erweiterte man sie, und fonnte so die gange Richtung, ben Geift und die Stimmung jenes Jahrhunderts hier mit einer Treue und Wahrheit nieverlegen, wie sie eine eigentliche Geschichte, eine ganze Reihe fogenannter beglaubigter Thatsachen niemals erreicht haben wurde.

Die rein dichterische Geftaltung ber Simfons = Sage erkennt man junachft an ber abgerundeten, epischen Form, an der fünftlerischen Unordnung, in ber seine Thaten aufgeführt werben. Sobann werden sie jedesmal motivirt; feine steht abgerißen da. Richt wie ein ehrloser Rauber und Wegelagerer überfallt er aus dem Sinterhalt die Phili= fter, sondern racht sich nur, wenn sie ihn beleidigt haben. Dieser Unlag kommt ihm aber durch drei philistäische Weiber, die er nach ein= ander liebt und von benen bie lette, Delila, seinen tragischen Untergang herbeiführt. Diese eigenthumtiche Lage, daß fein Berg sich beständig

an die Töchter der Nationalfeinde hängt und dadurch eine Reihe von Kollisionen herbeiführt, hat von vorn herein etwas sehr Poetisches und erinnert an spätere romantische Dichtungen unsers Mittelalters.

Bu beachten ist dabei der Umstand, daß gerade 12 zusammens hängende Abenteuer von Simson aufgeführt werden. Sodann sinden sich in diesen Erzählungen so zahlreich Berse oder vielmehr kleine Strosphen eingefügt, daß man an einer alten, dichterischen Darstellung der Simsons Sage nicht wohl zweiseln kann. Es war unstreitig ein Cyslus romanzenartiger Gedichte, welche die 12 Abenteuer Simsons besangen, von denen aber nur der allgemeine Stoff, in prosaische Erzählungen aufgelöst, sich erhalten hat: sei es, daß die Lieder zur Zeit des Sammlers nur noch in Bruchstücken vorhanden waren, oder daß er selbst erst die Auslösung der poetischen Form vornahm. Die Abenteuer sind solzgende:

Geboren zu Zora, in der Nachbarschaft der Philister, trieb der Geist Gottes, wie es heißt, den jungen Mann nach Timna (oder Timsnata, jest Tidne) zu gehen, woselbst er sich in eine der Philister Töchter verliedte und sie von seinen Eltern zur Frau begehrte. Die Vorstellungen der Eltern, doch ein idraelitisches Weib zu nehmen, fruchten nichts. Er erklärt dem Vater furz: "diese nimm mir, denn sie gefällt meinen Ausgen." So müßen die Eltern einwilligen, nicht wißend, daß es von Gott kam, der nur Gelegenheit suchte an den Philistern, die damals über 36stael herrschten.

Wie er nun gen Timna zieht, um seine Werbung vorzubringen, vollführt er seine erste That: ohne Wassen in ber Hand zu haben, zerreißt er einen jungen Löwen, ber ihm entgegen brüllte, wie man ein Böcklein zerreißt; sagte aber seinen Eltern nicht, was er gethan. Wie er bann später zur Hochzeit reiste, fand er unterwegs in dem Gerippe des Löwen einen Bienenschwarm, nahm den Honig aus und genoß davon im Weitergehen, gab auch seinen Eltern davon, ohne zu verraten, wosher er ihn genommen. Dieser Borfall gab ihm sodann Anlaß, den 30 geladenen Gesellen, die seine Hochzeit mitseierten, ein Rätsel aufzugeben und einen Preis für die Lösung auszusehen. Wenn sie es innershalb der 7 Tage des Festes enträtseln könnten, sollten sie 30 feine Hemden und ebenso viele Feierkleider erhalten, wenn nicht, so sollten sie denselben Preis an Simson zahlen.

Das Rätsel ift in seiner poetischen Form erhalten; es ift rhythmisch sehr regelmäßig gemeßen und hat Alliteration, die wie der Reim in der

100 Erfte Periobe. Bon Dofe bis zur Grunbung bes Ronigthums.

hebräischen Poesie ein Element bilbet, nur kein herrschendes wie in ben altnordischen und altgermanischen Liedern. Das Rätsel lautet:

Aus bem Speifer Gieng Sveise hervor, Und aus bem Sauren 1) Gieng Sufies hervor,

Die Frage: "was ist das?" sehlt hier ebenso wie gewöhnlich in unsern gereimten Bolkstätseln, die überhaupt dem obigen vielsach ähnlich sind. — Als die Gesellen das Rätsel nicht herausbringen, veranlaßen sie durch Drohungen die junge Frau, ihrem Gatten die Auflösung zu entlocken und ihnen zu verraten. Die Antwort der Gesellen ist sehr hübsch und mit einem seinen Wortspiele in eine neue Rätselfrage gestleidet. Am siebenten Tage, ehe die Sonne untergieng, sprachen sie zu Simson:

Mas ist füßer Als Honig = Seim ? Und was faurer Als der Löwe?

Simson erkennt sofort die Verraterei2) und erklart in einem gereimten Spruche:

Hättet mein Kalb Ihr nicht angespannt, So hättet ihr nicht Mein Nätsel erfannt\*).

Daburch bekommt Simson nun Beranlaßung zu seiner zweiten Helbensthat. Er geht nach Askalon, erschlägt 30 Philister, nimmt ihnen die Feierkleiber ab und gibt sie den 30 Gesellen und verläßt voll Unmut seine Frau. — Als er nach einiger Zeit zu ihr zurückehrt und ihr ein Ziegensböcklein als Geschenk mitbringt, ist sie bereits mit Einwilligung ihres Baters an einen Andern verheiratet. "Ich meinte, du möchtest sie nicht und gab sie deinem Gefährten." Aber Simson erwiedert:

Dießmal bin ich schulblos an ben Philistern, Wenn ich ihnen Übles thue.

Er racht sich burch eine britte That, indem er 300 Füchse fängt und mit Feuerbranden versehn in die reifen Saatfelder und Garten der Phi-

1) Eigentlich : aus bem Brimmigen, Graufamen.

2) Nach Josephus Archäolog. 5, 8 foll er an ben letten Spruch anknupfend gesagt haben: "Fügt noch hinzu: Was ift falscher, als ein Weib?"

3) Wortlich: "Wenn ihr nicht gepflügt hattet mit meinem Kalbe, fo hattet ihr mein Ratfel nicht aufgefunden."

lister jagt. Diese züchtigen nun den Schwiegervater Simsons für den Schaden, den er durch seine Schuld angestistet und verdrennen ihn mitzsammt seiner Tochter. Dadurch sühlt sich Simson aus Neue schwer verzlett und richtet viertens unter den Philistern eine gewaltige Niederzlage an, flüchtet sich dann aber nach Juda und wohnt in einer Feldsluft. — Indes rüchen die Philister gegen ihn aus und verlangen seine Auszlieserung, worauf 3000 vom Stamme Juda gegen ihn ziehen und ihn gebunden den Philistern übergeben. Wie diese aber bei dem Ort Lechi ihm entgegenjauchzen, da kommt der Geist über ihn und er zerreist fünstens die neuen Stricke, mit denen er gebunden war, wie Fäden, die verbrannt sind am Feuer. Ein frischer Eselstinnbacken, den er auszgreist, dient ihm sosort als Wasse, mit der er seine sech ste Heldenthat aussührt, indem er 1000 Philister damit erschlägt. Hier sindet sich wiez der ein volksthümlicher Spruch mit witzigen Wortspielen. Simson selbst seiert den Sieg indem er singt:

Mit bem Baden bes Padefels, Gin Pad, zwei Pad, Mit bem Baden bes Padefels Erfchlug ich taufent Mann.

Das Wort chamor, Esel (eig. Lastträger) bedeutet zugleich Haufen, was durch Back (Philisterpack) nachgebildet ist. Zu beachten ist noch, daß der Ort Lechi, wo Simson ausgeliesert wird, Backen, Kinnsbacken bedeutet und wohl nach einer Felstlippe benannt worden war. Parallelen zu solchen Sagen gibt es überall. Nach unsrer Erzählung erhielt der Ort erst damals den Namen, weil Simson den Eselstinnsbacken dort hinwarf, also ganz wie in unsern deutschen Riesensagen.

Nach dem heißen Kampfe ist Simson nahe am Berdursten. Da betet er zu Gott:

Du hast gegeben in die Sand beines Dieners Diesen Sieg, den großen: Und nun soll ich sterben hier vor Durst Und fallen in die Sand der Unbeschnittenen.

Als siebentes Ereignis wird berichtet, wie Gott dieß Gebet Simsons erhört und aus der Vertiefung des Kinnbadens einen Quell frischen Waßers hervorsprudeln läßt. Die Quelle bei Lechi hieß daher: "die Quelle des Rufers." Es sind dieß deutlich einmologische Sagen, wie sie auch im Pentateuch sehr gewöhnlich sind.

Da Simson seine erste Frau verloren hat und ihm die Philisters töchter boch überaus wohl gefallen, so feßelt ihn später in Gaza eine

102 Erfte Periode. Bon Dofe bis zur Grundung bes Ronigthums.

Buhlerin. Wie er aber die Nacht bei ihr zubringt, beschließen die Bursger, ihn am Morgen umzubringen und lauern ihm auf am Thore. Doch er führt darauf seine achte That aus, verläßt um Mitternacht die Stadt und nimmt das ganze Thor mitsammt den Pfosten und Flügeln auf seine Schultern und trägt es weitweg auf einen Berg vor Hebron.

Jum britten Male endlich liebte er eine Philisterin, Delila, die im Thale Sorek wohnte. An diese wenden sich die Fürsten der Philister und versprechen ihr reichlichen Lohn, wenn sie dem Simson das Geheimznis seiner übermenschlichen Stärke und Unbesiegbarkeit ablausche und ihnen verrate. Dreimal täuscht er seine Geliebte, indem er mit verzschiedenen neuen Stricken gutmütig sich binden und endlich sogar seine mit Garnfäden durchslochtenen Haarlocken sestuageln läßt, und legt so drei neue Proben seiner Stärke, die neunte, zehnte und elste ab. Wie sie ihn nämlich auf die Probe stellt und ruft: "Simson, Philister über dir!" so zerreißt er jedesmal alle Banden wie zarte Fäden, "wie man eine Schnur von Werg zerreißt, wenn sie Feuer riecht."

Als er dann aber den dringenden Bitten des treulosen Weibes nicht widersteht, indem sie ihn alle Tage plagte und "seine Secle ungeduldig wurde bis auf den Tod," und er ihr sein ganzes Herz entdeckt, daß er nämlich vom Mutterschooß an ein Gottgeweihter und allein durch sein ungeschorenes Haar so unüberwindlich sei, da verrät sie ihn den Philistern. Sie schläsert ihn ein auf ihren Knien und schneidet ihm die 7 Jöpse seines Hauptes ab, worauf die Stärfe sofort von ihm weicht. Die Philister ergreisen ihn, stechen ihm die Augen aus, führen ihn in Ketten sort und machen ihn zum Mühlsclaven. Indes begann sein Haar wieder zu wachsen.

Die Philister aber feierten ein Freudenfest und brachten Opfer ihrem Gotte Dagon, der endlich ihren Todseind Simson in ihre Hand gegesben. Da fangen die Fürsten den gereimten Bers: Richt. 16, 23 f.

"Es gab unser Gott in unfre Hand Den Simson, unsern Feind."

Ebenso sang bas ganze Philistervolt, indem bas obige Lieb ein paar weitere Zeilen erhielt:

"Es gab unser Gott in unfre Sand Unseren Feind ber verwüstet bas Land, Und Biele von uns zum Tode gefandt."

Simson selbst wird zum Dagontempel geführt und muß die Philister durch Spiel und Tanz belustigen. Da fleht er zu Gott noch einmal um Stärfung, auf daß er Rache nehmen könne:

D merfe mich boch Und stärke mich boch Nur dießmal noch, D du, mein Gott! Damit ich nehme Auf Einmal die Rache Für meine zwei Augen Un den Philistern!

So vollbringt er denn seine zwölfte und glänzenoste That, die er aber mit dem Leben bezahlen muß. "Es sterbe meine Seele mit den Philistern!" ruft er aus und reißt mit Macht die Säulen des Tempels um, so daß die darin versammelten 3000 Philister ihren Untergang sinden und Simson, wie es heißt, bei seinem Tode ihrer mehre tödtete, als bei seinem Leben. —

Die Ahnlichkeit der Heldenthaten Simsons mit denen des griechisschen und phönikischen Herkules liegt so klar am Tage, daß selbst sehr strenggläubige Ansleger, wie Kaiser, sie zugeben, dabei aber zu dem verzweiselten Auskunstsmittel greisen, zu behaupten, Simson habe diese herkulischen Thaten bloß deshalb vollbracht, um den philistäischen Herzkules sostenatisch zu persissiren! Dabei ist die Zwölfzahl der Arbeiten gewiß nicht zufällig; sie selbst aber finden nur in der Natur der Bolkssage überhaupt ihre genügende Erklärung.

Wie Simsons erste That, so besicht auch die erste der sogenannten 12 Arbeiten des Herkues in der Erwürgung des nemässchen Löwen, dessen Haut weder Eisen, noch Stein, noch überhaupt eine Wasse verwunden konnte. — Dem Einfangen der 300 Füch se entspricht, wie herfules den schnellen hirsch der Diana mit goldenem Geweih, den kreztensischen Stier und den erymanthischen Ster lebendig erjagt und einbringt. Zugleich haben noch andre Sagen und Sitten auf diese seltsame Erzählung Einfluß geübt. Es wurden z. B. an den römischen Gerealien küchse mit aufgebundenen Feuerbränden losgelaßen. Auch bei Ovid2) sindet sich eine merkwürdige Parallele hiezu. Streng geschichtlich ist der Schwant gewiß nicht zu verstehn, sondern beruht auf einem mythischen, seht nicht mehr deutlich zu ermittelnden Hintergrunde. — Wie Simson ferner 1000 Philister erschlug, so erlegte auch Herkules den König der Minner und sein ganzes Heer, wobei der Eselsfinnbacken der Keule des Herkules entspricht. — Zu der 7. That, wie Simson s

<sup>1)</sup> Raiser, Commentar. in priora Genes. capita, p. 188 ff,

<sup>2)</sup> Ovid in ben Faften, IV, 681 ff.

Bebet erhört wird, ist zu vergleichen, wie Herkules, der überhaupt die Götter ehrte, einst von Grillen geplagt, zu den Göttern betete, diese Ruhestörer wegzuschaffen, worauf sie für alle Zeit aus der Gegend (von Rhegium und Lokri) verschwanden. Ferner entspricht, wie an der Küste von Sicilien die Nymphen, um ihn zu laben, warme Duellen entsprins gen ließen, und wie ein ander Mal ein Widder dem Dürstenden einen Waßerquell im Sande aufscharrte. 1)

Eine völlige nachbilbung ber Berfulesfage ift bas 8. Abenteuer, wie Simfon bas Festungsthor von Baga mit beiden Pfosten auf einen Berg vor Bebron trägt; es ift biefelbe Geschichte, wie Berfules an der Meerenge zwischen Europa und Afrita, auf ben zwei gegenüberliegenden Bergen die zwei Caulen errichtet, wonach bie Berge felbft bann bie Saulen bes Berfules genannt wurden. Bindar nennt fie: Die Thore von Gabes, (eig. Gabira; boch ift Gabes bie urfprungliche Form, baher Cabir.)2) — Bu ber Sage, wie Simson 4 mal die Strice gerreißt, mit benen er gebunden wird, findet fich vielleicht ein Unflang barin, baß ein fehr fester, boppelt gezogener Knoten, ben man als Borlegeschloß gebrauchte, ein Berfulesknoten, nodus Herculis hieß. ber Brautgurtel mußte bei ben Romern jum Zeichen ber Festigkeit mit biefem Knoten gefnüpft fein. Indes liegt bieg vielleicht zu fern und follen damit bloß allgemeine Kraftproben angegeben werden. Deutlich aber entspricht ber freiwillige Flammentob bes Berfules auf bem Deta, ber alles Irdifche an ihm verklart und ihn ben Gottern jugefellt, bem felbfts gewählten Tobe Simfons, ber ebenfalls ben Triumph feines Lebens bezeichnet. Dabei liegt eine weitere Ahnlichfeit barin, bag beibe Beroen und Selben, die ben Beibern fehr ergeben find, endlich burch ihre Beiber untergeben, wobei zwifden Delila und Dejanira vielleicht fogar eine ursprüngliche Namensverwandtschaft statt fand.

Der ganze Sagenkreis von Herkules, seinen Wanderungen und Thaten ist wahrscheinlich phönikischen (twischen) Ursprungs und mit vielen andern Mythen früh nach Griechenland verpflanzt worden. Ebenso erhielten die Hebräer diese und ähnliche Sagen von den benachbarten Phöniken und haben sie auf ihre Weise wie die Griechen umgebildet und lokalisit, wobei freilich sede Erinnerung an eine ursprünglich mythische Bedeutung dieser Geschichten schon dem ältesten Erzähler gänzlich entschwunden gewesen sein muß. Die Volksphantasie schmückte mit den

<sup>1)</sup> Bgl. Diod. Sic. 4, 22 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Diod. Sic. 4, 18. Strabo, 3, 5.

fremden Dichterfarben ihren heimischen Lieblingshelden aus, wobei dem Hebräer, seiner ganzen Sinnesart gemäß, das ursprünglich Naturmysthische in ein rein Geschichtliches und Thatsächliches sich verwandeln mußte.

Simfon ift fein Sonnengott, fein Sonnenhelb, wie man nach ber irrigen Ableitung seines Ramens von wow Conne mohl gemeint hat. Nach Josephus') bedeutet ber Rame logvoos, ber Starte, Rraftige, alfo wie Berfules bei ben Grieden ebenfalls urfprunglich Alxacos, ber Starte hieß, und biefe Etymologie liegt im Bebraifchen noch gang beutlich vor. 2) Simfon bezeichnet einen tapfern, ftarten Streis ter (vgl. Maffabaer) und mochte bann einem Belben ber Richterzeit im vorzüglichen Sinne beigelegt werben. Die Sage und bie eigentliche Bolfebichtung aber bilbete hieraus ein heroisches Mufterbild, einen ibealen Belben, ber mit unbeugsamem Mute, mit dem höchsten Rraftgefühl und aus eigenstem Untriebe die größten Rampfe jum Beften feines Bolfes ausführte. Un einen geschichtlichen Rern haben fich also mythische ober fagenhafte Elemente angelehnt. Simfon wurde gewißermaßen ein Rolleftioname, an ben fich alles Bermandte anschloß wie Till Gulenfpie= gel, Fauft uub andre Namen, Die ursprunglich wirkliche Berfonen bezeichneten, bann aber Reprafentanten und Trager einer ganzen Beitrich. tung wurden. Bgl. G. 98.

Die höhere göttliche Helbenkraft in Simson wird von der Sage auf echt hebräische Weise motivirt. Er ist vom Mutterschoose an ein Gottgeweihter (ein Nasiräer), weshalb nie ein Scheermeßer sein Haar berührt hat. Mit dem langen Haar aber verliert er zugleich seine Stärfe und wird besiegt. Dieser lette Aufschluß erfolgt ganz richtig erst im Laufe der Geschichte. Der spätere Überarbeiter des Buchs der Richster, der die alten Bolkssagen überhaupt mit einem erbaulichen Elemente vergeistigen wollte, erzählt nun schon Kap. 13 aussührlich, wie die Mutter Simsons während ihrer Schwangerschaft sich des Weins und

<sup>1)</sup> Josephus, Archaeol. 5, 8, 4.

aller berauschenben Getranke so wie aller unreinen Speisen enthalten sollte, um so als reine Mutter ben gottgeweihten Sohn zu gebären.

Bon ben späteren Bestimmungen bes Rafiraerthums (4 Dof. 6, 1 ff.) ift freilich im Leben und Treiben Simfone fehr wenig zu verspuren; nur durch seinen langen Haarwuchs hangt er damit zusammen. Richt ein= mal der Genuß des Weins wird ihm untersagt; bloß der Mutter wird er verboten, ahnlich wie ber Priefter im heiligen Amte bes Weine fich enthalten follte. 1) So wenig Simson daher Anstand nimmt, eine Leiche ju berühren und sogar ben Honig aus einer Leiche genießt, ohne fich nach der Erzählung dadurch verunreinigt zu fühlen, (wie es das Rafi= räergeset ausbrudlich verlangte,) so wird er noch weit weniger bes Weine fich enthalten haben und tranf jedenfalls bei dem fiebentägigen Hochzeitsgelage (Anwin) recht tapfer mit. Auch fonst erscheint er durch= aus nicht als ein Mufter von Entsagung, von sittlicher Reinheit und Frommigfeit; vielmehr bilben derbe Mannesfraft und Beiberliebe Die Grundzüge seines Wesens. Bertheau2) und Ewald3) legen ein viel zu hohes Gewicht auf dies Nasiräerthum Simsons. Ist doch schon jeder Israelit an sich, als Glied ber Gemeinde, bem Jahre geweiht und wird dieß gang besonders noch durch den Alft der Beschneidung. Alle Rationalhelden, wie g. B. die im Deboraliede, find von Gott begeisterte Selben, sind Gottesstreiter. Der Rasitäer nun, der in gang besonderem Sinne Gott angehören wollte, fonnte dieß entweder erreichen wie Samuel, der jum Dienst des heiligthums erzogen wurde, oder, wie es unstreitig bei den meisten Rasiräern geschah, durch Wefese, durch Forberung bes eigenen fittlichen Lebens. Nach biefen beiben Seiten bin war Simson kein Rafiraer. Er war ein Held Gottes wie Josua, Chub, Schamgar und andere; allein ein höheres, prophetisches und ethisches Element tritt bei ihm zurud und die Sage wollte dieß auch nicht an ihm hervorheben, hatte auch wohl bei den fonst durch ihren Bilderdienst übel berüchtigten Daniten feinen Grund dazu. -

Das lange phantastische Haar wird man jedenfalls unserm Helden laßen müßen, da es ein Hauptmoment in seinem Leben bildet. Es ist sein Talisman. Allein vermutlich hatte es ursprünglich eine etwas andre Bedeutung oder Beziehung, und wurde nur an das hebräische Nasiräersthum angelehnt.

<sup>1),</sup> Bgl. 3 Mof. 10, 9.

<sup>2)</sup> Bertheau, bas Buch ber Richter und Rut erflart. 1845. G. 172. f.

<sup>3)</sup> Emalb, Geschichte Jeraels, II. S. 401 ff.

Im Allgemeinen trugen die hebräischen Jünglinge lang herabwallendes Haar und stutten es nur von Zeit zu Zeit. 1) Es war auch ein Hauptschmuck des Mannes; nur als Zeichen tiefer Trauer schor man es ganz ab. 2) Häusig kommt es bei verschiedenen Bölkern als Gelübde vor, das Haar zu scheren oder wachsen zu laßen. So gelobten die Arzgiver, das Haar nicht eher wieder wachsen zu laßen, bis sie Thyrea erzobert hätten. 8) Ferner heißt es von gewißen arabischen Stämmen der älteren Zeit in den Anmerkungen zur Hamasa p. 2: "Wann sie etwas Heiliges vorhatten, pflegten sie keine saure Milch zu bereiten, die Butter nicht abzukochen, d. i. sie vom Fett nicht zu reinigen und weder das Haar, noch den Flaum auszurupfen."

Am frappantesten erinnert an Simsons Haar die Sage vom König Risus in Megara. An das goldene oder purpurfarbene Haar dieses Kö=nigs war nämtich zugleich sein und seiner Regierung Schickfal gebunden. Durch seine treulose Tochter verlor er mit dem Haare zugleich Leben und Reich. 4)

Endlich findet sich in den Herkules Sagen zerstreut etwas sehr Ahnsliches. Diedor. ) erzählt von Jolaus, dem Stiefbruder und steten Gesfährten des Herkules, ber eigentlich mit ihm Eins ist, daß alle Bewohsner der Stadt Agyrium in Sicilien ihren Kindern von Geburt an das Haar, als dem Jolaus geweiht, wachsen laßen, die es ihnen gelungen sei, durch kostbare Opfer den Gott zu versöhnen. Und diese Sitte sei so heilig und unverletzlich, sagt er weiter, daß alle Kinder, für welche dieß Opfer nicht gebracht werde, die Stimme verlieren und wie todt aussehen. Gelobt aber Jemand nur, das Opfer zu bringen, und weiht dem Gotte ein Unterpfand desselben, so werden die Kinder alsbald wieder hergestellt.

Mußten wir nun oben den Herfules-Sagen überhaupt einen grosen Einfluß auf die Gestaltung der Simsons-Sage zugestehen, was auch Ewald entschieden zugibt, so wird es nicht zu fühn sein, auch diesen letsten Zug mit den langwachsenden Haaren als entlehnt und dem hebräisichen Helden nur angeeignet zu faßen. So erklärt es sich einfach, wie er zum Nasiräer gestempelt werden konnte, so wenig er sonst auch einer asstetischen oder prophetischen Richtung zugethan ist.

Die Ausbildung Diefes Sagenfreises gehört unstreitig bem fleinen

<sup>1)</sup> Bgl. 2 Sam. 14, 26.

<sup>2)</sup> Amos 8, 10. Jef. 15, 2. Mich. 1, 16.

<sup>3)</sup> Herod, 1, 83.

<sup>4)</sup> Apollod. 3, 15, 5. Ovid. Metam. 8, 6 ff.

<sup>5)</sup> Diod. Sic. 4, 24.

Stamme Dan an, der als Gränzstamm vielen Angriffen ausgesetzt war, aber auch sonst als tapfer und mutig gelobt wird. Im Segen Jakobs') wird von ihm, wohl mit Beziehung auf Simson, gesagt:

Dan ber wird richten fein Bolt Wie irgend einer ber Stamme Joraels.

Und im Segen Dofe's 2) heißt er "ein junger lome, ber hervorspringt aus Bafan." - Das einzige literarische Denkmal, Die Simfons-Sage, Die wir von biefem Stamme besigen, erregt ben vortheilhafteften Begriff von ber poetischen Begabung beffelben. Früher Berfehr mit ben Pho= nifen und Philistern, Sandel und Schifffahrt 3) muß hier alebald auch eine freiere Rultur ins Leben gerufen haben, wovon wir ben beutlichften Riederschlag in diesem Bolfsbuche besigen. Es enthalt alle Elemente eines mahrhaften Bolfsepos, beffen altefte reinere Gestalt une leiber nicht überliefert worben ift. Dabei ift bieß poetische Bolfsbuch bas ein= gige bes alten Testamentes, in bem fich ein gewißer Sumor, eine fichtbare Freude am Poffenhaften ausspricht. Der hebraische Bolfsgeift ift fonft im Allgemeinen zu ernft und troden, zu pathetifch und erhaben ge= ftimmt, als daß er dem grundlich Romischen und ber berglichen Lachluft je hatte rechten Geschmad abgewinnen fonnen. Um fo mehr Intereffe gewährt biefer eine Selb mit feiner jovialen Laune und feinen baroden Benieftreichen, mit feiner Berliebtheit und feinem tragifchen Enbe, indem er zeigt, daß das Komische als ein allgemein menschliches und echt volksthumliches Element auch ben hebraischen Stammen nicht gang abgieng und nur in ber Literatur feinen rechten Ausbrud finden fonnte. Jebenfalls aber ift die fomische Aber ber Bebraer niemals fehr ftart gemefen. Rur in ber Geschichte Jatobs trifft man noch einige Anfage zu volfsthumlichen Schwanten und Scherzen. -

Das lette Jahrhundert vor der Einführung des Königthums zeigt uns das Volksleben der Hebräer in einer allgemeinen Gährung und Auflehnung begriffen. Von außen her drängen die Philister und Ammoniter und im Innern zersteischen die Stämme sich selbst mit erbitterter Wut. Die Sittenlosigseit aber, die Barbarei und Anarchie, die damals herrschte, sieht man am greusten, aber gewiß historisch tren in den

<sup>1) 1</sup> Mof. 49, 16.

<sup>2) 5</sup> Mof. 33, 22.

<sup>3)</sup> Richt. 5, 17.

beiden Erzählungen, welche ben Schluß bes Buche ber Richter bilben, Kap. 17—21.

Solche Zeiten sind dem Gedeihen der Poesie nicht gunstig. Zwar seste Samuel der allgemeinen Zügellosigkeit Schranken und bereitete eine neue Epoche, eine nationale Wiedergeburt vor, wie dies oben in der allgemeinen Übersicht weiter angegeben ist. Allein sein vorherrschend praktisches und politisches Wirken, wie die Zeit es erheischte, war ebensfalls nicht geeignet, eine neue dichterische Thätigkeit ins Leben zu rusfen. Es war ein unproduktives, unpoetisches Jahrhundert.

Das einzige poetische Erzeugnis, welches der Zeit Samuels mit großer Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden darf, ist der Segen Zastobs. 1) Der Dichter geht von der geographischen und historischen Lage der 12 Stämme in Palästina aus, wie sie zu seiner Zeit bestand, und legt diese als Weißagung oder vielmehr als Vorhersagung dem alten Jakob in den Mund, indem er bald, wie bei Ruben, den idealen Stammwater der Sage, bald mehr den wirklichen ganzen Stamm vor Augen hat. Wir haben hier das älteste Beispiel von prophetischer, divinatorischer Lyris, die von späteren, gegebenen Verhältnissen ausgeht und diese einen alten, erleuchteten Vorsahren als zufünstig aussprechen läst: eine dichterische Form und Einkleidung, an welcher der unbefangene Sinn des Alterthums keinen Anstoß nehmen konnte.

Es ist kein Produkt lebendiger Bolksdichtung, kein Erguß höherer prophetischer Begeisterung, sondern mehr ein verständiges, kunstliches und gelehrtes Machwerk, das als solches und kalt läßt. Der Verfaßer liebt es, aus den Namen der Stämme durch etymologische Anspielungen irgend eine besondre Eigenschaft derselben hervorzuheben. So kombinirt er Juda mit dem Verbum (His.) joda, preisen; Sebulon wahrscheinslich mit zabal, wohnen; Dan mit din, richten; Gab mit gedud, Besdränge; Asch er mit dem gleichlautenden Verbum, welches reich, glücklich sein bedeutet, und ebenso hebt er an Joses, indem er eigentlich Efraim meint, nach einer naheliegenden Etymologie die Fruchtbarkeit desselben hervor. Manche dieser Wortspiele und Anklänge hatte auch vielleicht schon der Volkswiß so ausgeprägt.

Das Gedicht besteht ursprünglich aus sechs Strophen, ist aber in seiner jetigen Gestalt stark überarbeitet und außerdem durch einige Glofsen, die in den Text geraten sind, recht eigentlich entstellt worden. Ins des laßen sich diese späteren Zuthaten noch gut erkennen und abtrennen.

<sup>1) 1</sup> Dof. 49.

Ebenso verhält es sich mit dem weit jungeren Segen Mose's. 1) Hier ist gleichfalls eine ältere Grundlage später erweitert und ausgeschmuckt wors den, aber nicht zum Vortheil des Ganzen.

Der Überarbeiter unsers Stude ift junadift baran ju erfennen, baß er die angenommene Cituation, die bei einem fo fleinen Bedichte boch leicht durchzusühren war, nicht inne halt und als Erzähler etwas als vergangen berichtet, bas er hatte als fünftig aussprechen sollen. Go fallt er bei Jiffafar gang aus ber Rolle, indem er von ihm fagt: "Und er fah die Ruhe, daß fie gut, und das Land, daß es lieblich fei, neigte gum Tragen seinen Raden und ward zum Lohndiener." Dabei ift zugleich auf sakar, "um Lohn bingen", angespielt. Ebenso unpaffend heißt es 2. 23 vom Stamm Jofef: "Ge reigten ihn und fpannten, und befeindeten ihn bie Bogenschüten; boch es blieb fest sein Bogen u. f. w." Dabei bringt biefer Erganger ben Widerspruch hinein, daß 2. 26 Josef als "ber Fürft feiner Bruber", b. i. ale ber herrschende und bie Ctamme anführende Cohn Jafobs bezeichnet wird, mahrend nach 2. 10 in bem alten Gedichte bem Stamm Juda bie Begemonie verheißen wirb. -Wir fonnen hiernach ficher vermuten, daß ber Berfager Diefer Bufage ein Burger des nördlichen Reiches war und dieß neben Juda mehr hervorheben wollte. Während das alte Gedicht furz und alterthumlich flingt, fo haben bagegen biefe Bufage etwas Breites, Rhetorifches, Kraftlofes, und verraten auch badurch eine fpatere Beit. Ginige Aussprüche und Bergleichungen, z. B. Juda's mit einem Lowen, B. 9, und Dan's mit einer Schlange, B. 17, wurden urfprünglich vielleicht nur ale Paralle= len zu unserm Liebe angemerft und flingen älter, ale bie etwas auffallen= ben Ausmalungen über Juda's Wein= und Milchreichthum, B. 11-12, fo wie die weitläuftigen Bufape zu dem Ausspruche über Josef, B. 23-26.

So wenig dichterischen Wert dieser Segen Jakobs auch hat, so ist er doch für die lette Zeit vor der Einführung des Königthums sehr cha= rakteristisch und eine wichtige Urkunde. Das Volk nämlich bildet hier= nach noch so wenig eine organische, wirkliche Einheit, daß drei Stämme, Ruben (der als Erstgeborner in der Urzeit der stärkste gewesen sein muß), Levi und Sime on einen Fluch erhalten. Der Stamm Juda dagegen, als der tapferste und als Vorkämpfer seiner Brüder, bekommt den ersten Segen und tritt gleichsam in die Rechte des Erstgeborenen ein. Auch geschichtlich läßt sich erweisen, daß Juda beim Beginn der Erobe= rung Kanaans<sup>2</sup>), so wie kurz vor der Einführung des Königthums das

<sup>1) 5</sup> B. Mof. 33.

<sup>2)</sup> Richt. 1.

Präsibium in den Versammlungen und eine Art von Hegemonie über die andern Stämme ausgeübt haben muß. 1) Indes ist er hier noch nicht als der Königsstamm gesaßt, was und einen deutlichen Fingerzeig über die Absahungszeit des Gedichtes liefert. Das Priesterthum sodann ersicheint noch ohne besonderes Ansehen, wie überhaupt in der ganzen Richsterzeit seder Familienvater zu opfern psiegte und nur sehr selten ein Levit vorkommt. Die Zerstreutheit und Heimatlosigseit dieser Opferdiener, die man zuweilen in Sold nahm, wird sogar als ein Fluch betrachtet für verübte Grausamseiten. 2) Erst beim Tempel in Jerusalem wurde die Stellung der Leviten allmählig günstiger und ihr Einsluß bedeutender.

Atles führt darauf, daß dieser Ausspruch über die 12 Stämme der Zeit Samuels angehört. Die damaligen geschichtlichen Zustände passen vollsommen. Zugleich wißen wir, wie Samuel die Prophetenschulen hob und förderte, und aus diesen mehr gelehrten Bestredungen erklärt sich am leichtesten ein solches, etwas frostiges Produkt der prophetischen Prif. Auch erinnert die ganze Art, etwas nach dem Erfolge rückwärts zu weißagen, noch sehr an eigentliche Wahrsagung, wie sie früher vielssach vorkam und in den Prophetensagen so wie im Volksglauben auch später noch fortlebte. Daß Samuel selbst dieß Stück versaßt habe, läßt sich durch nichts erweisen und ist an sich sehr unwahrscheinlich. Der Versfaßer der Grundschrift fand es bereits vor und hat es eingeschaltet. Es zerfällt in zwei Hälften, jede mit drei Strophen. Die erste Hälfte behanzbelt das südlich Gebeict, die zweite das nördliche, indem sie von Inda zu Sebulon überspringt. Danach lautete das Gedicht ursprünglich so, indem ich die unechten Zusäße unten mittheile:

1

1. a. D Ruben, bu mein Erstgeborner, Du meine Krast und Erstling meiner Stärke, Du Borzug an Hoheit und Vorzug an Macht, Du Sprüdel wie Waßer: habe keinen Vorzug! Weil du bestiegen das Vett deines Vaters. Da freveltest du, mein Lager besteigend!") —

1. b. Simeon und Levi find Bruber, Deren Waffen graufame Berfzeuge; \*)

<sup>1)</sup> Bgl. Richt. 20, 18.

<sup>2)</sup> Bgl. 1 Mof. 34, 25 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. 1 Mof. 35, 22.

<sup>4) &</sup>quot;In ihren Rat tomme nicht meine Seele! Mit ihrer Gemeinde vereine sich nicht meine Sobeit!"

# 112 Erfte Beriobe. Bon Dofe bis gur Gründung bes Ronigthums.

| Denn in ihrem Born erwürgten fie ben Mann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Und in ihrem Übermut entnervten fie ben Stier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Berflucht sei ihr Born, weil er hart, und ihr Grimm, weil er graufar<br>Bertheilen will ich sie in Jakob, und sie zerstreuen in Israel!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n! 7      |
| c. D Inba, bich werben beine Bruber preisen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8         |
| Da beine Sand am Raden beiner Feinde ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Bulbigen werben bir bie Cohne beines Baters. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Die wird weichen bas Scepter von Juba,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10        |
| Roch ber herrscherftab zwischen feinen Füßen hinweg, ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Indem bie Stamme ihm gehorchen. ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 2. a. Gebulon wird wohnen am Ufer bes Deers, 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13        |
| Inbem fein Bebiet bis Cibon reicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Biffatar ift ein fnochigter Efel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16        |
| Der fich lagern wird zwischen ben Gurben. ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Dan ber wird fichten fein Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16        |
| Wie nur irgend einer ber Stamme Israels. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2. b. Bab, ein Bebrange wird ihn bebrangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19        |
| Er aber wird bie Ferfe bedrangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Bur Afcher wird feine Speife gu fett fein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20        |
| Co bag er liefern fann tonigliche Leckerbigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Daftali ift eine schlanke Birichkub,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21        |
| Er ber ber ba geben wird Worte ber Schonheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| c. Josef ift ber Sproß eines Fruchtbaums,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22        |
| Der Sproß eines Fruchtbaums an ber Quelle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| A) Other James and Control of the Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 1) "Ein junger Leu bist du, Juda,<br>Bom Raube, mein Sohn, steigst du herauf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 9       |
| Er frummt fich, legt fich wie ein Leu, wie eine Lowin :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Wer mag ihn aufregen ?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2) "Co lange man nach Silo tommt ;" bas mußte bedeuten : "immer", eine en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | schiebene |
| Gloffe, die schon außerlich sehr tahm nachhinft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 3) "Er, der da bindet an den Beinftod sein Eselfüllen,<br>Der da mafcht im Bein fein Gewand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11        |
| Und im Traubenblute seinen Angug;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Er, mit Augen, die bunfel vom Beine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12        |
| Und mit Bahnen, die da weiß find von ber Milch."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 4) "Und zwar am Ufer von Schiffen;" eine Gloffe, wohl nach Richt. 5, 17 gebil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 5) "Und er sach die Ruhe, daß sie gut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15        |
| Meigte zum Tragen seinen Nacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Und ward zum Lohndiener."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 6) "Dan ift eine Schlange am Bege,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17        |
| Ein Bafiliet an der Strafe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Der bes Roffes Ferfen beißt, Dag rudwarts fallt ber Reiter."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| (Auf beine Gulfe hoff' ich, o herr!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18        |
| The state of the s |           |

Indem seine Sprößlinge die Mauer übersteigen. 1) Ben jam in ist ein raubgieriger Wolf: Am Morgen verzehrt er die Beute Und am Abend theilt er den Raub.

27

Bu beachten ist hier, daß der Stamm Naftali, auf den Berghöhen zwischen dem See Genezaret und dem Libanon wohnend, als ein körperslich und geistig schöner Bolksstamm gepriesen wird. Bgl. auch 5 Mos. 33, 23. "Die Worte der Schönheit", die et geben wird, sind Dichsterworte, Dichtungen, durch welche er sich damals vor allen übrigen Stämmen ausgezeichnet haben muß, obwohl uns keine Probe davon ershalten ist. Das spätere Hohelied aber gehört diesem reizenden Landstriche an. Auch bei den Arabern gibt es manche Stämme, z. B. die Bewohsner des Landstrichs Dschof, die Leute von el Hassa am persischen Meersbusen, die unter allen Beduinen in Nedschid oder Hedschas wegen ihres musikalischen und poetischen Talentes berühmt sind.

Eine spätere Ergänzung und Modisitation bes Segens Jafobs bildet der Segen Mose's im Deuteronomium Kap. 33. Schr lehrzreich erkennt man darin die weiter entwickelte, fortgeschrittene Zeit des Königthums. Hier wird kein Stamm mehr verslucht; alle bilden viels mehr nur Glieder eines Ganzen, deren notwendiger Zusammenhang zum Bewußtsein gekommen ist, obwohl das Bolf in zwei Hälften getheilt ist. Der Dichter aber wünscht, daß Juda wieder alle Stämme unter seiner Herrschaft vereinigen und dadurch gegen seine Feinde stark werden möge. B. 7. — Der Stamm Levi erscheint in hoher Würde als der priestersliche Stamm, und so erhalten alle nur reine Segenswünsche. Des Gezgensabes wegen möge dieß Gedicht, das etwa dem 8. Jahrhundert anz gehört, gleich hier Plas sinden. Es hatte ursprünglich denselben 11mz

<sup>1)</sup> a. "Und es reigten ihn und fpannten . Und befeindeten ihn bie Bogenfcuben. Doch feft blieb fein Bogen 24 Und gelentig blieben bie Urme an feinen Banben, Bon ben banben bes allmachtgen Jatobe, Bon borther, wo ber birt, ber Fels Jeraele ift; b. Ban bem Gott beines Batere, und ber helfe bir ! 25 Bon bem allmächtigen Gott, und ber fegne bich Dit Segnungen bes himmels von oben, Mit Segnungen der Bagerfulle bie ba unten liegt, Mit Segnungen ber Brufte und bes Mutterschoofes! c. Die Segnungen beines Batere, bie ba überfteigen 26 Den Segen ewiger Berge und bie Bonne uralter bugel Sie mogen tommen auf Josefe haupt, Und auf ben Scheitel bes Fürften feiner Bruber !"

## 114 Erfte Periode. Bon Mofe bis jur Grunbung bes Königthums.

fang wie der Segen Jakobs, nämlich sechs Einzelstrophen, ist aber später, wahrscheinlich im 7. Jahrhundert, mit zahlreichen Zusäßen und erklärens den Glossen so wie mit Wiederholungen aus dem Segen Jakobs verssehen worden. Der echte Kern läßt sich jedoch noch gut herausschälen. Die Unechtheit der übrigen Zuthaten kann hier nicht weiter erwiesen wersden, und es ist auch unnötig; denn wen der Einblick in den hergestellten Tert nicht sogleich befriedigt, den werden auch alle weiteren Beweise aus dem Inhalte wie aus der Sprachsorm nicht überzeugen, und er möge vor wie nach das Gedicht in seiner bunten Unordnung und Gedankens verwirrung als ein schönes Ganzes in seinem Geiste sich zurechtlegen. —

Gleich den Anfang hat ein späterer Überarbeiter mit zwei ungehöstigen und durchaus störenden Strophen versehen, V. 2—5, während auf die prosaische Einleitung V. 1 unmittelbar V. 6 folgen muß. Es heißt hier: "Dieß ist der Segen, womit Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israels vor seinem Tode segnete; und er sprach: 1)

1. a. Es lebe Ruben und sterbe nicht,
Und feine Leute mögen unzählbar sein!

Und zu Iud a sprach er so:
Erhöre, o Herr, die Stimme Juda's,
Und führe ihn zu seinem Bolse!
Deine Hand vertheidige ihn
Und helse ihm vor seinen Feinden!

1. b. Und zu Levi sprach er:
Dein Tummim und Urim gehört deinem Frommen, \*)
Der da spricht von Vater und Mutter: "ich seh sie nicht an!"

Der seine Brüder nicht erkennt und von seinen Söhnen nichts weiß. \*)

Und mit dem du hadertest am haderwaßer." Dieser Busah erklart die vorhergehenden Worte falsch ; benn ber "Fromme" ist nicht Gott, sondern Levi, wie er im Folg. geschildert wird.

> 3) "Sondern die da bewahren bein Bort, Und die da huten beinen Bund;

<sup>1)</sup> Es kam ber Herr vom Sinai
Und gieng ihnen auf von Seir;
Er erglänzte vom Berge Paran,
Und zog dahin fern von den Mpriaden Heiligen,
Indem aus seiner Rechten Strahlen für sie fuhren;
Denn er liebt die Stämme, all ihre Heiligen sind in seiner Hand.'
Und sie folgten dir nach, empfangend von deinen Worten.
Das Geseh verordnete Wose für und,
Ein Erbtheil der Gemeinde Jakobs,
Und so ward Er (Gott) König in Jeschurun,
Als sich versammelten die Häupter des Bolks,
Die Stämme Israels allzumal.

2) "Den du versuchtest bei Wassa,

|        | C. Die Zeit der Richter. Der Segen Mose's.                                                                                                                                   | 113        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 72     | Segne, o Herr, seine Krast, und seiner Hande Werk laß dir gefal<br>Berschelle die Hüsten seiner Gegner,<br>Ind seine Feinde, daß sie nicht siehen können!                    | Ien! 1     |
| T      | 2. a. Bon Benjamin sprach er:<br>Der Liebling bes Herrn wohnt sicher bei ihm;<br>krumschirmt ihn allezeit. 1)                                                                | . 1:       |
| ©<br>u | Und von I of ef sprach er:<br>Bottgesegnet ist sein Land an Himmelsgabe von oben<br>Ind an Waßerfülle, die da unten liegt,                                                   | 12         |
| N      | In Gaben, gezeitigt von ber Sonne,<br>Ind an Gaben, getrieben in den Monden. *)<br>2. b. Die Gnade bessen, der im Busche wohnt,                                              | 14         |
| e<br>u | Sie möge kommen auf Josess Haupt!")<br>bein erstgeborner Stier hat Pracht,<br>nb Büsselhörner sind seine Hörner;<br>Lit ihnen wird er die Stämme stoßen,                     | 17         |
| Fi     | die Enden des Landes allzumal. 4)  3. a. Und von Sebulonsprach er: reue dich Sebulon beines Audgangs, nd Fissar beiner Zelte! 5)                                             | 18         |
| (3)    | Und von Gab sprach er:<br>desegnet sei wer Gad Raum verleiht!<br>die eine Löwin liegt er da und zerreißt Arme und Scheitel. *)                                               | 20         |
| -      |                                                                                                                                                                              |            |
|        | Die Jakob lehren beine Rechte<br>Und Israel bein Geset;<br>Die Rauchwerk legen vor beine Nase,<br>Und Brandopfer auf beinen Altar."                                          | 10         |
| f)     | "Und zwischen seinen Soben wohnt er."                                                                                                                                        |            |
| 2)     | "Un' dem Besten uralter Berge,<br>Und an Gaben ewiger hügel;<br>Un Gaben der Erde und ihrer Fulle."                                                                          | . 15<br>16 |
| 3)     | "Und auf ben Scheitel<br>Des Fürsten seiner Bruber!"                                                                                                                         | 40         |
| 4)     | "Das find die Myriaden Efraims<br>Und die Tausende Manaffe's."                                                                                                               |            |
| 5)     | Die Stämme laden fie zum Berge. Dort opfern fie Gebührende Opfer; Denn fie faugen ein                                                                                        | 19         |
|        | Den Reichthum des Meers,<br>Und die Schäpe,<br>Die verborgen im Sande.                                                                                                       | ٠          |
| 6)     | "Und er ersah das Erste für sich.<br>Weil das Loos des Anführers<br>[Ihm] dort aufgehoben war;<br>Und so führte er die Häupter des Bolkes<br>Und vollzog das Recht des Herrn | 21         |
|        | Und feine Gerichte an Ierael."                                                                                                                                               |            |

### 116 Erfte Periode. Bon Dofe bis zur Grundung bes Konigthums.

Und von Dan fprach er.: 22 -Dan ift ein junger Lowe Der ba hervorspringt aus Bafan. 3. b. Und von Raftali fprach er: 23 Naftali ift gefättigt mit hulb Und voll vom Segen bes Berrn, Den Weften und Guben nimmt er ein. 24 Und von Afcher fprach er: Gesegnet ift Afcher vor Menschenkinbern ') Und taucht in Del feinen Fuß. Gifen und Erz feien beine Riegel, 25 Und bein Lebenlang baure beine Kraft! 2)

So gering die Anzahl ber Lieber auch ift, welche mit Sicherheit dieser erften, funfhundertjährigen Beriode ber hebraischen Dichtung zugeschrie: ben werden durfen, so genugen sie boch vollkommen, um ein treues Bild ber altesten hebraifden Lyrif zu erhalten. Die brei größeren Stude: bas Deboralied, die Fabel Jotame und ber Segen Jafobe bezeichnen Die Bobenpunfte, an welche die übrigen fleineren Lieder fich anlehnen. Das religiose Clement fehlt zwar nicht, ift aber burchaus nicht vorherr= fchend barin. Bielmehr haben biefe alteften Gefange einen gang realiftis schen, volksthumlichen und weltlichen Charafter, ber in vielen anderen, nicht erhaltenen Liebern vielleicht noch treuer, sinnlicher und naiver aus= geprägt war, wie die Simfonsfage beutlich beweift. Diefe nationalen Lieber zeigen eine eigenthümliche Mischung von lyrischen und epischen Elementen, wie die altesten Balladen aller Bolfer, namentlich auch wie die altarabischen Helden= und Liebeslieder, obwohl diese fonst als eigent= liche Kunftgebichte einen wesentlich verschiedenen Charafter haben und an Einfalt und Behalt fich mit ben althebraischen nicht meßen fonnen.

Was die poetische Form betrifft, so erscheinen die ältesten hebräisschen Lieder in Beziehung auf Rhythmus und Strophenbau bereits als vollendet. Selbst die spätern rein religiösen Lieder mußten sich der einsmal gegebenen volksthümlichen Form anschließen, und es ist gänzlich irrig, wenn man meint, erst David habe diese Formen der religiösen Lyrik erfunden. In ähnlicher Weise wurden zur Zeit der Reformation geistliche Lieder nach der Form und Melodie der weltlichen Volkslieder gedichtet und gesungen.

1) "Er ift ber Begnadigte feiner Bruber."

26

<sup>2) &</sup>quot;Reiner ift wie Gott, o Jeschurun! Der baherfahrt am himmel bir gur hulfe Und auf ben Bolten in seiner Sobeit; Eine Buflucht ift ber alte Gott, u. s. w."

## 3weite Periode.

Von ber Gründung bes Königthums bis zum Ende bes Erile.

Mit dieser zweiten Hauptperiode verlaßen wir die unstete, sturms und drangvolle Jugendzeit der hebräischen Dichtung und sehen sie alsebald glänzend in ihr eigentliches Mannesalter eintreten. Es ist dieß die erste wahrhafte Blüte der hebräischen Nationalliteratur, ein neuer Lesbensfrühling, der mit David beginnt und der später auch seine Früchte getragen hat. — Wir können hier drei besondere Abschnitte untersscheiden:

- 1. Bom 11. Jahrhundert bis in die Mitte des 9., etwa von 1100 —850, ein Zeitraum von 250 Jahren.
- 2. Die eigentlich affyrische Periode, von 850 650.
- 3. Die chaldalsche Periode bis zum Schluß des Exiles, von 650 536.

## Erster Abschnitt.

Bon Anfang bes 11. (1095) bis zur Mitte bes 9. Jahrhunderts.

### A. König David als Dichter.

Die Stille und Ruhe, in welche die hebräische Poeste am Ende der Richterzeit versunken zu sein scheint, dauert auch unter dem ersten Könige noch fort. Zu einer neuen lyrischen Schöpfung war die Zeit nicht reif, das Leben zu rauh, zu zerristen und unversöhnt. Kein Bolk singt auch gern seine eigene Schande; und selbst um diese satyrisch und didaktisch dem Bolke vorzuhalten, muß die Bildung schon weiter vorgerückt sein, als wie die damalige der Hebräer. Die ersten und notwendigsten Beschingungen des Bolksdaseins waren ja noch zu gründen. Dazu kommt, daß seit Samuel in den Prophetenschulen, wie es scheint, eine Art geslehrter, eingelernter, künstlicher Poesse gepflegt wurde, wovon uns im

118 Zweite Periobe. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Erile.

Segen Jakobs ein Beispiel übrig geblieben ist. Solche Versuche waren ebenfalls nicht geeignet, ber nationalen Dichtung einen neuen Aufschwung zu geben.

Da bas Leben felbft fo wenig begeisternbe Stoffe einem Dichter barbot, fo fang bas Bolt einstweilen feine alten Nationallieder fort, ergablte fich bie Beschichten seiner fruberen Belben und zehrte von ben Sagen feiner Stammväter, Die es ale ein herrliches poetisches Bermachtnis treu in ber Erinnerung bewahrte und bem nachfolgenden Beschlecht vererbte. — Außerdem war bas eigentlich weltliche Bolfstieb, bas fleine Gelegenheitsgebicht, welches alle Borgange, alle Stimmun= gen im Bolfeleben umfaßte und von ber Jago, von Bein und Liebe und hundert andern Dingen handelte, wohl nie gang erloschen und verftummt. Dergleichen fleine Lieber und Raturlaute find ein ewiges Bedürfnis für bie Bölfer; sie entstehen und vergehen wie von felbst und werden mit jedem Geschlechte neu geboren. Mur ein gludlicher Bufall hat uns guweilen folche flüchtigen Klange erhalten, wie bas vorher angeführte fleine Siegeslied auf Saul und David. Bu beachten ift auch, wie furg vor ber Ginführung bes Konigthums ber Stamm Raftali als ein poetisch begabter geschildert wird 1).

Mit David beginnt unftreitig eine neue Epoche ber hebraifchen Dichtung, wenn gleich ber Charafter berfelben anders bestimmt werben muß, ale wie bie fpatere Überlieferung ihn faßt. Rach biefer ift Davib wesentlich religiofer Dichter, indem nicht weniger ale 73 Pfalmen auf ihn, die meiften übrigen aber auf Canger seiner Zeit gurudgeführt werden. Indes zeigt ichon ein flüchtiger Blid, wie die Überschriften ber Pfalmen, namentlich alle Angaben über bie Berfager und über bie ge= fchichtliche Beranlagung ber Lieber, fo hochft felten mit bem Inhalte barmoniren, daß man beshalb mit Recht die Glaubwürdigfeit aller Uberfchriften in Zweifel gezogen und fie einer fehr fpaten, unfritischen Beit zugeschrieben hat. Go werden bem David nicht nur Bfalmen beigelegt, bie ben falomonischen Tempel voraussegen, fondern auch folde, Die bes reits vom babylonischen Exile und von ber Berftorung bes Tempels und ber heiligen Stadt handeln. Außerdem ware hiernach Die religiofe Lyrik. ber Hebraer mit David und seinem nachsten Radsfolger vollendet und abgeschloßen gewesen, eine Unnahme, die burch ben Inhalt und die große Berschiedenheit dieser Lieder aufs flarste widerlegt wird.

Sind nun aber die Überschriften der Pfalmen, wie fein Unbefange=

<sup>1)</sup> Bgl. 1 Mof. 49, 21. und vorher S. 113.

ner läugnen kann, ohne alle historische Grundlage, und sind nach ben sichersten Untersuchungen die meisten für Davidisch ausgegebenen Psalmen entschieden nicht von David gedichtet, so müßen natürlich die stärfsten positiven Beweise in einem Liede vorliegen, wenn wir es bennoch dem königlichen Dichter zuschreiben wollen. Dabei kann es nicht genüsgen, daß man sagt, dieß oder senes Lied widerspreche dem Charakter Davids nicht; noch weniger darf man von den ältesten Geschichtsbückern absehn und sich ein ideales Dichterbild von David entwerfen und banach nun einen Cyklus von Liedern auf ihn zurücksühren. So hält z. B. Ewald einige 60 Davidische Psalmen für nicht Davidisch, schreibt ihm aber dennoch 10 bis 12 mit der größten Entschiedenheit zu, indem er sagt: "Es gibt eine Reihe von Psalmen eigenthümlich frästigen Geistes und einzig hoher Gesunung, welche nach dem Zusammentressen aller Spuren von keinem andern und von keinem geringern Dichter stammen können, als von David selbst.")

Allein wer möchte jo allgemeine Gigenschaften, wie Geiftesfraft und hohe Besinnung bloß auf David beschränfen und nicht auch bei andern Israeliten, namentlich bei Propheten wie Joel, Sofea, Befaja, Sabafuk und andern voraussegen? Auf einen Ronig als Dichter leitet gubem nichts in jenen Liedern; es fehlt jede hiftorische Beziehung, und mas Ewald dafür anführt, ift unhaltbar. Co foll 3. B. Die Art, wie biefer Dichter feine konigliche Burbe, feine innere Sobeit (Kabod) fühlt und ausspricht, gang einzig fein. Allein Emald bedenft nicht, baß ja nach Pfalm 8 Diese Sobeit und Berricherwurte bem Menichen überhaupt gu= fommt und David fie feineswegs für fid, allein ober in gang besonderem Sinne in Anspruch nimmt2). Es ist die allgemeine Menschenwurde. Außerdem fteht der Ausdrud: "meine Chre", ober "meine Hoheit" nicht selten nur zur Umschreibung bes perfonlichen Fürwortes 3), wofür sonst im gleichen Sinne: "meine Seele, mein Leben, mein Leib", gefagt wird, ober wie der Deutsche entgegengesetzt und charakteristisch genug "meine Benigfeit" fagt. Der Bebraer bagegen fühlt fich als etwas Bebeutenbes wie ber Englander, ber sein wertes 3ch groß schreibt.

Die übrigen sprachlichen Beweise, auf die sich besonders Hißig und Ewald berufen, sind nicht minder unsicher. Wir besitzen allerdings noch Davidische Gedichte; allein ihre Anzahl ist viel zu klein, als daß wir

<sup>1)</sup> Ewald, Die poet. Bucher bes alten Bundes, II. Die Pfalmen. G. 7.

<sup>2)</sup> Bgl. Pfalm 8, 6 f.

<sup>3) 3.</sup> B. Pfalm 7, 6. 1 Mof. 49, 6.

hiernach auch in andern Liedern auf "echt Davidische Ausdrücke" schließen dürften. Im Gegentheil muß man sagen, je größer und genialer ein Dichter ist, um so weniger wird er sich überall derselben stehenden Wens dungen und Worte bedienen, sondern jede neue und eigenthümliche Stimmung auch auf eine eigenthümliche Weise ausdrücken. Die gleichen Worte und Wendungen, die sich in manchen Liedern sinden, verraten daher weit eher einen Nachahmer, als einen und denselben Versaßer. Außerdem muß man gegen die sprachlichen Argumente überhaupt sehr mistrauisch werden, da gerade die beiden Hauptstritiser der Pfalmen, Hisig und Ewald, in ihren Resultaten so bedeutend von einander abweichen, daß Hisig z. B. mehre Psalmen für maksaäisch hält, die Ewald auf David und seine Zeit zurücksührt.

Es fragt sich daher: woran erkennt man denn nun die echt Davidi= schen Lieder?

Der einzig wißenschaftliche Weg, um hier zu einem Resultate zu kommen, kann zunächst nur der sein, sich an den Inhalt der Lieder selbst zu halten und die Überschriften als gar nicht vorhanden zu betrachten; dann aber das ganze Leben und den Charafter Davids, wie die Bücher Samuels ihn schildern, genau zu prüsen und danach zu entscheiden, ob dieser oder jener Psalm für die Bildung jener Zeit überhaupt nur passt? Dann erst ist zu sehen, ob sich bestimmte geschichtliche Beziehungen darin sinden, die mit Notwendigkeit auf David als den Bersaßer schließen laßen. Diese Entscheidung ist äußerst schwer, da überhaupt nur in sehr wenigen Psalmen historische Andeutungen gegeben sind, die wenigstens über das Zeitalter keinen Zweisel laßen; noch weit spärlicher sind die speciellen Beziehungen auf die Persönlichkeit des Dichters, so daß man es hier nur zu Möglichkeiten, höchstens zu Wahrscheinlichkeiten, aber nirzgends zu unbestreitbarer Gewisheit bringen kann.

So wichtig es für ein geschichtliches Verständnis jener Zeiten sein würde, wenn wir einen Diwan echt Davidischer Lieder besäßen, so darf man doch bei dem jezigen Stande der Dinge nicht von den Psalmen ausgehen oder gar mit Ewald i) behaupten, das Bild Davids sei darin viel treuer, als in den Geschichtsbüchern getroffen. Wir müßen vielmehr von die sen ausgehn und danach einen Maßstab für die poetischen Erzeugnisse Davids zu gewinnen suchen. Dieser Weg ist schon deshalb der einzig sichere, weil Leben und Dichten damals noch nicht verschiedene

<sup>1)</sup> Gefchichte Israels. Pfalmen, G. 6.

Erfter Abschnitt. Bon 1100-850. A. König David als Dichter. 121

Thatigkeiten waren und David nur das besang, was er wirklich erlebt und was das Leben in ihm angeregt hatte.

Zwar ist das Leben Davids, namentlich seine Jugendgeschichte, seine Kraftentwicklung bis zum Tode Sauls durch poetische und sagens hafte Elemente vielsach ausgeschmückt; indes läßt sich der streng geschichte liche Kern wohl noch erkennen, und im Allgemeinen hat die Sage gewiß kein unähnliches Bild von ihrem Lieblingshelden entworfen.

· Aufgewachsen als hirt bei ben Beerben feines Batere feben wir ben Jüngling, ber als berebt und tapfer, als rothaarig, schonaugig und von gutem Aussehen geschildert wird, auch ichon vertraut mit Gefang und Saitenspiel. Er wird beshalb an ben foniglichen Sof gezogen, um ben trubfinnigen Saul burch Musit zu erheitern , und es wurde bem Ro. nige, wie es heißt, jedesmal befer und leichter ums Berg und ber bofe Beift wich von ihm, wenn David vor ihm spielte1). Er stieg barauf in ber Gunft bes Konigs fo fehr, bag er ihn ju feinem Baffentrager er= nannte. Schwerlich aber besigen wir noch ein Lied Davids aus Diefer Beit. Rein einziger Pfalm ber gangen Sammlung möchte wohl geeignet gewesen sein, Die bosen Beifter Sauls zu bannen. Überhaupt wird ber junge Mann feine ernstreligiösen und erbaulichen, sondern weltliche, zerftreuende, heitere Volkslieder, Belbengefange, Die vielleicht auch Saule eigene Thaten feierten, ihm vorgetragen haben. Denn bie echte gesunde Lyrif ift von Saus ans feine fcmermutige, fondern eine froh= liche und herzerfreuende Runft.

Nach der folgenden Erzählung<sup>2</sup>) ist David dem Saul gänzlich uns bekannt und wird wegen seines Siegs über den philistäischen Riesen Gosliat an den Hof gezogen. Es liegen hier ganz deutlich zwei abweichende Berichte vor. Die Darstellung aber ist so anschaulich, so echt volksthümslich, schön und abgerundet, daß sie dem Inhalte nach die Episode eines Epos bilden könnte. — Bereits durch seine erste Heldenthat hätte David der Schwiegersohn Sauls werden sollen<sup>3</sup>). Vielleicht hängt damit die spätere Nachricht zusammen, wie ihm Sauls älteste Tochter Merab versprochen, aber nicht gegeben wird<sup>4</sup>). Indes tritt David in das Heer, erwirdt sich durch kühne glückliche Unternehmungen die Freundschaft Josnatans und die Liebe des Volkes, zugleich aber auch die Eisersucht und den Haß des Königs. Dieser sinnt nun auf seinen Untergang, indem er

<sup>1)</sup> Bgl. 1 Sam. 16, 14-23.

<sup>2)</sup> Bgl. 1 Cam. 17, 31 - 40, befonbere B. 55 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. 1 Sam. 17, 25.

<sup>4) 1</sup> Sam. 18, 17 ff.

ihn immer größeren Gefahren entgegen führt und seine jüngste Tochter Michal als Kampspreis ihm verspricht. Dabei ist das Brautgeschenk, die 100 Vorhäute von erschlagenen Philistern, die David einliesern soll, gewiß charakteristisch für die Sitten jener Zeit. Indes bestand er alle Gefahren, lieserte sogar die doppelte Zahl sener Siegestrophäen 1) und wurde dann wirklich der Schwiegersohn des Königs.

Auf diese Vorgänge in Davids Leben wird wohl Niemand irgend einen Psalm beziehen wollen.

Bon jest an wird bas Leben Davibs immer fturmischer und bedrohter. Er muß fliehen, wendet fich zunächst an Samuel, bann ins Ausland ju bem Philister = Ronig Adis, wo er aber feiner Sicherheit wegen sich verrudt stellen mußte, und begibt fich endlich in bas fubliche Juba, in bie Wegend von Adullam. hier trat er an bie Spige von 400 Ungufriebenen und Abenteurern, beren Bahl allmählig zunahm, entfeste bie von ben Philistern belagerte judische Grangstadt Regila, und irrte bann in ben füdlichen Steppen, in ber Bufte Sif umber, bis er, um Sauls Rachstellungen zu entgeben, fich wieder zu dem befreundeten philistäischen Konige Uchis begab, welcher ihm und feinen Getreuen Die Stadt Biflag als festen Wohnsit überließ. Von hier aus unternahm David nun beftandige Streifzuge gegen bie ben Guben Juba's bedrohenden arabischen Bolferschaften, namentlich bie Amalekiter, indem er alles, was in feine Gewalt fam, niedermachte, Manner wie Weiber2). Als Leheusmann bes Rönige Achie hatte er jedoch fast gegen Saul tampfen mußen, wenn nicht bas Mistrauen ber übrigen philistäischen Fürsten feine Theilnahme an dem Feldzuge verhindert hatte 3). Er mußte umfehren und fam eben noch zeitig genug, um die mahrend seiner Abwesenheit ausgeplunderte und zerfforte Stadt Biflag an den Amalefitern zu rachen. Bald aber erhielt er hier die Trauerkunde von Sauls Niederlage und Tode, und feierte fein und feines Cohnes Undenfen in der berühmten, rührenden Elegie 1). Es ist dieß das erfte und alteste Denkmal ber Davidifchen-Muse, beffen Echtheit aus bem Liebe felbst mit unzweifelhafter Bewißheit hetvorgebt. Es besteht aus vier Einzelstrophen, von benen immer zwei naber gu= fammen gehören. Ginige fleine Bufate, Die unten angegeben find, er= weisen sich als störende, ungehörige Gloffen, beren Beseitigung schon ber Strophenbau erfordert :

<sup>1)</sup> Nach 1 Sam. 18, 27. boch vgl. 2 Sam. 3, 14.

<sup>2) 1</sup> Sam. 27.

<sup>3) 1</sup> Sam. 28 - 29.

<sup>4) 2</sup> Sam. 1, 19-27.

- 1. a. Deine Bier, o Jerael, 19 Auf beinen Soben Ift fie erschlagen: Ach wie fielen Die Belben! Sagt es nicht in Gat! 20 Berfündigt es nicht In Asfalon's Strafen, Damit fich nicht freuen Der Philister Töchter! Damit nicht frohloden Die Töchter ber Beiben! 1. b. 3hr Berge Gilbca's, 21
- 1. b: Ihr Werge Gilbca's,

  Nicht Than noch Regen
  Falle auf euch; 1)

  Denn borthin ward geworfen

  Der Schild der Helden,

  Der Schild des Saul! 2)

  Ob des Bluts der Erschlagnen 22

  Ob des Fettes der Helden

  Wich Jonatan's Wogen

  Niemals zurück,

  Und das Schwert des Saul

  Kam nicht heim ohne Nache.
- 2. a. Saul und Jonatan
  Die sich liebten,
  Und die sich hold,
  So lang sie lebten:
  Auch im Tode haben
  Sie sich nicht getrennt.
  Wehr denn Abler
  Waren sie schnell,
  Mehr denn Löwen
  Waren sie stark:
  D Israels Tochter,
  Beweint den Saul!<sup>3</sup>)
- 2. b. Ach, wie sielen 25
  Die Helden
  Inmitten des Kampses!
  Ionatan —
  Auf deinen Höhen
  Ist er erschlagen!
  Wir ist weh um dich
  Ionatan, mein Bruder!
  Lieb warst du mir sehr, 4)
  Lieber benn Frauenlieb'! —
  Ach, wie sielen
  Die Helden! 5)

Dieß Lied, das ohne die geringste religiöse Beimischung, rein menschliche Klage athmet und ein durchaus volksthümliches und weltsliches Gedicht ist, enthält zugleich wichtige historische Andeutungen, die über das Leben Sauls ein merkwürdiges Licht verbreiten und gewiß mehr Glauben verdienen, als die 300 Jahre später aus mündlicher Überlieserung aufgezeichnete und priesterlich gefärbte Bolkssage. David spricht hier mit der größten Anersennung von der Tapserseit, die Saul und Jonatan ihr Lebenlang bewiesen; er hebt die ungetrübte Liebe herzvor, die zwischen Bater und Sohn immer geherrscht, so daß sie selber wor, die zwischen Bater und Sohn immer geherrscht, so daß sie selbe herzvor, die zwischen Bater und Sohn immer geherrscht, daß beide Helzben in der Schlacht, im tapferen Kampfe gefallen seien. Der Selbstmord Sauls gehört also offenbar einer falschen Sage oder Dichtung an, welche ein Interesse daran hatte, den unglücklichen König als

<sup>1) &</sup>quot;Und auf bie Gefilbe ber Erftlingeopfer,"

<sup>2) &</sup>quot;Richt gefalbt mit Del."

<sup>3) &</sup>quot;Er, der euch fleidete in Burpur mit Bonne, Der da brachte goldnen Schmud auf ener Bewand."

<sup>-4) &</sup>quot;Bunderbar war beine Liebe ju mir."

<sup>5) &</sup>quot;Und est giengen unter bie-Rriegewerfzeuge."

124 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Ende b. Exile.

einen Abtrünnigen, von Gott Verlaßenen und deshalb Verzweifelnden barzustellen.

Much bas Berhaltnis Davids ju Saul muß nach biefer Elegie ein etwas anderes gewesen sein, als wie man gewöhnlich annimmt. Die Liebe zu Jonatan wird zwar gang besonders hervorgehoben; allein Bater und Cohn erscheinen in ber Glegie fo verbunden, "ale ob fie Beibe gleiches Recht auf Davids Herz gehabt hätten." Das Kriegsgluck bes thatenfühnen und vom Bolfe gefeierten Jünglings mochte allerdings bie Gifersucht bes alternden Ronigs erweden, so bag David fich am Hofe nicht mehr ficher glaubte und entfloh. Allein keiner von den Pfalmen, bie man mahrend ber angeblichen Berfolgungen Sauls gebichtet fein läßt, burfte ber bamaligen Stimmung und bem gangen Charafter Da= vide entsprechen. Wenn man bei der Elegie auch sagen wollte, daß eben ber Tod alle widerwärtigen Erinnerungen im Herzen Davids ausgelöscht habe, so erscheint er boch auch sonst viel zu zartfühlend, zu ebel und menschlich groß, als baß er sich je fo furchtbare Berwunschungen gegen seinen Konig und Schwiegervater erlaubt haben wurde; wie sie in meh= ren, auf diese Vorgange bezogenen Psalmen ausgesprochen find.

Indes bezieht selbst Ewald hierauf noch zwei Lieder, die deshalb eine nähere Prüfung erfordern. So soll zunächst der 11. Psalm wäh= rend der ersten erusten Gefahren unter Saul von David gedichtet worden und somit das älteste Davidische Lied sein. Es gehört zu den wenigen Stücken, die neunzeilige Strophen haben und lautet:

- 1. a. Auf ben Herrn vertrau' ich!

  Wie mögt ihr mir sagen:
  "Aufs Gebirg flieht, ihr Bögel!
  Denn siehe, die Frevler
  Spannen den Bogen,
  Legen ihre Pfeile
  Auf die Sehne,
  Um heimlich zu schießen
  Die redlich Gesinnten."
- 1. b. Wann bie Grundlagen 3 Umgewühlt sind, Der Gerechte, was thut er? — 1) Der Herr, im Palast 4 Seines Heiligthums,

Er, ber im himmel thront: Seine Augen schauen, Seine Wimpern prüfen Die Menschenkinder.

1. c. Der Herr prüft den Gerechten; 5
Doch den Frevler und Gewalsthästigen,
Den haßt seine Secle;
Er läßt regnen über die Frevler 6
Hagel, Feuer und Schwesel,
Und Glühwind ist ihres Bechers
Theil.
Denn gerecht ist der Herr,
Und Gerechtigkeit liebt er;
Die Redlichen schaut sein Antlis.

Bliden wir junachft auf die Situation, aus ber bas Lieb hervor=

<sup>1)</sup> Das schwierig besundene Perfekt steht ganz so wie Pf. 39, 8. Siob, 36, 23. 4 Mos. 23, 23.

gegangen ift, so läßt sich eine folche in Davide Leben burchaus nicht nachweisen. Die Ordnung bes Staats ift nach B. 3 völlig aufgeloft; Frevler und Gewaltliebende stellen bem Dichter, ber als bas haupt einer Schaar von Gerechten b. i. von unschuldigen Frommen und Pflichtgetreuen erscheint, nach bem Leben, fo baß feine Freunde ihm raten, ju Allein voll erhabenen Gottvertrauens verschmaht ber Dichter Die Klucht und hofft von Gott ein vernichtendes Bericht über Die Frevler. Unter biefen mußte naturlich Saul und fein Anhang verftanden werben, mabrend David mit feiner Schaar bie Berechten reprafentiren murbe. Allein wer durfte im Ernfte glauben, daß David fich je in einen folden Begenfat zu Saul gestellt und gefühlt habe! Außerbem wifen wir aus Davide Leben recht gut, bag er in Beziehung auf eine etwaige Flucht gar nicht so strupulös war und mehr als einmal fich auf und bavon machte. Sodann fonnte die Unschauung von einem Palafte Gottes im Simmel offenbar erft nach bem Salomonischen Tempel auffommen. Borher hatte Gott nur ein Belt, obwohl die Bebraer bas allgemeine Wort hekal, Echloß, Palaft, langft fannten, aber es gewiß nicht gur Bezeichnung ber göttlichen Wohnung gebrauchten. — Das ganze Lieb flingt zwar alterthumlich ; indes führt ichon bas reine fittliche Bewußtfein, ber allgemeine Wegensat ber Frevler und Frommen in fpatere Beiten und Bustande. Es ift schwerlich vor bem 8. Jahrhundert gedichtet.

Auf Diefelbe Zeit ber Berfolgungen Sauls beziehen Ewald und Bigig Pfalm 7, ein zuversichtliches Gebet um Gerechtigfeit und um ein Strafgericht wiber gottlose Feinde, Die ben Dichter, ber feine Unschulb feierlich betheuert, ju vernichten trachten. Der Pfalm zerfällt eigentlich in zwei verschiedene Lieder; B. 2-10 gehören zusammen und find gegen frevelhafte Feinde überhaupt gerichtet. Die zweite Balfte, B. 11-18 hat es nur mit einem Einzigen zu thun. Der Text hat mehre Gloffen erhalten, bie wir ausscheiben mußen.

3

1. a. Berr, mein Gott, 3ch vertraue auf bich, Bilf mir von allen Berfolgern Und rette mich! Dag man nicht wie ein Lowe Dich zerfleische, Und mich gerreiße. Dhue Retter.

1. b. Berr, mein Gott, Wenn ich folches gethan, Wenn ein Frevel flebt Meinen Sanben an : 1) So verfolge ber Feinb Und erreiche mich! Trete mich zu Boben Und in ben Staub ftred' er mich ! (Sela.)

Und plunberte ohne Grund Meinen Bebranger" : -

<sup>1) &</sup>quot;Wenn ich vergalt Meinem Freunde Bofes,

#### 126 Zweite Periobe. Bon b. Grund. bes Ronigth. bis zum Enbe b. Exile.

- 2. a. Steh auf, o Herr, 7
  In beinem Jorn!
  Erhebe dich gegen
  Die Wut meiner Dränger!
  Auf, mein Gett,
  Bestelle das Gericht!
  Und die Versammlung der Leute 8
  Umringe dich!
- 2. b. Herr, richte die Leute! 9
  Richte mich, o Herr!
  Nach meinem Necht
  Und nach meiner Unschuld geschehe
  mir!
  Wöge doch schwinden 10
  Die Bosheit der Frevler!
  Und stärfe den Gerechten, \*)

Du gerechter Gott!

Bu jeber Beit.

II.
1. a. Mein Schild \*11
Ift bei Gott,
Der da hilft
Den redlich Gesinnten.
Gott, der ist 12
Ein gerechter Richter
Und ein Gott, der da zürnt

- 1. b. Fürwahr, er (Gott) wird
  Sein Schwert wieber weßen,
  Seinen Bogen spannen
  Und ihn richten:
  Wird Todesgeschoße
  Sich bereiten,
  Indem er seine Pscile
  Brennend macht.
- 2. a. Siehe ba:

  Areiset ver [nun auch] mit Unheil\*)
  Und geht schwanger mit Berderben,
  So wird er Täuschung gebären.
  Orabt er eine Grube
  16
  Und höhlt sie aus,
  So fällt er in den Abgrund,
  Den er machte.
- 2. b. Es wendet sich sein Berberben 17
  Auf sein eigen Haupt,
  Und auf seinen Scheitel
  Stürzt seine Bosheit.
  Den Herrn will ich preisen 18
  Nach seiner Gerechtigseit,
  Und will singen ben Namen
  Des Herrn, des Höchsten!

Aus Davids Lebensverhältnissen läßt sich bieser Psalm nicht erklären; es sehlen dazu alle bestimmteren geschichtlichen Andeutungen. Wir sehen ihn wenigstens nie in einer ähnlich bedrohten Lage. Außerdem konnte sich David nie und nimmer gegen Saul so aussprechen, dessen Person und königliche Würde er nach den Büchern Samuels fortwährend für heilig und unverletzlich hielt. Sodann spricht der innere Charakter des Liedes gegen David. Es ist für einen jungen glücklichen Helden viel zu klagend, zu religiös resignirend, indem es da ein göttlich es Gericht erwartet, wo David selbst gehandelt und seiner Thatkrast vertraut haben würde, wohl wißend, daß der Mensch die göttliche Hülfe nur durch eigne Thaten ergreisen und in Anspruch nehmen muß. Bgl. das Deboralied. Endlich gleicht dieser Psalm so vielen andern Klageliedern und spricht

<sup>1) &</sup>quot;Und über ihr febre jurud gur Bobe ! "

<sup>2) &</sup>quot;Und prufe die Bergen und Rieren!" indem der Imperativ ubechan ju lefen ift.

<sup>3)</sup> Der Feind namlich.

<sup>4)</sup> Bgl. 2 Sam. 24, 7.

Erfter Abschnitt. Bon 1100-850. A. König David als Dichter. 127

das Verhältnis der Frommen zu Frevlern und gottlosen Feinden so flar aus, daß wir ihn nur in einer späteren Zeit begreiflich finden.

In der erften Periode feines Lebens hatte David unftreitig gang andere und weit ansprechendere Stoffe, Die er poetisch barftellen mochte, vor Allem feine Fehden mit ben Nationalfeinden, mit den Philistern und ben arabischen Bölferschaften ber südlichen Buften. Diese Abenteuer hatten an fich ichon einen burchaus bichterischen Auftrich, und wir burfen vermuten, bag bie Beschreibung berfelben ben altesten episch = lyrischen Beldengefängen ber Araber nicht gang unähnlich gewesen sein wird. Religiöse Züge fehlten wohl nicht; allein fle konnten höchstens nur denen im Deboraliede gleichen, indem fich David als ber helb fühlte, ber bie Schlachten Jahves ichlug und die Feinde Jeraels befämpfte. Rein eingiger Pfalm aber brudt die friegerische mordgierige Stimmung, den frischen heißblütigen Heldenmut und die Beutelust des jungen weltflugen Mannes entsprechend aus, und noch weniger charakterisirt irgend einer die nationalen Feinde, mit benen er es zu thun hatte. Wollen wir uns indes eine Vorstellung machen, mie ein leidenschaftlich erregter Beld in solchen Zeiten fingt, so moge hier die Todtenklage bes Taabbata Scharran aus ber hamafa stehen. Diefem lag bie Pflicht ob, bas Blut seines, in den Fehden mit den Stammgenoßen von Sudseil erschlagenen mutterlichen Dheims zu rachen, und er fang barüber :

Dort in ber Thalschlucht, Die unter bem Felsen, Liegt ein Erschlagner, Deff Blut nicht schwindet.

Er legte mir auf Diese Last und verschied; Und diese Last, 1) Ich will sie tragen:

"Es erbt meine Rache "Der Schwester Sohn, "Ein wohlgerüsteter, "Streitbarer Mann; "Der zu Boben blickenb "Gift ausschwißt, "Der wie Ottern blickt, "Bie Nattern Gift aushaucht."

Ja, es fam uns eine Runde, So hart, so groß, Daß bas Größte vor ihr Zur Kleinigkeit warb.

Es beraubte mich bas Schickfal Feindfeliger Weife Eines Golen, beffen Gastfreund Nie beschämt ward.

<sup>1)</sup> Die Blutrache namlich. Bers 3 und 4 fpricht ber Sterbenbe.

7.

Der eine Sonne Bei ber Katte war, Und wann der Hundsstern brannte, Ein fühlender Schatten.

8.

Der mageren Leibes,
Doch nicht aus Mangel,
Der von triefenben Sanben, ')
Rühn nub gewaltig.

9.

Der Mut zog mit ihm aus, So oft er lagerte; Wo er lagerte, da lagerte Mit ihm auch ber Mut.

10.

Gin Wolfenguß war er, Gefchenke spenbend; Doch ein tropiger Lowe, Wenn er fampfend anstel.

11

Frei ließ er flattern Sein schwarzes Haar zu Haus: Doch im Kriege war er Ein struppiger Wolf.

12

Zwei Geschmäcke hatt' er: Honig und Wermut, Und die beiden Geschmäcke Kostete Jeder.

13.

Auf bem Schrecken ritt er allein, Und es begleitete ihn nur Sein Jemanisches Schwert, Das schartenvolle. 14.

Dft reift' er mit Junglingen Durch die Mittageglut Die ganze Nacht hindurch, Und ruhte erst Morgens.

15,

Jeder war scharf Und trug ein Scharfes, Das aus der Scheide fuhr Bie ein glanzender Blis. —

16.

Hat nun ber Hubseilit' Ihm die Lanze gebrochen, Hatt' er sie zuvor Den Hubseiliten gebrochen;

17.

Satte fie oft gelagert. In einen schlechten Stall, Wo am harten Gestein Die Rlauen gerbrachen.

18.

Hatte selbst in ihrem Saufe Sie heimgesucht, Wo nach bem Tobtschlag Die Beute man forttrieb.

19.

Run haben wir aber Die Rache erhalten, Und wenige entrannen Bon ben zwei Stämmen.

20.

Noch schliefen sie fest Und schnarchten und nickten: Da schreckten wir-sie auf Und sie entstuhen. 2)

<sup>1)</sup> b. i. freigebig.

<sup>2)</sup> Strophe 19 und 20 flehen im Arabischen minder gut zwischen Str. 15 und 16. Außerdem scheint Str. 20 irrig vor Str. 19 zu ftehen.

21.

Ich hab heiß gemacht ben Hubseiliten Als ein tapferer Mann, Den das Unglück nicht weich macht Bis jene weich find ?

22.

Der ba tränkt seinen Sveer, Und wann er getrunken, Bur zweiten Tränke Den Durstigen führt.

23.

Nun ift gehoben Des Weines Berbot, Und wahrlich, mit Mühe Wards aufgehoben. 24.

O schenke mir ein, Sawad, Ben Amr! Denn wegen des Oheims Bin ich ermattet.

25.

Nun lacht die Hyane Ob Hudseils Erschlagnen, Und der Schakal Ift fröhlich darüber.

26.

Bon Leiche zu Leiche Schreiten edle Geier, Die mit, vollem Bauch Richt auffliegen können.

Mit Sauls Tode beginnt ein zweiter Abschnitt im Leben Davids. Er begibt sich nach Hebron, der altkananitischen Königsstadt, und wird daselbst von Juda als König ausgerusen, während die 11 andern Stämme, durch den Einstuß Abners bewogen, einen Sohn Sauls Isboset als Gegenkönig einsetzen. Dieser nimmt seinen Wohnsitz jenseits des Jordans in Machanaim. — Zwei Jahre bestanden beide Reiche neben einander, dann kam es zum Kampse, in welchem jedoch Davids Partei sich behauptete und altmählig verstärkte. Als aber Abner mit Isboset zersiel und zu David übergieng, hatte auch das nördliche Reich seine eigentliche Stütze verloren. Der König wurde bald durch zwei seisner Feldherren ermordet und darauf alle 12 Stämme unter Davids Scepter vereinigt.

Aus diesem zweiten Abschnitte, der 7 oder 7½ Jahr umfaßte, bessißen wir noch ein kleines Gedicht, eine Art Epigramm auf den Tod Abners. Als dieser nämlich zu David überttat, wurde er von Davids Feldherrn Joab (dessen Bruder von Abner im Kampfe getödtet worden), aus Blutrache, vielleicht auch aus Eifersucht, hinterlistig ermordet. David beklagte das unwürdige Ende eines folchen Helden, indem er weinend hinter der Bahre hergieng und am Grabe die Worte sprach; ')

"Bie ein Frevler stirbt, Mußte Abner sterben? Da beine Sanbe nicht gebunden

<sup>1)</sup> Bgl. 2 Sam. 3, 33-34. . Gefch. b. poet. Plationallit. b. hebr.

Und beine Füße nicht gefeßelt!
Sie führten bich ab, bich überfallend: 1)
Gleich Bosewichtern bist du gefallen."

Wir haben hier die älteste einfachste Form einer Todtenklage, gegen deren Absahung von David nichts einzuwenden ist. Sie enthält rein menschliche Klage wie die Elegie auf Saul und Ionatan und bestätigt die Vermutung, daß Davids Muse keineswegs einen ausschließlich oder auch nur vorherrschend religiösen Charakter gehabt haben könne.

Ein anderweitiges Lied aus dieser Zeit der getheilten Königsherr=

schaft besigen wir nicht.

Der wichtigste und glänzenbste Abschnitt in Davids Leben beginnt mit seiner Herrschaft über alle 12 Stämme und dauerte, der allgemeinen Angabe nach, 33 Jahre. Hier entwickelt David nun sosort eine organissirende schöpferische Thätigkeit nach Innen und hebt ein schwaches, zerzisenes Bolf zu einer so bedeutenden Macht nach Außen hin, daß er den größten Regenten aller Zeiten und Länder beigezählt werden muß. — Zunächst eroberte er Jedus d. i. Zerusalem und erfor dasselbe mit glücklichem Blick zur Hauptstadt und zum Mittelpunkte seines Reiches, besestigte es noch mehr und vertheidigte es siegreich gegen die Angrisse der Philister. Sodann ließ er die Bundoslade, die früher in verschiedenen Orten des Stammes Esraim, zulest aber in Inda, in Kirjat-Jearim (Waldstadt) oder Kirjat-Baal (Baalsstadt) unweit Bet-Semes (Sonnenhaus) ausgestellt war, nach Jerusalem bringen und gründete das mit auch für den Gottesdienst einen sesten Mittelpunkt.

Für den Kultus selbst ist es charafteristisch, wie David bei dieser Abersiedelung der heiligen Lade unter rauschender Musik von Lauten und Harfen, von Pauken und Becken und unter dem Jubelgeschrei des Bolkes aus allen Kräften vor Jahre hertanzte. Zugleich muß er fast nakt und nur mit einem kurzen Schulterkleide bedeckt gewesen sein; denn Michal, seine Gemahlin, macht ihm Borwürse, daß er vor den Mägden seiner Diener sich so entblöße "wie einer der Leichtsertigen." David antwortet: er habe aus Dank gegen Gott, der ihn zum König erhoben, so getanzt; und gerade bei den Mägden, von denen sie rede, wolle er sich verherrslichen und für ihre Verachtung sich entschädigen. "Denn — fügt der Erzähler hinzu — Michal hatte kein Kind bis an ihren Tod." Hiernach kann kein Zweisel obwalten, was mit jener Verherrlichung bei den Mäg=

<sup>1)</sup> Bu lesen ift: higgischuka nasol; ber Inf. abs. steht untergeordnet. Für ben Sinn vgl. 2 Sam. 3, 27, 30.

Erfter Abschnitt. Bon 1100-850. A. König David ale Dichter. 131

ben gemeint ist, und wir durfen nicht mit Tholuk gerade ein Zeichen ber tiefen Herzensdemut Davids darin erblicken wollen.

Ob wir noch ein Lied besitzen, das David bei dieser Gelegenheit gestichtet, ist sehr zweiselhaft: wenigstens drückt kein Psalm die Stimmung aus, die nach der Beschreibung der Bücher Samuels dabei geherrscht haben muß. David brachte reiche Opfer an Rindern und Mastkälbern schon unterwegs, ebenso in Jerusalem, sprach dann den Segen über das Volk im Namen des Gottes der Heerschaaren und gab jedem aus der Menge "vom Manne die zum Weibe" ein Maß Wein und einen Brodzund Traubenkuchen.

Ewald bezieht Pfalm 24, 7—10 auf diese Übersiedelung der Bundeslade. Das Lied ist jedenfalls bei einer Zurückbringung der heiligen Lade nach Jerusalem gesungen und lautet:

8

- 1. a. Thut auf, ihr Thore, Gure Seiten! Thut euch auf, Ihr ewigen Pforten, Damit einziehe Der König der Ehren!
- 1. b. "Wer ist benn Der König ber Ehren?" Der Herr, ber Starfe, Und ber Helb, Der Herr, ber Helb Im Kriege!
- 2. a. Thut auf, ihr Thore, Gure Seiten! Thut sie auf, Ihr ewigen Pforten, Damit einziehe Der König der Chren!
- 2. b. "Wer ist benn 10

  Der König der Ehren?"

  Er, ber Herrscher

  Der Heerschaaren,

  Er ist der König

  Der Ehren!

Indes näher betrachtet passt dieß Lied nicht für die angegebene Lage, da die Bundeslade offenbar nach B. 8 aus einem Feldzuge an ihren Ort zurückgebracht wurde. Die Thore, die ewigen oder uralten Pforten, durch welche Gott einzieht, konnten nicht wohl die Thore des eben erst eroberten Jerusalems sein, wie Ewald will; es müßte der Eingang des Zeltes gemeint sein, welches David für die Bundeslade aufgeschlagen hatte. Allein dafür passt der Ausdruck nicht; er kann sich nur auf den Tempel beziehen und schon deshalb ist das Lied nicht von David versfaßt, zumal sede anderweitige specielle Beziehung sehlt. Es ist sedenfalls alt und stammt vielleicht aus der Zeit des Usia, aus dem 9. oder 8. Jahrshundert. Ohne Grund schreibt es Hisa, aus dem Jeremia zu.

In die erste Zeit der Regierung Davids zu Jerusalem verlegt Ewald wie de Wette die Absaßung von Psalm 101. Ein israelitischer Herr=

<sup>1) 2</sup> Sam. 6, 17.

scher nimmt sich vor, Frommigkeit und Recht zu besingen und unfträflich im eignen Haufe zu wandeln; bas Bofe will er meiden und die Schlech: ten, Die Verläumder, Betrüger und Lügner so wie die Abermütigen in feinem Saufe nicht bulben. Rur Unfträfliche follen in feiner Rabe fein dürfen und ihn bedienen; alle Frevler aber will er im Lande so wie in der Stadt Gottes vertilgen. Ewald meint: "Richts öffne uns fo flar den ganzen Adel und das gewaltige Licht ber Secle Davids, als dieses furze Lied." Ich glaube nicht, bag Biele Diesem fehr subjeftiven Urtheile beistimmen werden. Das Lied druckt eine gang brave moralische Gefin: nung, aber feineswege einen besonderen Scelenadel und feine besondere poetische Begabung ans, wie man fie bei David unstreitig voraussetzen Much fonst spricht Alles gegen eine Davidische Abfagung. Bunächst ift schon die Situation bes Liebes eine gang allgemeine, in die auch viele andere Könige außer David fommen fonnten. Daß mancher bei ber Thronbesteigung gute Vorfate gefaßt habe, wird Niemand laugnen wollen. Besondere geschichtliche Beziehungen auf David fehlen aber. Wegen ihn spricht vielmehr die Bezeichnung Jerusalems als ber Stadt Jahve's . 2.8, was einen langeren Bestand des Kultus und bes ganzen Tempelmefens voraussest. Sobann zeugt ber Beift bes Liebes gegen David. Beim Beginn seiner Herrschaft hatte er größere Dinge zu thun, als die Berläumder und Hochmutigen auszuspähen, um fie zu vertilgen. Der Dichter will ferner redlich und friedlich "in feinem Saufe" wanbeln. David aber, ber feurige Kriegsheld, hatte Bolfer zu bezwingen und ein eigentliches Staatswesen zu organisiren. Dabei gieng er offen : bar mehr praftisch zu Werfe, als nach so frommen Theorien, so ehren= wert sie an sich auch find. — Das entwickelte sittliche Bewußtsein bes Liedes führt und ins 7. oder 8. Jahrhundert und würde gang gut für einen der beiden frommen reformatorischen Könige: Bistia und Josia, Indes fehlen und zu einer folden bestimmten Unnahme alle historischen Andeutungen. Sie ist aber immer noch sicherer, als die Unnahme Sipige, der den Pfalm dem Mattabaerfürsten Jonatan ju= schreibt.

Nachdem David die innern Angelegenheiten seines Reichs einiger=
maßen geordnet, brachen auch schon Kriege von allen Seiten über ihn
herein. Indes gieng er siegreich aus diesen Stürmen hervor, brach für
immer die Macht der Philister, schlug die wiederholten Einfälle der Edo=
miter zurück und eroberte endlich ihr Land, machte die Moabiter sich tri=
butbar, bezwang die Syrer von Zoba und Damassus und beherrschte ein
Gebiet, das vom Mittelmeere bis zum rothen Meere und im Osten bis

Erfter Abschnitt. Bon 1100-850. A. Konig David ale Dichter. 133

zum Eufrat reichte: eine Ausbehnung, die erst seit dieser Zeit im Penta= teuch so wie bei den spätern Propheten und Dichtern zur Bezeichnung der äußersten Gränzen des israelitischen Reichs gebraucht werden konnte. 1)

In diesen Kriegen kommen, nach dem rohen Kriegsrechte jener Zeizten, noch furchtbare Grausamkeiten vor; so namentlich in den Kämpfen gegen die von den Syrern unterstüßten Ammoniter, an denen David eine Beschimpfung, die sie seinen Gesandten angethan, auf barbarische Weise rächte, indem er die Kriegsgefangenen aller Städte Ammons theils in Ziegelösen steckte, theils sie durch Sägen und eiserne Dreschwagen zu Tode martern ließ?).

Während diese Kriegs, den anfangs Joab allein führte, begab sich daheim der Borfall mit der Batseba. Er ist ein dunkler Fleck in Davids Leben und schloß ein doppeltes Verbrechen in sich: den Chebruch und dann die planmäßige Hinopferung des Uria. Zur Erklärung, nicht zur Entschuldigung dieser That läßt sich kaum anführen, daß die orientalisichen Herrscher überhaupt ein gewißes Recht auf alle Schönen des Lanzdes sich anmaßen. Es war ein Akt leidenschaftlicher Geschlechtsliebe, welche David mit manchem außerordentlichen Manne theilte, die aber hier um so straswürdiger erscheint, als er längst ein zahlreiches Harem sich zugelegt hatte. Der Prophet Natan machte ihm darüber dringende Vorstellungen in einer einfachen Parabel, indem er zu ihm sprach: 4)

- a. Es waren zwei Männer
  In einer Stadt;
  Der eine war reich
  Und ber andere arm.
  Der reiche hatte Schaafe
  Und sehr viele Rinder;
  Doch der arme hatte gar nichts
  Als ein einziges Lämmlein;
  Das af von seinem Bisen
  Und trank aus seinem Becher
  Und schlief an seinem Busen
  Und war ihm wie eine Tochter.
- b. Da fam ein Wandrer
  Bu bem reichen Manne,
  Und es dauerte ihn zu nehmen
  Bon seinen Schaafen
  Und sie zuzubereiten
  Dem Reisenden,
  Der zu ihm gekommen.
  Da nahm er das Lamm
  Des grmen Mannes
  Und bereitete es dem,
  Der zu ihm gekommen.

An dem Alter und der Echtheit dieser Parabel ift nicht wohl zu zweifeln. Wir haben hier außer der Fabel Jotams das zweite Beispiel

<sup>1)</sup> Bgl. 2 Mof. 23, 31. 1 Mof. 15, 18. 5 Mof. 11, 24. 3ach. 9, 10. Pf. 72, 8. Sirach 44, 23. 2) Bgl. 2 Sam. 12, 31. 3) Bgl. 2 Sam. 12, 8. 4) 2 Sam. 12, 1—4. 5) Hier folgt im hebr. Texte eine Gloffe.

von althebräischer Lehrdichtung. — David verurtheilt sich selbst, indem Natan gerade ihn als den Räuber des armen Mannes bezeichnet, und legt tiefe Neue an den Tag. Die weitere Erzählung, wie das im Ehezbruch erzeugte Kind — gleichsam zur Sühne — den Eltern wieder entzrisen wird, wie David vorher trauert und betet, nach dem Tode des Kindes aber sich männlich gefaßt zeigt, das Alles ist ergreisend und rühzrend erzählt.

Biele Ausleger (Ewald u. A.) beziehen auf diesen Vorgang mit der Batseba den 32. Pfalm, ein tiefreligiöses Lied, für das sich scheinbar mehr, als für irgend einen anderen Psalm eine geschichtliche Lage im Leben Davids nachweisen läßt. Zwar beziehen die Verfaßer der Übersschriften den 51. Psalm hierauf, obwohl der ganze Inhalt so wie die spätere Zeit des Liedes diese Annahme unmöglich machen. Weit eher würde allerdings der 32. Psalm passen, dessen Inhalt hier näher geprüft werden muß.

Der Dichter dieses Liedes fühlte lange Zeit die Qualen eines schulds beladenen Gewißens. Er war Tag und Nacht ohne Ruhe und sein Gesbein verfiel, bis er endlich durch offenes Sündenbekenntnis vor Gott zur innern Versöhnung und zur Gewißheit der Sündenbergebung gelangte. Die lettere folgte unmittelbar auf das Geständnis. —

Welcher Art die Schuld bes Dichters gewesen, ob er, wie Ewald meint, "von Leidenschaft verführt," gefündigt habe, wird im Liede nicht naber angedeutet. Die Lage ift so allgemein und unbestimmt, baß Grotius annahm, fie fei fingirt und ber Pfalm fei bagu gedichtet worden, um als Lehrlied am großen Verföhnungsfeste vom gangen Volfe gefungen gu werben. Auch de Wette neigt sich zu dieser Ansicht hin. Allein B. 3-5 athmen boch, trot der Allgemeinheit der Gedanken, zu viel individuelles Leben und zu viel perfonlichen Antheil. Außerdem pafft ber Inhalt bes Liebes boch nicht zu ben Gundopfern, bie an bem jahrlichen Berfoh= nungstage bargebracht murben. Unfer Dichter bedarf zu feiner Berfoh= nung feiner Stiere und Bode, wie die große Menge; er fteht hoher. Die Bergebung ift bei ihm bedingt durch einen inneren Aft, durch die Stimme des Gewißens, ber er folgt. Somit ergibt fich aus dem Behalte des Liedes, daß es schwerlich für die große Menge gedichtet wurde, fondern zunächst die perfonlichen Erlebnisse und innern Offenbarungen eines einzelnen, hochstehenden Beiftes ausspricht. Schon dieses hohen Inhaltes wegen kann es nicht ein allgemeines Gemeinbelied fein, bas zu liturgischen Zweden verfaßt worden, wie Lengerke und Dishausen an= nehmen, ober gar ein "Nationaldanfpfalm", wie Sigig will. Außerdem

spricht der Dichter nicht im Namen einer Gesammtheit und redet nicht in der Mehrheit wie z. B. Ps. 90, sondern spricht seine persönlichen Emspfindungen auch in seinem eignen Namen aus. —

Die besten Lieber, weltlichen wie religiösen Inhalts, sind zu allen Zeiten Gelegenheitslieder gewesen, die durch besondere persönliche Ber-hältnisse der Dichter hervorgerusen wurden. Selbst die besten christlichen Gemeindelieder wie Luthers: "Ein' feste Burg ist unser Gott", Gerhards: "Befiehl du deine Wege", oder: "Ist Gott für mich" und viele andere, sind, wie wir wißen, aus ganz speciellen Ansläßen und überhaupt aus wirklichen Erlebnissen hervorgegangen, nicht aus dem allgemeinen Streben, zu erbauen, zu trösten, zu unterrichten. Ebenso verhält es sich mit den besten hebräischen Pfalmen, und nur daraus, weil der Dichter sie erfahren und empfunden, erklärt sich die wuns derbare Kraft und Frische, die unvergängliche Wirtung und Lebendigkeit dieser Lieder. Bei unserm Pfalm spricht nun Alles, die Form wie der Inhalt, gegen sene Annahme eines ganz allgemeinen didaktischen Ursprungs.

Db jedoch David bei dem vorher angegebenen Anlaß dieß Lied gestichtet, ist mehr als zweiselhaft. Zunächst ist schon die Lage unsers Liesdes eine andere, als die in den Büchern Samuels und überlieserte. Hiernach erkannte David so wenig sein Verbrechen, daß er nicht einmal durch die Parabel Natans sosort zur Einsicht kam, vielmehr unbewußt sich selbst verurtheilte. Erst als der Prophet ihm vorhält, daß er selbst dieser reiche Mann sei, der das Schaaf des Armen gewaltsam sich angeeignet, erkennt und bekennt er seine Sünde vor Gott und vor Natan, der ihm alsdann im Namen Gottes Vergebung ankündigt. In unserm Liede dagegen dreht sich Alles darum, daß der Dichter die Stimme seines Gewißens lange, zu unterdrücken suchte und veschalb sich unselig fühlte, die sie zulest durchdrang und den Streit in seinem Innern schlichtete.

Auch abgesehn von der wesentlich verschiedenen Situation bei David und bei unserm Dichter ist der Inhalt des Liedes für die Davidische Zeit unstreitig zu geistig und zu hoch. Damals würden Sühn= und Sünd= opfer unerkäßlich gewesen sein. Bor den Propheten des 8. Jahrhun= derts, vor Amos, Iesaja, Micha) ist unser Lied schwer begreislich; denn es sett die prophetische Polemik gegen das rein äußerliche Opferwesen offenbar voraus, und erinnert andrerseits an die Idee des Sittengesets

<sup>1)</sup> Bgl. besonbers Micha 7, 6-8.

im eignen Junern des Menschen. 1) Es wird mithin der Zeit von 700-600 vor Chr. angehören. Später kommt der Grundgedanke des Liedes in einem kurzen Spruche zusammengedrängt vor. Sprw. 28, 13.

Wenn David seiner ganzen Natur und Sinnesart nach sich veranlaßt sühlen konnte, jene schwarze That und seine Seelenbuße für dieselbe in einem Liede auszusprechen, so hat er es sicher in andrer Weise, als in Ps. 32 gethan. Ich zweisle aber sehr, daß er gerade das Andenken an diese That durch ein Lied verewigen mochte. Die erwachten Vorwürse seines Innern suchte er vielmehr praktisch, durch Thaten und Werke zu beschwichtigen, wozu ihm das Leben selbst Gelegenheit genug darbot.

Die weiteren Anläße zu davidischen Pfalmen sind noch weit unbestimmter und unsicherer, als die bisher angeführten. Das ganze Leben dieses Königs war im Grunde — bei allem Glanze und aller Macht — ein sturmbewegtes und wechselvolles. Seine letten Lebensjahre namentslich wurden getrübt durch das Unglück und den Kummer, welchen drei seiner Söhne über sein Haus brachten. Der eine, Amnon, begeht Blutschande mit seiner schönen Schwester Thamar, worauf Absalom ihn meuchlings ermorden läßt und dann entsliehen muß. Als er aber nach drei Jahren auf Davids Erlaubnis zurückehren darf, erregt er einen offnen Ausstand gegen seinen Bater, wobei er die 10 nördlichen Stämme für sich zu gewinnen gewußt hatte. — David entsloh mit wenigen Treuen aus Jerusalem, welches Absalom sosort in Besit nahm.

Als ein Zeichen der Sittenroheit jener Zeiten ist hier an die Erzählung zu erinnern, wie Absalom vor den Augen des ganzen Bolkes an
den zurückgelaßenen 10 Kebsweibern seines Baters einen Akt vollzieht,
durch den er seine Ansprücke an den Thron faktisch zu begründen suchte.
In einem Treffen jedoch wird er geschlagen und büßt auf der Flucht sein
Leben ein, womit der Bürgerkrieg beendet war. Gine zweite Empörung
durch Seba, einen Benjaminiter, wird ebenfalls bald gedämpst. Endlich
empört sich noch ein dritter Sohn Davids, Adonja, dem der Thron
eigentlich gehört hätte, während David, auf Batseba's und Natan's Antrieb, den jüngeren Salomo zum Nachsolger bestimmte und nun noch
vor seinem Tode zum Könige ausrusen ließ.

Auf jene Flucht vor Absalom beziehen Ewald u. A., gemäß der Überschrift, Psalm 3. Das Lied spricht festes Gottvertrauen aus trot vieler Feinde, die den Dichter umgeben. Allein das seltene, harte Schicksfal, daß ein unter Siegen ergkauter König vor dem eigenen Sohne fliehen

<sup>1)</sup> Bgl. 5 Mof. 30, 11 14. Jerem. 31, 31-34. 32, 40.

muß, ist in diesem Liebe auch nicht mit einem einzigen Worte angedeutet. Ewald meint zwar, David ignorire aus Zärtlichkeit den Absalom, der ohnehin nur ein Werkzeug in der Hand Anderer gewesen. Allein man kann sicher sagen: wenn David überhaupt auf dieser Flucht dichten und seine Trauer und seinen Trost in einem Liede aussprechen mochte, so würde sich sein gekränktes, tieffühlendes Baterherz ganz anders geäußert haben. Es sehlt in dem Liede zudem jeder specielle Zug, jede historische Andeutung, aus welcher die Nichtigkeit der Überschrift gesolgert werden könnte. Im Gegentheil muß man sagen, daß David gewiß nicht gegen den fast zu zärtlich geliebten Sohn, dessen Tod ihn tief beugte, Verwünsschungen wie die V. 8 ausgestoßen haben würde:

"Auf, o Herr! rette mich, mein Gott! Ja zerschlag bu den Backen all meinen Feinden! Berbrich du die Zähne der Frevler!"

Man vergleiche hiermit die menschlich weiche, wehmütige Stimmung, in der David Jerusalem verließ, wie er weinend, verhüllten Hauptes und barsuß den Delberg hinaufgieng und das Volk, das ihm folgte, mit ihm weinte, und urtheile dann, wie wenig sene Verwünschungen zu der Erzählung der Bücher Samuels passen.

Ewald mit vielen Auslegern bezieht and Pf. 4 noch auf denselben Anlaß. Es ist ein Gebet um Rettung vor gottlosen Feinden, die des Dichters Ehre durch Lügen schänden. Ewald meint, dieser Psalm sei am Abend desselben Tags gesungen, an dessen Morgen David Ps. 3 gedich= tet!! Aus Vers 9 folgt diese Annahme ganz gewiß nicht:

Freude in mein Herz, u. f. w. Daß in Frieden zugleich

Auch die Worte Pf. 3, 6 find ganz allgemein und nicht bloß auf einen bestimmten Tag zu beziehen:

"Leg' ich mich nieber und entschlafe, So erwache ich, weil ber herr mich fchust."

Alles, was gegen die davidische Abfaßung von Ps. 3 gesagt ist, trifft auch hier zu. Außerdem sind die Feinde des Dichters keine politischen Aufrührer, sondern Unfromme und Schmähsüchtige, die Eitles lieben und deshalb zur Frömmigkeit und zum wahren Gottesdienste ermahnt werden. Der Dichter erscheint weder hier, noch Ps. 3 auf der Flucht vor einem Feinde, der ihn des Throns berauben will; ja es folgt aus keiner Stelle, daß der Dichter überhaupt nur ein König gewesen. Denn wenn

er Ps. 3, 9 über das Volk Gottes den göttlichen Segen ersteht, so ist das ein Wunsch, den jeder wahre Israelit aussprechen konnte und mußte, da ja von dem Wohle des Ganzen auch das Wohl und Glück der einzelenen Glieder abhängt, und überhaupt der echt Religiöse nie egvistisch nur an sich denkt, sondern stets auch das Allgemeine und Ganze vor Augen hat und in sein Gebet mit einschließt. —

Die Bücher Samuels enthalten die zwei Todtenklagen aus dem Anfang der Reglerung Davids; außerdem zwei religiöse Lieder, die er in seinen letten Lebensjahren gedichtet haben soll. Wir dürsen annehmen, daß man im 8. Jahrh. (um 740 vor Chr.), wo die Bücher Samuels zusammengestellt wurden, noch keine anderweitigen religiösen Gestänge auf David zurücksührte. Ja nach allen Spuren zu urtheilen, wurs den diese beiden Lieder erst damals im Namen Davids gedichtet. Zunächst das große Danklied, als er all seine Feinde geschlagen, das mit mehren Abweichungen auch als Ps. 18 wiederkehrt.

Einem aufmerksamen Leser muß die breite, rhetorische und künstlich beschreibende Form des langen Liedes schon auffallen, wobei Alles so. allgemein gehalten ift, die Beschreibung der Todesgefahren, der Kampfe und Rettungen, bag man nirgends ein individuelles Bild, einen Ausbrud und Wiederschein eigener, wirklicher Erlebniffe zu vernehmen glaubt, fondern ein eigentliches Kunstgedicht, die poetische Ausmalung einer gang allgemeinen Lage aus Davide letten Lebensjahren. zeigt allerdings ein nicht gewöhnliches Talent in feinen Schilderungen, besonders in der echt poetischen Ausmalung B. 8—16, wie Gott rich= tend und rettend im Gewitter gur Erbe herabsteigt. Außerdem scheint bie zweite, gang gleiche Salfte bes Liedes 2. 26-51 eine fpatere, noch weitere Ausmalung berfelben Situation zu fein, Die burch Bebehntheit und Mattheit hinter ber erften Salfte weit zurudsteht. Codann enthalt bas ganze Lied eigentlich einen Widerspruch, ber fich am leichteften baraus erklärt, daß hier der Dichter im Ramen eines Andern spricht und keine gang bestimmte Lage vor Augen hatte, weshalb er auch zwischen einem einzelnen Falle und zwischen einer ganzen Reihe von gefahrvollen Fällen, in benen David gerettet wurde, hin und her schwanft. Hauptwiderspruch ift aber folgender. Nach B. 1-20 wurde der Dichter in ber Rot gerettet, weil er zu Gott um Sulfe rief und weil Gott ihn liebte. Nach B. 21 bagegen hilft Gott bem Dichter wegen seiner eigenen Gerechtigkeit und weil er es so verdient hatte. Er beruft sich sobann wei=

<sup>1) 2</sup> Sam. 22.

ter darauf, daß er das göttliche Gesetz beständig vor Augen gehabt und sehllos seinen Weg gegangen sei. Deshalb habe ihn Gott wegen der Reinheit seiner Hände gerettet und ihm nur vergolten nach seinem Thun.
— Allein wer sieht nicht, daß dieß Berusen auf die eigne Gerechtigseit einer weit späteren Zeit angehören muß? Am wenigsten würden diese Worte in Davids eignem Munde passend und natürlich sein, zumal wenn er auch den 32. Psalm gedichtet haben soll.

Endlich wurden gerade die letten Lebensjahre Davids durch Empörungen, durch Hungersnot und eine furchtbare Pest so getrübt und
beunruhigt, daß man nach einem Momente so vollständigen festen Glückes,
wie ihn dieß Lied vorausset, umsonst sich umsieht. Auch die Art, wie
David selbst am Schluße erwähnt wird, führt notwendig auf einen anbern Dichter. Er konnte nicht wohl sagen von Gott, daß er "Gnade
übe an feinem Gesalbten, an David und seinem Samen
ewiglich." Die Geschichte mußte dieß faktisch erst gezeigt und den davidischen Thron schon lange aufrecht erhalten haben, ehe ein Dichter diese
Hoffnung so bestimmt aussprechen konnte. (vgl. Pfalm 89, 4, 5.) Das
Lied selbst verdient jedoch, hier vollständig mitgetheilt zu werden.

2

3

I.

1. a. Ich liebe bich,
Herr, meine Stärfe!
Herr, mein Fels
Und meine Burg!
Du mein Erretter,
Mein Gott, mein Hort,
Auf den ich traue,
Und mein Schild!
Du Horn meines Heiles,
Meine Beste [und Zussucht,
Du mein Erlöser,
Der von Gewaltthat du mich erlösetest.]

1. b. Gepriesen, xief ich, Sei der Herr! Da ward ich erlöst Bon meinen Feinden. Mich hatten umfangen Die Fluten des Todes, Des Verberbens Ströme hatten mich befallen; Die Banden der Hölle hatten mich umringt, Des Todes Schlingen Mich umfaßt.

1. c. In meiner Not
Rief ich an ben Herrn,
Und zu meinem Gotte
Schrie ich auf;
Er vernahm meine Stimme
Aus seinem Palast,
Und mein Geschrei
Drang ihm zu Ohren.
Da wankte und wogte die Erde,
Und die Grundvesten der Berge
Sie bebten und wankten,
Weil er zornig ward.

2. a. In seiner Rase flieg Rauch auf, ... Mus feinem Munde fraß Feuer,

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Worte fehlen hier, wie schon ber regelmäßige Strophensbau zeigt, finden fich aber noch in der zweiten Recension in den Buchern Samuels.

# 140 Zweite Beriode. Bon b. Grund. b. Konigthume bis g. Ende b. Exile.

|       | Rohlen entsprühten                                                                                                                  |    |       | Doch ba ward ber Herr<br>Zur Stüße mir.                                                                                                        |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | Und fuhr herab,<br>Wolfendunkel                                                                                                     | 10 | 3. b. | Er führte mich hinaus<br>Ins Weite,<br>Befreite mich,                                                                                          | 20   |
| • .   | Unter seinen Füßen.<br>Auf dem Kerub reitend<br>Flog er daher,<br>Er stürmte daher<br>Auf den Flügeln des Windes.                   | 11 |       | Weil er mich liebte.<br>Der herr that mir<br>Nach meiner Gerechtigkeit,<br>Nach ber Reinheit meiner hande<br>Bergalt er mir.                   | 21   |
| 2. b. | , ^                                                                                                                                 | 12 |       | Denn ich wahrte<br>Die Wege des Herrn,<br>Und wich nicht ab<br>Von meinem Gott.                                                                | 22   |
|       | Aus bem Glanz feiner Nähe,<br>Aus feinem Gewölf<br>Entsprühten Sagel                                                                | 13 | 3. с. | All feine Rechtssprüche<br>Hatt' ich vor Augen,<br>Und feine Gesetze                                                                           | 23   |
|       | Und Feuerkohlen.<br>Und es donnerte<br>Der Herr am himmel,<br>Und der Höchste ließ                                                  | 14 |       | Ließ ich nicht von mir. So war ich fehllos Gegen ihn, Und wahrte mich                                                                          | 24   |
| 2. c. | Geine Stimme ertonen. 1) Er entsandte seine Pseile Und warf sie umher, Schoß Blike ab Und trieb sie auseinander:                    | 15 |       | Vor meiner Verschulbung.<br>Und so vergalt mir ber Hert<br>Nach meiner Gerechtigkeit,<br>Nach ber Reinheit meiner Hände,<br>Die ihm vor Augen. | 25   |
|       | Da wurden sichtbar<br>Die Betten bes Meers,<br>Und es entblößten sich<br>Die Grundvesten ber Erbe,<br>Bor deinem Dräuen,<br>O Herr, | 16 | 4.°a. | II.<br>Gegen den Guten<br>Zeigst du dich gütig,-<br>Gegen den Redlichen<br>Zeigst du dich redlich;                                             | 26   |
| 3. a. | Bor dem Sturmesschnauben Deines Zornes.                                                                                             | 17 |       | Gegen ben Reinen<br>Zeigst bu bich rein,<br>Doch treulos gegen                                                                                 | 27 . |
|       | Und faßte mich,<br>Bog mich hervor<br>Aus gewaltigen Waßern.<br>Er rettete mich                                                     | 18 |       | Den Ränkevollen.<br>Demütigen Leuten<br>Hilfst du auf,<br>Doch stolze Augen<br>Beugst du nieder.                                               | 28   |
|       | Bon mächtigen Feinden,<br>Bon meinen Haßern,<br>Weil ste zu stark mir waren.<br>Sie übersielen mich<br>Bur Zeit meiner Not,         | 19 | 4. b. | Ja du ließest scheinen<br>Meine Leuchte;<br>Der Herr, mein Gott,<br>Erhellte mein Dunkel.                                                      | 29   |

<sup>1) &</sup>quot;Sagel und Feuerkohlen!" eine sichtbare Glosse, die in der andern Recension mit Recht fehlt und aus B. 13 irrig wiederholt ist.

| Erfter Abschnitt. v. 1100-                       | 850   | ). A. | König Davib als Dichter.                                   | 141    |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------|
| Denn burch bich                                  | 30    | ) /   | Und meine Bager                                            |        |
| Erfturmte ich Schaaren,                          |       |       | Bertilgte ich.                                             |        |
| Und durch meinen Gott                            |       |       | 3war fchrieen fie auf,"                                    | 42     |
| Ersprang ich Mauern.                             |       |       | Doch Niemand half,                                         |        |
| Gottes Weg ift fehllos,                          | 31    |       | Auf zum herrn,                                             |        |
| Des herrn Wort ift lauter,                       |       |       | Doch er hörte fle nicht.                                   |        |
| Gin Schild ift er für Alle,                      |       |       | Und so zerrieb ich fie                                     | 43     |
| Die ihm vertrauen.                               |       |       | Wie Staub der Erbe,                                        | 7203   |
| 4. c. Denn wer ift ein Gott                      | 39    |       | Wie Gaßenfoth                                              |        |
| Außer bem Beren ?                                |       | _     | Berftampfte ich fie.                                       |        |
| Und wer ein Hort,                                |       | 6. a  | Du retteteft mich                                          |        |
| Als unser Gott?                                  |       |       | Aus ben Streiten ber Leute,                                | 44     |
| Der Gott, ber mich                               | 33    |       | Spartest mich auf                                          |        |
| Umgürtet mit Kraft,                              | 4,511 |       | Bu einem Volkerhaupte.                                     |        |
| Der fehllos machte                               |       |       | Leute, die ich nicht kannte,                               |        |
| Meinen Beg;                                      |       |       | Dieneu mir,                                                |        |
| Der meine Fuße machte                            | 34    | ,     | ·                                                          |        |
| Den hindinnen gleich,                            | .,,   | 1     | Auf des Dhrs Bernehmen                                     | 45     |
| Und ber mich ftellte                             |       |       | Gehorchen fle mir.                                         |        |
| Auf meine Sohen!                                 |       |       | Die Sohne der Fremde                                       |        |
|                                                  |       |       | Schmeicheln mir,                                           | 4.4    |
| 5. 8. Du gewöhntest meine Sande<br>An den Krieg, | 35    |       | Sind erschreckt und kommen zitter:<br>Aus ihren Schlößern. | nt' 46 |
| So baß ben ehernen Bogen                         |       | 6. b. | Es lebe ber Herr!                                          | 47     |
| Meine Arme spannten.                             |       |       | Und gepriesen sei mein Fels!                               |        |
| Du reichtest mir                                 | 36    |       | Erhoben sei                                                |        |
| Den Schild beiner Bulfe,                         |       |       | Der Gott meines Beile!                                     |        |
| Indem beine Rechte mich ftutte                   |       |       | Der Gott, ber Rache                                        | 48     |
| Und beine Onabe mich hob.                        |       |       | Mir verlieh,                                               |        |
| Du gabest Raum                                   | 37    | :     | Der mir bie Bolfer                                         |        |
| Reinem Schritte unter mir,                       |       | *     | Unterwarf!                                                 |        |
| So bag nicht wantten                             |       |       | Der mich rettete                                           | 49     |
| Meine Schenkel.                                  |       |       | Bon meinen wutenben Feinben,                               |        |
| 5. b. Ich verfolgte meine Feinde                 | 38    |       | über meine Wegner                                          |        |
| Und holte fie ein,                               |       |       | Mich erhob!                                                |        |
| Und fehrte nicht um                              |       | 6. c. | Bom Manne ber Gewaltthat                                   |        |
| Ale bie fie vernichtet.                          |       |       | Befreiteft bu mich,                                        |        |
| Ich zerschellte fie,                             | 39    |       | Drum will ich bich preisen                                 | 50     |
| Daß fie nicht fteben fonnten,                    |       |       | Unter ben Leuten, o Herr!                                  | 671,   |
| So baß fie fielen                                | Ì     |       | Deinem Namen                                               |        |
| Unter meine Buge.                                | •     |       | Will ich lobsingen,                                        |        |
| Du gürtetest mich                                | 40    |       | [Dich,] ber ba groß macht                                  | 51     |
| Mit Kraft zum Kriege,                            | -17   |       | Das Seil feines Konigs;                                    | 411    |
| Beugtest meine Gegner                            | . ,   |       | Der Gnabe übt                                              |        |
| Unter mich.                                      |       |       | An feinem Gefalbten,                                       |        |
| 5. c. Du wandtest ben Rucken                     | .41   | -     | An David und feinem Samen                                  |        |
| Meiner Feinde mir zu,                            | .41   | •     | Ewiglich.                                                  |        |

142 Zweite Beriobe. Bon b. Grunb. b. Ronigthums bis g. Enbe b. Erile.

Bergleicht man die beiben unstreitig echten Gedichte Davids, die beiben Elegicen, mit diesem langathmigen Liebe, fo wird niemand ben bedeutenden Unterschied verkennen können. David preift bie Belden wegen ihrer eignen Thatfraft, Die fie ftete bewiesen, mabrend im 18. Pfalm alle Thaten Davids nicht von ihm, fondern von Gott ausgehen und in Wahrheit nur eine Verherrlichung Gottes sind. Während ferner jene Elegieen voll geschichtlicher, konfreter Beziehungen find, so ift in Diesem Triumphliede auch nicht ein einziger Zug, ber an die Geschichte Davids fich unmittelbar anlehnte. Alles ift allgemein, abstrakt und farblos ge= halten, wie gewiße Schlachtschilderungen, Die auf jede mögliche Schlacht paffen. Hätte David fich bewogen gefunden, und ein poetisches Gemalte feines vielbewegten, thatenreichen Heldenlebens zu entwerfen : gewiß, es wurde anders ausgefallen fein. Man fage nicht, es fei eben ber alte David, der hier rede, und das Alter sei matt, breit und redselig. In der Schilderung B. 8-16 zeigt ber Dichter noch hohe Kraft und jugendliches Feuer. Außerdem wurde gerade ber alte David in einem folchen Bedichte fonfrete Büge anftatt ber gang allgemeinen Deflamationen und vorgeführt haben; er würde durch Sandlungen, durch epische Erzählung bedeutender Erlebniffe, an benen gerade bas Alter fich fo gern im Rud= blid weidet, und ein Abbild feines Lebens und feiner Regierung hinter= lagen haben. Er hatte Bolfer genannt, Die er besiegt, Stadte, Die er er= fturmt, und gander, die er erobert, jo daß man ein anschauliches Total: bild beffen, was er im Leben erreichte, wie er aus einem Birten ber Schaafe ein mächtiger Bölferhirt geworden, vor fich gehabt haben wurde. Allein folde bestimmte Beziehungen vermißt man hier durchaus; bas Lied ist ein gemachtes, kein erlebtes.

Fast noch beutlicher sind die sogenannten "lesten Worte Da= vide") von einem prophetischen Dichter nur im Namen Davids gespro= chen. Er wird hier schon in ganz idealer Weise als Prophet gesaßt und erhält so ehrende Prädikate, wie sie ihm nur ein Anderer und Späterer beilegen konnte. Er heißt: "der liebliche Sänger Israels, durch den der Geist Gottes spricht." — Nach Vers 5 hat Gott mit ihm einen ewigen Bund zur Feststellung seines Herrscherhauses geschloßen. Das konnte David noch nicht sagen und singen, sondern nur ein Späterer nach rein geschichtlicher Erfahrung, wie in dem sehr späten Liede Ps. 89, 4—5 und sonst. Übrigens ist der Dichter dieset "lesten Worte" ein anderer, als der von Ps. 18. Sie klingen kräftiger und alter=

<sup>1) 2</sup> Sam. 23, 1-7.

thumlicher, als dieß abstrafte Helbenlied. Der zum Theil schwere Text ift jo zu überseten:

3

- 1. a. So spricht David,
  Isai's Sohn,
  So spricht der Mann,
  Der hochgestellt ist,
  Er, der Gefalbte
  Des Gottes Jakobs,
  Der liebtiche Sänger
  Israels:
  Der Geist des Herrn
  Redet durch mich,
  Und es ist sein Wort
  Auf meiner Zunge.
- 1. b. Es spricht ber GottIsraels,
  Es redet zu mir
  Israels Fels:
  Wer herrscht über Menschen
  Als ein Gerechter,
  Wer da herrschet
  In Gettesfurcht:
  Der ist wie ein Morgenlicht
  Wann aufgeht die Sonne,
  Wie ein Morgen
  Ohne Wolfen.
- 2. a. Bom Sonnenstrahle,

  Bom Regenguß

  [Sproßt] Grünes aus der Erde.

  Ja, ist nicht also

  Bein Haus vor Gott,

  Daß ein ewiges Bündnis

  Er mit mlr gemacht,

  Gerüstet mit Allem

  Und wohl verwahrt?

  Ja, all mein Hegchr,

  Läßt ers nicht sproßen?
- 2. b. Doch die schlechten Herrscher, 6
  Wie verworfene Dornen
  Sind sie alle:
  Man faßet sie
  Mit der Hand nicht an,
  Und wer sich ihnen naht,
  Versieht sich mit Eisen
  Und mit dem Schafte
  Eines Specres;
  Und durch Fener
  Berbrennt man sie
  Auf der Stelle.

Es verhält sich also mit diesen beiden religiösen Liedern ebenso wie mit dem Liede, welches der Hanna bei der Geburt Samuels in den Mund gelegt wird und ebenfalls dem 8. Jahrhundert angehört, nur daß es für die angegebene Situation noch weit weniger passt, als die beiden Lieder Davids.

Müßen nun selbst die wenigen Psalmen, welche scharfsinnige und im Allgemeinen unbefangene Kritifer wie Hisig und Ewald dem David zuschreiben, ihm entschieden abgesprochen werden, so begreift man leicht, wie haltlos die Gründe derer sein mögen, welche wenigstens die Mehrsahl der sogenannten davidischen Psalmen für echt halten. Dabei ist hier nur noch die religiöse Seite im Leben Davids etwas näher zu betrachten.

Die ersten dichterischen Leistungen Davids am Hofe Sauls, wie schon oben bemerkt worden, laßen keineswegs auf religiöse Lieder schließen. Die beiden echten Elegieen sodann sind durchaus weltlich und volksthümlich und konnten deshalb auch nicht zum gottesdienstlichen Ge=

brauch in ben Pfalter aufgenommen werben. Als König ift fein Leben fturmisch und thatenreich. Er ift ein Seld in jeder Beife: gleich groß im Saß wie in der Liebe, im Glud wie im Unglud, im Krieg wie im Frieden; er ist überhaupt ein bedeutender und höchst liebenswürdiger Charafter, eine fernhafte Natur voll gefunder Sinnlichfeit; allein Ebles und Gemeines, Großmut und Graufamfeit, Befonnenheit und Leichtfünn erscheinen bei ibm noch vermischt und ungeläutert neben einander. Sein bewegliches, allempfängliches, leibenschaftliches Gemut läßt bald bie eine, bald bie andre Seite Dieser Gegenfage hervortreten, indem er mehr nach augenblicklichen Stimmungen und genialen Gingebungen, mehr nach Naturdrang, als nach bewußten sittlichen Grundfäßen handelt. Indes hängen Diese Schattenseiten mit seinen weit größeren Borgugen eng zusammen und find dem Geschichtsfreunde schier eben so viel mert, als seine Tugenden. Sie beweisen, daß er ein begabter, normaler Mensch, und fein sagenhafter Beiliger gewesen. Dabei ift er eine gange, unge= theilte Natur, Die aus jedem Zwiefpalte schnell fich berftellt.

In seiner Lage des Lebens erscheint David aber nach den Büchern Samuels als ein eigentlich religiöser Held, wozu ihn erst die Psalmenüberschriften machen wollen. Iwar weiß er das Unglück gesaßt und würbig zu tragen, ') und beurfundet im Allgemeinen einen gottergebenen Sinn; ') allein dieß fromme, gottesfürchtige Clement bildet durchaus feine hervorstechende Seite seines Charakters, wie es doch notwendig der Fall sein müßte, wenn er die vielen Psalmen wirklich gedichtet hätte. Dazu kommen noch einzelne geschichtliche Züge in den Büchern Samuels, welche über die religiöse Bildung Davids und seiner Zeit das nötige Licht verbreiten.

Die ganze Lebensgeschichte Davids hat freilich einen poetischen Unsftrich und Manches davon gehört der Sage an; wo diese aber etwas Nachtheiliges von ihm berichtet, da verdient dieß an sich schon allen Glauben, weil sie feinen Grund hatte, etwas der Art von ihrem Liebzlingshelden zu erdichten. Dahin gehören unter andern auch die abgötztischen Züge, die in Davids Leben vorkommen, und die deshalb in der Chronif, als den frommen Israeliten anstößig, ausgelaßen worden. So wird z. B. in den Büchern Sanzeliten anstößig, ausgelaßen worden. So Wichal in das Bett Davids legte, um die Boten ihres Baters dadurch zu täuschen. Dieser Göße war einer der Teraphim, der Penaten, die demnach menschenähnliche Gestalt hatten. Sodann befragte David ein

<sup>1) 2</sup> Sam. 16, 5 ff. 2) 2 Sam. 12, 16 ff. 24, 14. 3) 1 Sam. 19, 13.

überzogenes Bild, das den Jahre vorstellte, um Drakel. 1) Ein Bewußtssein aber, das so äußerer Mittel noch bedurfte, um sich zu Gott zu erhesben, konnte unmöglich schon auf der reinen Höhe der Gotterkenntnisssiehen, wie sie aus den meisten für davidisch gehaltenen Psalmen uns entgegen leuchtet. Neben dem Jahredienst bestand ferner schon damals der Höhendienst der Naturgötter<sup>2</sup>) wie unter den solgenden Königen, und wir lesen nicht, daß David dagegen geeisert. Er wird diese natürslichen Elemente vielmehr unbefangen neben dem Jahres Glauben geduldet haben.

Auch sonst theilte er noch ganz ben religiösen Aberglauben und die mangelhafte sittliche Bildung seiner Zeit, wie aus der merkwürdigen Sühne, welche er zur Abwehr einer dreisährigen Hungersnot den Beswohnern der Stadt Gibeon brachte, deutlich hervorgeht. 3) Saul nämlich hatte gegen alte Verträge mehre Gibeoniten getödtet. Man sah deshalb eine längere Hungersnot als göttliche Strase dafür an. Um sie abzubüsen, übergab David zwei Söhne und fünf Enkel Sauls den Bewohnern Gibeons, damit sie dieselben wie eine Art Menschenopfer dem Jahve zu Ehren aufhängen möchten. Mit dem reinen sittlichen Geist der Psalmen ist ein solches Bewußtsein schlechterdings unvereindar. Wer solchem Volksaberglauben noch huldigte, konnte nicht den 32. Psalm verfaßen und die Sündenvergebung, die Versöhnung mit Gott als einen inneren Akt des eignen Gewißens darstellen.

Hat David religiöse Lieder für den Kultus gedichtet, was an sich sehr wohl möglich und sogar wahrscheinlich ift, (denn er selbst verrichtete ohne Anstand öffentliche Opfer und Kultusgeschäfte und stellte seine Söhne als Priester an ), so scheinen doch nur sehr wenige Psalmen für jene Zeit passend. Wenn Ps. 24, 7—10 nicht bereits den Tempel vorausssepte, so könnte er dem Inhalte nach sehr wohl davidisch sein. Brachte David Dankopfer für glückliche Kriege, seierte er einen Sieg, so werden seine Triumphlieder im Allgemeinen dem Deboraliede ähnlich gewesen sein. Sie hatten aber unstreitig alle zu viel individuelles Leben, zu viel specielle persönliche Beziehungen und zu wenig specifisch religiöse Elemente, als daß sie beim allgemeinen Kultus auch später sich hätten erhalten könznen. Deshalb sind sie allmählig in Vergeßenheit geraten und haben leider keinen Sammler gefunden. Ebenso ergieng es wohl mit den eigentslichen Festliedern, die David für den Kultus in Jerusalem gedichtet haben

<sup>1)</sup> Nach 1 Sam. 23, 9 ff. 2) 2 Sam. 15, 32.

<sup>3) 2</sup> Sam. 21, 1—14. 4) 2 Sam. 8, 18.

146 3weite Beriode. Bon b. Grund. b. Ronigthums bis g. Enbe b. Erile.

wird. Das Fest der Getraideernte (Pfingsten), so wie das heitere Danksfest für die vollendete Obsts und Weinlese (das Laubhüttensest) riesen unstreitig entsprechende Lieder hervor, in denen die Naturanschauung stark hervorgetreten sein wird. Ebenso gab es gewiß ein Naturlied zur Begrüssung des ersten Neumondlichtes, das man mit Opfern und fröhlichen Gastmahlen seierte. 1) Allein sein Psalm unstrer jesigen Sammlung passt für die Bildung und den echt volksthümlichen Sinn jener Jahrhunderte.

Indes haben sich zwei allgemeinere Naturlieder erhalten, Psalm 19, 2—7, und Ps. 29, die der davidischen Zeit, ja vielleicht dem königzlichen Dichter selbst angehören könnten. Der erste ist ein Loblied auf Gott als den Schöpfer des Himmels, der bei Tag und Nacht die göttliche Herrlichkeit verkündet. Der Hymnus hat drei Strophen und bildet ein vollständiges Lied.

3

星

5

- 1. a. Der Himmel verfündet
  Die Herrlichseit Gottes,
  Und das Werk seiner Hände
  Zeigt an die Beste,
  Indem ein Tag dem andern
  Die Sage verfündet,
  Und eine Nacht der andern
  Die Kunde meldet.
- 1. h. Keine Sage ists Und keine Rebe, Deren Schall Man nicht vernähme: Durch die ganze Erde

- Geht aus ihr Hall, Am Ende der Welt tont ihr Ruf, Da wo der Tag ein Obdach hat.
- 1. c. Der tritt wie ein Bräufigam Hervor aus feiner Kammer, Freut sich, wie ein Helb Zu laufen die Bahn. Am Ende des himmels Geht er auf und freiset Bis zum andern Ende, Judem nichts sich birgt vor feiner Glut.

Es fehlen in diesem Liede zwar alle geschichtlichen Beziehungen. Indes die frische, lebendige Naturanschauung, die Personisitation der Sonne, die männlich gebraucht wird und wie ein Held den ganzen Himmelsbosgen siegreich durchläuft: dieß so wie die ganz eigenthümliche Darstellung beurkunden das höhere Alter des Liedes. Das doppelte Bild des Sonsnenhelden und des Bräutigams geht im Deutschen durch das weibliche Geschlecht der Sonne verloren. Unpassend sind die Übersetungen: "Sonsnenkönig" oder "Helios". Ich habe es durch "Tag" wiedergegeben, der in der deutschen Urzeit ebenfalls als ein hohes göttliches Wesen vorgesstellt wurde wie die Nacht.

Irrig benfen bie Ausleger bei bem Bilbe bes Brautigams, ber aus

<sup>1) 1</sup> Sam. 20, 5, 24. vgl. Pf. 81, 4.

seiner Kammer hervortritt, an einen Reuvermählten, ber nach gefeierter Brautnacht aus dem Schlafgemache hervorkomme, in welchem Falle er wohl nicht gerade so musterhaft strahlen und glänzen durfte. Gemeint ist vielmehr der Bräutigam, der freudigfühn, geschmuckt und bekränzt der Braut entgegenzieht und sein schönes Werk erst noch zu vollbringen hat. Dem entspricht allein auch das parallele Bild: "Er freut sich, wie ein held zu lausen die Bahn," wonach es nicht zweiselhaft sein kann, welzchen. Bergleichungspunkt der Bräutigam hier zuläßt. Die mutige, frische heiterkeit, das Erwartungsvolle des andrechenden Tags soll damit auszehrückt sein. — Die Borstellung, wie die Sonne am Saume des Himzmels niedersteigt und in ihrem Zelte übernachtet, erinnert an die Einkehr des Helios bei der Thetis, oder wie nach altnordischer Anschauung die Abendsonne in die kühlenden Wogen des Meeres zur Ruhe niedertaucht.

Ein späterer Dichter hat dieß schöne Naturlied, um es seiner Zeit zugänglicher und erbaulicher zu machen, mit einigen Resterionen über das geschriebene Geset versehen, B. 8—15. An sich wäre es nicht ungehörig, Gott zu preisen als Schöpfer des Himmels und als Geber des Sittengesets; nur in der Art, wie es hier geschehen ist, kann die zweite Hälfte des Liedes nicht von demselben Dichter herrühren, der die erste verfast hat.

Entschieden alt und möglicherweise davidisch ist Pfalm 29, wenn nur nicht die Erwähnung eines himmlischen Palastes höchst wahrscheinslich das Bestehen des Tempels voraussetze und wenn es überhaupt nicht gewagt ware, für ein Lied, dessen Inhalt und Anlaß so viel hundertmal in der Natur sich wiederholte, einen bestimmten Verfaßer anzunehmen. Iedenfalls aber gibt uns das Lied ein gutes Beispiel über die Art, wie man in der Natur und zwar hier im Gewitter das göttliche Walten ansichaute. Solche Schilderungen gehören zu den ältesten der religiösen Lyrif und sinden sich schon im Deboraliede.

1. a. Gebet bem Herrn,
Ihr Göttersöhne, 2)
Gebet dem Herrn
Breis und Ehre!
Gebet bem Herrn
Die Ehre seines Namens!
Hulbigt bem Herrn
Im heiligen Schmuck!

1 | 1. b. Die Stimme bes Herrn
Schallt über ben Waßern,
Der Gott ber Herrlichkeit,
Er donnert.

2 Der Herr erschallt
Über mächtigen Waßern,
Des Herrn Stimme voll Macht, 4
Des Herrn Stimme voll Pracht!

<sup>1)</sup> Richt. 5, 4-5.

<sup>2)</sup> Das find Engel, hohere himmlische Wefen, wie Pf. 89, 6 f.

#### 148 Zweite Beriode. Bon b. Grund. b. Konigthums bis g. Ende b. Erils.

6

7

- 2. a. Die Stimme bes Herrn
  Berschmettert Zebern,
  Der Herr zerschmettert
  Des Libanons Zebern.
  Er läßt sie hüpfen
  Wie Kälber,
  Den Libanon und Sirjon
  Wie junge Büssel.
- 2. b. Die Stimme des Herrn
  Sprüht Feuerstammen aus,
  [Der Gott der Herrlichkeit
  Schleubert Blike.] ')
  Die Stimme des Herrn
  Macht zittern die Müste,
  Der Herr macht zittern
  Die Wüste Kades.
- 3. a. Die Stimme des Herrn Macht kreisen Die Hindinnen, Und sie entblättert Die Wälder, Währenb Alles ruft In seinem Palaste:
  "Ehre sei ihm!"
- 3. b. Es thront der Herr 10 Über der Waßerslut, Und der Herr thront Als König für immer. Der Herr wird Kraft 11 Seinem Bolke geben, Der Herr wird segnen Mit Heil sein Bolk.

In die davidische Zeit gehört höchst wahrscheinlich auch das Siegeslied im 2 B. Mose, 15, ein eigentliches Festlied, das am Passa gesungen wurde. Der Mosaischen Zeit kann es nicht angehören, weil es die Eroberung Palästina's voraussest. Ja, wenn B. 17 echt wäre, könnte
es frühstens erst unter Salomo gedichtet worden sein. Allein dieser Bers
ist entschieden ein späterer Zusat; mit B. 1—16 ist das Lied vollständig
und sehr schön abgeschloßen, so daß es ohne Schwierigkeit von David
selbst herrühren könnte, wenn nur im Liede selbst nicht jede Beziehung
auf die Persönlichseit des Dichters sehlte. Der Dichter knüpft an ein
altes Liedchen (S. 48) an und blickt auf die umwohnenden Bölker mit
einem stolzen Nationalgesühle herab, wie wir es erst seit David natürzlich und begreislich sinden. Die neue, historische Grundlage des Passasestes<sup>2</sup>) wird ganz episch erzählt und mit der Einnahme Palästina's passend in Berbindung gebracht.

- 1. a. Dem Herrn will ich singen Weil er hoch und hehr!
  Rosse und Wagen
  Warf er ins Meer.
  Mein Preislied ist der Herr,
  Der Heil mir schaffte;
  Er ist mein Gott,
  Ihn will ich loben;
- Ist ber Gott meines Baters, Ihn will ich exheben, Den Herrn, ben Kriegshelb, Dess' Name ist: ber Herr!
- 1. b. Pharao's Wagen Und Heeresmacht Stürzt' er ins Meer;

3

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Zeilen fehlen im Text und find etwa so zu ergänzen: el hakkabod scholeach chizzim.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber bie mofaische Beit.

5

Der Wagenkämpfer beste Bersanken im Schilsmeer, Bon Fluten bedeckt; Sie sanken in den Abgrund Als wie ein Stein. Deine Rechte, o Herr, So herrlich an Krast, Deine Nechte, o Herr, Sie brach den Feind.

- 2. a. Deine Macht, die hohe,
  Bermalmte die Gegner,
  Deines Jornes Lohe
  Die fraß sie wie Stoppeln;
  Deine Nase hauchte,
  Daß das Waßer sich stauchte:
  Da standen wie ein Damm
  Die Waßerströme;
  Es starrten die Fluten
  Inmitten des Meers;
  Da sprach der Feind:
  "Ich will nachjagen! will sie eins holen!
- 2. b. Beute will ich theilen,
  Meinen Mut zu stillen!
  Will ziehen mein Schwert,
  Daß die Hand sie vertilge!"
  Da bliesest du beinen Hauch
  Und es dectte sie das Meer;
  Sie fanken wie Blei
  In die mächtigen Waßer.
  Wer ist wie du
  Unter den Göttern, o Herr!
  Wer ist wie du

3. a. Du fenttest beine Rechte, 12 Da verschlang fie bie Erbe; Du lenfteft burch Gnabe 13 Das Bolf, bas bu erlofet, Und leitetest es fraftvoll Bur Wohnung beines Beiligthums. Ge hörtene bie Bolfer, 14 Sie erbebten, Bittern ergriff Palaftina's Bewohner; Da wurden bestürzt 15 Die Fürften Ebom's.

3. b. Die Gewaltigen Moabs,
Es ergriff sie Veben;
Es verzagten alle
Vewohner Kanaans;
Es übersiel sie
Schrecken und Furcht;
Vei der Größe deines Arms
Erstarrten sie wie Stein,
Vis-daß hindurchzog
Dein Volf, o Herr,
Vis hindurchzog das Wolf,
Das du erworben.

Jusan. Du führtest es und pflanztest es 12 Auf den Berg deines Erbes, Auf die Stätte, o Herr, Die du zur Wohnung dir gemacht, In das heiligthum, o herr, Das erbaut deine hände. Der herr ist König Immer und ewig.

Der Literarhistorifer, der die poetischen Erzeugnisse eines Bolkes nicht begreift als unmittelbar und fertig vom Himmel auf die Erde gesfallen, sondern ihr Aufs und Abblühen auf dem realen Boden der Gesschichte verfolgen und jedes Gedichtes Ursprung aus menschlichen Vershältnissen erklären muß, hat bei der Geschichte Davids die undankbare Aufgabe, das ideale Dichterbild dieses Königs zerstören, und ein reales, geschichtliches an die Stelle desselben setzen zu müßen. Dieß letzere ers

10

11

<sup>1) &</sup>quot;Gehr an Breis, Bunder thuend," ein unechter Bufat.

scheint jest allerdings minder reich und erhaben, da wir nach der strengen Geschichte die rein religiöse Dichtung, wie sie in den Psalmen vorliegt und wie sie im Allgemeinen vor den großen Propheten des 9. und 8. Jahrhunderts nicht wohl auffommen konnte, dem David absprechen müßen. Die religiöse Seite sehlte seiner Lyris gewiß nicht ganz, aber sie war noch unmittelbar eins mit der nationalen, so daß seine Lieder einen vorherrschend weltlichen und volksthümlichen Charakter erhielten. Leider hat und die Ungunst des Schicksals nur zwei entschieden echte Stücke der Art von ihm überliesert. Bon religiösen Liedern läßt sich aber nicht ein einziges mit voller Sicherheit auf ihn zurücksühren. Die Möglichkeit kann bei einigen Pfalmen zugegeben werden; allein ein besonnener Kristiker wird sich hüten, nach bloßen Möglichkeiten ein Dichterbild von David zu entwersen. Es würde immer nur ein Phantasiebild bleiben.

Zu allen Beweisen aus dem Leben und der Geschichte Davids kommt noch das älteste Zeugnis über ihn als Dichter bei dem Propheten Amos. 1) Dieser spricht von Zechbrüdern, die wie David spielen und singen wollen:

Die da klimpern auf der Harfe, Wie David Melodieen sich erdenken; Die da trinken aus Weinkrügen Und mit den besten Salben sich salben!"

Ohne Zweifel werden diese lustigen Gesellen beim Wein sich nicht in Rlagliedern und Bußpfalmen versucht haben. Es können nur weltliche, volksthümliche Lieder gemeint sein, die sie nachahmten.

Fragen wir nun genauer, worin bas Neue und Epochemachenbe ber davidischen Lyrif bestand, so werden wir uns nach den geschichtlichen Andentungen etwa folgende Vorstellung darüber machen dürsen. Wie David nesprünglich dem Volke angehörte, so hatte auch seine Muse keinen gelehrten und künstlichen, sondern einen volksthümlichen, phantasievollen und gemütlichen Charakter. Es zeigte sich hier zum ersten Male ein wär= meres, subjektiveres Element in der Lyrik, wie wir es in der Richterzeit nirgends sinden. Seinem ganzen Wesen nach waren seine Lieder voll Leidenschaft und sebendiger Empsindung, voll Anschauung und Hand= lung, voll Naturwahrheit und Einfalt im Ausdruck, sinnlich und sang= bar wie das echte Volkslied, aber ohne religiöse, erbauliche Betrachtun= gen und ohne moralische Sentenzen wie seine beiden Elegieen. Überhaupt bildete nicht die rein religiöse Empsindung den Inhalt dieser tieseren,

<sup>1)</sup> Amos, 6, 5 f., gefchrieben um 800 vor Chr. .

gemütlichen Lyrif, sondern es waren nationale, volksthümliche, allgemein menschliche Stoffe, die er ergriff und besang. Dabei konnten auch die ewigen Themata des Liedes: Wein und Liede, wohl nicht ganz fehlen. Rur das bloß Lehrhafte und Ideale, alles auf bloß innerer Anschauung Beruhende wird er nicht leicht dargestellt haben, sondern mehr das äußerzlich Angeschaute, Erlebte und Vollbrachte. Er war als Lyrifer mehr eine göthische, als eine schillersche Dichternatur. — Für einen Helden wie David ist es sodann unmöglich, daß er so viele Klaglieder gewinsett, wie die Ausleger ihm beilegen — ganz abgesehn von dem religiösen Inhalte dieser Lieder, wonach sie einer weit späteren Zeit angehören müßen.

David hob und beförderte auch den nationalen Gesang. Dafür spricht wenigstens das eine Zeugnis, ') daß er befahl, das Trauerlied über Saul und Jonatan die Söhne Juda's zu lehren und zwar "gen au" oder "richtig", 2) wie es heißt. Sehr wahrscheinlich ist es, daß auf Davids Antried auch die volksthümlichen Heldenlieder aus der Richterzeit gesammelt wurden, das Sepher hajjaschar, das Buch des Brazven, worin dann auch seine eigne Elegie auf Saul und Jonatan einen Plat erhielt, wie ausdrücklich angegeben wird. Er würde auch in dieser Beziehung Karl dem Großen gleichen, der die heidnischen Heldenlieder der alten Deutschen sammeln ließ. Allein der einseitig religiöse Sinn der späteren Jahrhunderte ließ leider diese kostbaren Kleinode der hebräisichen wie der deutschen Literatur in Vergeßenheit geraten und untergehen. Aus der hebräischen Sammlung sind uns wenigstens ein paar Reste gesblieben.

Bon welcher Art die etwaigen religiösen Lieder Davids gewesen sein mögen, habe ich S. 145 kurz zu zeigen gesucht. Das nationale Etement, welches zum ersten Mal durch David im Staate sich frei und als das herrschende erheben konnte, wird auch in diesen Gesängen einen begeissterten Ausdruck gefunden haben. Die Kriegs= und Schlachtlieder wer den ein stolzes Siegesbewußtsein geathmet haben. Allein in all diesen lyrischen Ergüßen werden mehr die Thaten der Helden, namentlich Dasvids, gepriesen sein, als die Gnade und Güte Gottes, die den Helden solche Macht verliehen. Man vergleiche in dieser Beziehung die Elegie auf Saul mit dem 18. Pfalm. Eben deshalb genügten diese Gesänge

<sup>1) 2</sup> Sam. 1, 17 f.

<sup>2)</sup> Das Wort nop Bogen, kann nicht "bas Lied vom Bogen" bedeuten, was zus bem nicht einmal passte. Es ist nop auszusprechen und bedeutet: Richtschnur, Resgel, Richtigkeit und wird in dieser Bedeutung sonst mit w geschrieben, wie Sprw. 22, 21; hier aber mit wwie im Sprischen. "Nach ber Regel, b. i. richtig.

ben späteren religiösen Bedürsnissen nicht mehr und gerieten wohl schon in den unglücklichen Zeiten nach der Trennung des Reichs in Bergeßensheit. Um so leichter konnte jest ein ideales Dichterbild von David aufstommen. Andere Lieder wurden auch wohl in der mündlichen Überlieserung, in der sie allein fortlebten, allmählig umgebildet und auf die Art könnte sich immerhin noch mancher Davidische Bers in unserm Pfalter besinden, ohne daß wir jedoch mit Sicherheit seinen Ursprung nachweisen könnten. Beispielsweise verweise ich auf Ps. 60, 8—10. Ps. 144, 12—14. Dieß lettere Bruchstück lautet:

- 1. a. Mögen unfre Sohne wie Setzlinge sein,

  Großgezogen in ihrer Jugend!

  Unfere Töchter wie Eckfäulen,
  Die schöngehauen nach der Bauart des Tempels!')
- 1. b. Mögen voll sein unsere Speicher, Ausspendend Vorrat von aller Art! Mögen sich mehren unsere Schaafe Tausend= und zehnkausendsach auf unsern Triften!
- 1. c. Unfre Rinder mögen trächtig sein, Ohne Einbruch und Auszug, ohne Klaggeschrei auf unsern Straßen! Geil dem Bolke, dem es also geht! Heil dem Bolke, dessen Gott der Herr ift!

Wie David als weltlicher König und Kriegsheld die nationale Einsheit des hebräischen Volkes begründet und den wirklichen Staat geschaffen und organisitt hat, so hat er eben dadurch allerdings auch den bedeutendssten Einsluß auf die religiöse Bildung ausgeübt. Troß seiner menschslichen Schwächen und Verirrungen wurde er deshalb später sogar als das Muster eines theokratischen Königs, ja als das Urbild des Messias betrachtet. In ähnlicher Beise wurde später das Dichterbild Davids idealisitt und einseitig gefaßt. Er begründete allerdings den Nationalfultus in Jerusalem, der jedoch schon durch Salomo eine ganz andere Gestalt gewann. Wie aber allmählig das Königthum Davids mit der Messias Idee verschmolz und die religiöse Seite desselben als die wesentslichste hervorgesehrt wurde, so lag es der späteren nacherilischen Zeit auch nahe, die religiösen Gesänge, die sich durch Jahrhunderte langen Gebrauch in der Gemeinde und beim Tempel anonym erhalten hatten, hauptsächlich auf den ersten Stifter des Kultus in Jerusalem zurückzus

13

14

<sup>1)</sup> Dieg Bilb konnte natürlich David noch nicht gebrauchen.

führen. Gewiß hatte David als König und Dichter den Grund dazu gelegt, aber nur in der Weise, wie etwa Mose den Keim und Grund zu der Gesetzgebung des Pentateuchs gelegt hatte. Allmählig wurde Das vids Name ein Kollestivname, auf den man eine ganze Gattung von Gedichten, die religiöse Lyris, zurücksührte, ähnlich wie man die Spruchs dichtung dem Salomo zuschrieb oder wie man "äsopische Fabeln" nur nach dem Hauptdichter dieser Gattung benannte.

Diese grundlosen, unhistorischen Vermutungen über die Verfaßer der Psalmen gehören wesentlich dem Zeitalter der Chronik an, die im Allgemeinen um 300 vor Chr. abgesaßt wurde und die alte Geschichte nach ganz veränderten Gesichtspunkten färbte und entstellte. Namentlich wird hier der spätere, sehr komplicirte Kultuß schon dem David zusgeschrieben. Ja er soll schon tausende von Tempelsängern angestellt haben, zu einer Zeit, wo der Tempel noch gar nicht eristirte. Zum Glück besitzen wir noch die älteren Darstellungen in den Büchern Samuels, die uns im allgemeinen ein sehr treues und anschauliches Bild von jener Zeit entwersen.

Mit den übrigen Verfaßern, die in den Pfalmenüberschriften genannt werden, verhält es sich ebenso, wie mit David. Es sind unfri= tische Bermutungen einer fehr fpaten Zeit, bie allen hiftorischen Ginn. verloren hatte. So wird Bf. 90 dem Mose zugeschrieben, ein Lied, das, wie wir später seben werben, nur im babylonischen Erile entstanden fein fann. Zwei Lieder werden bem Salomo beigelegt, Pf. 72 und 127, Die ebenfalls nicht von ihm herrühren können. Die übrigen werden meist auf davidische Sanger zurückgeführt. Unter diefen nimmt Affaph bie Er foll 12 Pfalmen, nämlich Pf. 50. 73-83 verfaßt erfte Stelle ein. haben. Rach der Chronit') war er ein Levit und Sangmeister Davids und zugleich ber größte Dichter neben David 2). Rach innern Kriterien find aber diese Lieber entschieden junger. Pfalm 74 und 79 handeln von der Berwüstung des Tempels und Jerusalems; Pf. 80 bezieht sich aufs Selbst die Existenz eines Affaph zur Zeit Davids ift Eril u. s. w. zweifelhaft, ba die Bucher Samuels ihn nicht ermahnen.

Zwei andre Dichter und Sanger aus der Zeit Davids, Heman und Etan, die Pf. 88 und 89 verfaßt haben follen, werden wenigstens bei der Geschichte Salomo's 3) als weise Manner sprichwörtlich genannt. Die beiden Psalmen aber sind sichtbar später entstanden. Der

<sup>1) 1</sup> Chron. 16, 5. 25, 1.
2) 2 Chron. 29, 30. Nehem. 12, 46.
3) 1 Kön. 4, 31.

erstere wird außerdem zugleich den Söhnen Korachs zugeschrieben. Auf diese levitische Sängerfamilie, die nach der Chronif zur Zeit Davids und auch später vorkommt, werden noch 11 andere, durch Form und Inhalt ausgezeichnete Pfalmen zurückgeführt, nämlich Pf. 42—49. 84. 85. 87. Da diese Lieder durchaus individuell sind, so kann die Autorschaft einer ganzen Familie an sich schon nicht streng geschichtlich gesaßt werden. Entweder stammten sie von einzelnen Gliedern dieser Familie, oder hatten sich nur durch Überlieserung darin erhalten, ähnlich wie im indischen Beda ganze Priester- und Sängerfamilien als Bersaßer von Lobliedern gestannt werden. Indes bei der Unzuverläßigkeit aller übrigen Angaben, die sich auf die Autorschaft von Psalmen beziehen, ist auch aus dieser Bezeichnung nicht viel zu folgern, zumal die Lieder nicht der Zeit Davids angehören können, sondern theils in, theils nach dem Erile gedichtet worden sind.

Aus der griechischen Übersetzung der 70 sieht man, wie diese Bersmutungen auch in späterer Zeit noch fortgesetzt wurden, indem einige anonyme Psalmen den Propheten Jeremia, Ezechiel, Haggai, Zacharja und Esra beigelegt werden. Indes sind diese Angaben nicht glücklicher und nicht begründeter, als die neuern fritischen Bersuche z. B. von Hitig, der ein paar Psalmen (46—48) dem Jesaja, gegen 30 aber dem Prophesten Jeremia vindiciren möchte. Diese Bermutungen stützen sich meist auf parallele Ausdrücke der Sprache, die sich allerdings nicht läugnen laßen. Im Allgemeinen aber führt die Gleichheit des Ausdrucks keineswegs ims mer auf Gleichheit des Bersaßers, sondern weit österer auf Nachahmung oder auf Wiederholung stehender, beliebter Formen.

Es fällt dem menschlichen Geiste immer schwer, sich einzugestehn, daß er etwas nicht wiße, was er vorher sicher zu wißen vermeinte. So muß man es aufgeben, bei irgend einem Pfalm einen bestimmten Versfaßer heraus der hineinbringen zu wollen, da alle derartigen geschichtelichen und persönlichen Beziehungen in diesen Liedern fehlen. Außerdem gewinnt kein Lied durch eine solche positive, historisirende Kritit; wohl aber wird das einfache Verständnis desselben oft dadurch getrübt und verstümmert, indem man allgemeine Ausdrücke oder gar bildliche Bezeich nungen äußerlich und geschichtlich beutet, z. B. Ps. 30. Man muß sich begnügen, die Situation, aus der das Lied hervorgegangen ist, wieder zu erkennen und dann im Allgemeinen die Zeit der Abfaßung zu bestim=men, kann aber auch hier leicht um Jahrhunderte sich irren.

Ein fünftiger Rritifer, welcher trot ber bisherigen mislungenen Bersuche bem Drange nicht widerstehen könnte, die geschichtlichen Un=

läße der Psalmen im Leben bekannter Könige, Propheten und Dichter auszusuchen, dem rate ich, seinen Scharssun zunächst an einigen andern Beispielen zu erproben. Er nehme doch die kirchlichen Lieder Luthers, Gerhards und Anderer und unterrichte sich aus den Vorreden über die gelegentlichen Beranlaßungen dieser Gesänge, und er wird gestehn müßen, daß er aus den Liedern selbst wohl nur in höchst seltenen Fällen auf diesen bestimmten Anlaß hätte schließen können. Ja, wenn die Austorschaft dieser Lieder nicht sonst bekannt wäre, würde an sich nichts hins dern, dieselben irgend einem andern Zeitgenoßen sener Männer zuzusschreiben. Ein Kritiser, der auf die Art seinen Blick geschärft hat, wird wohl minder zuversichtlich von echt davidischen Psalmen reden.

Wir dürfen wohl als gewiß annehmen, daß die Blute des nationa= len Lebens, so wie die Gunft und Pflege, welche David der Prefie an= gedeihen ließ, auch noch andere bichterische Kräfte neben ihm erwedte; allein außer ber Parabel Natans erwähnen bie Bucher Samuels weber ein Gedicht, noch einen Dichter aus jener Zeit. Ihre Ramen find erblichen vor bem Einen königlichen Dichter. Ebenfo gab es neben David bedeutende Kriegshelden, vor allen den Joab, der seit Davids Gesammt= herrschaft über alle 12 Stämme in der Regel allein ins Feld jog und die Rriege mit bem gludlichsten Erfolge führte. Ja es findet sich ein langes durres Verzeichnis davidischer Helden und einzelner außerordentlicher Thaten, die sie vollbracht. Allein die Einzelthaten der Belden, der Stämme und Städte werden nicht mehr gefeiert; ber Ronig, ale Mittel= punft bes Gangen, wird ber fast ausschließliche Träger alles Großen, was geschieht, und auf sein Haupt wird der Thatenglanz des ganzen Jahrhunderts zusammengehäuft. Go hatte denn die dichtende Bolfsphantafie hier ein bankbares Feld.

Indes wurde das Leben Davids nicht bloß von der Bolfssage ersfaßt; es muß sehr früh auch schon in einzelnen romanzenartigen Liedern verherrlicht worden sein. Diese epischen Heldengesänge sind zwar unterzgegangen; ihr Stoff und Inhalt aber liegt wahrscheinlich den schönen, episch abgerundeten Erzählungen der Bücher Samuels zu Grunde. Nur Bruchstücke dieser alten Lieder sind hie und da erhalten z. B. 1 Sam. 18, 7. 2 Sam. 5, 8, 23—24. Ebenso benutte offenbar Livius bei seizner römischen Geschichte altepische Bolkslieder, die einzelne Züge aus dem frühern Heldenleben seierten. Paul Warnefried (Paulus Diakonus) nahm in seine Geschichte der longobardischen Könige, namentlich des Alboin, die herrlichen volksthümlichen Gesänge der Gothen mit auf wie später Saro Grammaticus die altscandinavischen Sagen und Lieder in

seine dänische Geschichte verstocht. Indes lagen dem ältesten Zusammensteller der Bücher Samuels jene Lieder selbst wohl nicht mehr vor, sondern nur ihr mündlich überlieferter, epischer Stoff, wie wir dieß früher schon bei den Sagen aus der Richterzeit gesehen haben. Beispielsweise ist an die Erzählung zu erinnern, wie David den Riesen Goliat mit der Schleuder erlegt.). Alles ist hier so episch einsach, anschaulich und schon erzählt, daß Riemand die rein dichterische Darstellung verkennen kann. Warum diese historischen Bolkslieder später nicht zu einem Ganzen, zu einem nationalen Epos verbunden wurden, werden wir später sehen.

#### B. Salomo.

Rach Davids Tobe behauptete Salomo ben Thron, ben ihm sein Bater auf Betrieb Ratans und ber Batfeba bewilligte, obwohl ein alterer Bruder, Abonia, mehr Anspruche barauf hatte und von dem tapferen Joab fo wie von bem Priefter Abjatar unterftut wurde. Letteren verbannte Salomo fofort; feinen Bruder aber, bem er Sicherheit gus geschworen, ließ er bald barauf, fo wie er abermale entfernte Belufte nach bem Throne hatte bliden lagen, hinrichten; ebenfo ben im Dienste feines Baters ergrauten Joab, ber in bas Seiligthum Jahre's fich geflüchtet, wo sonft eine Freiftätte war. - In Diesen erften Thaten nach bem Regierungsantritte ift Salomo's vielgepriesene Weisheit nicht eben fichtbar. Die außere Politit, bie rudfichtelofe Gelbfterhaltung mochte folche Maßregeln angemeßen finden : bem Bergen und Charafter bes jungen Konige aber machen fie feine Ghre. Der Referent führt gwar biefe Bluturtheile auf ben fterbenden David jurud; allein fichtbar unnaturlich und unhistorisch. Für Salomo bagegen, der bas noch halb patriars chalische Regiment seines Baters zu einer eigentlichen Despotie ausbilbete, find fie fehr charafteriftisch. Denn bei allen Berrschertugenben, bie er befaß, fehlte ihm boch eine: Die fittliche Gelbftverleug= nung, ohne welche jedes Übermaß geistiger Kräfte fast notwendig zu bespotischen Sandlungen verleiten muß.

Im vierten Jahre seiner Regierung begann Salomo den Tempelsbau, der für die religiöse Anschauung eine große Bedeutung gewann. Er eröffnete sodann seinem Volke, das bis dahin meist in engen, abgesschloßenen Gränzen und Verhältnissen gelebt hatte, einen großartigen

<sup>1) 1</sup> Sam. 17.

Weltverkehr, in Folge bessen Künste und Wißenschaften und überhaupt allgemeinere Bildung austommen konnte. Phonikische Künstler und Bauleute wurden ins Land gezogen, die edomitischen Häfen führten arabische und indische Produkte ein, und auch mit Ügypten stand Saslomo durch Heirat und Pferdehandel in Verkehr. — Im Innern suchte er das Staatsgebände, welches sein Vater errichtet hatte, prächtig auszubauen, zu verschönern, zu organisiren und zu erhalten, ließ Jerusalem noch weiter besestigen und ebenso andere an den Gränzen oder an militärisch wichtigen Punkten gelegene Städte; er legte Magazine an, versmehrte das stehende Heer durch Neiterei und Streitwagen, und umgab sich mit einem glänzenden Kreise von Beamten und Würdenträgern so wie mit einem überaus reichen Harem. Er soll 700 legitime Frauen, darunter viele ausländische, und 300 Kebsweiber gehabt haben.

Salomo's Regierung wird als durchaus friedlich nach allen Seiten hin bezeichnet 1). Nur im Anfange scheinen die Edomiter unter Badab sich emport zu haben, jedoch ohne bauernden Erfolg, obwohl sie ber hebraifden Sandelsflotte manden Schaden zufügen mochten 2). -Gludlicher war Refon, ber fich in Damastus unabhängig machte und fich, fo lange Salomo lebte, als ein Widersacher Israels zeigte, wie es heißt 3). Gelbst im eigenen Lande brach spater unter Jerobeam eine Emporung aus, die jedoch unterdruckt wurde, worauf Jerobeam nach Agypten zum König Sisak floh. Indes sind biese Unruhen nur vereingelte Erscheinungen; im Allgemeinen fonnte Salomo mahrend feiner langen Regierung die Frudte von den Anstrengungen seines Baters in Frieden genießen und bewirfte nach dem Maß der Volksfräfte allerdings Bedeutendes für die Bildung seiner Zeit. Daß die neuen Zustände aber wie überall bei unkultivirten Bolkern nicht ohne bespotische harte eins geführt werden konnten, daß der Luxus und die Prachtliebe des Hofes, die stehenden Seere, die neuen Festungen und Prachtbauten so wie einzelne despotische Handlungen das Bolk empfindlich drückten, erbitterten und endlich die Theilung des Reichs herbeiführten, läßt sich leider eben= falls nicht läugnen. Berkaufte der landesväterliche König doch an Si= ram, ben König von Tyrus, 20 hebraische Statte in Galilaa! Rein Bunder, wenn die nördlichen Stämme dem Hause Davids nicht fehr ergeben waren.

Suchen wir uns jest die geistige Personlichkeit Salomos beutlicher

<sup>1) 1</sup> Kon. 5, 4 f. 2) 1 Kon. 11, 14-22, 25. 3) 1 Kon. 11, 23-25.

vorzustellen, so ift es von Wichtigkeit, bag ber Prophet Ratan ihn erzogen und gebildet hatte. Wie bei David alles Ratur ift und wie er in ber Schule bes Lebens zu einem großen Charafter gebildet worben, fo tritt bei Salomo fofort bas Element gelehrter Bilbung mit allen Borzugen und Mangeln fehr entschieden in den Vordergrund. Aufgewachfen im Schoose bes Glude und Glanzes und ohne eigentlich friegerischen Sinn, hatte er über alles Wißenswerte, fo weit es damals erreichbar war, sich unterrichtet und vorzugsweise scheint sein friedlicher Sinn gur Naturbetrachtung, zur Erforschung der Pflanzen= und Thierwelt fich hin= geneigt zu haben, fo daß er felbst wißenschaftliche Werte barüber verfaßte. Es heißt von ihm'): "Er redete über die Baume, von ber Ceder auf bem Libanon bis jum Dfop, ber an ber Mauer hervorwächft; und redete über bas Bieh und über bie Bogel, über bas Bewurm und über die Fische." - Diese Radyricht ift immerhin merfrourdig und verrät eine allgemein menschlichere Bildung, als wie wir fie bei allen folgenden Königen finden. Wegen seiner naturgeschichtlichen Kenninisse besonders im Pflanzenreich galt Calomo später als ein großer Beifterbanner, indem man Zauberformeln und Zauberbucher auf ihn gurude führte. Bgl. Josephus, Arch. 8, 2, 5. Über ben judischen Krieg, 7, 6, 3.

Außerdem war Salomo Dichter wie sein Vater und verfaßte, der Angabe nach, dreitausend Sprüche und tausend und fünf Lieder<sup>2</sup>). Von den lettern hat sich kein einziges erhalten. Unter den 150 Liedern der Psalmensammlung werden ihm nach bloßer Vermntung nur zwei zugeschrieben, die aber einer späteren Zeit angehören. Ebenso kann er das Hohelied nicht selbst gedichtet haben, und noch viel wesniger den Prediger. Über seine Gnomendichtung werden wir weiter unten reden.

Bor allem wird die Weisheit Salomos gepriesen und ist sprichwörtlich geworden seit uralter Zeit. Es heißt von ihr, sie sei größer gewesen, als die Weisheit aller Sohne des Ostens (der Araber) und als
alle Weisheit Ägyptens und als die der Weisesten in Israel, so daß sein Ruhm zu allen Völkern ringsum gelangte. Als Probe seines richterlichen Scharssinnes wird die bekannte Geschichte erzählt, wie zwei Weisber um ein Kind streiten und er die rechte Mutter besselben herausbringt. Da sie beide es ansprechen, läßt er ein Schwert kommen und
will es in zwei Hälften zertheilen laßen, womit die eine Frau zufrieden
ist, die andere aber bittet, das Kind lieber ganz und lebend der Gegnerin

<sup>1) 1</sup> Ron. 5, 13. 2) 1 Ron. 5, 12.

zu übergeben, und der König erkennt an diesem Mitgefühl mit dem Kinde richtig die wahre Mutter deffelben und spricht es ihr zu.

Solche treffende Entscheidungen, die von einem klaren Weltverstande und tiefer Menschenkenntnis zeugen, mußten das Ansehn des Königs im In= und Auslande ungemein heben. Denn nichts imponirt den Bölkern auf einer gewißen Stufe der Bildung mehr, als die geistreiche Lösung eines auscheinend so schweren Problems, das nun plöslich auch der einssachste Sinn durchschauen konnte. Salomo aber, als höchster Richter, mochte vielsachen Anlaß haben, seine Urtheilstraft und seine Regentenweisheit in ähnlicher Weise an den Tag zu legen. Es ist dieß die eine, die praktische Seite seiner Weisheit, wie er sie auch der Sage nach von Gott sich erbeten hatte, um das Bolk gehörig richten und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden zu können. Deshalb fürchtete ihn auch das Bolk, wie es heißt, "weil sie sahen, daß die Weisheit Gottes in ihm sei, um Gericht zu halten."

Reben biefer Richterweisheit erscheint nicht minder glanzend und groß feine Dichterweisheit, Die er namentlich burch gablreiche Dentspruche fo wie burch feine Fertigfeit im Aufgeben und im Lofen von Ratfelfragen beurfundete, fo baß er fpater ale ber Schöpfer ber hebrais fchen Spruchbichtung betrachtet wurde. Diese Unficht ist freilich sehr gu beschränken und zu modificiren. Denn das eigentliche Sprichwort, bas einen finnreichen Gebanken bilblich und bundig ausspricht, bann wie eine geprägte Dunge gang und gabe wird und auch ber weiter entwickelten Spruchbichtung gur Grundlage und gum Borbilde bient, ift wefentlich ein Produft des ganzen Bolfsgeistes. Die Sinnesart und Weisheit ganger Jahrhunderte, Die erften Berfuche bes Rachbentens, Die erften all= gemeinen Urtheile und Reflerionen über die Ratur, über das leben und bie Schidfale bes Menschen, über rechtliche, politische und religios = fitt= liche Berhaltniffe werden barin niedergelegt und gewähren uns ben echteften und wahrsten Ginblid in das Befen eines Bolfegeistes und feine jedesmalige Bildungeftufe.

So mag auch Salomo wie die sieben Weisen Griechenlands, wie unser Göthe u. A., die Resultate seines Nachdenkens, seines Lebens und seiner vielseitigen Erfahrungen in solchen Denk- und Weisheits- sprüchen bald ernst und belehrend, bald heiter, wißig und unterhaltend ausgesprochen haben; allein der Schöpfer und Bollender dieser Gattung der Lehrbichtung ist er nicht. Sie findet sich schon vor seiner Zeit im

<sup>1) 1</sup> Ron. 3, 9-12, 28. vgl. 1 Ron. 2, 6, 9. Jefaja, 11, 2 ff.

160 Zweite Beriode. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Exile.

Volke und erreichte erst lange nach ihm die Gestalt, in welcher die jetige Sammlung der sogenannten Sprüche Salomo's uns vorliegt. Welchen Antheil er an dieser Sammlung haben konnte, werden wir sogleich sehen.

Leider ift uns feine Aufzeichnung ber alteften hebraifchen Bolte= fprichwörter zu Theil geworden; nur einzelne Spuren verraten, baß fie hier wie überall im Volfe vorhanden waren. Dahin gehört g. B. bas hiftorische ober mythische Sprichwort 1 Dof. 10, 9: "Wie Nim = rob ein gewaltiger Jager vor bem Berrn. " 1 Cam. 10, 12. 19, 24: "Ift auch Saul unter ben Propheten?" 2 Sam. 5, 8: "Ein Blinder und Lahmer fommt nicht in bas Saus", ein bunfles Sprichwort, bas zu erflaren gesucht wird. 1 Sam. 24, 15: "Einem todten Sunde, einem Floh nachjagen." Solche fprichwörtliche Redensarten find fehr häufig im Bebraifchen. Ferner sprichwörtliche Segenswünsche, wie: "Es besite bein Same bas Thor feiner Feinde!" 1 Mof. 24, 60 und fonft. "Gott mache bich wie Efraim und Manaffe!" 1 Mof. 48, 20. - Ferner Richter 8, 21: "Wie ber Mann, fo feine That;" bieß Sprich= wort bringen Gefangene vor, bie nicht von einem Knaben, fondern von einem Manne getödtet werden wollten, weil fie felbft fich als Männer fühlten. Der Mann muß thun, was die Thatfraft eines Mannes erfor= bert. Ferner gehört bahin 1 Sam. 24, 14: "Bon Frevlern tommt Frevel, " wobei ansdrudlich bemerft wird: "wie ein Sprichwort ber Vorfahren fagt." Namentlich finden fich bei ben fpateren Propheten und Dichtern folche echte Bolfosprichwörter theils unverändert aufgenommen, theils fünftlicher gefaßt und in rhythmische Formen gebracht. — Da= hin gehört z. B. Jesaja 33, 11, ein gereimter Spruch :

> "Geht ihr schwanger mit Heu, So gebärt ihr Spreu." (eig. Stoppeln.)

Im Zusammenhange besagen die Worte: hegt ihr übertriebene Hoffnungen, so werden sie vereitelt werden. Ezechiel 16, 44: "Wie die Mutter, so die Tochter." Ezechiel 18, 2:

> "Die Bäter aßen faure Trauben, Und ber Kinder Zähne wurden stumpf."

Hiles gibt man um sein Leben d. h. eine Thierhaut ober ein Thier gibt man gern hin, um mit eigner heiler Haut davon zu kommen, (womit auf Hiobs Heerdenverluste hingedeutet wird;) sein ganzes Versmögen aber läßt man willig, um sein Leben zu retten. Der Satan

meint, wenn man dem Hiob selbst zu Leibe gienge und seine eigne Haut antaste, so werde er sich gewiß nicht bewähren. — Aus noch späterer Zeit ist zu vergleichen Sirach 10, 12: "Heute König, morgen tod." 38, 23: "Heute mir, morgen dir." Im Neuen Testasmente Lufas 4, 23: "Arzt, hilf dir selber!" ein Spruch, der auch im Talmud vorsommt.

Besähen wir eine Sammlung echter, althebräischer Boltssprichwörter, wie sie unstreitig zu tausenden im Gebrauch waren, so würden
sie sich von der jetigen Salomonischen Sammlung etwa ebenso unterscheiden, wie die altarabischen aus der Zeit vor Muhammed stammenden Sprichwörter bei Meidani u. A. von den neuarabischen, unter dem Einfluß des Islam entstandenen. Zu den lettern gehört z. B. die auf den Khalisen Ali zurücksührte Sammlung. Während jene eine durch und durch
gesunde, kernhaste Gesinnung, eine derbe, wilde Kraft des Gedankens wiedes Ausdrucks athmen und überall durch specielle Beziehungen den realen Boden des Lebens und Landes verraten, dem sie entwachsen sind, so sind
diese jüngern weit mehr Produkte der Bildung und des Nachdenkens und
stehen uns deshalb auch, weil sie dem idealen Boden des Geistes angehören, menschlich viel näher, als jene naturwüchsigen, vielsach dunkeln
und gedankenarmen Sprichwörter der älteren Zeit.

Dabei muß man Spruch und Sprichwort wohl unterscheiben. Die jetige hebraische Sammlung enthält eigentlich nur Spruche, Denksprache, Lehrspruche, die aber nicht selten von eigentlichen Bolkssprich= wortern ausgegangen find, etwa ebenso, wie unfre beutsche schönste Sammlung, "Freidants Befcheibenheit," (b. i. Weltflugheit), bie man nicht unpaffend eine "weltliche Bibel" genannt hat und die der Salomoni= fchen Sammlung gewiß nicht nachsteht, ebenfalls auf einen folden Grund= stod eigentlicher Volkssprichwörter zurückgeführt werden muß. So hat auch Salomo offenbar nur in der volfsthümlichen Form und Beise feine Sprichwörter fortgedichtet und zeichnete bloß vor andern Zeitgenoßen, bie genannt werden, ja vor gangen Bolfern, die burch Beisheit berühmt waren, wie die Araber und Agypter, aufs glänzenofte fich aus, wobei man glauben fonnte, baß er bem Bolfosprichwort zuerft bie spatere Runft= form gegeben. Allein nach sicheren Spuren zu urtheilen, war auch biefe langst vorhanden, fo bag er nur burch ben Umfang und Reichthum, durch neue, geiftreiche Auffagung in diefer Gattung ber Poefie fich hervorgethan hat. Im Allgemeinen gehören zu dieser Lehrdichtung schon die altesten Besetze und Sittengebote; bestimmter fobann bie Fabel 30= tame und die Parabel Ratane, burch beren Dafein allein ichon

die Ansicht Ewalds widerlegt wird, daß vor Salomo keine Spur von hebräischer Spruchdichtung zu sinden sei<sup>1</sup>), und daß er im streng gesschichtlichen Sinne der Urheber dieses neuen Zweiges der Poesie, der Weisheits und Lehrdichtung gewesen. Es sind schon oben Sprichs wörter aus älterer Zeit angeführt. Außerdem ist Folgendes zu beachten, was über das Vorhandensein dieser Dichtungsart längst vor Salomo keinen Zweisel mehr übrig läßt.

Eine besondere Seite der sprichwörtlichen Dichtung nämlich bildet das Rätsel, das wir schon in der Richterzeit, wie die Rätselfragen Simsons zeigen, auß feinste und sinnigste ausgebildet sinden (vgl. S. 99 ff.). Es gehört überhaupt zu den frühsten Außerungen des resteftirenden Denkens und Dichtens und diente theils zu geistreicher Unterhaltung, zum heiteren Spiele des Verstandes und Wißes wie bei Simssons Hochzeit, theils auch zu lehrhaften und ernsteren Zwecken, wie z. B. auch die sieben Weisen Griechenlands Rätsel in Versen gedichtet haben sollen. Doch war Unterhaltung wohl immer die Hauptsache das bei, wie das bekannte Rätsel, das auf Kleobul zurückgeführt wird, zeigt:

"Einer ist Bater und zwölf sind Rinder ihm; aber ein jedes Kind hat zweimal dreißig verschiedengestaltete Kinder. Die sind weiß an Karbe zu schaun, schwarz aber die andern; Und unsterblichen Seins: doch schwinden hinunter sie alle."

Das Wesen des Rätsels besteht im Allgemeinen darin, daß ein nicht genannter, absichtlich versteckter Gegenstand durch Umschreibung, durch andeutende, bildliche oder symbolische Darstellung erraten werden muß. Solche zu lösende Aufgaben und Probleme enthielten bei den Hebräern wie bei den Griechen oft auch die Drakelsprüche, die sich gern in eine rätselhafte Form hüllten und daher wohl geradezu Rätsel, chica, genannt werden. Ugl. Ezechiel 17. Dann steht das Wort auch ganz allsgemein für Gleichnissede, Sinnspruch und Lehrgedicht.

Das Interesse an solchen geistreichen Rätselspielen wurde noch gesteisgert durch Preise, welche auf die Lösung, und durch Strasen, welche auf die Nichtlösung gesetzt waren. Nach den Edda-Liedern, in denen die Rätselsorm sehr gewöhnlich ist, so wie in deutschen Sagen und Märchen wird das Leben gar zum Pfande gesetzt und ist verfallen, wenn die Aufgabe nicht erraten werden kann. Es erinnert dieß an das altgriechische Rätsel der thebanischen Sphinx: "Welches Thier geht am Morgen auf

<sup>1)</sup> Ewald, bie poetischen Bucher bes alten Bunbes. I. G. 35.

vier, Mittags auf zwei und Abends auf drei Füßen?" durch welches manches Menschenleben verwirft wurde, bis endlich Ödipus die Lösung gab, daß es der Mensch sei in seinen drei Lebensstufen als Kind, Jüngzling (oder Mann) und Greis. Im wirklichen Leben sinden wir bei den späteren Griechen eine mildere Strafe; wenn Jemand ein zur Unterhalztung aufgegebenes Kätsel (1904005) nicht lösen konnte, mußte er ein bezstimmtes Quantum Wein in Einem Zuge austrinken, der glückliche Löser aber erhielt Kränze, Kuchen, Küsse u. dergl. — Wie das Kätsel Simzsons zeigt, sesten die Hebräer oft nicht unbedeutende Preise dabei aus.

Sehr merfwurdig ift nun die Ergahlung im Buch ber Ronige 1), wie auf den Ruf von Calomo's Beisheit die Konigin von Cabaa, in Jemen, im füdlichen Arabien gelegen, fich nach Jernfalem begibt, um einen Dichter = Wettstreit mit ihm einzugehn und ihn mit Ratfeln ju versuchen. Die Königin war demnach auch Dichterin und namentlich im Ratfelfpruche gewandt und erfahren; benn bas Aufgeben und Aussinnen der Rätsel erfordert entschieden mehr Phantasie und poetische Anschauung, ale bas Auflosen berselben. Gie fam mit einem glanzen: den Gefolge und mit Ramelen, welche die für Salomo bestimmten Chrengeschenke trugen, nämlich 120 Talente Goldes und eine Menge Ebelfteine und fo viel fostlichen Balfam, wie noch nie in Berufalem gefehen worden war. - Über ben eigentlichen Wettstreit aber wird nichte Naberes angegeben; es heißt bloß: die Königin habe Alles, was fie auf bem Bergen gehabt, ju Salomo geredet, und er habe ihr ohne Rudhalt auf alle ihre Fragen Rede und Antwort gegeben, habe ihr bann ben Glanz seiner Hoftafel und seiner Dienerschaft gezeigt so wie "die Brandopfer, bie er im Sause Jahves opferte, "2) worauf sie verwundert gestanden, daß die Wirklichkeit seiner Pracht und Weisheit Alles noch bei weitem übertreffe, was fie in ihrer Seimat davon gehört. Bum Schluß heißt es, baß Salomo ber sabaifden Konigin jeden Bunid, den fie geaußert, ge= währt habe "noch außer dem, was er ihr gegeben nach der (Sand b. i. nach der) gewöhnlichen Freigebigfeit des Königs Salomo," alfo noch außer ben üblichen Ehrengeschenken.

Hieran schließt sich die athiopische Sage, daß diese Königin, die Maqueda geheißen, den Salomo noch gebeten habe, ihr einen Sohn zu zeugen, was er denn auch gethan. Schon Josephus in der Archäolo-

<sup>1) 1</sup> Ron. 10, 1-13.

<sup>2)</sup> Seltsam meint Ewald, von bem eigentlichen Tempel ober von bessen Opfern habe Salomo ihr nichts zeigen können, gegen bas ausdrückliche Zeugnis 1 Kon. 10, 4—5. Bgl. 4 Mos. 15, 14. Ewald, Gesch. Israels II. 1, S. 91.

gie (8, 6, 5) versteht unter Scheba irrig Seba ober Athiopien. Die arabischen Traditionen dagegen führen diese Königin unter den Herrschern von Jemen auf und nennen sie Baltis.

Solche Rätselkämpse werden auch sonst von Salomo erwähnt. Nach phönikischen Geschichtsschreibern, wie Josephus!) berichtet, sandte er an den befreundeten König Hiram von Tyrus Rätsel mit der Bitte, ihn ebenfalls darin zu versuchen und ähnliche Aufgaben zu übersenden. Für die Nichtlösung waren Gelostrafen bestimmt. Lange Zeit, heißt es, sei Hiram in diesem Nätselkampse unterlegen, bis er endlich einen Tyrier Namens Abdemon zu Hülfe nahm, der alle Aufgaben Salomo's glücklich löste und ihn selbst dann durch seine schwer zu lösenden Aufgaben in Verlegenheit sette. An sich steht der historischen Richtigkeit dieser Überlieserung nichts entgegen.

Fragen wir nun, welcher Art diese uralten Rätsel sein mochten, so irren die gewiß, welche meinen, es habe sich dabei um die Offenbarung und Lösung tieser Probleme der Religion, der Natur oder gar der Phistosophie gehandelt. Ewalds begeisterter Ausrus: "O glückliche Zeit, wo mächtige Fürsten mitten in ihren, von heiliger Gottesruhe umfriedigten Ländern so zu einander wallfahrten, so in Weisheit und, was noch mehr ist, im regen Suchen derselben wetteisern können!" zwingt deshalb dem strengern Historiser ein harmloses Lächeln ab. Ausgeschloßen ist für das Rätsel natürlich kein Gebiet des Wißens; allein von einem eigentlichen Forschen nach Weisheit und höherer Wahrheit handelt es sich dabei nicht. Das Rätsel ist wesentlich ein freies Spiel des Geisstes, wobei es auf Wiß und Geistesgegenwart ansommt und wobei es auf geistreiche Unterhaltung, auf ein gegenseitiges Meßen des Scharfssinns und der Erfindungsgabe abgesehen ist.

Das Rätsel Simsons, bas berühmte Rätsel ber Sphinr und bie echten Volksrätsel aller Nationen können uns diese älteste Art und Weise am besten veranschaulichen. Eine Haupteigenthümlichseit vieler solcher Rätsel besteht in der Angabe eines wirklichen Gegenstandes unter scheins bar sich widersprechenden und unmöglichen Bezeichnungen, wie bei Simson: "aus dem Sauren gieng Süßes hervor;" weshalb der Errater eine jugendliche Phantaste, Scharssinn und Kombinationsgabe besigen muß, wenn er derartige, das logische Denken verwirrende und neckende Aufgaben durchdringen will. Oft handelt sichs dabei bloß um eine Versgleichung sinnlicher und übersinnlicher Dinge, um bildliche und symbos

<sup>!)</sup> Archaolog. 8, 5, 3. Wegen Apion I, 18. vgl. 1 Kon. 10, 24.

lische Bezeichnungen von bestimmten Gegenständen, wobei jedoch das eigentliche Bolfsrätsel sich niemals zu der Spissindigkeit und Künstliche keit versteigt, wie z. B. der Dichter des Sängerkriegs auf der Wartburg in seinen dunkeln, apokalyptischen Rätselfragen. Cher würden die volksmäßigen Rätsel im Traugemundsliede zu verzgleichen sein.

Schon Herber') außert fich fehr richtig über bas Wefen biefer Dichtungsart. "Alle Bolfer auf ber erften Stufe ber Bilbung, fagt er, find Liebhaber von Ratfeln; Die Kinder find es auch und aus eben bem= felben Grunde. Ihr Wig und Scharffinn, ihre Bemerfunge= und Dich= tungegabe außert fich bamit über einzelne Wegenstande auf Die leichtefte Beise; und ber Preis, ben ber Erfinder sowohl als ber Errater eines guten Ratfels in feinem Rreise bavon tragt, ift ihnen gleichfam Rampf= preis, die unschädlichste Siegestrone. Ich wünschte, baß wir von meh= reren finnlichen Bolfern, ftatt Befchreibungen über ben Beift berfelben, Proben ihres findlichen Biges, ihres fich übenben Scharffinnes in Spruchwörtern, Scherzen und Ratfeln hatten; wir hatten bamit Die eigenften Gange ihres Beiftes; benn jeber alte Bolferftamm, ben ich fenne, hat in Auffindung folder Ahnlichfeiten bei feinen Lieblingegegen= ftanben und Lieblingsibeen gang feine eigne Beife. Wir haben fie aber bei wenigen, weil gerade biefe Dinge jum Beiligthum jeder einzelnen Sprache gehören, und oft fo ichwer zu verstehen, ale unübersetbar find." - In neuerer Zeit find jene Bunfche Berbere vielfach in Erfullung gegangen.

Auch in der Salomonischen Sammlung sinden sich glücklicher Weise noch einige Rätsel, die, obgleich sie später niedergeschrieben sind, doch dem Stoff und der ganzen Art nach zum Theil wohl weit älter sind und und eine weitere, echthebräische Probe dieser Dichtungsart liesern. Die Überschrift<sup>2</sup>) führt sie auf einen sonst unbekannten Spruchdichter Namens Agur zurück. Es sind rein weltliche und zum Theil wißige Volksrätsel.

## Aufgabe.

Die Blutsaugerin hat zwei Töchter: "Gib = her, Gib = her!" Und drei sind unerfättlich, Und vier sagen nie: "genug!"

<sup>1)</sup> Bom Beift ber ebraifchen Sprache. 1783. II. G. 288.

<sup>2)</sup> Spruche, Rap. 30, 1.

166 3weite Beriode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Erile.

### Auflösung.

Die Unterwelt, Die Unfruchtbarkeit des Leibes, Das Land, nie fatt an Waßer, Und bas Feuer, das nie fagt: "genug!"

Die "Blutsaugerin" ist ein halbmythisches Wesen: die personissierte Gier und Unersättlichkeit. — Im Hitopadeça, der indischen Fabel- und Spruchsammlung, ed Lassen p. 66 sindet sich ein ähnlicher Spruch: "Das Feuer wird nicht satt des Holzes, nicht das Meer der Ströme, nicht der Todesgott aller Lebendigen." An Entlehnung auf der einen oder andern Seite ist nicht zu denken. Die Bilder liegen so nahe, daß wir sie fast überall antressen. Zudem entsprechen nur zwei. Das dritte sindet sich ganz ebenso z. B: in der Edda, wo den Trinkern geraten wird, die Erdkraft anzurusen; denn "die Erde trinkt und wird nicht trunken."

Bon berselben Art find noch folgende vier Aufgaben:

1.

Drei Dinge sind mir zu wunderbar, Und viere sinds, die ich nicht begreife.

### Löfung.

Den Weg des Ablers in ben himmel; Den Weg ber Schlange auf ben Felsen;

Den Weg bes Schiffes inmitten bes Meers, Und ben Weg bes Mannes in die Dirne.

Was mit diesem letten Wege gemeint sei, zeigt ein sogleich folgender Spruch, der aber nicht mehr zum Rätsel gehört, sondern nur wie zur Erläuterung dasteht:

So machts die Chebrecherin: Sie genießt und wischt sich ben Mund Und spricht alsbann: "Ich that kein Unrecht."

2.

Unter brei Dingen erbebt bas Land, Und unter vieren fann fiche nicht heben:

### Auflöfung.

Unter einem Sklaven wenn er König wirb, Und unter einem Thoren wenn er Brob genug hat;

Unter einer Säßlichen, wenn fie vermählt wird, Und unter einer Magb wenn fie die Herrin beerbt. 3.

Biere find zwar die Kleinsten ber Erbe, Und bennoch find fie bie weisesten:

#### Anflösung.

Die Ameisen, ein unfraftig Bolf, Und rusten boch im Sommer ihre Speise;

Die Klippenbachse, ein nicht ftarfes Bolf, Und bauen bennoch in Felsen ihr haus;

Die Seuschrecken haben keinen König, Und ziehen boch alle geordnet aus;

Die Eibechse taftet mit ben Banben, Indem fie wohnt in foniglichen Balafien.

4.

Drei Dinge finds bie herrlich schreiten, Und viere finds bie herrlich einhergehn :

#### Auftöfung.

Der Lowe, ber Beld unter ben Thieren, Er weicht nicht jurud vor irgend Ginem;

Der Lendenstarke (b. i. ber Hirsch) ober ber Bock, Und ein König, in Purpur gehüllt. 1)

Diese Aufgaben, zu deren Lösung eine gewiße Gewandtheit der Resserion gehört, entsprechen etwa bei uns den aufgegebenen Endreimen, die man mit beliebigen sinnigen Worten aussüllen muß. — In dersselben Rätselform, die wir im Allgemeinen schon bei Amos angewandt sinden, liefert noch Sirach manche Aussprüche, z. B. 49, 25 f.

Bwei Bolfer find meiner Seele verhaßt, Und bas britte ift gar fein Bolf:

Die Gebirgsbewohner von Seir, die Philister, Und bas thörichte Bolf bas in Sichem wohnt.

Weitere Beispiele sinden sich Sprw. 6, 16 — 19. Hiob, 5, 19 ff. und bei Strach R. 25 — 26.

Im Allgemeinen dürfen wir annehmen. daß das Rätselspiel zwis schen Salomo und der Königin von Sabäa ein naives, heiteres und geistreich neckendes war, wobei der von seinem Lehrer Natan, dem Parabeldichter, in Gleichnissen und Rätselreden unstreitig früh geübte

<sup>1)</sup> Über die sprachliche Erflärung dieser letten schwierigen Strophe s. mein hebr. Burzelwörterbuch, S. 668 f.

168 Zweite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Erile.

König leicht auf jede Frage der klugen Frau eine sinnige Antwort geben mochte. Das ganze Gebiet der Natur, mit der er ja vorzugsweise sich beschäftigte, gab ihm selbst sodann zu den mannigfaltigsten Nätselfragen Stoff und Anlaß genug, und da werden die im Volksmunde auch bet uns noch lebenden Nätsel jenen ältesten des Morgenlandes nicht unsähnlich gewesen sein. Beispielsweise mögen deshalb einige derselben hier angeführt werden, um eine wirkliche Vorstellung von dem zu geben, was eigentlich gemeint ist.).

1.

Es fliegt und hat keine Flügel, Es fist und hat kein Gefäß, Es geht und hat keine Füß'.

(Der Schnee.)

2.

Wer es macht, der braucht es nicht, Wer es kauft, der will es nicht, Wer es braucht, der weiß es nicht.:
(Ein Sarg.)

3.

Welches haus hat weder holz noch Stein? (Das Schnedenhaus.)

Auch eigentliche Wortspiele, die bei den Hebräern so beliebt waren und schon im Rätsel Simsons sich finden, wurden gewiß häusig zu verfänglichen Rätselfragen benutt. Der Wortwiß der Kinder und des Volkes übt sich überall gern darin. Zu vergleichen sind auch die grammatischen Rätsel in den Makamen des Hariri, bei Rückert Wakame 19, "das Frühlingsgelage" und 29, "die zehn Reisenden." Bessonders auch "die Gesetzesfragen," Makame 26. — Solche Worträtsel laßen sich im Hebräischen wie überall leicht bilden. Z. B. "Was ist zusgleich im Himmel und in der Hölle?" (Antwort: der Buchstabe H; im Hebräischen würde es Sch sein: Schamajim und Scheol.) "Was ist das Ende des Lebens und der Anfang des Sterbens?" (der Buchstabe S; im Hebräischen M; mah acharit hachajjim, umah reschit hammavet?) Verner: "Wo hat der Thor (Door) und wo der Weise (Door) seine Hand?" Antwort: der Thor hat seine Hand (eig. sein Kas) vorn, der Weise in der Witte, u. dgl.

Um dieß ganze Rapitel zu beenden, sei schließlich nur noch bemerkt,

<sup>1)</sup> Bahlreiche Broben ber Art findet man in' meinen aus bem Boltsmunde gefam= melten "Deutschen Rinder=Reimen aus Schwaben:" Tub. 1851.

daß das Bolfsrätsel schon in seiner ältesten Gestalt, wie in der Simsons-Sage, häusig mit einer Geschichte in Berbindung steht und so einen integrirenden Bestandtheil epischer Erzählungen bildet, wie z. B. in Bürgers Ballade: der Abt von St. Gallen, nach der altenglischen Erzählung: "der König Johann und der Abt von Canterbury; " ferner im Märchen der Turandot und in unsern deutschen zahlreichen Rätsels märchen.

Bei der Reigung zur allegorischen und parabolischen Redeweise, welche die Hebraer mit den übrigen orientalischen Bölkern gemein haben, muß dieser Zweig bei ihnen sehr ausgebildet gewesen sein, ist aber leider bis auf einzelne Proben uns nicht erhalten worden: unstreitig wohl desthalb nicht, weil die Rätsel mehr einer rein weltlichen Richtung der Poesie angehörten und zu dem einseitig religiösen Sinne der späteren Zeit nicht mehr passten. Aus demselben Grunde ist uns auch nicht einmal von Salomo eine einzige derartige Probe seines Wipes und Scharssuns überliefert worden. Dennoch liebte man fortwährend die Unterhaltung mit Rätseln, so daß noch Sirach von einem Schriftgelehrten rühmen konnte:

"Bersteckte Gleichnisse erforscht er Und mit Ratselsprüchen beschäftigt er sich."

Ebenso lobt er es an Salomo 2);

"Die Erbe bebeckte bein Beift, Und du füllteft fie an mit Ratfelfpruchen."

Nah verwandt mit dem Rätsel, wie schon S. 162 bemerkt worden, ist die eigentlich gnomische Poesie, der Sinnspruch, Denkspruch, der ursprünglich wohl nur ein einfaches Bild, ein Gleichnis, mit oder ohne Deutung und Auflösung, enthielt. Indes zeigen die ältesten eigentlichen Bolkssprichwörter, daß der bildliche Ausdruck zwar der gewöhnliche, aber keineswegs der allein herrschende ist. Der allgemeine Name für diese ganze Gattung, für das kurze Sprichwort so wie für den kunstvollen, rhythmischen Denkspruch, Lehrspruch und für ein größeres Lehrzgedicht, ist maschal. Das Wort bedeutet eigentlich Gleichnisrede und beweist, wie wesentlich der bildliche Ausdruck für die Spruchzbichtung ursprünglich war.

Die unter Salomos Namen vorhandene Spruchsammlung gehört, wie schon gesagt, nicht sowohl dem unmittelbaren Ausdrucke des Volkes

<sup>1)</sup> Rap. 39, 3. 2) Rap. 47, 17.

170 Zweite Beriobe. Bon b. Grunb. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Erile.

an, als vielmehr ber bewußten geregelten Kunstform ber gnomischen Dichtung. Dennoch kann Niemand läugnen, daß viele dieser Sprüche ursprünglich echte Volkssprichwörter waren, die nach dem Charafter und dem Geist des hebräischen Volkes sich von den gewöhnlichen Sprichwörtern anderer Völker genugsam unterschieden. Sie haben jest zwar einen vorherrschend ethischen und lehrhaften Charafter, und dieser bezeugt im Allgemeinen den gebildeten, kunstmäßigen Ursprung des größten Theiles derselben. Allein auch dem echten Volkssprichworte sind rein ethische Sprüche des tiessten Gehaltes überall nicht fremd. So das hebräische "uralte Sprichwort," welches 1 Sam. 24, 14 eitirt wird: "Bon Frevlern geht Frevel aus."

Die fünstliche Bearbeitung solch einfacher Sprichwörter besteht darin, daß der kurze Satz mit einem parallelen Gegensatze oder mit einem entsprechenden Gedanken und Bilde versehen wird. Nach dieser Kunstkorm könnte man jenes Volkssprichwort so umbilden:

Von ben Frevlern Geht Frevel and; Doch bas Herz ber Gerechten Sinnt auf Frieden.

ober:

Funken entsprühen Der Feuerstamme, Und von Frevlern Geht Frevel aus.

Sehr gewöhnlich ist auf die Art ein sprichwörtliches Bild in eigentlicher Rede erklärt, oder auch ein sprichwörtlicher einfacher Gedanke mit einem Bilde begleitet worden. So ist es ein Sprichwort 27, 17: "Eisen an Eisen macht man scharf;" ein späterer Spruchdichter fügte eine Erklärung hinzu, die sogleich zeigte, in welchem Sinne jene bildliche Rede hauptsächlich gebraucht wurde, nämlich: "Und Einer schärft den Blick des Andern." — Nicht selten ist das volksthümliche Sprichwort gereimt, wie 11, 2: ba zadon, vejabó galon, d. h. "kommt übermut, so kommt auch Schande." Der parallele. Gedanke: "Bei Bescheidenen aber, da ist Beisheit," ersscheint auf den ersten Blick als rein äußerlich und nicht entsprechend hinzugesügt zu sein. Anstatt der "Weisheit" erwartete man "Ehre." Egl. Rap. 18, 12. Allein offenbar ist dieß parallele Glied ein zweites Sprichzwort, das man eben in seiner gangbaren Form mit dem ersten verband, ähnlich wie auch im Deutschen ganze Reihen von Sprichwörtern ohne

rechten innern Zusammenhang verbunden vorkommen. Denselben Ursprung verraten noch manche andere Sprüche, beren parallele Reihen nicht zusammenstimmen, z. B. Kap. 13, 19, verglichen mit V. 12:

Ein erfüllter Wunsch Ift der Seele süß; Und Thoren ists ein Gräuel Das Böse zu meiden.

Ebenfo R. 10, 6:

Segnungen kommen Auf bas Haupt bes Gerechten; Und ber Frevler Mund Berbirgt Gewaltthat.

Einen paffenbern Vordersatz hat die zweite Halfte dieses Spruchs R. 10, 11:

Ein Quell bes Lebens Ift ber Mund bes Gerechten; Doch ber Frevler Mund Berbirgt Gewaltthat.

Bgl. auch R. 22, 28 mit R. 23, 10.

Einstweilen mögen hier noch einige Aussprüche stehen, die man ohne Schwierigfeit für echte Bolfssprichwörter halten fann. "Wer in Unschuld wandelt, wandelt ficher." 10, 22: "Der Segen bes Berrn macht reich." 11, 16: Gin anmutig Weib halt Ehre fest." 11, 26: "Wer Korn zurudhalt, ben verflucht bas Bolf." 12, 11: "Wer seinen Ader baut, hat reichlich Brob." 12, 10: "Der Gerechte beachtet auch sein Bieh." 13, 12: "Bu langes harren macht frant bas Berg." 13, 20: "Geh mit Weisen um, so wirft bu weise!" 13, 24: "Wer bie Rute schont, haßt seinen Sohn." 14, 4: "Wo feine Stiere find, ba ift bie Rrippe leer." 14, 13: "Beim Lachen felbft fann trauern bas Berg." 14, 23: "Bei jeder Duh wird ein Bortheil fein." 16, 31: "Gine schmudende Krone ift graues Saar." 16, 32: "Beger ift ber Langmutige, als ein Helb." 17, 28: "Auch ein Thor, ber schweigt, mag für weise gelten." 18, 22: "Wer ein Weib gefunden, hat Glud gefunden." 19, 12: "Wie des Lowen Gebrull ift des Konigs Born." 20, 1: "Der Bein ift ein Spotter, ein Aufbrauser ber Meth." 20, 18: "Anschläge find nur durch Beratung sicher." 22, 8: "Wer Unrecht faet, wird Unheil ernten." vgl. Hosea 8, 7. Sprw. 22, 28: "Berrude nicht bie uralte Grange!" vgl. Kap. 23, 10. 25, 23: "Der Nordwind bringt Regen hervor." 27, 1: "Rühme bich nicht bes morgenben Tage!" 28, 2: "Emport fich bas Land, fo hats viele Fürften" u. f. w.

172 Zweite Beriobe. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Erile.

Bu diesen Kernsprüchen ließen sich leicht parallele Reihen finden oder erfinden, indem gewöhnlich dem Sape ein Gegensap hinzugefügt wird, z. B.

10, 5:

Wer sammelt im Sommer Ift ein fluger Sohn; Wer schläft in der Ernte. Ist ein schlechter Sohn. 10, 7:

Das Gebächtnis ber Gerechten Bleibt im Segen; Doch ber Frevler Name Wird verwesen.

Andere Sprüche bestanden von Anfang an aus zwei gleichmäßigen Glies bern, die zusammen erst einen vollständigen Sinn geben, und beweisen beshalb, daß sie rein der Kunstdichtung angehören, z. B.

10, 26:

Wie Esig ben Jahnen Und wie Rauch ben Augen, So ist der Träge-dem, Der ihn entsendet.

11, 22:

Wie ein goldener Ring In der Nase des Schweins: So ist ein schönes Weib Das ohne Berstand.

13, 14:

Des Weisen Lehre Ift ein Lebensquell, Um zu entweichen Den Stricken bes Tobes.

15, 17:

Beser ein Gericht Kraut Und Liebe babei, Als ein gemästeter Ochse Und Haß babei.

16, 7:

Hat ber Herr Gefallen Am Wandel eines Mannes, So verföhnt er mit ihm Auch seine Feinde.

16, 24:

Liebliche Worte Sind Honigfeim, Süß der Seele Und heilfam dem Leibe. 19, 24:

Der Faule steckt Seine Hand in die Schüßel, Und mag sie zum Munde Zuruck nicht führen.

20, 20:

Wer feinem Bater flucht Und feiner Mutter, Deff' Leuchte erlischt Im bichtesten Dunfel.

21, 31:

Das Roß wird gerüstet Für den Tag der Schlacht: Aber dem Herrn Behört der Sieg.

25, 14:

Wie Wolfen und Wind
Die ohne Regen,
So ist ein Mann, ber fälschlich
Mit Geschenfen prahlt.

25, 25:

Kühles Waßer Auf die matte Seele, So ist gute Nachricht Aus fernem Lande.

26, 17:

Es packt die Ohren Eines Hundes, Wer vorbeigehend sich erzürnt Über fremden Streit. 27,8:

Wie ein Bogel, ber flieht Aus feinem Neste, So ift ein Dtann, ber flieht Aus feiner heimat. 27, 15:

Eine laufende Dachtraufe Am Regentage, Und ein gantisches Weib, Das ift fich gleich.

27, 19:

Wie im Waßer Gesicht gegen Gesicht: So ist das Herz des Menschen Gegen den Menschen.

In dieser kunstvolleren Spruchform muß Salomo, ber allgemeinen Überlieserung zufolge, sich ganz besonders ausgezeichnet haben. Nur ist es äußerst schwer, wo nicht unmöglich, irgend einen Spruch mit voller Sicherheit ihm zuzuschreiben. An sich könnte er wohl die ganze vorsstehende Reihe verfaßt haben. Ebenso noch folgende:

12, 16:

Ein Thor offenbart Sofort seinen Zorn, Klug aber ist Wer ben Schimps verbirgt.

13, 17;

Ein treuloser Gesandter Fällt ins Unglück, Doch Heilung schafft Ein redlicher Bote.

14, 28:

In ber Menge bes Bolfs Liegt bes Königs Schmuck; Doch im Mangel an Leuten Des Fürsten Sturz.

14, 35:

Ein fluger Diener Hat des Königs Gunft, Ein schlechter aber Seinen Grimm.

16, 10:

Ein Gottes = Spruch liegt Auf bes Königs Lippen? Im Gericht foll fein Mund Nicht Unrecht sprechen. 16, 14:

Des Königs Zorn Ist ein Tobesbote, Doch ein weiser Mann Berföhnet ihn.

19, 6:

Biele schmeicheln Der Person des Fürsten, Und eine Menge Freunde hat der freigebige Mann.

20, 5:

Tief Gewäßer ist ber Rat Im Herzen des Mannes, Doch ein fluger Mann Schöpft ihn heraus.

20, 18:

Auschläge sind nur, Durch Veratung sicher, Und mit fluger Leitung Führe den Krieg.

20, 27:

Gine Leuchte Gottes Ift bes Menschen Geist, Durchforschend alle Gemächer im Innern. 20, 6:

Gar Biele rühmen Ein jeder seine Liebe: Wer aber findet Einen treuen Mann? 20,8:

Ein König, fitenb Auf dem Nichterstuhl, Sondert mit den Augen Jeden Schlechten.

Wer möchte übrigens den Beweis führen, daß eben Salomo diese Sprüche gedichtet haben müße, und daß nicht hundert andere Israeliten dergleichen ebenso gut hätten sagen können? Wir müßen hier um
so steptischer sein, da die Mehrzahl der Sprüche schon dem Geist und
Inhalt nach nicht von Salomo verfaßt sein kann. Die strengen Keuschheitslehren, die Empfehlung der Monogamie würden in Salomo's Munde
doch sehr ironisch klingen. Überhaupt passen nur sehr wenige Sprüche
für einen königlichen Dichter und seine Umgebung; die meisten beziehen
sich auf den Mittelstand, auf das Privatleben und verraten einen weit
späteren Zustand der religiösen und sittlichen Bildung. Wir kommen
später, wenn wir die Spruchsammlung als ein Ganzes besprechen, hierauf zurück.

Im Allgemeinen ift hier nur noch zu bemerken, daß die Dichtung und Weisheit Salomos weit mehr der rein weltlichen und nationalen, als der religiösen Richtung angehört haben muß. Die Geschichtsbucher melden es ausdrücklich, daß er nicht bloß ein Jahvediener, sondern auch ein eiftiger Naturverehrer war und den Göttern seiner ausländischen Frauen ebenfalls Tempel erbauen ließ. So murde namentlich der Rultus des moabitischen Ramos, ber dem Abonis entspricht, eingeführt; ebenso der Dienst der sidonischen Aftarte und des ammonitischen Moloch oder Miltom. Die Schuld Dieses Gößendienstes wird zwar den heidnischen Weibern Salomo's zugeschrieben. Allein fo gewiß die Frauen bei allen religiösen Bekehrungen stets eine wesentliche Rolle gespielt haben, so muß man boch andrerseits gestehen, daß Calomo von hans aus noch der Naturreligion näher stand und sie mehr unbefangen, naiv und halb unbewußt, wie es in der Richterzeit oft geschah, mit der Religion Jahves vermischte. Hatte er schon eine so flare, burchgebildete Gotterkenntnis gehabt, wie sie ihm in der schönen Rede bei der Einweihung des Tempels in den Mund gelegt wird 1), so ware freilich jener Abfall unerklärs lich und schier unmöglich. Indes gehört diese Rede erft bem 7. Jahr: hundert an und fpricht das Bewußtsein biefer Zeit aus.

Daß die religiöfe Anschauung Salomo's von Anfang an nicht ohne

<sup>1) 1</sup> Ron. 8.

sinnliche und natürliche Elemente war, läßt im Allgemeinen schon sein Natursinn vermuten, wonach er die äußere sinnliche Form mehr lieben und schäßen mußte, als sonst dem hebräischen Geiste eigen ist. Bestimmter aber bezeugt es noch der Tempel in Jerusalem. Schon Iosephus!) sah in der Verfertigung der 12 Stierbilder am sogenannten ehernen Meere, (dem großen Waschbeden der Priester im Vorhose des Tempels) so wie in den Löwengestalten am Throne eine Verlezung des göttlichen Gesetze. In den zwei Obelissen vor dem Tempel wird man zwei Sonznensäulen, die hier ganz unbefangen mit dem Dienste Jahre's in Verbinzdung gebracht wurden, nicht versennen können, und dieß um so weniger, als später der König Josta unter den Heiligthümern, welche Salomo den Naturgöttern erbaut hatte, auch Säulen, d. i. Sonnensäulen ober Obelissen, zerstören ließ.

Die phönikischen Bauleute mögen immerhin auf die Bilder am salomonischen Tempel einen freien Einfluß geübt haben; allein um auch nur diese Bilder zu dulden oder gar Freude daran zu haben, mußte die ganze Generation noch sehr unbefangen zum Naturdienste der Nachbars völker sich verhalten. Ebenso noch Salomo. Erst die Propheten vom 9. Jahrh. an bringen diesen Gegensatz dem ganzen Volke allmählig zum Bewußtsein.

Eigenthümlich ist die Art, wie Ewald2) die Abgötterei Salomo's mit dem Mantel driftlicher Liebe und Duldung zu bededen sucht. findet in dem Bericht 1 Kon. 11 nichts als eine fpatere, ungeschichtliche Umdeutung der religiösen Tolerang bes großen Königs, ber jum Zeichen allgemeiner Religionsbulbung feinen Beibern erlaubt habe, ihren Bottern zu opfern. Solche Dulvung ist jedenfalls gegen ben Beift ber hebraifchen Religion. Wenn Emalt aber gar fo weit geht, ju behaup= ten, aus feiner alten Quelle ließe fich beweisen, baß Salomo jemals die Religion Jahve's verlaßen und mit eigner Hand heidnischen Göttern geopfert habe, fo ist einfach auf 1 Kon. 3, 3 zu verweifen, wo es heißt: "Salomo liebte ben Jahre, fo daß er wandelte in ben Sapungen Davide, feines Batere; nur auf ben Soben opferte und rau= derte er." Wem biefe Soben geweiht waren, erfahren wir naber 1 Kon. 11, wo ausbrudlich gefagt wird, bag Salomo nicht gang treu bem Jahre gedient, sondern andern Göttern nachgefolgt fei. Rurg, er verließ ben Jahvedienst allerdings nicht, diente aber baneben auch an=

<sup>1)</sup> Archaol. 8, 7, 5. (2) Geschichte Jeraels, III, 1. S. 99 f.

176 3weite Periobe. Bon b. Grund. bes Ronigth. bis g. Ende bes Erile.

dern Mächten, wie ein großer Theil seines Bolkes und wie noch viele spätere Könige Juda's.

Die Gegensäße von Natur und Geist, die Gegensäße einer realen und idealen Weltanschauung standen sich hier noch nicht seindlich und einander ausschließend gegenüber, sondern fanden in dem poetischen, kunstsinnigen Gemüte des Königs eine unmittelbare Einheit und Verssöhnung. Wir sinden es begreislich für jene Zeit, wie ein Freund der tebendigen Natur, ein begeisterter Ergründer ihrer Wunder und Schönscheiten sich der Verehrung dieser allwaltenden Naturkräfte nicht leicht entschlagen konnte. Dem Dichtersinne und der regen Phantasie genügte der unssichtbare geistige Gott nicht ganz; er behielt ihn bei, ja er war der lebendige Hintergrund; allein daneben schmückte er seinen Ihron auch mit den Naturgöttern der Volksmasse und der benachbarten Völker und suchte durch Bilder und Bauwerke seinen künstlerischen Sinn zu befriesdigen.

Diefer freisinnigen, humauistischen Weltbildung gemäß mußen auch Die Dichtungen Salomo's, die Lieder wie feine Spruchweisheit, einen vorherrschend weltlichen Charafter gehabt haben und entsprachen beshalb bem fpateren, ausschließlich religiösen und ethischen Sinne nicht mehr, weshalb fie von felbst in Bergeßenheit gerieten und untergiengen. Indes Die brei Stude, welche die spätere Zeit bem Salomo zuschrieb, bas Sobes lied, die Spruche und ber Prediger enthalten noch die deutlichsten Spuren eines weltlichen Charafters, ber fich gang hiftorisch treu mit bem Dichternamen Salomo's verfnupfte. Bom Sohenliede und vom Predis ger ift bieß von felbst flar; aber auch bie eigentlichen Spruche enthalten viel Weltliches, einfache Beobachtungen, gewöhnliche Klugheitslehren ohne religiösen und moralischen Gehalt, weshalb auch, einer talmudis fchen Überlieferung zufotge, die falomonischen Schriften anfange fur apofryphisch galten und erst später in ben Kanon aufgenommen wurden. Es liegt barin im Allgemeinen nicht bloß eine Erinnerung an die spatere Abfaßung biefer Schriften, fondern auch die treue Überlieferung, daß Die Dichtungen Salomo's wesentlich weltlicher und volksthumlicher Art gewesen seien.

So dürsen wir mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß der den Weibern nur zu sehr ergebene König auch seine Liebesempfindungen und Herzenserfahrungen besungen haben wird und daß unter den 1005 verlorenen Liedern wohl ein bedeutender Theil der Minnedichtung angeshörte und die Schönen verherrlichte. Der spätere Dichter des Hohenlies des, der fast 200 Jahre nach Salomo lebte und unstreitig noch echt salos

monische Liebeslieder vor sich hatte, würde ihn sonst wohl nicht leicht so eingeführt haben. Wir dürfen sogar vermuten, daß ihm für einzelne Schilderungen wirkliche Lieder des Königs zum Vorbilde dienten, so daß man später um so leichter das ganze Gedicht dem Salomo zuschreiben konnte.

Ein anderer Theil seiner Lyrif wird bie Ratur jum Begenstande ge= habt haben, indem felbst die wißenschaftlichen Raturftudien des Ronigs wohl mehr im Dienst ber Poeste und Phantasie, als in bem einer wißen= schaftlichen Erforschung angestellt wurden. Dazu bie allgemeine Belt= bildung, die er im Berfehr mit den weltfundigen Phoniken, mit Agyptern und Arabern sich erworben; ber weite Blid, mit bem er bie Brobufte Indiens beschauen und mit ben einheimischen Erzeugniffen vergleis chen konnte: alles mußte die Phantasie mächtig anregen und neue Ideen erzeugen, die bei ber gangen Sinnesart Salomo's am leichteften in epi= grammatische Sinnspruche fich hüllten. Gine lehrhafte Tenbeng hatten Diefe Spruche unftreitig nicht, waren überhaupt nicht moralischer Natur, fondern enthielten Beobachtungen, Gleichniffe, Reflexionen, Erfahrun= gen aus ben verschiedensten Elementen bes Lebens, ber Natur und ber Runft, wie wir fie vereinzelt in ber jegigen Sammlung ebenfalls noch antreffen. Der Grund Der falomonischen Beisheit ober vielmehr Belt= weisheit war Anschauung und Erfahrung, wobei Inneres und Außeres, Beift und Ratur, Jahvedienft und Naturdienft nicht als zwei verschiedene Elemente und als Begenfate fich befampften, vielmehr bei ihm im Bleichgewicht erschienen, indem er die Borzüge ber Kultur mit benen bes Ra= turzustandes noch in gang naiver und poetischer Weise zu verbinden wußte.

Wenn Salomo endlich im Prediger als Repräsentant des stärksten Skepticismus aufgeführt wird, so ist dieß hochst passend und verrät viel Menschenkenntnis, indem ein Mann, der wie er voll sinnlicher Genußssucht war, der keinen Wunsch sich versagen durste, und dabei beständig restektirte, fast notwendig zugleich ein Skeptiker werden mußte. Es ist dieß eine ganz normale Entwicklung; der Idealismus und die Schwärsmerei der Jugend geht oft im Mannesalter in einen gesunden Realismus über, und führt dann, se nach den Zeitverhältnissen und nach dem Charakter des einzelnen Individuums, entweder zu einem ruhig beschaulichen Alter oder auch zum Skepticismus. Diese Gegensäße: Leichtsinn und Trübstinn, Genußsucht und Zweiselsucht hängen innerlich eng zusammen und zeigen sich am häusigsten bei starkgeistigen Naturen, zu denen auch Salomo gehörte.

Ein bestimmteres Dichterbild läßt sich von Salomo nicht entwerfen, Gesch. b. poet. Nationallit. b. Bebr. 12

indem wir auch nicht ein einziges Gedicht, nicht einen einzigen Ausspruch mit voller historischer Gewißheit auf ihn zurückführen können. Indes aus seinem ganzen Leben und Streben läßt sich im Allgemeinen der Charafter seiner Dichtungen wohl erraten. Sie gehörten sämmtlich der Kunstpresses an, waren Erzeugnisse des Studiums, des Sinnens und Denkens und stellten nicht sowohl das ganze Volksleben dar, als vielmehr die perssönlichen, individuellen Erlebnisse und Betrachtungen des Königs.

Jum Glück hielt das Schicksal äußere Kämpfe und Kollisionen von ihm fern; denn in diesen würde er sich unstreitig minder bewährt haben, als sein Vater. Der lange Frieden aber, in dem er lebte, war dem Gesteihen der bildenden Künste und Wißenschaften günstig; denn diese bestürfen der Ruhe, während die eigentlich poetische Kraft durch Krieg weit eher gehoben als gehemmt wird. —

Der Vorwurf von Bertheau'), baß Salomo gur Untergrabung ber Eigenthumlichfeit seines Bolfes mehr beigetragen habe, als irgend ein anderer Ronig, ift ein einseitiger und unhiftorischer, indem Calomo mit einem falschen Maßstabe gemeßen wird. Es ware vielmehr zu wunschen, daß die allgemein menschliche und weltliche Richtung, die er befonders förderte und die in der Poefie später im Sohenliede ihren Sohenpunkt erreichte, auch im Leben des Bolfes noch weitere und tiefere Wurzeln geschlagen hatte. Die ganze Literatur und Rultur ber Bebraer ware bann nicht so ausschließlich eine religiöse geworden und würde vor manden Schroffheiten und Befdyranftheiten bewahrt geblieben fein. wenn auch Salomo hie und ba bem Ausländischen zu einseitig fich bin= geneigt hatte, fo hat dieß ber bereits scharf ausgeprägten nationalen Eigenthümlichkeit gewiß feinen Rachtheil gebracht. Dem offenen Belt= blide Salomo's und dem Einfluße seiner freifinnigen Richtung verdan= fen wir jedenfalls ein paar echt nationale Werke, für welche Die Mensch= heit ihm Dank schuldig ift und die wir fogleich näher bezeichnen werden. Seine Schwächen und Menschlichkeiten aber treten gegen seine großen Eigenschaften gar fehr gurud.

Unter allen großen Regenten der Geschichte wüßte ich keinen, der in Beziehung auf den allgemeinen Charafter und die Sinnesart mit Salomo so viele Vergleichungspunkte darböte, als sein Namensvetter Friedrich II., der große Hohenstaufe. Beide waren staatskluge, freisdenkende Herrscher und mit seltenen Kenntnissen ausgerüstet, aber nicht ohne eine starke Beimischung von Romantik und Phantasterei; beide

<sup>1)</sup> Bur Geschichte ber Israeliten. G. 324.

hoben die allgemeine Bildung, beförderten Handel und Gewerbe, vericonerten bie Stabte; beibe liebten bie Dichtfunft, begunftigten fie und übten fie felbst in ihren Mußestunden aus; und wie Salomo über Pflanjen und Thiere schrieb, fo versuchte auch Friedrich fich in schriftstellerischen Arbeiten über Die Raturgeschichte Der Bogel, über ihre Lebensweise, Nahrung, Resterbau, Zeugung, Wanderzüge u. f. w. und beförderte überhaupt die Naturkunde burch Einführung ausländischer Thiere wie Salomo. Dazu fommt noch ber besondere Bug, baß Friedrich, ber in ber Weisheit ber Araber erzogen war, fich überhaupt gur morgenlandi= iden Lebensweise und Weltanschauung fehr entschieden hingezogen fühlte und Deshalb der Regerei und der geheimen Liebe gum Jelam beschuldigt wurde. Dem Raturdienst Salomo's entspricht Friedrichs Glaube an Sterndeuterei. Auch die fonstigen Schattenseiten beider Berricher berühren fich vielfach: zu große Prachtliebe, ju große Begunstigung des aus= landischen Wefens, ju ftarte Sinnlichfeit, namentlich in Betreff ber Frauen, und außerdem bei Friedrich eine alle Schranken fühn durchbre= chende Zweifelsucht, wie sie im Prediger Salomo's nicht schneibender hervorgetreten ift. Doch ist hier nicht der Ort, Diese Parallele, so weit die gang verschiedenen Zeitverhältnisse überhaupt sie gestatten, noch weis ter durchzuführen. Mur ein großer Kriegsheld wie Friedrich II. war Sa= lomo nicht, wenn ihm gleich 2 Chron. 8, 3 die Eroberung von Hamat zugeschrieben wird.

Man kann die salomonische wie die davidische Zeit auch in Betreff der religiösen Bildung nur dann richtig würdigen, wenn man die natürlichen Bedingungen, die eine Religion zu ihrer Entwicklung bedarf, im Auge behält. Im Allgemeinen besteht das Wesen dieser Religion, wie wir schon früher gesehen haben, in der Idee der sittlichen Freiheit des Menschen, die verwirklicht werden soll. So wirkte jest zunächst die politische und nationale Einigung auch unmittelbar auf die Entwicklung jenes Religionsprincipes wohlthätig ein, wenn gleich der Kultus noch mit natürlichen Elementen behaftet erscheint. Das Volk war nun politisch stei, der wirkliche Staat war gegründet und damit eine ganz neue Grundlage für die weitere Bildung gegeben. Was von Ansang an im Princip der hebräischen Religion schon lag, das war nun plöslich ins Dasein getreten.

Das tiefe Bewußtsein der geistigen Freiheit des Menschen äußerte sich zunächst allerdings durch eine kühne Erhebung über die Natur und

alles Natürliche. Allein diese innere Erhebung darf man sich nicht vorsstellen als ein seinbliches Bekämpsen und Negiren der Natur. Das Sitztengesetz sordert zwar diesen Kamps, und die Entwicklung der bebräischen Religion endet mit einer solchen Entzweiung, mit einem völligen Zersfallen des Bewußtseins mit der diesseitigen natürlichen Welt. (vgl. Koheslet.) Den Ansang aber charasterisirt eine freudige Erhebung, die unmittelbare Gewißheit, daß der Mensch frast des göttlichen Ebenbildes der Herr der ganzen Schöpfung ist und daß die ganze Natur ihm dienen muß. Er fühlt sich hier zum ersten Male heimisch in der diesseitigen Welt und will hier sein Leben und seine Freiheit als seine eigne That vor sich haben und vollenden, so daß ihm das Jenseits vollsommen verschwindet. Der alte Hebräer kennt daher im scharfen Gegensaß zu den übrigen orientalischen Völkern, namentlich den Agyptern, sein Leben nach dem Tode, seine Unsterblichseit, was einen viel tieseren Grund hat, als man ges wöhnlich annimmt.

Jene innere Freudigkeit des Gemütes ist in der ganzen Richterperiode, trot vielfacher Bedrückungen und Leiden, doch als die herrschende Volksstimmung zu betrachten. Sie war aber mehr an sich und innerlich vorhanden. Erst unter David und Salomo erhielt sie auch im Leben eine wirkliche Gestalt, und da sieht man gern, wie das Bolf mit hoher Besgeisterung von der diesseitigen Welt als dem eigentlichen Schauplate seiner Thätigkeit in Wahrheit Besit ergreift und sich dem wirklichen Lesben anvertraut. In diesem Sinne sagt noch ein späterer Dichter, Psalm 115, 16—17:

Der himmel ist ber himmel bes herrn, Doch die Erde gab er ben Menschenkindern. Richt die Todten loben ben herrn, Und Niemand, der gesunken zur Grabesstille.

Hiernach sieht man leicht, wie einseitig Hegel in der Phänomenologie S. 257 meint, das judische Bewußtsein sei ein unseliges und das Bolf das verworfenste gewesen. Diese Bestimmung passt kaum für das Ende des hebräischen Volkslebens.

Für die salomonische Zeit beurkunden jenes hohe Bewußtsein ein paar wichtige Stücke, die hier kurz zu besprechen sind. Zunächst der achte Psalm, der schwerlich vor der Zeit Salomo's gedichtet sein kann. Der große Gedanke des Liedes ist folgender: die Erhabenheit und Herrslichkeit Gottes, die in der ganzen Natur, am Firmament wie auf der Erde sich kund gibt, die offenbart sich doch am reinsten und vollendetsten im Menschen. Schon die ersten geistigen Regungen des Kindes weisen

auf dieß unendliche Wesen hin; gang besonders aber thut dieß der ent= widelte Mensch, ber in seiner Freiheit fich Gins weiß mit Gott und fraft berfelben bas gange Bebiet ber Ratur beherricht. - Die B. 3 genanns ten Feinde und Wiberfacher Gottes find nicht Gottesläugner überhaupt, wie man gewöhnlich erklärt, sondern es sind folche, die noch im Raturdienfte befangen waren und nicht in Gott, als bem freien Beifte, ihr eigenes geistiges Befen anschauten und fanden. Es wird beshalb hier die Offenbarung Gottes in ber Natur, im Weltall fo bedeutsam ber Offenbarung Gottes im Menschengeiste gegenüber gestellt und die lettere als die höhere und reinere hervorgehoben. Schon die Unschuld bes Rinbes, bas noch unmittelbar in Gott ruht, meint ber Dichter, fei im Stande, jene Begner bes geistigen, naturlosen Bottes ju widerlegen und auf ben hoheren Urfprung bes Menschen aus Gott hinzuweisen. Dann fpricht er mit großem Nachbrud ben Grundgebanken ber hebraifchen Beltanschauung aus, daß ber Mensch in seiner Erhebung ju Gott, als bem unendlich freien geiftigen Wofen, jugleich über alle Fegeln ber Natur und Endlichfeit fich erhebe und bie gange Welt beherriche.

Allgemein misverstanden ift hier ber Zusammenhang zwischen B. 4 und 5. Die Worte lauten : "Sehe ich ben himmel an, bas Werf beiner Finger, Mond und Sterne, Die du bereitet:" wobei ber Rachsat : "so verfunden fie auch wohl beinen Preis," sich aus bem Zusammenhange von felbst ergibt und leicht zu erganzen ift. Dafür heißt es mit bichteri= fder Rurze fogleich B. 5: Doch was ift ber Menfch bagegen! b. h. wie groß und herrlich ift ber Mensch biefen Naturforpern gegen= über - weil bu feiner gebentft, und bes Menichen Gobn, weil bu feiner bich annimmft! Du haft ihn nur wenig un= ter Gott gestellt u. f. w. Allgemein findet man hier die Schwäche und Unwürdigfeit des Menschen den himmelsförpern gegenüber ausge= brudt, ein Bebante, ber mit bem Befen ber hebraifden Religion im grellften Wiberspruche fieht. Un fich fann naturlich ber Ausruf: "was ift ber Mensch," wenn ber Zusammenhang es erforbert, bedeuten : wie gering und schwach ift ber Mensch! Allein hier, wo ber Mensch ale ber gefronte herrscher ber Schopfung geschildert wird, ift jene Auffagung um fo widerfinniger, ale ber Menich ja eben burch ben gottlichen Beiftanb biefe bobe Stufe "nur wenig unter Gott" einnimmt. Außerbem ift nur ber Denfch nach bem Cbenbilde Gottes geschaffen; nichts in ber Ratur ift ein entsprechender Ausbruck dafür, weshalb auch ber Israelit vor ben Naturdingen feinen fo übertriebenen Respett bezeugt, bag er fie je hober als feine eigene Beiftesfraft gefchatt hatte. Nach bem alten

182 Zweite Periode. Bon b. Grund. bes Konigth. bis g. Ende bes Erile.

Testamente ist der Mensch ein Wunder- und Meisterwerk Gottes und ist es noch immer, trot des sogenannten Sündenfalles. Wenn unste Dunstelmänner sich getrieben fühlen, den Menschen als eine möglichst elende und erbärmliche Kreatur hinzustellen, so scheinen sie nicht zu sehen, noch zu fühlen, welche Gotteslästerung darin liegt. — Der 8. Psalm, der hier vollständig mitzutheilen ist, gibt jener Ansicht künstig keinen Haltspunkt mehr.

- 1. a. Herr unser Herrscher 2
  Wie herrlich ist bein Name
  Auf der ganzen Erde,
  Du dessen Glanz
  Berkündigt wird
  Am Himmel!
  Aus dem Munde der Kinder 3
  Und der Säuglinge
  Hast du Preis dir gegtündet,
  Deiner Gegner wegen,
  Um zum Schweigen zu bringen den
  Feind
  Und den Widerspenstigen.
- Und den Widerspenstigen.

  1. b. Seh' ich beinen Himmel,

  Das Merk deiner Finger,

  Den Mond und die Sterne,

  Die du bereitet:

  Was ist der Mensch [bagegen]

  Weil du seiner gedeufst,

Und bes Menschen Sohn Weil du seiner dich annimmst! Du hast ihn nur wenig Unter Gott gestellt, Mit Hoheit und Herrlichkeit Hast du ihn gekrönt.

6

1. c. Du machtest ihn zum Herrscher 7 Über das Werf beiner Hände, Du legtest Alles Unter seine Füße: Schaase und Rinder zumal, 8 Und auch die Thiere des Feldes; Die Vögel des Himmels 9 Und die Fische des Meers, Was da durchwandert die Pfade des Meers.

Herr, unfer Herrscher, Wie herrlich ist bein Name Auf ber ganzen Erde!

Ganz dasselbe freie Bewußtsein wie in diesem Liede finden wir auch in der ersten Schöpfungssage, die schwerlich vor der Zeit Salomo's ihre jetige Form und Faßung erhalten hat. Im Gegensatzu allen anderen leblosen und lebenden Naturwesen ist hiernach der Mensch von Anbeginn der Welt an der eigentliche Träger und das Organ des göttlichen Geistes; er ist Geist von Gottes Geiste, trägt das göttliche Ebenbild in sich und ist durch diese geistige Einheit mit Gott der Herr und Herrscher über die ganze Erde und über alle Geschöpfe. Zugleich tritt das Verhältnis Gottes zur Natur hier flar hervor. Die Welt ist nicht durch Zeugung, durch Emanation aus ihm hervorgegangen, noch ist er selbst als die bloße Einheit des Wirklichen vorgestellt, vielmehr schafft er durch einen reinen Willensast das Weltall; und erscheint also seinem Wesen nach als völlig verschieden von der Natur. Diese Darstellung der Schöpfung ist eigentslich nur eine Reproduktion des eigenthümlich hebrässchen Bewußtseins, das sich über die Macht des Endlichen, Natürlichen in das Gebiet der

sittlichen Freiheit des Geistes erhoben hatte und sich nicht mehr der bloßen Naturnotwendigkeit preisgegeben fühlte.

Die ganze Erzählung verrät zwar im Einzelnen Verwandtschaft mit heidnischen Rosmogonien; sie zeigt zugleich aber auch sehr lehrreich, wie die Hebraer keinen Ginn für ben Naturmythos haben, sonbern wegen ibres tiefen Zuges zum Wirklichen, zur menschlichen Geschichte alles Mythische, das fie etwa aufnehmen, fofort umbilden und in eine ge= schichtliche Sage verwandeln. Zugleich ist die Erzählung ganz nationa= lifirt und ber echt hebraische Typus ihr aufgebrückt. — Auch Die Form ift zu beachten, die schöne gang naturgemäße Ordnung, die allmählige Entwicklung der Welt vom roben, gestaltlosen Chaos an bis zum Men= schen, der den Schluß der Schöpfung bildet. Es wird darin nach einer tiefen Naturanschauung ein Fortschritt vom Unorganischen und Leblosen jum Lebendigen angenommen. Danady vollendet fich Die gange Schöpfung in acht parallelen Werfen, Die aber, um die Sabbatruhe auch in Gott vorbildlich zu heiligen, später auf seche zusammengedrängt worden find. Wir mußen aber die stehenden Sage: "So wurde aus Abend und Morgen der erfte Tag, der zweite, dritte Tag u. f. w." als störende Einschiebsel beseitigen. Dann erhalten wir folgende acht Werke in zwei sich entspredenden Reihen. Bunadift:

Die Schöpfung des Chaos oder des Urstoffes der Welt.

# A. Schöpfung bes Leblosen.

1.

Schöpfung bes Lichtes.

2.

Schöpfung ber himmelewöls bung zur Trennung bes Erds und himmels = Oceanes, wodurch zus gleich die Utmosphäre entsteht.

3.

Scheidung des Pestlandes durch Scheidung des Meeres vom trocknen Erdboden.

4.

Schöpfung ber Pflanzen und Baume.

B. Schöpfung bes Belebten.

5.

Schöpfung ber Gestirne als ber lebendigen Träger bes Lichtes.

6.

Schöpfung ber Luft- und Waßer= thiere, (Bögel und Fische.)

7.

Schöpfung ber Landthiere.

8.

Schöpfung bes Menichen.

Das erste Werk der belebten Schöpfung sind die leuchtenden Himmelskörper, die wegen ihrer Bewegung als lebendige Wesen, als

das Himmelsheer vorgestellt wurden. Sie entsprechen der Schöpfung des Lichtes, gleichsam der allgemeinen Substanz des Lichtes oder des Tazges, der von der Sonne als unabhängig gedacht wird. In gleicher Weise entsprechen sich das zweite und sechste Werk, so wie das dritte und siebente. Weniger scheint dieß beim vierten und ach ten Werke der Fall zu sein. Allein zu beachten ist einmal, daß die Pflanzen wegen ihres Wachsthums schon den Übergang zu den belebten Wesen bilden. Sordann aber scheinen uralte mythische Überlieserungen hier durchzuschimzmern. Auch andere Völker, namentlich die germanischen, kennen die Abstunft des ersten Menschen "aus dem halbwachen Reich der Pflanzen," und diese Vorstellung ist nicht schlechter, als die, wonach der Mensch aus Erde gebildet worden, zu welcher Auffaßung ein Hebräer schon durch den etymologischen Anklang von Adam und Adama (Erde) geleitet werden mußte. Ihber den Parallelismus dieser Schöpfungswerfe vergleiche die zehn Gebote S. 43, in denen sich ganz dieselbe Darstellungsart sindet.

Wie diese Schöpfungssage, so haben auch die übrigen hebräischen Nationalsagen zur Zeit Salomo's ihre erste schriftliche Auszeichnung ge-

funden, wie hier noch furz erörtert werden muß.

Im Allgemeinen werden die alten Sagen eines Bolfes überall erst dann gesammelt und aufgeschrieben, wenn sie dem lebendigen Bewußtssein bereits entschwinden wollen. So lange sie in Aller Mund leben, hat die Aufzeichnung keinen Sinn. Wo aber ganz neue Volkszustände sich bilden, wo neue Ideen auftauchen und eindringen, überhaupt, wo in dem allgemeinen Bolksbewußtsein eine neue Periode andricht, da wird der Blick so sehr von der Gegenwart erfüllt, daß die alte Zeit mit ihren Traditionen leicht in Vergeßenheit gerät. In solchen Zeiten liegt es nahe, daß ein Patriot die alten vaterländischen Überlieserungen zu retzten sucht.

Die patriarchalischen Volkssagen ber Hebräer, die als ein uraltes poetisches Vermächtnis im Herzen und Munde der Gesammtheit fortslebten, erhielten sich während der ganzen Richterzeit um so leichter im Gedächtnis, als damals noch ganz ähnliche Zustände bestanden. Ebenso noch unter Saul und David, die noch ein mehr patriarchalisches Regisment führten. Mit Salomo aber war diese alte Zeit vollständig zu Ende. Fremde Bildung und fremde Sitten drangen mit Macht ein; die alte

<sup>1)</sup> Berwandt mit dieser Schöpfung aus Baumen ist die aus Steinen, die bem hebraischen Alterthum ebenfalls nicht fremd gewesen zu sein scheint. Bgl. Jerem. 2, 27. 3, 9. Matth. 3, 9. Obussee, 19, 163.

Einfachheit hörte auf; die Selbständigkeit der einzelnen Stämme schwand allmählig dahin; dafür ward aber dem ganzen Volke jest ein Weltverstehr und eine Weltbildung eröffnet, deren Wirkung sich noch gar nicht berechnen ließ.

Eine genaue Untersuchung über die althebräischen Sagen gehört nicht hieher. Nur der allgemeine Charafter, der Beist und Grund dersselben muß hier besprochen werden; denn die poetische Gestaltungsgabe und überhaupt das poetische Talent eines Volkes erkennt man nicht leicht deutlicher, als in der Zusammenstellung und Faßung seiner nationalen Sagen.

# Die hebräische bolkssage.

Was den Ursprung der Bolkssagen überhaupt betrifft, so muß man zwei Gebiete derselben wohl unterscheiden: die Göttersage und die Heledens oder Bölkersage. Die erstere umfaßt wesentlich das Gebiet der Natur und ist gleichbedeutend mit Mythologie. Die andere geht vom Mensschen aus und gehört mehr der Geschichte an, vermischt sich aber nicht selten mit der Göttersage. Hieraus entsteht nun ein ursprünglicher Unsterschied zwischen Mythos und Sage, den man gewöhnlich nicht beachtet, weil er mehr im Wesen der Sache, als in den Worten begründet ist. Denn der Name Mythos an sich bedeutet: Wort, Rede; dann, nasmentlich später: alterthümliche Rede, dunkle Erzählung aus einer ungesschichtlichen Vorzeit, besonders Götters und Helden aus einer ungesschichtlichen Vorzeit, besonders Götters und Helden aus unterschieden.

Wegen dieser allgemeinen Bedeutung von Mythos hat man seit längerer Zeit sich gewöhnt, auch von alttestamentlichen Mythen zu reden und damit die älteste ideale Geschichtsform der Hebräer zu bezeichnen. Man hat sogar hebräische Mythologien geschrieben. Indes kann man es dem religiösen Bewußtsein unserer Strenggläubigen nicht verdenken, wenn sie an solchen Bezeichnungen Anstoß nehmen, indem sie immerhin etwas Unbequemes und Zweideutiges haben. —

Das eigentliche Gebiet der Mythologie nämlich findet sich in den Naturreligionen und dreht sich wesentlich um die Selbstentwicklung Gotstes, die zugleich der natürliche Entwicklungsproces der Welt ist, ein Kampf der Elemente und Naturmächte. Denn Gott und Welt sind hier identische Begriffe; er ist wesentlich bestimmt als Substanz, als die Einsheit der Natur und aller Wesen. In der hebräischen Religion aber, wo Gott gewußt wird als Geist, als freier, sittlicher Wille, der erhaben ist

über alles Natürliche, hier kann von einer Selbstentwicklung Gottes nicht mehr die Rede sein. Er ist ewig in sich vollendet und frei von jedem Naturwange. Eben beshalb kann man auch streng genommen nicht mehr von hebräischen Mythen, von Naturmythen reden; denn das Gesbiet des Naturpantheismus und der Mythologie ist hier völlig überwuns den. Was sich entwickelt, ist nur der Mensch, der allmählig zu Gott, zur sittlichen Freiheit sich emporarbeitet. Daher geht auch das Wesen und Walten Gottes nicht von Naturanschauungen und überhaupt von keiner natürlichen Grundlage aus, wie sich eine solche z. B. bei den griechisschen Göttern, selbst bei Zeus und Apollo, noch nachweisen läßt, sons dern der Gottesbegriff geht aus von der Idee des Geistes und der sittlischen Selbstmacht des Willens, der alle Naturmächte sich schlechthin unterworfen hat und sie zu seinen Zwecken verwendet. Die Erzählungen über das göttliche Thun haben daher die Form der Geschichte erhalten und sind keine Mythen. Wir können sie allein passend als Sagen bezeichnen.

Es offenbart fich hierin eine Grundeigenthumlichkeit bes hebraifden Bolfegeistes, ber fein rechtes Organ fur phantaftische Naturmythen hat, sondern von Anfang an einen tiefen Bug zur wirklichen Geschichte und zum Thatfächlichen verrat. Allerdings enthalten bie alteren wie die späteren Sagen manche Elemente, Die eigentlichen Mythen entlehnt finb. Allein babei ift es von hohem Interesse zu sehen, wie diese naturmythis schen Stoffe fast immer in rein menschliche, geschichtliche Erzählungen umgewandelt worden und jeden Schein ihrer ursprünglich mythischen Bedeutung verloren haben. Go besonders die Sagen über Simson und Jona, die Schöpfungesage, die Flutsage und andere. Dahin gehören auch einzelne Vorstellungen, wie die vom Baum bes Lebens, von einem urweltlichen Chaos, tohu und bohu genannt, die zu bloßen Berftandesbegriffen herabgefest find, wie wenn wir jest im Deutschen von ber "Windsbraut" reben. Die Phonifen bagegen fannten ein weltgebarendes Urweib Baau, bas jenem bohu entspricht. - Gehr felten ift bas wirklich Mythische so unverandert geblieben, wie in ber Erzählung von ben Götterföhnen, höheren Simmelswesen ober Engeln, Die fich mit irdifchen Beibern fleischlich mischten und baburch ein ruchlofes, gewaltthatiges Geschlecht hervorriefen, bas von Gott burch Die Sintflut vertilgt wurde. 1 Dofe, 6, 1-8. Wir haben hier Die griechischen Simmelefturmer und bie indifchen Biganten, von benen ebenfalls Giner, ber bie Bedas geraubt, die große Flut veranlaßte. Derartige mythifde Glemente find von Außen her eingedrungen und nicht ein Produkt ber echt hebraifden Boltsphantafie. -

Die eigentliche Grundlage der althebräischen heiligen Bolkssage wurzelt, wie gesagt, nicht im Naturmythos, sondern in der Geschichte, in einfach menschlichen Berhältnissen von Anfang an, und der Inhalt dieser Sagen ist wesentlich das Bolksleben, das innere wie das äußere, in seiner ganzen Fülle und Frische. — Die gemeinsamen Thaten und Erlebnisse der ältesten Zeit pflanzen sich nun aber überall zunächst mündelich sort, verändern sich allmählig und gehen dann nicht selten in eine rein ideale Gestalt über. Dabei sehlt den frühsten Thaten und Schickselen eines Bolkes immer der innere Zusammenhang, indem die national verwandten Massen noch seine wahrbafte Einheit, seinen Staat bilden und deshalb auch keine gemeinsame Entwicklung haben. Sie vollbringen nur Einzelnes, Abgerißenes, und diese ältesten Überlieserungen haben daher an sich schon etwas Bruchstückartiges und Trümmerhaftes, was durch die mündliche Erzählung noch vermehrt wird.

Indes nicht jede mündliche Überlieferung der ältesten Zeit verdient den Namen einer Sage. Am wenigsten kann man eine bloß entstellte Gesschichte schon so bezeichnen. Zur Sage gehört vielmehr, daß die geschichtslichen Thatsachen in der Phantasie des Volkes eine dichterische Gestalt angenommen haben und daß allgemeinere Ideen und Anschauungen daraus hervorleuchten. In diesem Sinne ist das Leben Abrahams, Isask, Jakobs, Iosefs u. s. w. wesentlich sagenhaft. Ebenso Vieles aus dem Leben Mose's, der Auszug aus Ägypten, die Eroberung des gelobeten Landes, viele Erzählungen aus der Richterzeit und die Stiftung des Königthums. Ia, noch im Leben Davids, in seinen Kämpsen mit Saul, in seinem Verhältnis zu Jonatan ist die dichtende Volksphantasie sehr thätig gewesen. Den streng geschichtlichen Kern aus diesen Volksfagen auszuscheiden, ist Ausgabe der historischen Kritik.

An absichtliche Täuschung, an Priesterbetrug und dergleichen dabei zu denken, verrät ein völliges Miskennen des Alterthums. Diese ganze Art der Geschichtsbetrachtung, der Sagenbildung ist vielmehr als eine notwendige zu begreifen. Die Weisheit und Bildung der ältesten Jahrbunderte erscheint unabsichtlich darin abgedrückt und zwar so, daß die äußere Geschichte und die innere Geschichte des Bewußtseins darin zusammengewachsen sind. Dabei hat die Volkssage eine lange dauernde Entwicklung und ist bei aller Stetigkeit und Treue doch so slüßig und empfänglich, daß sie bis zu ihrer schriftlichen Auszeichnung fortwährend alle neuen Bildungselemente des Volkes in sich aufnimmt. Später tritt der persönliche Antheil der Auszeichner immer bestimmter hervor. Die Volkssage dient dazu, allgemeine Ideen in dieser Hülle auszusprechen,

bis sie endlich in den didaktischen Schriften wie im Buch Hiob rein dichsterisch ausgeschmückt wird und ihren ursprünglichen Charakter sowohl der Form wie dem Inhalte nach verliert. Sie wird hier zur Kunstdichstung erhoben, während sie ursprünglich der Naturs oder Volkspoesie ansgehört.

Eine besondere Seite der hebräischen Volkssagen bilden die wuns derbaren Elemente, welche durch die ganze ältere Geschichte sich hins durchziehen. Ahnliche Wundererzählungen finden sich auch sonst im Orient und überall. Doch hat bei den Hebräern das Wunder eine tiefere Besteutung, als bei den vorhergehenden Völkern, indem es mit dem Wesen dieser Religion aufs engste zusammenhängt.

Im Allgemeinen ergibt sich die Anschauung des Wunders ganz fonsfequent aus dem hebräischen Gottesbegriff. Der Geist wird hier gewußt als die freie Macht über die Natur; deshalb erblickt der Mensch in seiner Erhebung über die reine Notwendigkeit der Natur auch nur das Walten eines freien und sittlichen Willens in allen Erscheinungen des Universums. Im Gewitter, im Erdbeben, in einer Sonnensinsternis, im Entschen und Vergehen der Pflanzen, der lebenden Wesen u. s. f. erfannte man nicht die natürlichen Außerungen ewiger, notwendiger Gesete, sondern die stets sich erneuernde freie Anordnung des Einen absoluten Wilslens. Ebenso werden die Ereignisse im Leben der Einzelnen wie des ganzen Volkes ohne Vermittlung ihres vernünftigen Jusammenhangs uns mittelbar auf Gott zurückgeführt. Nur dadurch stehen die biblischen Wunder höher, als die auf früheren Standpunkten, daß hier nicht Jusal und Willfür herrschen, sondern daß der absolute Wille, der in die Ersscheinungen eingreift, ein weiser, sittlicher und heiliger ist.

Die religiöse Wahrheit, welche die hebräische Wunderidee enthält, ist also die, daß der Geist als das die Natur Beherrschende angeschaut wird. Die Einseitigkeit dieser Anschauung liegt aber darin, daß in der Natur bloß die Freiheit und nicht zugleich eine ewige Notwendigkeit erstannt wird. Es sehlt hier ganz die Idee eines Naturgesetzes.

Im Bewußtsein des hebräischen Volkes hat übrigens die Idee des Wunders eine Entwicklung durchlausen. Die Wunder, oder vielmehr die Vorstellung der Wunder nimmt ab, so wie die Zeit historischer wird. In allen gleichzeitigen Geschichtsbüchern sinden sich keine Wunder mehr. Ia in einem der spätesten Bücher, im Prediger Salomo's, kommt schonder Gedanke einer unwandelbaren, sich stets wiederholenden Naturordenung vor, womit auch das restettirende Denken den alten, schrankenlosen Wunderbegriff aufgegeben hat.

Können wir übrigens bei vielen Wundern der älteren Zeit auch noch den natürlichen, prosaischen Grund erblicken, z. B. in dem Durchzuge durchs rothe Meer, in dem Manna der Büste, im Untergange Sozdoms und Gomorrha's u. s. w., so waren dieß doch im Sinn der Erzähler Bunder, unmittelbare Einwirfungen Gottes. Deshalb ist nichts versehrzter, als die sogenannten natürlichen Deutungen der Wunder, indem man durch allerlei Kunstgriffe das Wunderbare und Unbegreisliche hinaus zu interpretiren sucht und dadurch eine prosaische gewöhnliche Geschichte sich zurecht macht. Wir haben vielmehr im Wunder eine bestimmte Bilz dungsstufe der Menschheit anzuerkennen, eine besondere poetische Form des religiösen Glaubens, aber keine beglaubigte Geschichte.

Die Volksfage, wie schon bemerkt, ist in einer fortwährenden lebens digen Entwicklung begriffen und wird mit den Ideen jedes Jahrhunderts getränkt und erfüllt, dis sie endlich ihre Feststellung durch die Schrift erlangt. Diese lette abschließende Zeit wird namentlich in der Auffaßung der Sagen stark hervortreten. So ist die hebräische Sage durchaus von dem nationalen Sinne und der politischen Höhe der Zeit Davids und Salomo's durchdrungen. Ja, dieß Resultat wird schon im Leben der Patriarchen vorbereitet, indem ihnen verheißen wird, daß ihre Nachsomsmen Palästina besitzen und daß Könige aus ihnen hervorgehen sollen. Außerdem wurde dem Volke sein eigenes Wesen und das, was es als Aufgabe seines Lebens ansah und was es zu erreichen strebte, in seinen Stammvätern gegenständlich und zur wirklichen Anschauung gebracht. Es hat dieß zugleich einen allgemeineren, ethischen Grund, der mit der ganzen Weltanschauung ves hebräischen Volkes zusammenhängt.

Der Kern dieser Weltanschauung ist, wie gesagt, die Idee des Sitztengesetes. Die Sittlichkeit aber ist wesentlich ein Sollen, ein Streben, nämlich dieß, die innere Freiheit zu realisiren und sich als ein ganzes und sittliches Wesen zu vollenden. In diesem Streben liegt es notwenz dig, daß der Einzelne sich in keinem Momente seines Lebens als sittlich vollendet betrachten kann, selbst da nicht, wo er mit Gott sich völlig verz söhnt fühlt. Auch der Gerechte sündigt mit seiner Zeit.

Aus dieser Unzulänglichkeit des sittlichen Lebens entsteht nun von selbst das Bedürfnis, ein Ideal, ein Musterbild aufzustellen, in welchem das sittliche Sollen und Streben als real und vollendet angeschaut wird. In der hebräischen Religion könnte man Gott selbst für ein solches Ideal vollendeter Sittlichkeit halten, indem ja an die Israeliten die Forderung

190 Zweite Periode. Bon b. Grund. bes Ronigth. bis z. Ende bes Exils.

ergeht, heilig zu werden, wie Gott; b. h. ihr Wille foll mit dem Sit=

tengeset völlig übereinstimmen wie der göttliche Wille.

Allein bestimmter kann ein solch sittliches Borbild für den Menschen nicht ein übernatürliches, göttliches Wesen sein; denn dieß könnte der Mensch doch nie ganz erreichen, so daß das Sittliche immer nur ein Sollen bliebe und niemals ein wahrhaftes Sein würde. Deshalb kann diese sittliche Bollendung des Menschen auch nur in einer wirklichen,

menschlichen Berfonlichkeit vorgestellt werben.

Ein solches Musterbild eines sittlich vollendeten Menschen hat nun auch das hebräische Bolk aufgestellt, und zwar ein doppeltes; eins, das in der Vergangenheit liegt und den Ansang ihrer Geschichte bildet. Dieß ist die Bedeutung Abrahams und der Patriarchen überhaupt. Das zweite, später aufgestellte Musterbild liegt in der Zukunft und wird am Ende der Entwicklung des ganzen Bolkes erwartet. Dieß ist der Messischen Sillens anschaut. Im Messisch als die wirkliche Sinheit Eines sittlichen Willens anschaut. Im Messisch ist das sittliche Sollen und Sehnen vollskommen realisit, und zwischen Abraham und ihm liegt die Periode des Kampses zwischen dem sittlich Guten und Bösen.

So viele historisch treue Überlieferungen das Leben Abrahams auch enthält, so gehört doch der ethische Hintergrund dieser Sagen wesentlich der Salomonischen Zeit an und trägt ganz das Gepräge der Bildung dieser Periode. Ebenso charakterisiren die urweltlichen Sagen, die mit den hebräischen Stammsagen geschickt in Verbindung gebracht sind, höchst anschaulich den Geist jener Zeit, z. B. die erste Schöpfungsgeschichte.

Bgl. E. 182 ff.

Um aber diese Sagen zur Charakteristrung bestimmter Zeiten be= nuten zu können, müßen wir die Zeit ihrer Aufzeichnung überhaupt hier kurz angeben.

## Die Busammenstellung der hebräischen bolkssagen.

1) Daß der Pentateuch in seiner jetigen Gestalt und seinem Inshalte nach weder von Mose, noch von einem Augenzeugen der mosaischen Zeit geschrieben sein könne, ist eins der unumstößlichsten Ergebnisse der historischen Kritik. Die Geschichtserzählung hat noch einen durchaus sagenhaften Charakter und ist voll innerer Widersprüche. Offenbar war der religiöse und sittliche Zustand des Volkes in der ältesten Zeit ein ansderer, als wie er hier erscheint. Was die Gesetzgebung betrifft, so bezieht sie sich wesentlich auf das ansäßige Leben in Palästina, das dem Mose

unbekannt war. Überhaupt bilden sich solche Gesetze durchs Leben, durch Praxis und Gewohnheit aus; nicht aber kann ein Einzelner sie zum Boraus entwersen und einführen. Dasselbe gilt von den Priestergesetzen. Nach dem Pentateuch erscheint freilich das Priesterwesen schon in der Büste, im Nomadenzustande des Volkes, so ausgebildet, wie zur Zeit des Salomonischen Tempels. Allein diese Auffaßung ist geschichtlich unzichtig, wie wir aus andern Duellen wißen, namentlich aus dem Buch der Richter und aus den Büchern Samuels.

Indes gibt sich der Pentateuch auch gar nicht für ein Werk Mose's aus. Es heißt nur bei einzelnen Gesehen, daß Mose sie aufgeschrieben. Eine folche Bemerkung wäre widersinnig, wenn man Alles von ihm hergeleitet hätte. Zudem kann der Pentateuch nur in Palästina geschrieben sein und zwar nicht vor der Einführung des Königthums, nicht vor Saul und David. Vgl. 1 Mos. 17, 6, 16. 35, 11. Es heißt sogar 1 Mos. 36, 31 mit dürren Worten: daß die Edomiter bereits Könige hatten, "bevor noch herrschte ein König über die Kinder Israels."

Bestimmter aber haben sich brei verschiedene Verfaßer an der Zu= sammenstellung des ganzen Werkes betheiligt.

## 1. Der Berfaßer ber Grundichrift.

Dieser lebte nach allen Spuren zu urtheilen unter Salomo und stellte die wesentlichsten Theile des Pentateuchs theils nach älteren Urstunden, theils und zwar hauptsächlich nach mündlichen Überlieserungen zusammen. Auf solche ältere Dosumente wird ausdrücklich hingewiesen, z. B. 4 Mos. 33, 2, das Verzeichnis der Reisestationen in der Wüste, das von Mose herrühren soll. Die Angabe ist zwar nicht geschichtlich treu, zeigt aber, daß der Verfaßer hier eine ältere, für mosaisch gehaltene Urfunde einschaltete. Dasselbe that er wohl mit einzelnen Gesehen, die er bereits aufgezeichnet vorsinden mochte, obwohl die Mehrzahl derselben ossender erst damals nach der Geltung im Leben aufgeschrieben wurde.

— Die Trennung in ein südliches und nördliches Reich kennt dieser Verssaßer noch nicht. Er spricht daher mit ungetheiltem Interesse vom Ganzen, ja mit einer gewißen Vorliebe vom Stamme Estraim, z. B. in der Geschichte Josefs. Er lebte also etwa in den Jahren zwischen 1000 bis 975 vor Chr.

## 2. Der Erganger.

Der zweite Hauptverfaßer bes Pentateuchs verfolgte feinen felb: ftanbigen Plan, fondern überarbeitete und vervollstanbigte nur bas Werf bes alteren Berfagere; baber wir ihn am beften ale ben Erganger bezeichnen. Die alten Sagen werden bier im Allgemeinen ibeeller gefaßt, als früher. Das Denken erscheint entwickelter. Namentlich hat Dieser Erganzer bie von Außen eingewanderten mythischen Stoffe, wie die Befchichte vom Paradiese, vom Gundenfalle, von ben Giganten u. f. w. in die Grundschrift aufgenommen. Dabei liebt er wie die fpatere arabische Sage bas poetische Abrunden und Ausmalen einzelner Begebenheiten wie 1 Mof. 18 - 19, 24. 4 Mof. 22 - 24, mahrend ber ältere Berfaßer mehr einen großartigen geschichtlichen Sintergrund burchbliden läßt und ben epischen Busammenhang immer im Auge hat. Außerlich erfennt man diesen Erzähler an ber rein prosaischen, aber mehr funftlichen Darftellung, mahrend ber altere Verfaßer noch gang poetisch und höchst einfach schreibt. Ferner ift ein Sauptfennzeichen bis 2 Dof. 6, 2 ber Gebrauch ber Gottesnamen: Der altere Siftorifer nennt Gott in ber vormosaischen Zeit Elohim und bemerkt ausbrudlich 2 Mos. 6, 3, baß Gott unter bem Ramen Jahve (Jehova) nicht ben Batriarchen, fondern erft dem Dose fich geoffenbart habe. Deshalb gebraucht ber Berfaßer der Grundschrift erft von Mose an diesen späteren Namen. Der Erganger dagegen gebraucht ihn von Anfang an und führt ihn schon bei der Schöpfungegeschichte 1 Mof. 2-3 ein. Gbenfo 1 Mof. 4. Ferner in mehren Stellen ber Flutfage, R. 6, 1-8. 7, 1-10. Sobann beim Leben Abrahams, 1 Mof. 12-16. 18-19. 24. - 3m 2 B. Mofe's schaltet er R. 3-12 ein, Die Geschichte ber ägyptischen Plagen. Ferner R. 14-15, ben Durchzug burche rothe Meer. R. 16-17, Die Bunber von bem Manna in ber Bufte und bem Bager aus bem Felfen. Ferner die Erzählung über ben Abfall des ganzen Bolfes und die Berflärung Mose's, 2 Mos. 32-34. - Im gangen britten Buch Mose's hat er nur Rap. 26, eine prophetische Warnung und Drohung hingugefügt, wenn dieß Stud nicht vielmehr, wie Ewald vermutet, einem etwas späterem Verfaßer zugeschrieben werden muß. -- 3m 4. Buch schaltet er R. 11 ein, die Wunder in der Nähe Kanaans, entsprechend ben Bundern in der Bufte, 2 Mof. 16. Besonders aber rührt von ihm Die ganze Geschichte Bileams her, 4 Mos. 22-24. Sat er Dieß Stud auch wohl nicht selbst gedichtet, so ist boch ein Zeitgenoß bes Erganzers unftreitig ber Verfaßer beffelben und er nahm dieß feltsame prophetische Gedicht auf. Endlich gehört ihm der Segen Mose's an, im 5 B. Mos. 33, worin die Geschichte Israels dis ins 9. Jahrh. herab kopirt wird. — Seine-Quellen waren theils Sagen und mündliche Überlieserungen, theils auch wohl ältere schriftliche Urkunden, wie 1 Mos. 14, ein merks würdiges Stück über Abraham; ferner 2 Mos. 15, das Passalied. Bgl. 2 Mos. 17, 14. Manches ist auch unstreitig schon eigene freie Dichtung zu religiösen Zwecken. Dahin gehört z. B. die Erzählung der ägyptisschen Plagen und die Geschichte des Absalls in der Wüste, womit er vorzugsweise den Anhängern des Kälberdienstes im nördlichen Reiche ein abschreckendes Gemälde vorhalten wollte.

Was die Zeit betrifft, so lebte dieser Ergänzer am Ende des 9. oder zu Anfang des 8. Jahrhunderts, kurz vor oder nach dem Jahre 800 vor Ehr. — Die ältesten Propheten wie Joel, Amos, Hosea und Jesaja haben seine Ergänzungen schon gelesen. Bgl. Joel 2, 13 mit 4 Mos. 34, 6. Amos 2, 9 mit 4 Mos. 13, 32 ff. Aus dieser Zeit erklärt sich unter Anderm auch der Nationalhaß gegen die benachbarten Völker, die seit dem 10. Jahrh. sich allmählig wieder unabhängig gemacht hatten.

Um dieß Kapitel hier abzuthun, mögen sogleich noch ein paar Bemerkungen über den dritten Hauptverfaßer folgen, obwohl er einer noch späteren Zeit angehört.

## 3. Der Berfager bes Deuteronomiums.

Das Deuteronomium fest ben Inhalt ber übrigen 4 Bucher bes Pentateuchs voraus und benutt ihn zu erbaulichen 3meden. Der Stil, ber im Allgemeinen bem bes Propheten Jeremia gleicht, ift burchaus rhetorisch, fo bag wir ben Berfager am beften als ben Befegprediger bezeichnen. Das Buch ift ber hauptfache nach bas Werk eines einzigen Berfagere und hat baber mehr Einheit und Bleichformigfeit, ale bie anbern Bücher. Der Berfager ermahnt bas Bolt, will es ruhren und ihm bas Gefet an's Berg legen. Dabei blidt die Gegenwart biefes Gefet= predigere überall beutlich genug burch. So ift 5 Mof. 28, 33 - 36. auf bas Eril ber 10 Stamme hingewiesen. Dieg begann 722 vor Chr. - Priester und Leviten erscheinen hier als gleichbebeutend, mahrend in ben andern Buchern nur bie Gohne Ahrons Priefter find und bie Leviten ihre Diener. Rach ber Auflösung bes nördlichen Reichs flohen nämlich viele Leviten nach Juda, wodurch fich ihre frühere Stellung anderte. -Bebenfalls bestand bas Reich Juba noch, als biefer Berf. schrieb. Ja er schreibt noch recht eigentlich fur Juba und führt bas Eril ber 10 Stamme

194 Zweite Beriobe. Bon b. Grunb. b. Ronigth. bis jum Enbe b. Grile.

als ein abschreckendes Beispiel an. Er schrieb etwa zwischen 700 bis 650 vor Chr. — Auf dem Grunde seiner mahnenden Reden begann der König Josia um 625 seine bekannte Reformation des Kultus in Jestusalem.

Aus dem erbaulichen Zwecke des Buchs erklärt sich genugsam die ganze Form, die sich von der Geschichte und alten Bolksfage weit entsternt. Hier wird nun auch zum ersten Male das ganze Gesetz auf Mose zurückgeführt, also doch immer noch nicht der geschichtliche Theil des Bentateuchs. Es ist dieß eine arglose Form, der die spätere Zeit sich imsmer mehr bediente, um den Worten Nachdruck zu geben. Bon Betrug und absichtlicher Täuschung kann nicht entsernt die Rede sein. Mose hält diese langen Predigten kurz vor seinem Tode in der moaditischen Sbene, die jedoch unserm Verf. "jenseits des Jordans" liegt, womit er sich ganz unbefangen als einen in Palästina schreibenden zu erkennen gibt. Er erklärt noch einmal das ganze Gesetz mit Nachträgen und manchen Abänderungen, wie sie damals galten oder gelten sollten. Der Schluß über den Tod Mose's gehört noch der Grundschrift an, auf die wir jest zurücksommen.

Jenes alte Sagen = und Gesetbuch ber Hebräer, die Grundschrift bes Pentateuchs, endete ursprünglich nicht mit dem Tode Mose's, sondern erzählte noch die Eroberung und Vertheilung des Landes unter Josua. Denn erst hiermit ist die Bildung der theokratischen Gemeinde zu einem gewißen Ruhepunkte und zu einem vorläufigen Abschluße gestommen, nicht aber mit dem Tode Mose's. Es ist auch längst anerkannt, daß unser setiges Buch Josua den wirklichen und notwendigen Schluß der Grundschrift des Pentateuches bildete, und es laßen sich unschwer die drei Verfaßer, die am Pentateuche sich betheiligt haben, auch hier im Allgemeinen nachweisen.

Jur Grundschrift gehören Josua K. 2. 9. 11—12. Sodann das geographische Stück K. 13—19, welches die Lage der Stämme und Städte beschreibt, wie sie zur Zeit Davids und Salomo's bestand. Sagenhaft ist dabei nur die Erzählung, daß bereits Josua diese Anordnung und Auszeichnung veranlaßt habe. Den Schluß bildete die Nachricht über Josua's Tod. — Die Hand des Ergänzers erkennen wir ganz deutlich K. 2—3 bei dem Übergange über den Jordan. Ferner K. 5. 1—12. Ugl. 2 Mos. 16 und 4 Mos. 11. Sodann treibt er mit Etysmologien ein buntes Spiel wie im Pentateuche. So scheint die ganze Geschichte der Beschneidung zu Gilgal nur durch zwei Namen veranlaßt zu sein.

Bedeutender ist die Schrift durch den Verfaßer des Deuteronosmiums überarbeitet worden. Gleich K. 1 beginnt er ermahnend und lehrend zu reden, so daß man auf der Stelle den Gesetprediger des Deuteronomiums wiedererkennt. Ebenso greift er am Schluße des Busches K. 23—24 start ein. Die mahnenden und drohenden Worte des sterbenden Josua klingen ganz wie ein Echo aus dem Deuteronomium. Auch in den mittlern Stücken hat er manches hinzugefügt. So leitet er z. B. K. 5, 13 ff. die Eroberung Jericho's durch eine Engel Wisson ein nach 2 Mos. 3. Doch ist hier nicht der Ort, dieß weiter auszuführen. Rur die allgemeinsten Andeutungen und Umriße mußten hier gegeben werden.

2. Das zweite hebräische Sagenbuch, das neben der Grundschrift des Pentateuchs seine Entstehung der Salomonischen Zeit verdankt, ist das Buch der Richter, das eigentliche "Heldenbuch" der Nation. Es enthält sehr alte und wertvolle Reste der hebräischen Bolksdichtung und zwar theils in poetisch rhythmischer Form wie das Deboralied und die Fabel Jotam's, theils in Prosa ausgelöste, mit Versen untermischte epische Dichtungen, z. B. die Erzählungen über Simson. Vgl. darüber S. 97 ff. Das ganze Buch trägt den Charakter einer treuen, unverfünsstelten Bolkssage. Ohne priesterliches Interesse und ohne idealistrende Tendenz entwirft der Erzähler in einsacher, alterthümlicher Weise, die nicht selten ganz idyllisch wird, ein höchst anschauliches Gemälde von den nationalen Kämpsen und von dem Volksteben jener Jahrhunderte, und unterscheidet sich durch diese Natürlichseit und echt volksthümliche Wahrheit sehr vortheilhaft von den späteren Darstellungen des Pentateuchs und des Vules Josua.

Indes wie das Buch jest vorliegt, kann es nicht aus der Hand eines einzigen Verfaßers hervorgegangen sein; vielmehr laßen sich hier wie bei den meisten historischen Schriften der Hebräer wenigstens zwei Erzähler bestimmt unterscheiden. Bon diesen stellte der eine die Geschichte der Richter nach mündlichen und vielleicht auch schon schriftlichen Bolkssagen und Bolksliedern zusammen; ein anderer, späterer ergänzte Einzelznes und frischte das alte Gemälde mit neuen Lichtern und Schattirungen auf. Iene Grundsammlung gehört schon dem innern Charakter nach so wie nach der frischen, naiv findlichen Darstellung zu den frühsten Werken der hebräischen Literatur und mag gleichzeitig mit der Grundschrift des Pentateuchs, rundgerechnet etwa ums Jahr 1000 vor Chr. niederzgeschrieben worden sein. Daß einiges darin aus der Grundschrift des

Pentateuches (aus der sogenannten Clohim=Urkunde) entlehnt sei, vermuten de Wette und Ewald ohne Grund. Noch unsicherer ist die Hypothese von Stähelin, daß der Kern des Buchs vom Versaßer der Jahre-Urkunde, d. i. von dem Ergänzer des Pentateuchs herrühre. Die Resterionsbildung dieses Versaßers so wie seine Verehrung des Gestepes sind ihm völlig fremd.

Der Überarbeiter bes Richterbuchs brachte in die alte Belbenfage ein mehr bidaftisches und erbauliches Element, indem er wiederholt die schlimmen Folgen bes Gögendienftes und ber Anarchie hervorhebt und auf die Wohlthat einer geordneten Berrschaft hindeutet. Daber bricht er zuweilen in bie Worte aus: "Damale mar fein Konig in 36: rael, jeder that was ihm recht banchte." R. 17, 6. 21, 25. Bon ihm ruhren ferner bie stehenden Ausbrude her: "Die Gohne 38= raels fuhren fort zu thun, was bofe war in ben Augen Jahve's." R. 3, 12. 4, 1. 6, 1. 10, 6. 13, 1. Ferner, wie fie bann gu Gott um Bulfe ichreien. 4, 3. 6, 7. 10, 10. Die Darftellung R. 2, 1 - 4, wonach vor ber gottlichen Sulfe ein Engel ober Prophet fommt und bem Bolte eine Strafpredigt halt, biefe wiederholt er auch R. 6, 8-10. Ebenso entwidelt er noch einmal ausführlich seine Grundansicht über Die Richterzeit, feinen theofratischen Pragmatismus, R. 2, 6 bis R. 3, 4, indem er abermals an die Befchichte Josua's anknupft. Seine Anficht von der Richterperiode ift biefe: Nach Josua's Tode entfteht ein boses Geschlecht, bas seinen Gott verläßt und bem Baal und ber Aftarte bient. Deshalb gibt auch Gott fie babin in Die Gewalt ihrer Feinde, bis bas Bolf, burch Leiben gebeugt, ju Zeiten fich wieber erhebt, inbem ein gottbegeifterter Mann fich an bie Spipe ftellt.

Nach dieser theokratischen Anschauung wird nun die ganze Geschichte konstruirt. Es herrscht hier ein regelmäßiger, wellenartiger Wechsel von Schuld und Strafe, von Beßerung und Begnadigung, von Glauben und Unglauben. So lange ein Richter lebt und durch den Draug der Umstände gehoben einen gewißen Mittelpunkt für die allgemeine Zerzrißenheit bildet, so lange ist das Bolk dem Jahre getreu und lebt glückzlich; mit dem Tode des Richters aber sinkt es in den alten Gößendienst und damit in Knechtschaft und Anarchie zurück. Diese theokratisch= pragmatischen Ansichten hat der zweite Berfaßer gleichsam als neue Berzbindungsglieder in die Erzählung der Thatsachen hineingeschoben und dadurch dem ganzen Buche ein anderes Anschen gegeben. Zum Glückaber hat er die alten Erzählungen selbst unverändert gelaßen und es gehört nur ein mäßiger Scharssinn dazu, um diese Betrachtungen und

allgemeinen moralischen Urtheile als spätere Zuthaten zu erkennen und abzutrennen.

Um nur ein Beispiel dieser verschiedenen Auffaßungsweisen anzuführen, so bemerkt der ältere Erzähler Richt. 3, 1 ff., daß Gott mehre
kananitische Bölker unbesiegt ließ, um auch das spätere israelitische Geschlecht, welches die Kämpfe Josuas nicht mitgemacht hatte, im Kriege
zu üben. Das klingt gesund, heldenmäßig und alterthümlich. Auch bemerkt er einmal K. 1, 19, daß Juda die Bewohner der Ebene nicht vertreiben konnte, weil sie eiserne Streitwagen hatten. Der spätere
Überarbeiter schiebt dagegen alle Schuld der Richtwertreibung auf den
Abfall des Bolkes und auf die Bermischung mit den Kananitern, weshalb sie Gott zur Strafe so oft in die Hand ihrer Gegner dahingegeben. Bgl. Richt. Kap. 2. — Beide Auffaßungsweisen können natürlich nicht einem und demselben Kopfe zugeschrieben werden.

Der Zeit nach lebte der Überarbeiter des Richterbuchs in der Mitte des 8. Jahrhunderts, oder bald nach dem Jahre 740 vor Ehr. Denn R. 18, 30 erwähnt er ein Exil, womit nicht sowohl die Fortführung der 10 Stämme (um 722) durch Salmanassar, als vielmehr die Entvölkerung des Stammes Naftali und mehrer Städte durch Tiglat Pilesar um 740 gemeint sein wird. (Ugl. 2 Kön. 15, 29. Jesaja 8, 23.)

Bliden wir jest jurud auf bie alteften nationalen Sagen ber Bebraer von Abraham, Jafob und Josef, auf die Erzählungen, wie die Stämme zu einer Ration allmählig fich herangebilbet, auf die bedeuten= ben Schichfale, Die fie mahrend ihrer Banberguge befonbere in Agypten erfuhren, fo icheinen bamit alle Elemente zu einem volfsthumlichen Epos wie von felbst gegeben zu fein. - Unstreitig wurden, wie wir jum oftern zu feben Belegenheit hatten, Die altesten Thaten und Erlebniffe in Liebern verherrlicht und vom Bolte fortgefungen. Wir finden fogar fcon fruh zwei Liebersammlungen, nämlich "bas Buch ber Rriege Sahve's, 4 Dof. 21, 14 f., wofelbit ein alterthumlicher poetischer Spruch aus bemselben citirt wirb. (Bgl. S. 52). Es enthielt wohl wesentlich die ersten Rampfe bes Bolfes in ber Bufte und in ber Nahe Ranaans, echt geschichtliche, gleichzeitige Lieber mit wichtigen geographis fchen Angaben. Allein ein eigentliches Beschichtswert, wie Ewald meint, war es nicht. - Die zweite Sammlung, "bas Buch bes Braven" (ober Redlichen), umfaßte mehr die Richterperiode und gieng, fo viel wir feben konnen, bis auf die davidische Zeit; benn Davids Elegie auf Saul und Jonatan befand fich noch barin. 2 Sam. 1, 18.

In biefen Sammlungen, einer althebraifchen "Hamasa," bie wahrscheinlich ber Zeit Davide angehören, zeigt fich ber erfte Schritt, bie einzelnen volfsthumlichen Befange zu einem größeren Bangen, ju einem nationalen Epos ju verbinden. Dieß ware hier, wie es scheint, um so leichter gewesen, ba alle Dieselbe volksthumliche Grund= Es bedurfte nur einer echt nationalen Dichterfraft und einer gludlichen, gehobenen Zeit wie die davidisch = falomonische es war, um aus diesen balladenartigen Liedern und den alten großartigen Bolks= fagen ein wirkliches Epos hervorzubilden; benn fo glanzend Davids Thaten auch waren und in einzelnen Liedern gefeiert wurden, fo fielen fie doch wie die Thaten Alexanders und Karls bes Großen in eine zu ent= widelte und schon zu hiftorische Zeit, als baß sie einem Bolksepos hatten zur Grundlage Dienen können. Indes boten die alten Stammfagen ben Sebraern einen gang geeigneten Stoff bar. - Wenn fie bennoch fein Epos daraus erzeugt haben, fo muß dieß einen tieferen Grund haben, ben wir hier noch furg in Erwägung giehen mußen.

Es ist schon in der Einleitung gefagt, baß ben Bebraern wie allen Semiten ein echt plastisches, objektives Runftvermögen abgeht und baß es nicht ihre Sache ift, großartige Stoffe auch in einer großartigen Runftform barzustellen. Sonft haben sie viel Sinn fur ihre thatenreiche Bergangenheit, fur bie Zeit ihrer Bater, mit ber es bas Epos immer gu thun hat; allein sie leben bennoch weit mehr in ber Wegenwart und Zukunft, als in der Vergangenheit, so daß als hebraisches National= Temperament bas cholerische mit einer ziemlichen Beimischung bes me= lancholischen Temperamentes angenommen werden muß. 3hre Grund= stimmung ist wesentlich lyrisch; es fehlt ihnen die Ruhe und bas allseitige poetische Talent, welches bie einzelnen Sandlungen und Lieber zu einem Bangen, zu einem nationalen Epos hatte verschmelzen fonnen. Bas bem hebraischen Geiste gefallen soll, muß furz und sangbar sein, also lyrisch. In der epischen Erzählung aber, in der dies lyrische Element bedeutend zurücktreten mußte, zieht ber Bebraer - um ber geschichtlichen Wahrheit willen und wegen seines Interesses am Stoff und Inhalt die einfach profaische Darftellung vor.

Dennoch sollte man meinen, es sei in der davidischen oder salomonisischen Zeit wenigstens der Versuch gemacht worden, die altnationale Sage auch in einer entsprechenden poetischen Kunstform darzustellen, zumal wir bereits in der Richterperiode die vortrefflichsten Episoden eines echten Epos im Liede der Debora, in der Simsonssage und sonst vorsinden. Allein die Klarheit der Geschichte und Geschichtschreibung, die mit Sas

lomo auffam, wie wir sahen, mußte störend und lähmend auf die rein dichterische Gestaltung eines Epos einwirken, das, wenn es je hätte verssucht werden können, damals allein Aussicht auf einigen Erfolg gehabt hätte. Die spätere Zeit nach der Trennung des Reichs war zu verwirrt und gedrückt, als daß sie eine solche Schöpfung hätte hervorrusen können. —

Dazu kommt noch ber angeborne Sinn ber Hebräer für das Wirfsliche, Thatfächliche und Geschichtliche, ein Sinn, der an sich das echteste Rationalepos nicht gehindert hätte, wenn er nur mit größerer poetischer Gestaltungsgabe verbunden gewesen wäre. Denn der Mangel einer reicheren Mythologie ist nicht, wie man wohl gemeint hat, der eigentzliche Grund, warum die Hebräer kein Epos haben 1). Auch das deutsche Epos beruht wesentlich auf geschichtlichen Grundlagen, obwohl hier z. B. bei Siegsried und der Brunhilde, mythische Stosse hereinragen und mit historischen Elementen sich gemischt haben wie in der hebräischen Simsonssage und in Jasobs nächtlichem Kampse mit Gott, 1 Mos. 32, 24 ff. Auf diese übermenschliche Stärke Jasobs deutet auch die Erzählung hin, wie er allein einen schweren Brunnenstein abheben kann, 1 Mos. 29, 10, so daß wir auch hier einen mythischen oder sagenhaften Hintergrund erblicken. — Dasselbe gilt vom indischen und vom griechischen Boltsepos wie von dem späteren persischen Kunstepos.

Als Ersat für das mangelnde Epos haben die Hebräer wie die Araber nur prosaische Sagenerzählungen, diese aber von einer alterthümlichen, naiv kindlichen Einfachheit und Einfalt, wie wir sie sonst nirgends sinden. Dabei zieht sich durch alle eine sichtbare Borliebe für rein menschliche geschichtliche Verhältnisse; sie haben nichts Nebelhastes und phantastisch Mythisches, nichts Übertriebenes, sons dern erfreuen durch klar und scharf gezeichnete Umrise des wirklichen Lesbens, durch Naturtreue und Wahrheit, und schildern im Allgemeinen mehr die sittlichen und gemütlichen Seiten des Familienlebens, als große artige Heldenthaten des Völkerlebens. Die hebräische Volkssage macht daher weit mehr den Eindruck einer Geschichte, als einer Dichtung; und gewiß ist es, daß die Phantasie die Thatsachen der ältesten Zeit weit mehr gesormt, als umgesormt hat. Dabei merkt man es diesen Erzähslungen an, daß sie ein Abbild lebendiger, mündlicher Überlieserung

<sup>1)</sup> Man denke doch nur, wie in der hebr. Sage Gott mit Abraham persönlich vers kehrt, bei ihm einkehrt, mit ihm speiset u. dergl. Wagt die Sage solche Züge aufzus nehmen, was hatte da ein Dichter wagen dürfen!

sind, aus dem echtesten Urquell aller Poesie, aus der Natur selbst geschöpft. Daher dieser reine, schlichte Ton der Naivetät, diese Frische, Innigkeit und Anschaulichkeit, wie sie das Bolk bei seinen Sagenserzählungen noch immer zeigt, so daß man die handelnden Personen und ihre Zustände vor seinen Augen werden und wachsen sieht.

Wie lange mogen übrigens bie Grundzuge biefer Sagen von Abraham, Isaat und Jatob, von Josef, Simson und andern von Mund gu Mund gegangen sein und Rachts die Hirten bei ihren Beerden ergöst haben! Wie viele volksthumliche Buge festen fich hier aus bem Leben wie von felbst an, g. B. bei Jafob: Buge, bie nicht erdichtet und erfunden, sondern unmittelbar erlebt und erfahren sind. Es ist eben baburch hier zum ersten Mal, lange vor Homer, der reine Ton naiver Volkes poeste in einer Beise getroffen, baß er fur alle Zeiten mustergultig bleis ben wird, weshalb auch diese Erzählungen — ganz abgesehn von ihrer ethischen Bedeutung — eine ewige Musterschule für die Dichtung sind. Die Geister ber spätesten Jahrhunderte werden aus aller Überbildung und Verfünstelung immer wieder zu diesen einzigen Urquellen sich zurud= wenden so wie die größten Dichter unfrer Literatur baran sich herauf= gebildet und ihre Bewunderung bankbar ausgesprochen haben. — Schon und gut können jest Biele ergablen und schreiben; naiv und einfältig aber nur Wenige, nur ein Genie. Um größten aber ift immer ber reine Benius der Ratur, ben wir besonders in diesen Bolfdergahlungen erbliden. — Diese Bemerkungen gelten jedoch nur von der Grundschrift des Pentateuchs und namentlich von dem 1 Buch Mose's, das hier eigentlich allein in Betracht gezogen werden fann. Es vertritt bei ben Hebraern das nationale Epos, und hat auch bieß mit dem echten Bolts: epos aller Bolfer gemein, daß die Person des Zusammenstellers uns bekannt ift.

Der Zweck dieses Sagenbuchs, das die Einleitung zum ganzen Pentateuche bildet, ist ganz deutlich die Verherrlichung des auserwählten Volkes Gottes. Es will zeigen, wie das israelitische Volk von Ansfang an unter der besonderen Leitung seines Gottes zu hohen Dingen bestimmt war, wie es von allen Völkern der Welt ausgeschieden worden und wie bereits seine Stammwäter, Abraham, Isaak und Jakob, den Grund zu seiner Größe und zu seinem Glücke legten. Dieß nationale Hochgefühl, das sich froh der Vortrefflichkeit des Ganzen, dem der Einzelne als Glied angehört, bewußt ist, muß von leerer Eitelkeit und Selbstsucht wohl unterschieden werden. Kein Stolz ist berechtigter, edler und zugleich demütiger, als jener. — Im Einzelnen ist der Inhalt in

fünf verschiedene Epochen vertheilt worden, wie ich in der Kurze hier noch zeigen will.

Erste Epoche. Rap. 1-4. a. Die Schöpfungsgeschichte, R. 1 - 2, in einer boppelten Ergahlung, von benen bie erftere ftart an bie perfifche Borftellung erinnert, aber boch im hebraifchen Bolfe eine echt nationale Auffagung erhalten hat. Es schließt fich baran bie (fpater eingeschaltete) tieffinnige Darstellung bes Gunbenfalls, auf bie wir weiter unten gurudfommen, und bie Bertreibung ber Ureltern aus bem Paradiese. - b. Sodann wird erzählt, welche Geschlechter von ber Sauptgenealogie fich absondern. Dieß find besonders die oftafiatischen Bolfer, ale beren Stammvater Rain aufgefaßt wird. In ihm und fei= nem Bruber Abel wird zugleich ber Gegensatz ber Rultur und bes Naturlebens bargestellt, ber Gegensat ber friedlichen Acerbauer und ber wilben, unfteten Romaden. Die Erzählung ift hier fehr burftig und icheint auf uralten Liebern zu beruhen, von benen fich Refte erhalten haben. Rain flieht nach Oberafien, wo wir bie altefte Rultur antreffen. Geinen Rachkommen wird die Erfindung ber Dufit und ber Baffen zugeschrieben. Der Rame Rain felbft bebeutet Lange; er ift ein Rriegemann, ber bas erfte Menfchenblut vergießt.

Iweite Epoche. Kap. 5—9. a. Die fortlaufende Genealogie von Adam bis Noah. K. 5. Diese hat im Allgemeinen den Zweck, auf Abraham und das hebräische Bolk hinüberzuleiten. Bon Adam bis Noah, bis zur "Sintflut" werden 10 Geschlechter genannt, und ebenso viele von Noah bis Abraham. Es sind runde, allgemeine und sagenhaste Ansgaben, die mit den Sagen anderer Bölker in sehr merkwürdiger Weise übereinstimmen. Ebenso haben nämlich die Chaldäer nach Berosus!) zehn Herrscher bis zur großen Flut, die Agypter zehn Heroen, die Inder zehn Urväter vor der Flut?) und selbst die Sinesen ihre zehn Ki. Zufällig kann diese Übereinstimmung nicht sein. Ursprünglich aber haben diese Urväter gewiß keine astronomische Bedeutung gehabt, wie man oft annimmt, sondern stellen Entwicklungsperioden der Bölker dar.

b. Die Geschichte Noahs und der großen Flut. R. 6—9. In dieser Erzählung besitzen wir eine uralte Sage, welche die Hebräer aus ihrer Heimat, aus Mesopotamien mitgebracht haben, ohne sie ihrem späteren Vaterlande anzubequemen. — Ühnliche Sagen von einer allgemeinen Überschwemmung, die den Menschen verderblich geworden, ziehen sich fast über die-ganze Erde. Wir sinden sie bei den Indern in einer

<sup>1)</sup> Bei Syncellus p. 30. 39. 2) Bgl. Manu 1, 35.

Episode des Maha-Bharata. Die Ahnlichkeiten beider Darstellungen sind nicht groß genug, um einen semitischen Ursprung der indischen Sage annehmen zu dürfen. Am meisten gleicht der biblischen Erzählung die chaldäische Flutsage bei Syncellus!). Die ägyptische findet sich bei Plato im Timäus.

Historisch betrachtet kann eine solche Überschwemmung zu gleicher Zeit nicht allgemein gewesen sein, und noch weniger sind wir betechtigt, sie mit der Sündhastigkeit der Menschen in Verbindung zu bringen. — Der Ursprung dieser Sagen, die überall verwandte Grundlagen zeigen, scheint nicht sowohl in großen Erdrevolutionen zu liegen, als vielmehr, wie man längst bemerkt hat, in dem jährlichen Austreten gewißer Stromsgebiete, indem der Entwicklungsgang der Natur auf größere Perioden übertragen ist. Zur Bestätigung dieser Ansicht dient besonders dieß, daß wir die Flutsage nur bei solchen Völkern bestimmter ausgebildet sinden, die an großen, oft austretenden Strömen wohnen, wie die Inder, Bas bylonier und Agypter; nicht aber bei den Persern und Phöniken, auch nicht bei Homer und Hesiod. Vielmehr haben erst die späteren Griechen die Sage aufgenommen und lokalisitet.

Die Beimat ber hebraischen Sage ift beutlich bas Fluggebiet bes Eufrat und Tigris. In Armenien, auf bem Ararat landet bie Arche. Bie ber Ril, fo treten beibe Strome jahrlich aus und verwandeln De= fopotamien, besonders im Frühling, in welchem auch die Sintflut begonnen haben foll, in einen unüberfehbaren See. Die gange Sage ift fichtbar nur eine gesteigerte Ropie biefes Prozesses. "Die Natur erftirbt und verschlechtert fich; bie Strome treten zerftorend und befruchtend über ihre Ufer, und ber Rreislauf beginnt von neuem. Ebenso schreitet bie Welt fort, entartet, wird zerftort durch eine allgemeine Überschwemmung, und eine neue Periode bes Wachsens und Werbens beginnt nach biefer Ratastrophe."2) In der hebräischen Auffagung ift aber diese Naturseite ganglich gurudgetreten und unflar geworben. Es breht fich hier Alles um ben Lohn ber Tugendhaften fo wie um die Bestrafung bes gewalt= thätigen Bigantengeschlechtes. Dabei find freilich noch einzelne mythische Büge geblieben. Go ift z. B. die Taube mit bem Dlzweige offenbar die Taube ber Aftarte und Bild ber Fruchtbarfeit, bie aus bem Bager ents fteht. Das Bange aber ift ein einfach erhabenes, poetisches Bemalbe,

<sup>1)</sup> Chronogr. p. 30,

<sup>2)</sup> Bgl. Tuch, Rommentar über bie Genefis. 1838. S. 150.

bas nur bann seine Schönheit verliert, wenn man es streng prosaisch und geschichtlich zu beuten sucht. —

Dritte Epoche. Bom Tobe Roahs bis zum Tobe Abrahams. K. 10—25, 11. Hier laßen sich drei Abschnitte unterscheiden. a. Angabe aller Bölfer, welche von der Hauptgenealogie nach der Sintstut sich trensnen und später nicht wieder erwähnt werden. Kap. 10. Dieß ist die berühmte Bölfertasel, in welcher die ethnographische Ansicht der Hebräer von der alten Welt, so weit sie ihnen zur Zeit Salomo's bekannt war, enthalten ist. Zu Grunde liegen wohl hauptsächlich phönisische Duellen, mündliche oder auch schriftliche. Daran schließt sich ein späterer Zusah Kap. 11, 1—9 über die babylonische Sprachverwirrung. — h. Die Hauptgenealogie von Noahs drittem Sohne Sem bis auf Terach, dem Vater Abrahams, Kap. 11, 10—26. So ist der Übergang zur Geschichte der Patriarchen angebahnt; denn von Sem stammt Eber, der Vorvater Abrahams.

Auf diese Art wird die genealogische Kette auf einen immer engeren Kreis herabgeführt, wo zulest nur noch die den Hebräern verwandten Bölfer auszuscheiden übrig bleiben. Deshalb werden, um dieß gleich hier hinzuzusügen, drei Stammväter aufgestellt, Abraham, Isaak und Jakob, welche durch die Berwandtschaft der Hebräer mit den Rachbarvölkern bedingt sind. So hiengen die Hebräer mit den durch ihre Weisheit berühmten Edomitern nahe zusammen, weshalb diese durch Esau von Isaak abgeleitet werden. Sein Bruder Jakob oder Israel ist der Stammvater des israelitischen Bolkes. Entfernter standen dagegen schon die Araber im Süden und die Aramäer nordöstlich von Palästina; wenigstens hatten die damaligen Israeliten ihrer ganzen Richtung nach von diesen Stämmen, besonders von den aramäischen, sich weit entsernt. Deshalb werden sie durch Ismael und durch die Söhne der Ketura von Abraham hergeleitet.

Geistig und äußerlich wird das Leben der nomadischen Araber in Ismael vorgebildet. Er ist der freie Sohn der Wüste, der die Wildnis über Alles liebt; hat aber wie Esau, der Stammvater der Edomiter, eine bloß ideale Bedeutung. — Die beiden Hauptdyaraftere sind Abrasham und sein Enkel Jakob. Der erstere ist der allgemeine, der letztere der besondere Stammvater, weshalb auch sowohl die höhere wie die niedere Seite des hebräischen Nationalcharafters in ihm dargestellt ist. Danach hat er auch zwei Namen. Als Istob ist er der Schlaue, Hinterslistige, Trugvolle, ein hebräischer Odussens, das rechte Urbild eines versichlagenen Beduinen: als Israel aber der Mann, der um das Höchste

ringt und leidet. Sein Vater Isaak d. i. der Lächelnde, erscheint als Repräsentant des gewöhnlichen Lebens, ein braver und zufriedener Mann, der ohne eigne Selbständigkeit voll kindlichen Sinnes am Über- lieferten festhält.

Außerdem ift in Abraham und Jakob ein geographisch er Unterfchied wohl zu beachten. Die ernften Sagen von Abraham haften befonders an füdlichen Orten und Gegenden in Juda und werden biefem Stamme ganz vorzüglich angehören, während ber vielgewandte, mehr weltlich gesinnte Jakob ober Jørgel bem nördlichen Paläfting angehört und bas bortige Leben repräsentirt so wie er ja quch später bem Rorbreiche ben Namen gab. Bgl. Hofea 12, 4 - 5. Um ausführlichften ift bie Sage über Abraham, Rap. 11, 27 bis Rap. 25, 11. Alles mas er thut, hat theofratisch = prophetische Bedeutung und wird im Lichte einer spateren Zeit aufgefaßt. Go z. B. die Verheißung bes Landes Kanaan und bie politische Größe feiner Nachkommen; ferner bie Beifagung, baß Könige aus ihm hervorgeben sollten u. bergl. Im Allgemeinen ift er ein vollendetes Musterbild alles beffen, was die hebraische Nation in sittlicher Sinsidit zu erreichen strebte ober was fie als ihre Lebensaufgabe betrach: tete, bas Ideal religiöfer Treue und unerschütterlicher Singebung an Bott. Um ben Dienft bes einigen Gottes treu zu bewahren, verläßt er, nach ber Darftellung bes jungften Berfaßers, Jos. 24, 2, feine gogenbienerischen Verwandten in Mesopotamien, in Chaldaa, und wandert nach Ranaan, nomabifirt hier im Guben, befonders in ber Wegend von Hebron und begibt fich bei einer Sungerenot auf eine Zeitlang nach Es ist dieß ein Vorspiel der späteren allgemeinen Einwandes Durch ihn wird bie Beschneidung als religioses rung ber Sebraer. Bundeszeichen eingeführt. Sobann werden schöne dichterische Buge seis nes innigen Berhaltniffes zu Gott erzählt, wie nämlich Gott felbft mit ihm verkehrt, sein Saus besucht und bei ihm fpeift. Indes hat sein Glaube auch schwere Prüfungen zu bestehen. Seine Che mit ber schönen Sara ift finderlos und fie beibe find schon betagt. Zwar führt Sara ihm die ägyptische Stlavin Hagar zu; allein so wie diese von Abraham fich schwanger fühlt, erhebt fie fich gegen ihre Gebieterin und ftort ben Sie muß fliehn, fommt wieber, gebiert in Abrahams Sausfrieden. Sause ben Jomael. Da endlich erhalt auch Sara ben langverheißenen Sohn, ben Isaaf. Allein wie die zwei Frauen neben einander sich nicht vertragen können, so auch die Kinder nicht. Gegen sein Berg muß Abras ham ben Ismael nebst seiner Mutter verstoßen. Jest aber hat er noch die schwerfte Probe zu bestehen. Er glaubt in fich eine gottliche Stimme

ju vernehmen, die ihm gebietet, ben geliebten, einzigen Sohn Isaak Gott zu opfern, und sofort ift er bereit dazu. Diese That wollte er voll= bringen auf einem Berge im Lande Moria b. i. auf bem Tempelberge Einen würdigern Plat wußte die Sage nicht aufzubei Jerusalem. stellen, worans von selbst folgt, daß wir es hier nicht mit strenger, außerer Geschichte zu thun haben. Zugleich ift ber Zweck biefer letten Darstellung ber, einmal, die unbedingte Gottergebenheit Abrahams zu zeigen, und sodann das Menschenopfer zu verbieten und ein stellvertres tendes Opfer einzuführen. Hierdurch erinnert die Erzählung an den griechischen Mythus von der Iphigenia. — Abrahams weiteres Leben verläuft in Frieden. Er ift bewährt erfunden. Sara's Tob veranlaßt ihn, in der Rähe von Sebron ein Grundstud zu einem Erbbegrabnis fäuflich zu erwerben und damit gewißermaßen vorbildlich vom Lande Kanaan Besitz zu nehmen. Durch Ketura, die er jett nahm und die ihm noch seche Söhne gebar, wird er abermals Stammvater verschiedener arabischer Bölkerschaften.

Bierte Epoche. Bom Tobe Abrahams bis auf Isaak. R. 25, 12 bis Rap. 35. Zuerst werden wieder die sich absondernden Familien genannt, namentlich Ismael und seine Nachkommenschaft, Rap. 25, 12 — 18. Dann kommt bie Erzählung auf Isaak, ben Sohn ber Berheißung, ben spätgeborenen, und auf sein Saus. Er ift ein bloßes Mittelglied, das nur den Zweck hat, die Gattung fortzupflanzen; benn bie Sage weiß über ihn nicht viel mehr als dieß: er lebte, nahm ein Beib und ftarb. K. 26 — 27. Weit lebensvoller und individueller er= scheint schon seine Frau Rebetka. Sehr ansprechend ist namentlich bie idyllische Schilderung, wie Abraham einen treuen Diener nach Mesopo= tamien fendet und bei ben bortigen Bermandten für feinen Sohn um fie werben läßt. Rap. 24. (bieß Stud rührt vom Erganger ber.) — Alles Folgende breht fich fast nur um die Schickfale von Isaats Zwillingsfohnen, um Gfan, ben Liebling bes Baters und um Jafob, ben bie Mutter vorzieht. Beibe ftellen einen Zwiefpalt im Schoofe ber Familie bar wie Isaak und Jomael.

Der Charafter Esau's ist der der Edomiter. Er ist ein etwas rauher, zuweilen heftiger und leichtsinniger, aber ein offener, treuscherziger, argloser Naturmensch, den die Sage in der That weit edler und liebenswürdiger als seinen Bruder Jasob schildert, obwohl nach dem allgemeinen Urtheil der hebräischen Sage-sein Charafter als

ein verwerflicher angesehen werden foul'). Allein Esaus Thaten bestätigen dieß Urtheil nicht, fo bag bie Sage wiber Willen ihm Berechtigfeit widerfahren lagen muß. - Jafob, als specieller und unmittelbarer Repräsentant des hebräischen Volkes, besonders des nördlichen, vereinigt die guten und schlechten Seiten ber Nation in sich. Bon haus aus ift er ein verzogenes Muttersöhnchen, voll Sinterlift und Selbstfucht, die immer nur den eignen Vortheil erwägt; außerdem feig und mißtrauisch. Wie er seinen Bruber, mit dem er fcon im Mutterleibe Banbel anfangt, um das Erstgeburterecht und um ben väterlichen Segen geprellt hat, flieht er aus Furcht vor der Rache nach Mesopotamien; dient bei seinem Berwandten Laban fieben Jahr um Rahel, erhalt bann aber die nicht geliebte ältere Schwester, Lea. So wird sein Betrug ihm vergolten. 3war gibt ihm gaban alsbald auch bie Rahel; allein Jafob muß noch fieben weitere Jahre um fie dienen. Nun aber entsteht ein neuer Rummer: Die ungeliebte Gattin ift fruchtbar, die geliebte nicht. Diese sucht zwar durch eine Stlavin, die sie bem Erzvater zulegt, Mutter zu werden; allein die Schwester sieht bas nicht gern und führt bem Jafob ebenfalls eine Dagb zu, die wie die andere alsbald Kinder bekommt; nur Rahel wird noch immer nicht gesegnet.

Es ist ein stehender Zug der hebräischen Sage, daß bedeutende und wichtige Männer meist von Müttern geboren werden, die lange Zeit unfruchtbar gewesen; so Isaak, Jakob und Esau; ferner Simson und Samuel. Ebenso bekommt auch Rahel erst spät den langersehnten Josef, der des Vaters Liebling wird. — Wie die 14 Dienstjahre um sind, will Ladan den Jakob nicht gern mißen; sie beschließen, sich in den Gewinn der Heerden zu theilen, wobei aber Jakob durch List und Kunst im Vortheil bleibt, und endlich, als sein Schwiegervater den Betrug merkt, mit seinen Heerden entslieht, nach Kanaan zurücksehrt, mit Esau sich aussöhnt und in der Gegend von Sichem nomadisirt. Bei der Geburt Benjamins, seines zwölsten Sohnes, stirbt Rahel. So dreht sich sast Alles im Leben der Patriarchen um Familiengeschichten und Familienverwickelungen.

Wie Jakob so hat auch Esau zwölf Söhne, die benannt sind nach den zwölf Stämmen des edomitischen Volkes. Dieß war früher als das israelitische mächtig und gebildet, hatte Könige und ein geordnetes Staatswesen. (Vgl. 1 Mos. 36, 31). Deshalb erscheint auch Esau ober

<sup>1)</sup> Bgl. Maleachi, 1, 2 f. Hebr. 12, 16; boch werben auch Jakobs Schattenfeiten getabelt: Hofea 12, 4. Jef. 43, 27: "Dein erster Bater fündigte schon."

Ebom als Erstgeborner, worin ein beutliches Zugeständnis seiner älteren Bildung und Größe liegt. Allmählig aber sank es, und das von Natur schwächere Israel hob sich dagegen und zwar nicht selten auf Unkosten seines Zwillingsbruders, bis Edom endlich von David völlig unter-worfen wurde. Das natürliche Verhältnis beider Völker hatte sich also umgekehrt. Dieß stellt die Sage nun so dar, als ob Jakob auf listige Weise (durch ein Linsengericht) seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht brachte und ihn endlich gar unter Mitwirkung der Mutter um den väter-lichen Segen betrog. Weil aber sein Sieg kein ehrlicher und schuldloser war, so muß er viel leiden, namentlich durch seine Kinder und Frauen, dis er endlich das erreicht, wozu er von Gott berufen war. Erst spät erhält er auch den Namen Israel<sup>1</sup>).

Fünfte Epoche. Bom Tode Isaaks bis zum Tode Jakobs und Josefs. Kap. 36—50. Zunächst werden noch einmal die Bölker genannt, die sich trennen, bis endlich das Haus Jakobs oder Israels auszgeschieden und auserwählt inmitten aller Bölker dasteht. Die 12 Söhne Jakobs stellen die 12 Stämme Israels dar. Indes treten für den Stamm Levi später zwei Enkel, die Söhne Josefs, Manasse und Efraim, in die Reihe. Die Sage geht natürlich nicht von zwölf einzelnen Personen aus; vielmehr die alte heilige Stammeintheilung, die wir namentlich bei den Semiten sinden und die mit der Theilung des Jahrs in 12 Monate wohl zusammenhängt, diese ist hier personissiert worden. Ebenso werden dem Esau und Ismael 12 Söhne beigelegt, d. h. das Bolk, welches sie repräsentiren, theilt sich in 12 Stämme.

Mit sichtbarer Vorliebe und hohem Selbstgefühl ist die Geschichte Jose so behandelt worden. Sie gehört in dichterischer Hinsicht unsstreitig zu den anziehendsten Erzählungen des alten Testamentes wie des Alterthums überhaupt und ist von ergreisender, unvergänglicher Schönsheit. Zugleich beurkundet diese Erzählung, die ganz in einem Geist und Guße abgefaßt ist²), eine ungewöhnliche Kompositionsgabe, so daß zu einem Epos nichts sehlt, als die poetische Kunstsorm. Die sittliche Idee, von der das Ganze durchdrungen ist und die am Schluße (50, 20, vgl. K. 45, 8) aus diesem lebensvollen Gemälde voll tieser psychologisscher Wahrheit wie von selbst hervorbricht, ist die: wie Gott die Seinigen leitet, indem er das, was die Menschen ihnen Übles anthun wollen, zum Guten wendet.

<sup>1)</sup> Bgl. Emalb, Gefchichte Beraels I. S. 350. 388 ff.

<sup>2)</sup> Rur Rap. 38 und R. 39, 1-5 und B. 21-23 find Bufate bee Ergangere.

Mit großer Kunst, und boch so natürlich und einfach, wird barge= ftellt, wie Josef, der Liebling des Baters, durch 3wischenträgerei und burch hochfliegende Träume, in benen fich ihm felbst unbewußt feine fünftige Größe ankundigt, den Reid und Saß seiner Brüder erregt. So träumt ber Jüngling einft, wie die Barben seiner Brüder auf dem Felde sich vor denen, die er gebunden und aufgerichtet hatte, beugen. Gin an= dermal sieht er gar im Traume, wie Sonne und Mond und elf Sterne (d. i. Bater und Mutter und seine elf Bruder) sich vor ihm verneigen. — Als Jafob einst ihn aussendet, um seine Brüder auszufundschaften, wollen sie ihn umbringen, verkaufen ihn aber bann an arabische Rauf= leute, die ihn nach Agupten führen. Hier kauft ihn Potiphar, ber Oberfte der Trabanten, und sest ihn bald über sein ganzes Hauswesen. stellt ihm die Frau seines Herrn nach und sucht ihn zu verführen. Josefs Treue und Reuschheit bringt ihn ins Gefängnis. Doch weiß er ben Auffeber der Gefangenen für sich zu gewinnen und legt zwei königlichen Gefangenen ihre Traume aus, Die eintreffen; benn ber Beift Gottes ruhte auf ihm. Dem Mundschenken weißagt er Rudkehr an seine frühere Stelle; bem Bader aber, ber geträumt, daß er Badwerf in einem Rorbe auf dem Ropfe getragen und daß Bögel es ihm weggefreßen, bem deutet er dieß so: daß er gehenkt werden und die Bögel sein Fleisch freßen mürben.

Als der König von Ägypten nach Jahren einmal einen Traum hatte, den ihm Niemand deuten konnte, erinnert sich der Mundschenk Joses, worauf der König ihn aus dem Kerker kommen läßt. Die sieben setten und die sieben magern Kühe, welche lettere die erstern verschlansgen, so wie die sieben schönen vollen Ühren auf einem Halme, welche von sieben mageren Ühren verschlungen wurden, deutet Josef von sieben fruchtbaren und sieben unfruchtbaren Jahren, und gibt dabei dem König so weise Natschläge, daß dieser ihn zum ersten Beamten seines Reiches erhebt. Während der fruchtbaren Jahre kauft Josef nun alles überslüßige Korn auf und legt große Vorräte an, die er in den Hungerjahren wieder verkauft, badurch dem Könige unermeßliche Reichthümer gewinnt und ihn endlich gar zum Grundeigenthümer des ganzen Landes macht.

Die allgemeine Hungersnot veranlaßt auch den alten Jakob, seine Söhne nach Ägypten zu schicken und dorther Korn holen zu laßen. Sie kommen weder als Eroberer, noch als arme Flüchtlinge, sondern friedlich und mit ihrem guten Gelde. Die weitere Entwicklung, wie Josef sich nur allmählig zu erkennen gibt, ist ergreisend schön gehalten. Seine überlegene Weisheit und die ethische Gerechtigkeit der Geschichte verlangt

es, daß er nicht sofort vom Juge seines Herzens sich hinreißen läßt. Er prüft vielmehr erst die Brüder, wobei sie zur Sühne ihres früheren Verstrechens alle Qualen selbst durchleben und durchempfinden müßen, die Josef einst durch ihre Schuld erlitten hatte. In diesen Nöten und Angsten werden sie geläutert und zeigen, daß sie ihr früheres Verbrechen tief bereut haben. Ein feiner Zug ist dabei die Rede Juda's, der Leben und Freiheit für Venjamin aufzuopfern bereit ist. 1 Mos. 44. — Geehrt und geachtet zieht endlich die ganze Familie Jakobs nach Ägypten und bekommt hier freiwillig vom Könige ein schönes Stück Land zur Wohznung und zum Unterhalt für die Heerden angewiesen.

Die geschichtliche Grundlage Diefer epischen Erzählung ift G. 26 f. naber angegeben. Es ift die Sauptsage bes Stammes Efraim und unstreitig auch in Diesem Stamme, wie Die Geschichte Jakobs, wesentlich erhalten und ausgebildet worden. Die lette Gestaltung erhielt fie, wie gefagt, zur Zeit Salomo's, und man fann nicht läugnen, daß bie Regentenweisheit dieses Königs sich überall in der Geschichte Josefs abspiegelt. Denn genau genommen, fo ist eigentlich bie hohere Beisheit, bie auf dem Grunde der Gottesfurcht ruht, und die zugleich als echt praftische Weltweisheit fich offenbart, die Seele und bas herrschende Element im Leben Josefs. Er ift fein friegerischer Beld, so wenig als Salomo. Die poetischen Traume, die Josef auslegt, entsprechen den Ratseln, die Salomo fo gut zu lofen verftand. Wie Jofef, legte auch Calomo Ma= gazine an (1 Kon. 9, 19); beibe verfteben fich gut auf ben Erwerb; wie Josef eine ägyptische Prieftertochter zur Gemahlin befam, so hatte auch Salomo eine agyptische Prinzessin, die ihm eine fleine Gebietserweiterung zuführte. (1 Kon. 9, 16 f.) Gelbst ber bamalige lebhafte Sandel mit Agypten hatte in ber altesten Zeit schon sein Borfpiel und zeigt beibe Nationen im friedlichsten und freundlichsten Berfehr. Rurg, wir seben hier überall, wie die Wegenwart bes Berfaßers auf die Gestaltung biefer Sagen eingewirft und dieselben gewißermaßen wiedergeboren bat. -

Dabei ist hier zum Schluß nur noch ein Punkt von allgemeinerer Bedeutung zu erwähnen. Wir haben gesehn, wie der Verfaßer der Grundschrift die Entstehung der hebräischen Nation und ihre strenge Absonderung von allen andern Völkern als von Gott bestimmt nachweisen will. "Ich habe euch ausgeschieden aus allen Völkern, um mein zu sein." 3 Mos. 20, 26. Israel ist das auserwählte Volk Gottes, dem das Land Kanaan in der Ausdehnung, wie David die Gränzen desselben erweiterte, als Besithum verheißen wird. Hier soll es, ausgeschieden und unvermischt mit andern Völkern, zu Glück und Frieden gelangen.

Befch. b. poet. Mationallit. b. Sebr.

Diesem nationalen Partifularismus, ber ein Grundzug ber hebraifchen Weltanschauung ist und ber erft im Christenthum völlig überwunden wurde, dem widerspricht es, daß schon ben Patriarchen universelle Religionsideen zugeschrieben werden, indem man erflart, daß von Abraham wie von Jatob aus ein Segen über alle Bolfer ber Erbe fich verbreiten folle. Ewald in seiner Geschichte Jeraels I. G. 135 schreibt zwar biefe universellen Ahnungen nicht bem Berfaßer ber Grundschrift, fondern erft feinem "vierten Ergabler" gu, ber in ber Mitte bes

8. Jahrhunderts gelebt haben soll; allein entschieden irrig.

Bur Widerlegung dieser allgemein herrschenden Ansicht ift eine furze philologische Bemerkung hier nötig. Wörterbücher und Kommentare faßen den Plural Gojim (sira) ale heidnische, nichtjudische Bölfer; allein gegen ben flarften Sprachgebrauch bes alten Teftamentes. Zunächst steht ber Singular gang gewöhnlich von Jerael g. B. 1 Mos. 12, 2. 17, 20. 35, 11. 46, 3. Jesaja 1, 4. 9, 2. 3os. 3, 17. Richt. 2, 20. Bach. 2, 9 u. f. w. Wie Dy Bolf, fo fann auch sie Die Leute eines einzelnen Stammes bezeichnen. Gbenfo fteht fogar ber Plus ral Gojim. Es heißt z. B. 1 Mof. 48, 19 von Efraim: fein Same foll werden בולא הברום eine Fülle von Leuten, was natürlich Jeraeliten find. Ebenso bezeichnet בליל הגלים Jes. 8, 23 nichts weniger als einen Rreis von Beiden, fondern einen israelitischen Diftrift im Stamme Raftali, der zwar eine etwas gemischte Bevölkerung hatte, ursprünglich aber offenbar wegen seiner Volksmenge als ein "Areis von Leuten" bezeichnet wurde. Richt. 5, 18 heißt Sebulon: De ein Bolf ober Stamm, und 23. 14 ficht von den "Leuten" oder Angehörigen Benjamins. Häufiger steht ber Plural von allen 12 Stammen. Go. spricht Gott zur Rebekka, als fie mit Cfau und Jakob schwanger ift, es feien zwei Bölfer, arta, in ihrem Leibe, 1 Mof. 25, 23. Dem Jakob wird verheißen: es solle ein ain und eine gerfa eine Berfammlung von Bölferschaften, von Stämmen aus ihm hervorgeben, 1 Mof. 35, 11. Ebenfo foll Abraham zum Vater volfreicher Stämme (zira) werden. 1 Mof. 17, 3-6, 16. Un zahlreichen andern Stellen fteht zur ebenfo beutlich von den Israeliten und zwar ganz gleichbedeutend mit wurd und לאמים, 1 שופן. 25, 23. 27, 29. 28, 3. 48, 4. 49, 10. 5 שופן. 32, 43. 33, 3. Jef. 2, 2-4. 3, 13. 11, 10, 12. 1) Amos 6, 1 nenut

<sup>1)</sup> Bgl. meine Erflarung bes Propheten Jefaja. 1850. Wenn Knobel gu Jef. 2, 2-4 bemerft: bie Bezeichnung עמים רבים wiberlege meine Anficht fcon, fo scheint er nicht zu bebenfen, bag pan nicht viele einzelne, verfchiebene, fonbern

Israel: "bas erfte ber Bolfer", (cira.) Sehr oft find bie Gojim gang allgemein "Le ute" (wie daor im Griechischen) und zwar israelitische, 3. B. Pf. 9, 16, 18, 20, 21. Pf. 10, 16. 18, 50. 22, 28 f.) Erst im Neuhebräischen find Gojim Nicht-Israeliten; aber noch im Talmud, wie mir ber fr. Dr. Pinner versicherte, steht es auch von Jeraeliten. -Alle die Stellen im 1. Buch Mojes, die man auf "alle Bölfer ber Erbe" ausbehnt, find bescheidener und naturgemäßer auf "alle Stamme oder Bolfsgeschlechter des Landes" zu beschränfen und speciell auf die Israeliten zu beziehen. So 1 Mof. 12, 3, wo es von Abraham heißt: "Mit dir werden fich segnen alle Geschlechter des Landes," nam= lich des verheißenen Landes, in welchem Abrahams Rachfommen glud= lich werden sollen. Ebenso 1 Dof. 18, 18: "Abraham wird zu einem großen und zahlreichen Volke werden und segnen werden sich mit ihm alle Bolfsstämme des Landes." Hier ift flar, daß nur die Glieder eben bes Bolfes, das aus Abraham hervorgeben foll, gemeint fein konnen. Rap. 22, 23: "Es werden sich feguen mit beinem Samen alle Stämme bes Landes, barum, weil bu gehört haft auf meine Stimme." 1 Dof 26, 4: 3d mehre beinen Samen wie Die Sterne des himmels und gebe beinem Samen alle biefe Landesgebiete, fo daß fich fegnen werden mit beinem Samen alle Bolfsstämme des Landes." Bgl. 1 Mos. 28, 14. Abraham wie Jatob foll felbft ein Segen werden für feinen Samen, b. i. für bas hebraische Bolt, aber nicht für die Heidenwelt. Das Glück und dieser Segen, ben die Patriarden durch den Bund mit Gott begründet haben, wird fprichwörtlich werden, ebenso wie sonft auch das Unglud des Eingelnen ober ganger Bolfer sprichwörtlich werben fann. - Wie jenes Sich=fegnen mit Abraham, mit Jafob ober mit feinem Samen gu verftehen ift, zeigt 1 Dof. 48, 19, 20, wo ben Stämmen Efraim und Manaffe eine zahlreiche Volksmenge verheißen wird, indem Jakob fagt: Mit dir wird Israel segnen und wird fagen: Gott mache dich wie Efraim und wie Manasse!" Ebenso wird man sagen tonnen: Gott segne bich wie Abraham! u. f. w.

Diese Erörterung war hier um so nötiger, da man auch in späteren

innerlich zahlreiche, starke, volkreiche Stämme find, wie von der starke, gewalztige Waßer. Bgl. Jef. 8, 7. Der Singular von "ein zahlreiches Bolk" steht Josua 17, 17 vom Stamme Josef; ber Plural kann baher ohne Anstand von allen Stämmen stehen. Daß diese Bedeutung Jef. 2, 2—4 nicht auf den ersten Blick erkannt wird, zeigt nur, wie sehr die Menschen Traditionswesen sind und ererbte Irrthumer nur schwer ablegen. Die ganze Rede Jesaja's R. 2—5 bezieht sich auf das jüdisch e Bolk und enthält weiter kein Wort von einer vermeinten Heidenbekehrung.

Büchern des A. T. derartige universelle Religionsideen gefunden hat, die mit dem Zusammenhange der Stücke, so wie mit der echt hebräischen Denkweise unvereindar sind. Nur einzelne Propheten erweitern hie und da den begränzten nationalen Standpunkt, wie Zach. 9, 7. Jes. 19. Die meisten Aussprüche aber, die man so deutet, beziehen sich ausschließe lich auf die verschiedenen Volksstämme der Israeliten; so namentlich die im babylonischen Jesaja Kap. 40—66, worüber später das Nötige bes merkt werden wird.

Wir scheiden hiermit von der davidisch-salomonischen Zeit. — Wie jede Blüte in der Natur nur von kurzer Dauer ist, so ist auch die Blüte der Literatur eine schnellvergehende, und zwar besonders dann, wenn sie nicht durch das öffentliche Leben gehoben wird. Außer der nationalen Lyrik kam in jener glänzenden Periode die Gestaltung der Bolksfage zu einer so reinen und schönen Blüte, wie sie überhaupt dem hebräischen Bolksgeiste nur erreichdar war. Es ist seine epische Blütenzeit; denn er hat allerdings epische Dichtung, nur kein episches Gedicht, kein Bolksepos. Zugleich aber sehen wir in der salomonischen Zeit die nationale Lyrik schon im Sinken begriffen, indem die alten Heldensagen meist in Prosa ausgelöst in das große Sagenbuch des Bolkes ausgenommen werz den. Überhaupt kommt erst da die Prosa recht auf, wo die lebendige Poeste als die ursprünglichste Ausdrucksweise der Bölker zu schwinden beginnt, so daß die Salomonische Zeit auch in dieser Hinscht bereits den Übergang zur solgenden Periode andeutet.

## C. Die Beit nach Salomo.

Auf das rege literarische Leben während der langen Regierung Sastomo's folgt nun eine Zeit der Erschlaffung und Unfruchtbarkeit, aus der uns auch nicht das kleinste Gedicht, noch irgend ein anderes literarissches Produkt überliefert worden ist. Diese Zeit dauert etwa 125 Jahre lang, von 975—850. Indes dürfen wir mit Sicherheit annehmen, daß die eigentliche Volksdichtung, die durch David so viel neuen Stoff und neue Anregung erhielt, auch neben den mehr wißenschaftlichen und geslehrten Bestrebungen der salomonischen Zeit sich im Stillen glücklich fortbildete und namentlich bei den phantasiereicheren, jugendlicheren Beswohnern des nördlichen Reichs eine gedeihliche Pflege fand. Indes sind diese Volkslieder noch weit weniger erhalten, als die frühern, weil theils

213

in der Literatur vom 9. Jahrh. an immer mehr ein ausschließlich religiösses und sittliches Element sich geltend machte, theils auch weil die Zeiten nach Salomo's Tode immer verwirrter wurden und durch die Trennung des Reichs, durch gegenseitige Bekriegung, durch innere Unruhen und durch harte Schläge von Außen alle volksthümliche Dichtung fast erstillen mußte.

Dennoch muß die rein weltliche Bolkspoesie, die unverwüstlich ist wie die Natur, trot aller Stürme fortgelebt haben; ja sie hat am Ende des 9. Jahrhunderts noch ihre schönste und vollendetste Frucht hervorges bracht und beschließt würdig den ersten Abschnitt der zweiten Hauptperiode. Diese Dichtung ist

das Hohelied.

1) Daß dieß Gedicht nicht von Salomo verfaßt sein könne, folgt aus dem richtig verstandenen Inhalte von selbst; denn der König erscheint als Versucher der Unschuld nicht eben im schönsten Lichte. Zudem rührt die Überschrift, welche das Lied dem Salomo zuschreibt, entschieden nicht vom Dichter her und spricht zugleich ein Urtheil über das Lied aus, indem es dasselbe als das Lied aller Lieder, d. i. als das schön ste Lied bezeichnet. — Räher betrachtet kann es nicht einmal der Zeit Salomo's angehören, wie de Wette, Döpse u. A. wollen. Ein Zeitgenoß würde es nicht leicht gewagt haben, ein solches Lied auf seinen Landesstönig zu dichten. Ferner sind indische Produkte, die erst Salomo einssührte, wie Narde, Aloe, Krotos, schon in die Volksvorstellung übergezgangen und ganz eingebürgert, was einen schon längeren Gebrauch voraussett. Außerdem führt die gemütlich sehr entwickelte Lyrik auf etwas spätere Zeiten und Zustände.

Bu weit jedoch rücken es Gesenius, Umbreit u. A. aus sprachlichen Gründen in die nach exilische Periode herab. Damals war die allgemeine Bolksstimmung theils zu gedrückt und dumpf, theils zu vorherrsschend religiös, als daß ein so rein weltliches, nationales Lied, ein so lebensvoller, idhllischer Bolksgesang hätte auftommen können. Auch wäre die freie Auffaßung Salomo's, der noch nicht als Muster aller Beisheit in Israel erscheint, aus einer so späten Zeit nicht recht begreifslich. Die aramäischen Wortsormen und namentlich das furze Pronomen relativum, das sich hier wie im Deboraliede sindet, erklären sich aus dem Bolksdialekt, der immer, besonders im nördlichen Palästina, eine starke aramäische Kärdung behalten hatte. Bgl. S. 21. Denn daß unser Lied in Nordpalästina zur Zeit des getheilten Reiches gedichtet sein müße, ist von gewichtigen Forschern längst anerkannt. Indes ist es sehr schwer,

214 3weite Beriobe. Bon b. Grund. b. Ronigthume bie g. Enbe b. Erile.

einen bestimmten Zeitpunkt für die Abfaßung desselben anzugeben, da alle speciellen, geschichtlichen Beziehungen sehlen. Jedenfalls ist es vor dem Untergange des nördlichen Reichs gedichtet und gehört somit dem langen Zeitraume von 975 bis 722 an.

Ewald sett es in die Zeit Omri's, um 920. Allein jene Zeit, in der das Bolk in zwei sich bekämpsende Parteien getheilt war, konnte zur Schöpfung eines solchen Gedichtes nicht wohl geeignet sein; denn dieß sett notwendig blühende und befriedigte Zustände des Bolkslebens vorzaus. Aus diesem allgemeinen Grunde, aus der heitern und harmlosen Aussauge des Lebens dürfen wir mit einiger Wahrscheinlichkeit den Schluß ziehen, daß es zur Zeit Jerobeams II. (reg 825—784) etwa um 820 bis 800 im nördlichen Reiche entstanden sein mag. Ich wüßte wenigstens in der ganzen Geschichte keinen passenderen Zeitpunkt dasur anzugeben. Jerobeam II. erhob in Folge glücklicher Kriege das Land zu einem nie gesehenen Wohlstande, so daß auch die Dichtung wieder gedeihen konnte. Einer späteren Epoche kann es nicht wohl angehören; denn nach Jerobeam's Tode wurde es rasch anders. Es folgten Zeiten völliger Anarchie, blutige Dynastien-Wechsel und immer ernstere Konsstilte mit den Afsyrern, die endlich die Ausschiel und immer ernstere Konsstilte mit den Afsyrern, die endlich die Ausschiel von keiches zur Folge hatten.

Zu jener Zeit aber, um 800 vor Ehr., wo in Juda unter ber lansgen und glücklichen Regierung Usia's ein neues literarisches Leben sich entfaltete, wo Joel und Amos blühten, wo der Ergänzer des Pentateuchs lebte und seine idulischen Schilderungen entwarf, da werden auch im nördlichen Reiche die poetischen Bolksstimmen sich wieder lauter haben hören laßen. Die salomonische Zeit lag damals noch nicht allzusern und ist im Allgemeinen treu geschildert. Der König wird noch keineswegs idealistet und hat etwas von der Weichheit und unbegränzten Hingebung der Minnesänger, nur mehr sinnliche Glut und fröhliche Eroberungslust, wie wir sie etwa bei den Troubadours sinden. Dabei wird er aber mit einer gewißen Schadenfreude verhöhnt, weil er, der Vielverliebte, mit aller Macht und mit allem Glanze das Herz einer Jungfrau nicht zu ges winnen und ihre Treue nicht zu brechen vermochte. Bgl. K. 8, 7. Einem Dichter des nördlichen Reiches lag diese Auffaßung besonders nahe. Dieß führt uns weiter auf den Inhalt des Hohenliedes.

2) Seit Richard Simon und besonders durch Herders geistreiche Auslegung 1) ist die Ansicht verbreitet worden, daß das Hohelied theils

<sup>1)</sup> Lieber ber Liebe, bie alteften und schönften aus Morgenlande. 1778.

nur Fragmente, theils nur äußerlich und leicht zusammengereihte Liebeslieder ohne eigentlichen Plan, ohne eine das Ganze durchziehende Idee
enthalte. Es scheint dieß auffallend, da die scheinbare Insammenhangslosigkeit dieser Lieder nicht größer ist, als in vielen eigentlichen Volksliedern, deren Wesen gerade Herder zuerst so treffend erkannte und das
Abgerißene und Sprunghafte derselben mit lebendigem Gefühl und dickterischer Phantasie sonst sehr wohl zu ergänzen verstand. Allein das rein
eregetische Verständnis des Hohenliedes, wie es später durch Ammon,
Umbreit, Ewald u. A. begründet wurde, war damals noch nicht weit
genug erschloßen. Auch ist das Lied nicht ganz ohne Lücken, nicht ohne
spätere Zusäße und irrige Wiederholungen und überliesert worden, so
daß die Nachweisung des ursprünglichen Zusammenhangs seineswegs so
leicht war.

So abgerißen und vereinzelt nämlich Manches auf den ersten Blick auch erscheint, so schwebt über dem Ganzen doch eine höhere Einheit, ein planmäßiger Zusammenhang, eine fortschreitende Entwicklung ein und derselben Geschichte, die nach ihren Momenten besungen wird. Dabei sinden wir überall dieselbe Eigenthümlichkeit in Sprache und Darstelzlung, denselben Bilderfreis, dieselbe Anschauungsweise und die durchzgehende Beziehung auf ein und dasselbe Verhältnis. Es ist nitgends von der Liebe nur im Allgemeinen die Rede, sondern sie ist bei der Jungsfrau stets mit der Sehnsucht nach Wiedervereinigung verbunden, wie sie am Schluß des Liedes auch wirklich zu Stande kommt.

Dabei erschwert es das Verständnis, ist aber echt lyrisch und volksthümlich, daß der Dichter nur allmählig den angenommenen historischen Hintergrund des Liedes hervortreten läßt, immer aber nur sprungweise die Handlung andeutet und manches der Phantasie des Hörers oder Lessers zu ergänzen übrig gelaßen hat. So entwickelt sich die kleine Handlung ganz unchronologisch und kann von der Einbildungskraft nur nach und nach zusammengesest werden. Es liegt hierin ein eigenthümlicher poetischer Reiz, den man zerstören würde, sobald man die Scenen und Bilder, in welche das Lied zerfällt, der Zeitsolge nach zusammenstellen wollte. Hier aber ist diese reine Prosa der Handlung, die zum Verständenis des Ganzen notwendig ist, genauer nachzuweisen.

Das Lied beginnt mit dem Sehnsuchtsruse ber Jungfrau Sula = mit nach ihrem Beliebten, von dem sie also getrennt war. Diese Sehnssucht, welche der anwesende König Salomo nicht stillen kann, wird erst am Ende befriedigt; denn der Beliebte der Jungfrau ist ein Hirt, wie überall aufs Bestimmteste hervorgehoben wird, also nicht der König Sas

216 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Konigthume bie g. Enbe b. Erile.

lomo. — Im weitern Verlauf bes Liebes treten sodann noch folgende geschichtliche Momente bestimmt hervor.

Außer der Mutter, die um die Liebe der Tochter weiß und sie bilsligt, werden nur noch ihre Brüder erwähnt. Diese zeigen sich für die Ehre und Unschuld der Schwester besorgt, (Rap. 8, 8–9) und vertreten, wie es scheint, die Stelle des nicht mehr lebenden Baters. — Bei einem bestimmten Anlaß, den wir erst später ersahren, schickten sie die Brüder unwillig aus dem Hause, um die blühenden Weinberge zu hüten und die Füchse daraus zu vertreiben. Eines Morgens nämlich, als die Jungsfrau noch schließ, meldete ihr der Geliebte, hinter ihrem Fenster stehend, die Ankunst des Frühlings und forderte sie auf zu einem Spaziergange ins Freie, K. 2, 8—14. Die wachsamen Brüder aber unterbrachen das Iwiegespräch der Liebenden so wie den gemeinsamen Spaziergang beider, indem sie der Schwester eine Arbeit anwiesen, durch welche sie von ihrem geliebten Hirten getrennt wurde. Diesen Sinn und Zusammenhang mit K. 1, 6 haben dié noch nie richtig bezogenen Worte, welche Sulamits Brüder reden müßen, K. 2, 15:

Fanget und boch Die Füchse, Die kleinen Füchse, Die Weinberg-Verberber! Denn unser Weinberg Steht in Blute.

Sulamit erkannte gang richtig in biefem Auftrage, bag bie Bruber ihr gurnten; benn fie fagt vorher 1, 6:

Die Sohne ber Mutter mein Mochten mir bose sein, Setzten zur hut mich ein Über ben Weinberg!

Sie gieng nun in den Weinberg, und das war der Anfang ihrer Trensnung von dem Geliebten an jenem Frühlingsmorgen. (Bgl. Kap. 6, 1—3.) Allein sie tröstet sich mit dem Bewußtsein ihrer gegenseitigen treuen Liebe und wünscht, daß der Herzensfreund noch vor Andruch des Abends wieder bei ihr sein möge. K. 2, 16—17.

Während Sulamit den Weinberg hütete, ließ sie sich zu einem weisteren Spaziergange ins Thal verleiten, um zu sehen, wie weit der Frühsling schon vorgerückt sei. Ugl. K. 6, 11. Auf dieser Wanderung entsfernte sie sich, in Gedanken vertieft und dem Zuge des Herzens sich hinsgebend, von ihren Landsleuten. K. 6, 12. Diese werden dann sofort

Erfter Abschnitt. Bon 1100-850. C. Die Zeit nach Salomo. 217

rebend eingeführt und wünschen sie zurud, indem sie zugleich ein Lob über bie Anmut ihrer Landsmännin aussprechen, R. 7, 1:

Komm wieber, komm wieber, D Sulamit!
Romm wieber, komm wieber, Daß wir dich sehen!
"Was seht ihr benn
An Sulamit?"
Den Reigen gleichsam
Der Engelchöre!
Wie anmutvoll
Sind beine Tritte
In ben Sandalen,
Du Tochter eines Eblen!

Den Namen Sulamit führt die Jungfrau von dem Orte Sulem, identisch mit Sunem, woher auch die schöne Abisag war, die den alten David bediente. Der Ort lag nach Eusebius fünf römische Meilen südslich vom Tabor und ist noch jest in dem Dorfe Solam vorhanden. Die heimat der Liebenden war also in der Nähe des Sees Genezaret und der Ebene Jisreel.

Nach der Vorstellung des Dichters begegnete Sulamit auf jenem Ausstuge ins Thal dem König Salomo mit seinem Reisegefolge. Die königlichen Frauen verwunderten sich über die imponirende Schönheit des Landmädchens und ihre Lobsprüche über dasselbe werden von Saslomo wörtlich wiederholt, K. 6, 10:

"Ber läßt sich bort sehn Wie Morgenrot? So schön wie der Mond, So rein wie die Sonne, So furchtbar Wie ein Festungsthurm?"

Den mächtigsten Eindruck aber machte ste auf Salomo selbst, so daß sie — wohl nicht freiwillig — im Chor der Hoffrauen mitsortgenommen und ins königliche Harem entführt wurde. Als Ausenthaltsort Salomo's wird R. 8, 11 Baal=Hamon genannt, ein Ort, der in der Nähe von Sulem oder Sunem im Stamme Jistafar gelegen haben muß. Hier ist die Scene der ganzen Geschichte, nicht aber in Jerusalem, wie man nach salschen Deutungen einiger Stellen höchst gezwungen annimmt. Der Dichter hat offenbar die Vorstellung, daß Salomo auf einer Lustreise in diese reizenden Gegenden, in die Nähe des Sees Genezaret und des Liba=

218 Zweite Periode. Bon b. Grund. b. Konigthume bie g. Enbe b. Grile.

non zur Frühlingszeit hier anwesend war; daher auch R. 1, 5 auf Calomo's Zelte angespielt wird.

Der König sucht nun auf alle Weise die Liebe der Jungfrau zu gewinnen, durch freundliches Zureden wie durch Schmeichelei, durch glühende Schilderung seiner Leidenschaft so wie durch das Versprechen, sie zur ersten Königin erheben zu wollen. Ja, er läßt bereits Alles zur Vermählung zurüsten und wird selbst hochzeitlich geschmückt. Allein nichts, auch eine Königstrone nicht, ist im Stande, die Treue des Mädschens wankend zu machen. Sie lebt und webt nur im Andenken an ihren Lieben, vergegenwärtigt sich in der Trennung alle glücklichen Stunden und Scenen, die sie je mit ihm erlebt und trägt sie den Hoffrauen vor, sie beschwörend: sie doch zu keiner andern Liebe gegen ihre Neigung bewegen zu wollen.

Während Salomo ihre Schönheiten und Reize preist, weiß sie noch ganz anders zu singen und zu sagen, wie sie von ihrem Geliebten gesfeiert worden und weist dadurch indirekt und sein, oft naiv und necksch, alle Anträge des Königs zurück. Deshalb muß er sie endlich entlaßen. Wir sehen sie plöglich wieder mit ihrem Hirten vereint, und so seiert sie troß der Besorgnisse ihrer Brüder (K. 8, 8–10) und troß der Versuchungen eines Königs und seiner Hospamen (8, 11–12) den Triumph ihrer Unschuld und treuen Liebe. — Die Darstellung dieses Sieges der treuen, allen Versuchungen widerstehenden Liebe, wie sie nur dem freien Juge des Herzens folgt und nicht durch äußere Mittel zu erwerben ist, — dieß, aber nicht die Schilderung einer Liebesssene überhaupt, ist das eigentliche Thema und der Grundgedanke des Dichters. Es erhellt dieß ganz deutlich aus den schönen Worten K. 8, 6–7:

Stark wie der Tob
Ift die Liebe,
Fest wie die Hölle
Hält heiße Minne.
Ihre Gluten
Sind Feuergluten,
Sind Flammen Gottes.
Gewaltige Waßer

Können nicht löschen Die Liebesglut; Nicht Ströme können Hinweg sie sluten. Wenn einer böte All sein Bermögen Um bie Liebe: Man würd' ihn verhöhnen."

Diese lesten Worte sind deutlich mit Beziehung auf die vorhergehende Geschichte gesprochen. Auch Salomo wollte durch äußeren Glanz, durch hohe Versprechungen u. s. w. die Liebe der Jungfrau gewinnen, (vgl. K. 1, 11. 6, 8–9.) allein sie wies ihn immer sein und neckisch und mit einem gewißen Hohn zurück; denn wahre Liebe ist nicht käuslich. So ist ihr Wesen überhaupt, wie es hier beschrieben wird, eine Flamme

Erfter Abschnitt. Bon 1100-850. C. Die Zeit nach Salomo. 219

Gottes, die, wo sie zündet, unauslöschlich ist gleich dem Blipe des Himmels nach dem Glauben der Bolfer.

Sehen wir nun, wie der Dichter diese Fäden einer Geschichte funstvoll verwoben und zu einem schönen Ganzen vereinigt hat.

3) Das ganze Lied läßt sich ohne Zwang in sieben idyllische Bilder oder Abschnitte zerlegen. Dabei ist die angenommene Situation die, daß Sulamit sich unter den Haremsfrauen, in der unmittelbaren Nähe Saslomo's besindet, am Schluß aber bei ihrem Hirten auf der Flur. Die ganze Scene spielt in der Heimat Sulamits, in Baal-Hamon, nicht in Jerusalem, wie dieß aus dem richtig verstandenen Schluße unzweiselhaft hervorgeht. Deshalb können sich z. B. auch die Hoffrauen erbieten, den Geliebten der Sulamit suchen zu wollen, was in Jerusalem — wenn man nicht zu überkünstlichen Hupothesen seine Zuslucht nehmen will — nicht möglich gewesen wäre. Bgl. K. 6, 1. — Die sieben idyllischen Bilder sind solgende:

Erstes Bild. K. 1—2, 7. Die Jungfrau sehnt sich im Harem Salomo's nach dem Kuß und der Vereinigung mit ihrem Geliebten, dessen Vortrefflichkeit sie kurz schildert:

D würde mir ein Kuß

Bon den Küssen seines Mundes!

Denn süß ist deine Liebe

Mehr als Wrin.

Gs dusten deine Salben

So köstlich,

Wie Balsam ergießt sich

Dein Name;

Darum lieben

Die Jungfrauen dich:

D zieh mich dir nach!

4

Sie erzählt sodann ganz geschichtlich, wie Salomo sie in sein Gemach geführt und zur Freude und Lust aufgefordert und sie versichert habe, daß man sie aufrichtig liebe. K. 1, 4. Nun fehlen aber schon dem Strophens dau nach sechs Verszeilen, welche Sulamits Rede an die Hoffrauen unsstreitig näher begründeten. Im Allgemeinen fragten die Hoffrauen wohl, was sie denn da im Weinberge gemacht und fügten eine kleine Schmeischelei hinzu (wie K. 6, 10–11), auf welche sich Sulamits Rede als Antwort bezieht. Sie berichtet, daß die Brüder sie zürnend zur Hüterin des Weinbergs bestellt hätten. Unterdessen habe sie ihren eignen Weins

220 Zweite Beriobe. Bon b. Grunb. b. Ronigth. bis jum Enbe b. Exile.

berg, womit sie ben Geliebten meint, nicht gehütet und seufzt bann in die Lüfte:

D sage mir, B. 7.
Du, ben ba liebet
Meine Seele:
Wo weibest bu?
Wo weilest bu
Zur Mittagszeit?
Damit ich nicht
Schier ganz hinschmachte,
[Dich suchend] bei ben Heerben
Deiner Freunde.

Die Hoffrauen antworten hierauf; allein schon äußerlich sehlen hier abermals sechs Zeilen, die sich jedoch dem allgemeinen Sinne nach wohl noch ergänzen und herstellen laßen. Der Zusammenhang verlangt einen Bordersatzu B. 8. Man erwartet, daß die Hoffrauen bestimmter darauf hinweisen, wie sie das Herz des Königs gewonnen habe und daß sie ihr dieß Glück ein wenig ausmalen und sie auffordern, diese Neigung zu erswiedern. Dann bekommt der Gegensatz. 8 erst rechten Sinn:

Doch wenn du nicht flug bist, B. 8. Du schönste ber Frauen, So geh nur hinaus, Den Spuren der Schaafe nach, Und weide beine Zicklein Bei den Hütten der Hirten!

Rach dieser Rebe der Hoffrauen wendet sich Salomo selbst mit einschmeischelnden Worten und mit Versprechung von Putssachen an Sulamit. Sie aber antwortet:

Als der König noch weilte
Bei seiner Umgebung,
Gab meine Narde
Ihren Duft.

Diese dustende Narde, ein indisches Pflanzenarom, woran die Jungfrausich erquickte, ist eben ihr Geliebter. Sie war in Gedanken mit ihm besichäftigt, (K. 1, 1—3) und diese süße Beschäftigung, das liebliche Dusten ihrer Narde unterbricht die Erscheinung des Königs. Das liegt im Zusammenhang. Sie führt das Bild sogleich noch weiter aus:

Ein Balfamftafchlein Ift mein Geliebter, 13

# Erfter Abschnitt. Bon 1100-850. C. Die Zeit nach Salomo. 221

Das ba ruht
An meinem Busen.
Eine Cyperblume
14
Ist mein Geliebter,
Die da wächst in den Gärten
Bon Engebi.

Auf die fein abweisenden Worte Sulamits preist der König nun im Allgemeinen ihre Schönheit, besonders ihre sanften, unschuldigen Augen, B. 15:

> Sieh, bu bift schon, 15 D meine Freundin! Sieh, bu bift fcon, haft Taubenaugen! Sulamit. Sieh, bu bift fcon, 16 Mein Geliebter, und lieblich ; Doch unfer Lager Das ift grün: Die Balfen unfrer Baufer 17 Das find Cebern, Und unfre Banbe Sind Enpreffen.

Höchst anmutig wendet Sulamit das Lob des Königs von sich ab auf ihren Freund und sagt sogleich, auf daß man sie nicht misverstehe: ihr Geliebter sei schön, doch ihr beiderseitiges Lager sei grün, sei auf dem grünen Teppich der Natur, unter dem Laubdache, das Cedern und Epspressen gewähren, also nicht im Zelte Salomo's auf prächtigen Polstern und Divanen. Die Liebe des Königs ist damit deutlich genug abgewiessen. Die Jungfrau vergleicht sich selbst einer einfachen Feldblume und fühlt sich am wohlsten auf der freien Flur bei ihres Gleichen, K. 2, 1:

Eine Zeitlose bin ich Auf Saron's Flur, Eine Lilie In ben Thalern.

Dieß einfach ländliche Bild, welches Sulamit von sich gebraucht, steis gert ber König sehr artig zu einem schmeichelhaften Bilde des Lobes, ins dem er sagt:

Wie eine Lilie 2 Unter den Dornen, So ist meine Freundin Unter den Töchtern. 222 3weite Beriobe. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis jum Enbe b. Exile.

Jedoch in derselben Weise wie Kap. 1, 16 wendet Sulamit dieß Lob auf ihren entfernten Freund und schildert dann weiter ihre Sehnsucht, ihr inniges Liebesverlangen.

#### Sulamit.

3

Wie ein Apfelbaum Unter den Waldesbäumen, So ist mein Geliebter Unter den Söhnen. — In seinem Schatten Wöchte ich weilen! Denn süß ist seine Frucht Für meinen Mund. Er führt mich hin Zum Weinbehälter: Als Fahne bient mir Seine Liebe.

D ftärfet mich
Mit Traubenfuchen!
Erquicket mich
Wit buftenben Apfeln!
Denn frank bin ich
Bor Liebe!

Unters Haupt seine Linke mir!
Und seine Rechte umfaße mich!

5

6

Der Apfelbaum hat hier wie K. 8, 5 und ebenso die Frucht desselben an allen Stellen, wo sie vorkommt, zugleich symbolische Bedeutung und muß Sinnbild der Liebe sein. Ihren Freund hat sie schon vorher als ihren Weinberg bezeichnet K. 1, 6; hier ist er ihr ein Apfelbaum, in dessen Schatten sie ruhen, mit dessen Früchten sie erquist werden möchte, weil sie liebestrant ist. Gewöhnliche Apfel und Trauben, wie man es prosaisch genug allgemein versteht, würden da wohl wenig helzen. Vielmehr den Geliebten und was er zu geben vermag, wünscht sie zu genießen, seine Nähe, seine Umarmung, die Erweise seiner Liebe, wie sie es B. 6 offen ausspricht. Daran schließt sich dann sehr passend die Beschwörung der Hosfrauen, welche offenbar die Berbindung mit Sazlomo vermitteln sollten und ihr zusprachen; sie beschwört sie aber bei allem was hold und lieblich ist, sie doch zu keiner andern Liebe bewegen zu wollen, bis ihr Herz etwa sich geneigt fühle:

Ich beschwöre euch,
Ihr Töchter Terusalems,
Bei den Gazellen
Und Hinden des Feldes:
Nicht zu erregen
Noch zu bewegen
Die Liebe,
Bis ihr es gefällt!

So endet das erste Bild, das uns sogleich mitten in die Sache, in die Berwicklung des Liedes einführt. Wir haben zwei Liebende, zwischen die sich ein drittes eindrängen will. Mit großer Kunst enthüllt der Dichter

sodann allmählig und nur beiläufig das äußere, prosaische Geruft ber Handlung, von welchem seine lyrischen Erguße getragen find.

Zweites Bild. Kap. 2, 8—17. Der Zeit nach gehört dieß zweite idullische Bild vor das erste. Es zeigt uns die Veranlaßung, wie Sulamit vom elterlichen Hause und von ihrem Geliebten getrennt wurde. Als dieser nämlich an einem Frühlingsmorgen sie zu einem Spaziergange abholen wollte, um des eben angebrochenen Frühlings sich gemeinsam zu erfreuen, da übertrugen ihr die Brüder die Hütung des Weinbergs, K. 2, 15, was deutlich auf R. 1, 6 zurückweist. Ugl. S. 216.

"Es ist ein seiner Zug des Dichters, daß er die der Haupthandlung vorausgehenden Ereignisse nur als Einschlagsfäden für sein Gewebe bes nust. Die Situation ist dabei folgende. In der Abwesenheit des Gesliebten vergegenwärtigt sich Sulamit lebhaft frühere, glückliche Augensblicke, wo sie mit ihm zusammen war. Nichts ist natürlicher. Diese liebes glühende Erinnerung, dieß innere Fortleben und stete sich Vergegenwärstigen des einzig Geliebten erhöht zugleich ihre Widerstandskraft gegen die reizenden Versuchungen eines Königs. So gedenkt sie zunächst der letten, verhängnisvollen Zusammenkunft mit ihrem Freunde und steigt dann immer weiter in die Vergangenheit zurück.")

Außerst zart ist das Morgenständchen, die Einladung des Geliebten gehalten:

Borch, mein Geliebter! 8 Siehe, ba fommt er! Springt über bie Berge, Supft über bie Sügel. Es gleicht mein Geliebter 9 Der Gazelle Ober bem Jungen Der Sindinnen. Siehe, ba fteht er Sinter unfrer Mauer, Schaut hervor Durch bas Fenfter! Er glängt hervor Sinter bem Gitter, Da beginnt mein Geliebter 10 Und spricht zu mir:

"Steh auf boch, Du Bolbige Goldige Und lauf boch! Denn fortgezogen 11 Ift ber Winter, Der Regen verflogen Und ift bahin. Draug blinfen bie Blumen, Die Singgeit ift ba; Das Girren ber Turtel Bernimmt man im Banb! Der Feigenbaum treibt ichon 13 Seine Anollen, Die Rebenftocte Blühen und buften !

<sup>1)</sup> Bgl. meine Schrift: "Das Hohelied in beutscher Übersetzung, Erklarung und fritischer Textausgabe. Tübingen, 1854."

224 Zweite Beriobe. Bon b. Grund. b. Konigthume bie g. Enbe b. Erile.

Steh auf boch, Du Holdige Goldige Und lauf boch! Mein Täubchen im Geklüft,

Im Bersted ber Steige, Laß mich sehn bein Besicht, Laß mich hören beine Stimme! Denn suß ist beine Stimme Und lieblich bein Anblick!"

Dieß Ständchen unterbrachen die Brüder, indem sie die Schwester in den Weinberg schickten. R. 2, 15. Dort tröstete sie sich aber in der Einsamsteit mit dem Gedanken ihrer gegenseitigen treuen Liebe und wünschte, daß der Freund noch vor Abend so schnell wie am Morgen wieder zu ihr eilen möge. Sie singt:

14

Mein Geliebter ist mein 16
Und ich bin sein,
Er der da weidet
Unter den Lilien.
Bevor noch wehet 17
Die Abendfühle,
Und eh noch verschwinden
Die Schatten:
Romm Liebster und gleiche
Der Gazell' und dem Jungen
Der Hindinnen

Das dritte Bild chen, Kap. 3, 1—5, stellt ebenfalls ein kleines, in sich abgeschloßenes Ereignis aus dem Liebesleben der Jungfrau dar. Sie vergegenwärtigt sich und erzählt, wie sie einst bei Nacht von ihrem Geliebten träumte, dann aufstand, ihn draußen suchte und fand und zum Hause ihrer Mutter führte. Der Dichter will damit die Innigkeit ihrer Liebe bezeichnen. Der Freund erfüllt eben ihr ganzes Herz, ihr Sinnen und Denken bei Tag und Nacht, und eine so tiefe rückhaltlose Neigung, wie dieser Borfall schon sie charakterisirt, ist nicht so leicht zu verdrängen. Daher die abermalige Beschwörung der königlichen Frauen, sie doch zu keiner andern Liebe bewegen zu wollen, die ihr eignes Innere es etwazugeben würde.

Auf meinem Lager Da sucht' ich bei Nacht Ihn, ben ba liebet Meine Seele. Ich suchte ihn Und fand ihn nicht. "So will ich ausstehn und umhergehn In der Stadt, auf den Straßen! Auf den freien Pläßen Da will ich fuchen
Ihn, den da liebet
Meine Seele!"
Ich suchte ihn
Und fand ihn nicht;
Mich fanden die Wächter,
Die umhergehn in der Stadt:
"Ihn, den da liebet
Meine Seele,

## Erfter Abichnitt. Bon 1100-850. C. Die Beit nach Salomo. 225

D faht ihr ihn nicht?"
Raum war ich vorüber
An ihnen,
So hab' ich gefunden
Ihn, den da liebet
Meine Seele.
Ich that ihn faßen und nicht laßen
Bis daß ich ihn geführt
Ins Haus meiner Mutter,

Ins Gemach meiner Mutter. —
Ich beschwör' euch,
Ihr Töchter Jerusalems,
Bei den Gazellen
Und Hinden des Feldes:
Nicht zu erregen
Noch zu bewegen
Die Liebe,
Bis ihr es gefällt!

Biertes Bild. Rap. 3, 6 - R. 5, 1. Schon burch bie Eingangeworte wird hier wie R. 6, 10. 8, 5 auf eine ganz neue Scene hingewiesen, in welcher Sulamit und Salomo auftreten. Mit wenig Runft fündigt ber Dichter felbst 2. 6-11 bie handelnden Personen und ihre Umgebung an; zunächst ein weibliches Wesen, welches bem Bufammenhange gemäß nur Gulamit fein fann. Dann befdreibt er, wie Salomo ein prachtiges Brautbett, bas mit einer neuen Beliebten ge= schmudt werden soll, sich hat machen lagen, und wie er felbst im hoch= zeitlichen Schmucke erscheint. Dieß alles ist Vorspiel und Einleitung, eine bloße Exposition, um die folgenden Wechselgefange verständlich gu machen, gang so wie im indischen Gita = Govinda. Dann beginnt Rap. 4 wieder ber Dialog mit ber Jungfrau, beren Liebe ber Konig gewinnen möchte. Nach ber einleitenden Auseinandersetzung muß die Reigung des Rönigs jest weit gesteigerter und leibenschaftlicher geschildert werden, als früher. Deshalb laßt der Dichter ihn fehr paffend gerade hier die weib= lichen Reize, die ihn in Flammen fegen, so ausführlich preisen. Er fehnt fich glübend nach ber Umarmung feiner Geliebten.

Deine zwei Brüste
Sind wie ein Pärchen
Bon Zwillings = Gazellen
Unter Lilien weidend.
Bevor noch wehet
Die Abendfühle
Und die Schatten
Berschwinden:
Wöchte ich gehn
Zum Myrrhenberge
Und zum hügel
Des Weihrauchs!

Im eigentlichen Sinne können diese Hügel, die Salomo besteigen möchte, schon deshalb nicht stehen, weil Myrrhen und Weihrauch in Palästina nicht gebaut wurden. Gemeint sind vielmehr die im Ansang Gesch. b. poet. Nationallit. b. Gebr.

der Strophe erwähnten Gazellen Bwillinge, die reizenden Halbfugeln, die R. 8, 9 gar mit Thürmen verglichen werden. Ühnliche unverblümte Bünsche äußert Salomo auch R. 7, 9. — Sulamit will das Bild von den süßdustenden Hügeln nicht verstehen und antwortet, schalkhaft aus- weichend, wie ihr Geliebter sie einst ausgesordert, den gefährlichen Liba- non mit seinen Borbergen zu besteigen. Daran snüpft sie dann eine Lobpreisung ihrer selbst, indem sie die Worte des Geliebten wiederholt. Es liegt darin, daß der junge Hirt sie unendlich liebt und alles für sie wagen würde, so wie andrerseits auch ihre eigene unbegränzte Hinsgebung und Treue, folglich zugleich eine sehr entschiedene Zurückweisung der Wünsche des Königs.

Zunächst springt Sulamit auf echt volksthümliche Weise, durch eine Art Wortspiel, von dem Hügel des Weihrauchs, "Lebona" zum Berge Libanon über und weicht dadurch höchst anmutig dem Ansinnen des

Königs aus:

Die füß ift beine Liebe, "Mit mir vom Libanen, Suffer ale Wein! D Brant, Deiner Galben Duft Mit mir vom Libanon Geht allem Balfam vor : Sollft bu fommen! Honigfeim träufeln Sollft feben vom Gipfel Deine Lippen, o Braut! Des Amana Bom Bipfel bes Genir Honig und Milch Und des Hermon! 3ft unfer ber Bunge bir, Bon ben Sohlen ber Lowen, Und ber Duft beiner Rleiber Bon ben Bergen ber Parber! 3ft wie Libanone Duft. [Denn] bu machft mich herzhaft, Ein verschloßener Garten 12 D Schwester Braut! Bift bu, Schwester Braut, Gin verfchloßener Garten, Du machst mich herzhaft Gin verfiegelter Born ! Durch eine beiner Augen, Deine Bflanzungen find Durch eine ber Rettchen Gin Parabies von Granaten Bon beinem Balfe. Rebft ber Frucht Wie schon ift beine Liebe, Bon edlem Dbft." u. f. w. Meine Schwester, Braut!

Auf diese frühere Anrede und Aufforderung des Geliebten antwortete Sulamit, indem sie das lette Bild von einem Lustgarten beibehielt. Sie wiederholt hier — nach der Vorstellung des Dichters — ihre eigenen Worte so wie das, was der Geliebte darauf erwiederte. Sie wünscht offen, der Geliebte möge des Duftes und der Früchte dieses Gartens, der, wie er wohl weiß, für jeden Andern verschloßen ist, sich doch erfreuen und sie genießen. Der Bräutigam antwortet: er werde nicht säumen und sich im Liebesgenuß selig berauschen. Indem Sulamit also erklärt, daß

## Erfter Abichnitt. Bon 1100-850. C. Die Beit nach Salomo. 227

sie ihrem Geliebten und Berlobten gern alles Liebe und Suße gewähre, enthalten ihre Worte indirekt eine abermalige Verwerfung der Bewerbungen des Königs.

Sulamit.

16

Erhebe dich, Nordwind, Und fomm doch, o Südwind, Durchwehe meinen Garten, Daß strome sein Balsamdust! Damit komme mein Geliebter. Zu seinem Garten Und genießen möge Sein edles Obst!

D Schwester Brant,
Ich pflücke meine Myrrhe
Rebst meinem Balfam;
Ich genieße mein Scheibehen
Und meinen Honig,
Trinke meinen Wein
Und meine Milch:
""Genießet die Freude!
Trinkt auch selig in Liebe! ""

"Ich fomme zu meinem Garten, R. 5, 1.

Fünftes Bild. Rap. 5, 2 - R. 6, 3. "Die vierte Scene zeigte und in ber letten Sälfte bas innige Bechfelsehnen von zwei lie= benden Naturen, zwischen die fich ein Drittes eindrängen wollte. Jungfrau fonnte ben Ronig, ber burchaus fein rober und gemeiner Bol= luftling war, nicht paffenber gurudweisen, als baburch, baß fie aus bem Leben , aus einzelnen geschichtlichen Borgangen die unwandelbare Treue und Innigfeit ihrer Liebe erraten ließ. So schließt fich die fünfte Scene fehr paffend an die vorhergehende an. Die Gedanken und Gefühle bes Tage wirken auch bei Nacht in bem Bergen ber Jungfrau fort; und in biefem Sinne ergablt fie hier eine nachtliche Scene, Die mit ber Rap. 3, 1-5 verwandt ift. Sie traumte einft, wie ihr Freund bei Racht lieb= tofend um Ginlaß bat und wie fie erst scherzend ihn abwies, bann aufftand, um ihn einzulagen, aber braugen nicht fand und nun vergebens ihn suchte. Der anfängliche Traum geht wie K. 3, 1 allmählig in die Wirklichkeit über und zeigt beutlicher, als hundert Betheurungen und Ausrufungen, wie tief die Liebe im Bergen ber Jungfrau Burgel geschlagen, so baß auch nicht ber fleinste Raum für eine andre Liebe noch übrig ift." - Sie beschwört fobann die Hoffrauen, ihrem Liebsten Runde von ihr zu bringen und ihm zu fagen, daß sie frank fei vor Liebe. liegt hierin offenbar, daß fie unfreiwillig gurudgehalten wurde.

Sulamit.

2

Ich war entschlafen, Doch mein Herz war wach. Horch, da klopft mein Geliebter: "Mach mir boch auf, Meine Schwester, meine Freundin, Mein Tänbchen, meine Beste! Denn mein Haupt Ist voll von Thau, Und meine Backen Bon Tropfen der Nacht." "Ich hab ausgezogen mein Kleid, Wie follt' ichs doch anziehn? Ich hab gewaschen meine Füsse, Wie follt' ich sie beschmutzen? ""

# 228 3meite Beriobe. Bon b. Grund. b. Konigthums bis g. Enbe b. Erile.

Mein Geliebter ftrecte Die Sand durchs Fenster, Und mein Innerstes Wogte ihm entgegen.

Wogte ihm entgegen.

Da stand ich auf
Zu öffnen dem Liebsten,
Und meine Hände
Trieften von Myrrhe,
Und meine Finger
Bon quillender Myrrhe. 1)
Da öffnete ich
Meinem Geliebsen;
Doch mein Geliebter

War fort, war verschwunden;

3ch mar nicht bei Sinnen Während er fprach.

Nun sucht' ich ihn Und fand ihn nicht; Wich fanden die Wächter Die umbergehn in der Stadt; Sie schlugen mich wund, Hoben mir den Schleier-auf. — Ich beschwöre euch, Ihr Töchter Jerusalems: Wenn ihr findet den Liebsten, Was wollt ihr ihm sagen? Daß ich frank bin vor Liebe!

Hierauf erkundigen sich die Hoffrauen, wer denn ihr Geliebter eigentlich sei. Wenn irgendwo, so ist es hier unzweiselhaft klar, daß nicht Saslomo es sein kann. Sulamit schildert darauf warm und begeistert ihren Freund und die Hoffrauen erbieten sich, ihn suchen zu helsen.

Wohin gieng bein Liebster, Kap. 6, 1. Du schönste ber Frauen? Wohin wandte sich bein Liebster? Laß uns suchen ihn mit bir!

#### Sulamit.

Mein Liebster gieng zum Garten, Bu den Balfambeeten, Um zu weiben in den Gärten Und Lilien zu pflücken. — Der Liebste ist mein Und ich bin sein, Er, der da weibet Unter den Lilien.

Sulamit kann im Allgemeinen nur die Richtung angeben, wohin der Geliebte nach der Trennung sich begeben. Auf ihrer einsamen Wacht im Weinberge tröstete sie sich dann mit dem Gedanken, daß der Freund unverbrüchlich ihr angehöre und sie ihm, und jene Worte K. 2, 16 läßt der Dichter auch hier sehr passend wieder durchtönen. Durch die Frage der

<sup>1) &</sup>quot;Auf ben Handgriff bes Riegels," eine Gloffe, veranlaßt burch Misverstand ber vorhergehenden Bilder, die nur das überströmende, ihr ganzes Wesen burchglühende Liebesgefühl ausbrücken sollen. —

<sup>2) &</sup>quot;Die Bachter ber Mauern," ebenfalls eine Gloffe.

Hoffrauen ward eine ähnliche Stimmung in ihr erregt und bas Gefühl ber Trennung erneuert.

Sechftes Bilb. Rap. 6, 4 - R. 8, 4. Es beginnt hier beutlich ein eigner Abschnitt, ein neues Bild, das ohne Einleitung vorgeführt mird und Salomo's letten Bersuch, bas Berg ber Jungfrau zu erobern, darstellt. Er bekennt, daß sie ihm lieber sei, als all seine Königinnen und Rebsfrauen. Diese selbst waren erstaunt über Sulamits Schönheit und werben redend eingeführt, wie fie gleich bei ber erften Begegnung sie gepriesen. Im Gleichen wird Sulamits Antwort wiederholt, daß sie nämlich vom Wege abgeirrt sei, indem sie im Thale habe sehen wollen, wie weit ber Frühling, beffen Eintritt ber Geliebte (Rap. 2, 8-17) ihr gemeldet hatte, ichon vorgerudt fei. Immer weift ber Dichter auf jenes verhängnisvolle Ereignis jurud.

Schon bift bu, meine Freundin Wie Tirza, Bift lieblich wie Jerufalem

Und furchtbar wie ein Festungethurm. Mend' hinweg beine Augen!

Salomo.

Denn fie bringen mich von Sinnen. 1)

Sechzig find Koniginnen-Und achtzig find Nebenfraun Und die Jungfrauen ungählig;

Doch eine nur ift Mein Täubchen, meine Befte!

Der Mutter ift fie einzig, Ihr theuer, bie fie geboren; Die Tochter erschauten fie Und thaten fie loben, Ronige= und Mebenfraun . Saben fie erhoben :

"Wer läßt fich dort sehn Wie Morgenrot? So fcon - wie ber Mont,

14)

11

12

So reth wie die Sonne,

So furchtbar wie ein Beftungethurm? "

Sulamit.

"" Bum Nußgarten Gieng ich hinab, Um hier zu fehn Rach bem Grun bes Thale, Um hier zu fehn Db fprofe ber Beinftod, Db Blüten treibt Der Granatenbaum. Ich weiß nicht, wie Das Herz mich führte Weg von ben Schaaren

Meiner Landsleut', ber eblen ! ""

Die Erwähnung von Sulamits Landsleuten veranlaßt ben Dichter, auch biefe hier rebend einzuführen. Sie wünschen die Jungfrau zurud und loben ihre Unmut beim Tang. Bgl. S. 217. Rur ber lyrische Dichter barf sich solche Sprünge erlauben und kann das Getrennteste zu einem Bilde zusammenfaßen. Eine wirkliche Darstellung dieser - ber Form nach — bramatischen Seene ware unmöglich, und gerabe biefe fortwährenden Einschaftungen von früheren Reden beweisen genugsam,

<sup>1)</sup> Die folgenden Worte, R. 6, 5-7 find nach R. 4, 1-2 wiederholt und fioren bier.

230 Zweite Beriobe. Bon b. Grunb. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Exile.

daß der Dichter nicht entfernt an eine Aufführung gedacht hat. — Zum Schluß kommt nochmals eine Lobrede des Königs auf die sichtbaren und unsichtbaren Reize der Jungfrau, die er genießen möchte und die seine lüsterne Phantasie sich so ausmalt.

### Salomo.

Die Wölbungen beiner Bufte 1 Sind wie ein Saleband, Das ba gebilbet Bon Runftlerhanden. Dein Schoof ift Gin runder Becher : Nicht möge ihm Der Mischwein fehlen! Dein Leib ift Gin Baigenhügel, Umsteckt Mit Lilien. 1) Das Saupt fieht auf bir Wie ber Karmel, Und das Haar beines Hauptes Gleicht bem Burpur: Gin Ronig ift gefangen In ben Cocen!

Wie schon und wie hold bift du Liebste, voll Liebesluft ! Deine Geftalt Die gleicht bem Balmbaum, Und beine Brufte Den Traubenbeeren. Ich wünschte zu steigen Auf ben Balmenbaum Und zu erfaßen Seine Zweige! Möchte bein Bufen boch fein Wie die Trauben des Weinflocks, Und ber Duft beiner Mase Dem ber Apfel gleich! ?). Und bein Mund wie Gugwein Der ba fließt meiner Liebe, Dhne Falfch beschleichend Meine Schlummernben Lippen.

Sulamits Antwort ist abweisend wie früher, indem sie erklärt, daß ihr Herz bereits ihrem Geliebten gehöre und daß sie nach ihm aufs innigste sich sehne. In der Lebhastigkeit des Gefühls redet sie den entsernten Gezliebten an und wendet sich damit von Salomo ab. Sie sehnt sich hinaus ins Weite. In Gottes freier Natur, unter den Blumen des Frühlings, die zu besehen er sie an jenem Morgen aufgesordert hatte, dort möchte sie rückhaltslos ihre Liebe ihm weihen.

Ich gehöre bem Liebsten,

Hab' Sehnsucht nach ihm:

So komm doch, mein Liebster,

Wir wollen auss Land!

Wir wollen weilen

Bei Chperblumen!

Wollen früh zu den Weinbergen

Und wollen sehn,

Ob sproße ber Weinstock, Ob sich öffnen die Blüten Und ob da blühn Die Granatenbanme!

Dort mill ich geben Meine Liebe dir: Die Liebesäpfel

<sup>1)</sup> hier folgt B. 4-5 im Text; ein fichtbar unechtes Ginfchiebfel.

<sup>2)</sup> b. i. liebeathmenb.

3

Berbreiten Duft. Auf unfern Thuren Ift allerlei Obst : Reues und altes,

D mein Beliebter, Spart' ich für bich. -

D warest bu

Wie ein Bruber mir!

Gin Saugling meiner Mutter Bruft!

Fand' ich bich braußen, Durft' ich bich fuffen Und Niemand verhöhnte mich; Ich wurde bich führen,

Burde bich bringen Bum Saus meiner Mutter; Du lehrteft mich Wie ich tranfen bich follte

Bom würzigen Bein, Bom Granatenmeft: -

Seine Linke untere Saupt mir!

Und feine Rechte umfaße mich!

Ich beschwöre euch,

Ihr Tochter Jerufalems:

Midt zu erregen Noch zu bewegen Die Liebe,

Bie ihr es gefällt!

Siebtes Bild. Rap: 8, 5—14. Die julest so laut werdende Sehnsucht nach Wiedervereinigung mit dem Geliebten, Die hier noch einmal mit einer beschwörenden Abweisung an die foniglichen Hoffrauen verbunden ift, sehen wir plöglich befriedigt und gestillt. Die Jungfrau erscheint auf der freien Flur, wo sie sich heimisch fühlt, mit dem einzig Beliebten vereinigt. Der Dichter führt sie ein:

> "Wer ift fie, bie ba fteigt Bon ber Trift herauf, Und lehnet fich Auf ihren Geliebten?"

Sulamit, die also vom König entlagen worden, weil fle ftandhaft und treu blieb, nimmt fodann das Wort und erinnert junachst ihren Verlobten an den Anfang ihrer Liebe.

> Unter bem Avielbaum Erwarb ich bein Berg; Dort verlobte bich Deine Mutter, Dort verlobte bich Die bich geboren. 1)

Der Apfelbaum hat hier, wie schon bemerkt, symbolische Bedeutung. Die Worte bruden aus: unter bem Zeichen, unter bem Sinnbild ber Liebe haben wir und gludlich gefunden und verbunden. — Sulamit hat fodann burch bie That die gange Tiefe und Innigfeit, die Alles überwältigenbe Macht ihrer Liebe fennen gelernt. Sie hat baburch in ihren eignen Augen einen hohern Wert fich erworben und wünscht baher, ftolz

<sup>1)</sup> Über die philologische Begrundung biefer Übersetung vgl. meine Auslegung bes Sohenliebes G. 155 f.

232 Zweite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis jum Enbe b. Erile.

im Hochgefühl des errungenen Siegs und der bewahrten Treue, auch von ihrem Geliebten fortan als ein theures Kleinod geschätzt und geshalten zu sein;

Wie ben Siegelring leg mich An bein Herz, Wie ben Siegelring An beine hand!

Die Begründung gibt sie in einem allgemeinen Sape, der das Wesen der Liebe überhaupt ausspricht. Es kommen da die schönen Worte, die schon S. 218 mitgetheilt sind.

Denn fart wie ber Tvb Ift bie Liebe u. f. w.

d. h. sie hält unlösbar fest, was sie einmal ergriffen hat. — Zum Schluß werden noch die Brüder der Sulamit revend eingeführt, wie sie gelegentlich sich über ihre Schwester geäußert. Sie beraten, was sie ihr machen oder mitgeben wollen, wenn sich Jemand um sie bewerben würde.

Wir haben eine Schwester, Eine kleine, Noch ohne Busen; Was wollen wir machen Unserer Schwester, Wenn man einst um sie wirbt?

## die Bruder beschließen:

"Ist sie wie eine Mauer, So bauen wir auf sie Silberne Zinnen; Doch ist sie wie eine Pforte, So schließen wir sie ein Mit Brettern von Cebern!"

Die Bilber besagen: ist sie unzugänglich wie eine Festungsmauer, so erhält sie auch den Schmud einer solchen Mauer: silberne Jinnen, (einen silbernen Kranz); ist sie aber der Verführung offen, ein loses leichtes Ding wie eine Thur, so erhält sie auch nur den gewöhnlichen Schmud einer Thur, eine hölzerne Einfaßung, einen möglichst niederen Schmud. Die Brüder knüpfen also an die größere oder geringere Ehrbarkeit der Schwester das Versprechen einer größeren oder geringeren Mitgabe bei ihrer Verheiratung. Diese Beratschlagung stellen sie nach der Idee des Dichters offenbar an jenem Morgen an, wo sie das Gespräch mit dem Geliebten unterbrachen und die Schwester in den Weinderg schickten. Vgl. K. 1, 6. 2, 15. — Nachdem Sulamit aber siegreich alle Anseche

Erfter Abschnitt. Bon 1100-850. C. Die Beit nach Salomo. 233

tungen bestanden hat, wiederholt sie jene Worte der Brüder und macht davon eine Anwendung auf das eben erlebte Abenteuer mit Salomo.

Ich bin wie eine Mauer, Mein Busen gleicht Thürmen: Da schien ich ihm wie Eine Die Gnade findet.

Wer dieser Ungenannte ist, dessen Wohlgefallen sie erregte, sagt sie sosort in einer Parabel, die kurz und deutlich die ganze Versuchungsgeschichte enthält. Sulamit bezeichnet sich selbst bildlich als einen Weinberg, der in Salomos Gewalt siel und den er den Wächtern (den Hoffrauen) übergab, die alsdann einen hohen Preis für die Frucht desselben boten. Allein die Frucht dieses Weinbergs ist für Geld nicht käuslich. Im ganzen Liede haben die Hoffrauen die Vermittler Rolle; daher auch die beständigen Beschwörungen der Sulamit, sie doch zu keiner andern Liebe gegen ihre Neigung bewegen zu wollen.

Gin Weinberg kam
In Salomo's Gewalt
Zu Baal = Hamon;
Er gab biesen Weinberg
Den Wachehaltern,
Indem seder barbot
Für seine Frucht
Eintausend Silberlinge.

Der Weinberg, der mein ist, Der steht vor mir; (vgl. K. 1, 6.) Die tausend magst du D Salomo behalten!

Der Geliebte, der durch diese parabolische Erzählung über das Vorsgefallene hinlänglich benachrichtigt worden ist, richtet zum Schluß noch ein kurzes Wort an seine Braut:

"Die du weilst in den Garten, Freundschaft die lauschet Auf deine Stimme: D laß sie mich hören!"

Sulamit wiederholt darauf sehr sinnig den ersten Liebesseufzer, den sie ergehen ließ (K. 2, 17), als die Brüder sie in den Weinberg geschickt und von ihrem Geliebten getrennt hatten:

Gile, mein Liebster, So wie die Gazelle, Bie das Junge ber Hindin-Auf bem Balfamgebirge! 14

13

12

Damit ift das ganze Lied schon und befriedigent abgeschloßen. — Wer mit bichterischem Sinn und lebendiger Phantafie in ben Beift echter Bolfspoesien einzubringen vermag, ber wird die ursprungliche Einheit des Hohenliedes nicht mehr laugnen konnen, obwohl man zugeben muß, daß die mundliche Tradition, durch die es offenbar eine Zeitlang binburch gegangen ift, bas Lieb nicht gang unverstummelt gelaßen hat. Im Bangen aber ift es febr treu erhalten und ift unftreitig bas Wert eines einzigen, unbefannten Dichters. Gin wirflicher Borfall aus Salomos Leben bot im Allgemeinen wohl ben Stoff bar; außerbem bienten mahrscheinlich eigentliche Bolfslieder dem Berfaßer zum Borbilde, wie bei R. 1, 15 bis Rap. 2, 1-3. Daneben trifft man aber Partien, Die bewußte, absichtliche Runft, ja nicht felten schon eine Runftlichkeit, eine Bildung und rhetorische Malerei zeigen, wie sie ber echten Volkspoesse fremb ift. So namentlich in ben Theilen, wo Salomo bie forperliche Schönheit ber Sulamit schildert, Rap. 4, 1-6 und R. 7, 26-10. Ebenfo wo Sulamit ihren Freund beschreibt, R. 5, 10 - 16. Diefe Stellen haben eine auffallende Ahnlichfeit unter fich : Diefelbe Manier und mehrfach etwas gesuchte, schwülstige und übertriebene Bilder, daß man unwillfürlich an die späteren Liebesdichter der Araber und Neuperfer erinnert wird. Die Art und Weise sich so auszudrücken, ift im Morgenlande gewiß uralt, nur gehört sie im Allgemeinen einer entwidelteren Zeit an, wo neben ber Bolfspoesie auch die Kunftbichtung blühte.

Diese beiben sehr verschiedenen Gattungen der Poesie sind eigentlich im Hohenliede vertreten und auf eigenthümliche Weise verschmolzen. Der Dichter gehört einerseits ganz dem Bolke an und besingt die Lust des Landlebens, die Freude an der Natur so wie die Wonne und das süße Weh der Liebe mit einer Innigseit, Wahrheit und Einfalt, daß man bei allen großen Dichtern, die von der Liebe gesungen haben, Anklänge aus dem Hohenliede zu vernehmen meint. Es ist dieß der Naturausdruck der echten Bolkspoesie, die namentlich im Gebiet der Liebe bei allen Nationen so viel Gemeinsames hat. Im Hohenliede gehören im Allgemeisnen dahin die Gesänge Sulamits und ihres geliebten Hirten, während Salomo nur hie und da einen Anlauf zum echten Bolksliede nimmt, wie K. 1, 15. 2, 2. 4, 1, sonst aber den mehr gebildeten, auf Effett berechneten, malerischen Ton der Kunstdichtung anstimmt. So beschreibt er z. B. die Sulamit K. 4, 1—4 also:

2

3

Dein haar bas gleicht
Der Geisenheerde,
Die da herabwallt
Bom Gilcad.
Deine Zähne gleichen
Der geschorenen Schaasheerd'
Die da aussteigt
Aus der Schwemme:
Zwillingsgeborene
Sind sie alle,
Ein verwaistes
Ist nicht darunter.
Wie ein Purpurstreisen
Sind beine Lippen,

Und bein Mundwerk
Ist gar lieblich.
Der halben Granate
Gleicht beine Wange; \*)
Dein Hals ist
Wie Davids Thurm,
Grbaut zum Bollwerk der Eingänge:
Tausend Schutzwassen
Hausend Schutzwassen
Hausen daran,
Alle Schilde der Helden.
Deine zwei Brüste
Sind wie ein Pärchen
Der Zwillings = Gazellen,
Unter Lilien weidend! u. s. w.

Ebenso Rap. 7, 2 ff., wo die Bolbungen ber Sufte, ber Schoof, Leib und Haupt in ähnlicher Art geschildert werden. Nur hat hier ein spaterer, noch mehr fünstelnder Dichter eine ganze Strophe eingeschaltet R. 7, 4-5. Der König geht von dem mit Lilien befranzten Baigenhügel des Schoofes sogleich zu dem reichbehaarten haupte der Jungfrau über (B. 3 und B. 6 gehören zusammen); ber Erganzer bagegen malt die dazwischen liegenden Partien, von unten nach oben aufsteigend, genauer aus. Die Schilderung des Busens entlehnt er wortlich aus Rap. 4, 5. Beim Salfe fest er fur ben Davidsthurm R. 4, 4, einen Elfenbeinthurm; Die Augen, Die unfer Dichter fonft mit Taubenaugen oder mit Tauben vergleicht, R. 1, 15. 4, 1. 5, 12, die vergleicht er geographisch genau mit ben großen Waßerteichen "bei Besbon, am Thore Bat = rabbim." Die Nafe endlich, die vorher weder an der Jungfrau, noch an ihrem Geliebten hervorgehoben worden, wird hier durch ein auffallendes, folossales Bild verherrlicht, mit dem sich ein abendlandischer Beschmad nicht befreunden fann:

Deine Nase ist wie der Thurm Auf dem Libanon, Der da siehet Gen Damastus.

Der Dichter, der in Salomo und Sulamit die Gegensätze der Kultur und Natur, der Kunst und Kindlichkeit, die Gegensätze von Stadt und Land darstellt — und eben darin liegt das Idyllische des Liedes — versfährt nicht gauz konsequent, indem er ver Sulamit und ihrem Hirten ähnliche, obwohl minder künstliche Schildereien wie dem Salomo in

<sup>1) &</sup>quot;hinter beinem Schleier hervor"; eine Gloffe.

236 Zweite Periode. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Erile.

ben Mund legt. Man sieht, daß die bewußte Kunst hier noch wenig entwickelt ist. Die Gegensätze der Volks = oder Naturpoesse und der Kunstdichtung berühren sich noch ganz nahe. So singt Sulamit von ihrem Freunde R. 4, 10 ff.

Mein Geliebter ift weiß 10 Und braunrot, Herrlich leuchtenb Unter Taufenben. Sein Haupt ift golben, 11 Goldglangend fein Saar, Die wallenben Locken Sind schwarz wie Raben. Seine Augen find wie Tauben 12 An Wagerbachen, In Milch gebabet, Am Ranbe figend; Seine Wangen ben Balfambeeten, 13 Thurmen von Gewurzen gleich ; Seine Lippen find Lilien, Quell = Myrrhe träufelnb;

Seine Banbe find Golbringe, 14 Mit Cbelfteinen befegte; Gein Leib ein Glfenbein = Bebilbe, Bebeckt mit Sapphiren. Seine Schenkel 15 Sind Marmorfaulen, Die festgegründet Auf golbenem Fuße. Anzusehn ist er Wie ber Libanon, Auserlefen wie Cebern. Sein Mund ift fuß, Und gang ift er Anmut: Go ift mein Liebster Und fo mein Freund,

Ihr Töchter Jerufalems!

Ahnlich pries der Hirt seine Braut, K. 4, 11 ff. Alles, was sie an sich hat, scheint ihm ein symbolischer Abdruck ihrer Liebe zu sein. Ihr Kleid ist ein dustendes Blumenkleid. Ja sie selbst erscheint ihm wie ein kunst-voller Garten, wie ein Paradies voll wohlriechender Gewächse. Einen solchen Lustgarten mit Duellen und Allem, was dazu gehört, malt er sich dann aus, wobei die Bilder natürlich nur ganz im Allgemeinen festzuhalten sind und im Einzelnen keinen Vergleichungspunkt zulaßen.

13

Ein verschloßener Garten Bist du, Schwester Braut, Ein verschloßener Garten, Ein versiegelter Born! Deine Pflanzungen sind Ein Paradies von Granateu, Nebst der Frucht Bon edlem Obst; Chperblumen Zusammt mit Narden, Narbe und Krokos,
Ralmus und Zimmet
Nebst all ben Bäumen
Die Weihrauch tragen;
Myrrhen und Alve
Nebst all ben köstlichsten
Balfampflanzen;
Ein Gartenquell,
Ein lebenbiger Waßerborn,
Dem Libanon entströmenb.

Wie Sulamit auf dieß Bild eingeht und bem Geliebten antwortet, ist S. 226 ff. nachzusehen. Dabei sei hier nur noch furz bemerkt, daß im Hohenliede Salben und Del, Balsam, Myrrhen und Weihrauch und überhaupt all die genannten kostbaren Wohlgerüche bildliche und symbo-

lifche Bedeutung haben. Gemeint find bamit bie fußen, herzerquidenden Außerungen ber Liebe. Ebenso hat der Apfelbaum und die Apfel in ber Sprache ber Liebenden immer symbolische Bedeutung, wie ichon oben angemerkt wurde, wobei die Übertragung wohl davon ausgeht, daß bie weiblichen Brufte wie unda als Apfel bezeichnet wurden. Ferner stellt Sulamit ihren Freund als Weinberg fich por (1, 6. 8, 12), ber fie mit füßer Frucht labt, R. 2, 4 f. Sie felbst nennt fich fo R. 8, 11, ent= iprechend dem Bilde eines Luftgartens, unter welchem ihr Geliebter fie fich ausmalt. In diesen poetischen Weihrauch, in diesen Blumen= und Früchteduft bes Drients muß man fich verfegen fonnen, um Die Bilber= fprache ber Liebenden zu verstehen. Sie hat etwas Rebelhaftes, Unfaß= bares, wie bas überschwängliche Gefühl ber ersten Liebe überhaupt. An sich aber ift eine solche Ausbrucksweise fehr natürlich, und findet sich baher auch sonst in Bolksbichtungen; Die Phantasie ber Liebenden zieht namlich Alles in ihren Kreis; fie gibt Allem eine Beziehung zu bem geliebten Gegenstande und fieht im gangen Weltall nur Abbilder beffelben, benn eben in der Liebe geht bem Menschen zuerft ber Ginn fur bas Ganze auf.

Die Kirchenväter wie die judischen Ausleger, die bas Hohelied allegorisch von religiöser Liebe und Sehnsucht beuteten, hatten vielleicht noch ein dunfles Bewußtsein über das vielfach Bilbliche und Symboli= fche, bas allerdings barin vorkommt. Allein wesentlich rührt biese Auffaßung baher, baß man zu einseitig nur Religiofes im Alten Testamente fuchte, daß man die ftart vertretene weltliche und rein-nationale Richtung verfannte und überhaupt nicht mehr im Stande war, eine wirkliche schöne Ratur aus erfter hand zu begreifen. Deshalb wurde ber Inhalt Diefer weltlichen Form auf die willfürlichste Weise geistig umgebeutet. Bott ober Chriftus wurde unter bem Brautigam, bas judifche Bolf ober die driftliche Kirche unter der Brant verstanden, u. bgl. Seit Berder aber find alle nur einigermaßen aufgeflarten Eregeten ber Unficht, baß bas Sohelied von rein menschlicher Liebe handelt, und daß es, richtig verstanden, die Burbe ber Bibel nicht im geringsten verlegt. Die Alle. gorifer aber, die ihrer Deutung zu Lieb ben Salomo zum Auserforenen ber Sulamit machen mußen, find von vornherein unfahig, auch nur ben einfachen Wortsinn bes Gangen richtig zu fagen. - Bum Schluß nur noch einige Borte über bie Form bes Bebichtes.

5. Die Einheit und der Zusammenhang aller Theile unsers Liedes ist vorher ausführlich nachgewiesen. Durch die zu Grunde liegende Gesschichte erhält es einen idpllisch-epischen Anstrich; durch den Dialog aber

so wie durch die ganze Anlage und Ausführung bekommt es einen bra= matischen Charafter. Allein ein wirkliches Drama ober ein Sing : spiel, wie man oft angenommen hat und noch jest mehrfach annimmt, wird es dadurch feineswegs. Saben die Sebraer wie alle semitischen Bolfer nicht einmal ein nationales Epos erzeugt, wie viel weniger bann ein Drama, diese hochste und vollendetste Gattung ber Poefie, die nie vereinzelt auftritt, sondern immer das wirkliche Epos voraussett. Die natürlichen Anlagen aller Semiten, ihr Geift, Charafter, Sitten fo mie ber allen gemeinsame Mangel an plastischem Runftsinn ift bagegen. Wo biefer fehlt, wo feine bildende Runft fich entwickelt, ba fehlt auch überall ber Ginn für lebendige bramatifche Darftellungen. Bei ben Gemiten überwiegt bas Innere zu fehr und ber Ginn bes Gefichts blieb unentwickelt. Sie find alle zu fehr Befühlsmenschen, geborene Lyrifer, und haben beshalb auch in der Dichtung fich nie über bas eigentliche Bebiet ber Lyrif erhoben, felbft nicht bie Araber gur Zeit ihrer hochften Blute, wo es boch so nahe lag, auch ein griechisches Drama nachzuabmen.

Daß aber das lyrische Lied als die Grundsorm aller Dichtung, besteits die Keime der beiden andern Gattungen, des Epos und Drama, in sich enthalten kann und wirklich enthält, zeigt sowohl die Geschichte aller-Literaturen, als auch die begriffsmäßige Entwicklung und Bestimmung dieser drei Natursormen der Poesie. So sinden wir oft in dem kleinsten lyrischen Gedichte auch epische und dramatische Elemente auss schönste vereinigt, wie dieß namentlich die volksthümlichen Balladen und übershaupt die besten Volksleieder aller Nationen zeigen. Diese lyrischsepischen Gedichte sind in der Regel ebenfalls dramatisch gehalten wie das Hoheslied und wurden wie dieses gesungen. Die verschiedenen Personen wersden redend eingeführt und zwar meist sehr abgerißen, unvordereitet und kurz, wodurch das Verständnis wie beim Hohenliede oft erschwert wird. Dieselben Elemente, lyrische, epische und dramatische, sinden wir auch im Deboraliede zusammen, aber das ganze Lied bleibt doch lyrisch so gut wie das Hohelied. Bgl. S. 80 ff.

Will man daher die Anfänge und Elemente des Dramas im Hohenliede erblicken, so bedarf dieß nach dem Gesagten keines Beweises und ist schon von den ältesten Auslegern bemerkt worden. Meint man aber mit Ewald, das Hohelied sei auch der Kunstgattung nach ein volksthumsliches Drama in 4 bis 5 Akten oder ein Singspiel, das von mehren Personen sei aufgeführt worden, so spricht Alles dagegen. Es sehlt uns sede geschichtliche Spur von einer hebräischen Schaubühne. Die Hebräer

haben kein Wort für Drama. Unser Lied ist durchaus lyrisch und heißt Schir, ein Gefang. Die kleine Handlung, die es enthält, dient nur zum Anhalt für die Ausmalung des Gefühls, zur Unterstützung für die lyrische Stimmung und wird nicht sowohl dargestellt, als vielmehr erzählt, so daß das ganze Lied wesentlich die Schilderung eines Stillebens ist und ihm damit die Seele eines Drama's abgeht.

Batte ber Dichter irgendwie an eine theatralische Darftellung gebacht, so wurde er zum mindesten die Sandlung wohl dronologisch ent= widelt haben, fo daß sie vor den Augen des Zuschauers begonnen und nich vollendet hatte. Er hatte mußen mit bem Morgenstanden anfangen und bann bie weiteren Berwicklungen und vorführen. Allein fo etwas ift ihm nie in den Ginn gefommen. Alle lyrifder Dichter aber fann er und beliebig hierhin und dorthin versegen, fann die entfernteften Berfonen redend einführen, ohne daß fie zugegen zu fein brauchen und ohne baburch die Einheit bes Gemalbes zu ftoren. 2gl. S. 229 f. 3m Sobenliebe erscheint nun aber Diese bramatische Form noch auf ber niedrigsten Stufe ber Entwidlung. Der Dichter hat noch fein eigentliches Bewußtfein über feine Darftellung und entwirft fein lyrisches Gemälbe mehr nach Inftinft und Wefühl, als nach flarer Unfchauung. Go bringt feine Manier, frembe Reben einzuschalten, mehrmals etwas Storendes und Berwirrendes in das Lied. Die Situation ift überall Die, daß Sulamit im Barem Salomo's gefangen ift und von ihm wie von den Hoffrauen umworben wird. Man hatte hier alfo menigftens brei Personen notig; bazu fame Rap. 3, 6-11 der Dichter oder ein Theaterdireftor, der die folgende Scene einleitete wie R. 8, 5, und außerdem in der letten Scene ber Geliebte Sulamits, fo daß 5 Perfonen das Gange barftellen fonnten. Dabei muß aber Sulamit felbft gunadift ihren Beliebten rebend einführen, wobei es ausdrudlich heißt R. 2, 10: "Da beginnt mein Beliebter und fpricht zu mir;" ebenjo R. 2, 15 ihre Bruder; sodann abermale ihren Geliebten R. 4, 8-15, nebst bem, was fie ihm barauf erwidert 4, 16 und seine Gegenantwort, R. 5, 1.

Ebenso führt Salomo R. 6, 10 die Lobeserhebungen an, die seine Frauen bei der ersten Begegnung über Sulamit aussprachen; dann wiederholt er weiter Sulamits erste Rede an die Hoffrauen, daß sie nämlich, um den Frühling zu sehen, sich zu weit von ihren Landsleuten wegbegeben habe, R. 4, 11—12. Die Erwähnung der Landsleute versanlaßt den Dichter nun gar auch diese reden zu laßen, wie sie nämlich ihre schone Mithürgerin zurückwünschen, Kap. 7, 1—2. — Man erblickt die Kunst hier noch ganz in der Kindheit. Es sind stammelnde Bersuche,

einem Zerrbilde wird, wenn man versucht, es wirklich darzustellen. — Dasselbe gilt von der letten Scene, wo ein Gespräch, das Sulamits Brüder einmal gehalten, uns vorgeführt wird, K. 8, 8—9. Es fällt in eine frühere Zeit und hat nur da Bedeutung, und konnte deshalb von den Brüdern selbst so wenig gesprochen oder gesungen werden, als die Stelle K. 2, 15, wo sie die Schwester in den Weinberg schicken. — Will man einen Kunstnamen für das Hohelied gebrauchen, so kann man es allein passend als ein Idyll bezeichnen, eine Gattung, die "merkwürdig in der Mitte zwischen Epos und Drama steht und gleich dem lettern gerne die wesentlichen Formen aller Pocsie, Erzählung und Gespräch, Lehre und Gesang in sich versammelt oder sich in sie zertheilt." Schon Opit hat das Hohelied als Esloge, als idyllisches Hirtengedicht gesaßt und übersetzt.

Sieht man babei auf Die reine Runft ber Darstellung, so zeugt bas Hohelied wie alle größeren hebräischen Dichtungen von einer gewißen Unbeholfenheit und einer nur geringen Kompositionsgabe. Bei einem Bolfe, bas plastische Kunstwerfe, bas Epos und Drama hat, wird auch bie Lyrif flarer, anschaulicher und epischer fich gestalten, wie g. B. bei ben Indern und ben Brieden. Wir feben bei ber hebraifden Lyrif affo nur einen ursprünglichen Mangel an universeller poetischer Begabung, einen Mangel, ber aber weniger bei fleinen Liebern, ale bei größeren Kompositionen fühlbar wird. Dagegen entschädigt uns aber namentlich beim Sohenliede aufs Schönfte eine reizende Unmittelbarfeit, eine In= nigfeit und Wahrheit des Gefühle, ein poetischer Duft ber anmutigften, glubenbften Liebe, wie er uns aus feinem andern Bedichte bes Alterthums fo gemutvoll und rein entgegen tritt. Dabei ift es reich an Bugen, die treu der Ratur abgelauscht find, an tiefen Bliden in bas Wefen ber Liebe, die uns anheimeln, als gehörten fie einer weit jungern, uns naher ftehenden Epoche an. Ge fehlt hier fogar nicht die innige Berfenfung in die außere schöne Ratur, die fonft bem liebenden Bergen bes Alterthums fremd ist (ausgenommen bei ben Indern) und wesentlich den driftlichen Zeiten angehört. Das poetische Übergewicht aber, welches hier bem Beibe ertheilt wird und bie Gelbständigfeit beffelben einem Könige gegenüber erinnert vielfach an bie Zeiten unfrer Minnefanger. Somit erscheint das Hohelied als das Reichste, Bollendetfte und Schönfte, was das hebraische Bolt von rein weltlicher Dichtung hervorgebracht hat und beweist, zu welcher Blute auch diefe Richtung damals gediehen war. Beber Griechenland noch ber übrige Drient haben ein folches Lied ber

Liebe hervorgebracht, und auch nicht hervorbringen können. Was es so einzig über alle verwandten Dichtungen erhebt, ift die wunderbare Sar= monie ber leibenschaftlichsten Sinnlichkeit und ber reinsten Sitt = lich feit, die den unsichtbaren Pulsschlag bes ganzen Liedes bildet. Der Seelenadel rein menschlicher Liebe fann nicht tiefer und treffender bargestellt werden. So wenig religiose Elemente als solche sich deshalb hier auch finden, fo ift bas Gange boch von bem fittlichen Beifte bes hebräischen Bolfes durchdrungen und zeigt, wie dieser auch die rein weltliche Sphare der Kunft verflärte und heiligte. Denn wie finnlich glübend und naturlich Sulamits Liebe auch erscheint, so ift fie boch ber echtefte Seelenbund, ber auf wirklicher Wahlverwandtschaft beruht. Sie hat nicht zufällig und willfürlich, sondern nach der innern Rotwendigkeit ihrer Ratur den Geliebten erwählt, weshalb ihre Reigung auch unwandelbar und ewig ift. Deshalb fommt auch in Diefer Liebe Die schönfte Blute ihres Lebens zur Entfaltung. In ihrem Bufen trägt bie reine Jungfrau die gottliche Fulle der Liebe und liebt fo in ihrem Hirten bas Ideal und Urbild ihres Bolfes, fo baß feine Macht ber Welt sie von ihm trennen fann.

Salomo's Liebe dagegen ist nur Berliebtheit, nur Affett und ein Rausch, der ohne tieferen sittlichen Halt ist; denn wahre Liebe kann nur monogamistisch sein.

Als zwei Nebensonnen des Hohenliedes durfen wir vielleicht die indische Savitri, die ihren Gatten durch Liebe vom Tode erlöst, und Shakspeare's große Tragodie der Liebe: Romeo und Julie versgleichen. Diese drei Stude bringen und das Wesen der Liebe in lyrischer, epischer und dramatischer Dichtungsform zur Anschauung und haben alle ihre besonderen Schönhelten. Im rein lyrischen Elemente aber steht das Hohelied einzig und unerreicht da und kann bei seder Versgleichung mit ähnlichen Dichtungen nur gewinnen.

Übrigens beurkundet dieß Lied mehr als ein anderes den Charafter des nördlich en Palästinas, wo es entstanden ist. Die reichere, üppige Natur, die Schönheit und Fruchtbarkeit des Bodens stimmte die Beswohner desssteinigen, was aus schon poetischer und freier, als die Bewohner des steinigen, wüstenreichen Südens, namentlich Juda's. Hier bildete sich mehr ein starres, streng gesetliches Leben mit hierarchischen Elementen; die eisernden Sittenprediger, die ernsten Propheten sind hier recht eigentlich zu Haus, während sich im Norden im Allgemeisnen ein freierer Geist, eine schönere Individualität und ein mehr menschslicher, rein poetischer Sinn erhielt, der auch in späterer Zeit dort

Wefch. b. poet. Nationallit. b. Bebr.

herrschend blieb. So erscheint noch zur Zeit Christi die reizende Landsschaft von Galiläa am See Genezaret, wohin auch die Scene des Hohensliedes verlegt wird und wo der Sänger desselben unstreitig lebte, als das Land geistiger Freiheit und größerer Empfänglichkeit, weshalb es Christus zum Mittelpunkte seiner Wirksamkeit erwählte. Galiläa aber (das alte) war ein Distrikt im Stamme Naftali, dessen poetische Anlagen schon im Segen Jakobs als die hervorragenoste Eigenschaft des ganzen Stammes gepriesen werden; im Deboraliede dagegen erscheint er als todesmutig und tapfer: beides Eigenschaften, die sich gut mit einander vertragen.

Außer dem Hohenliede gehören dem nördlichen Palästina noch an: das Deboralied, die Fabel Jotams, die Erzählungen über Gideon und Jefta, die späteren phantastischen Sagen über Elia und Elisa und vor Allem die Geschichte Jasobs und Josefs. Auch der Prophet Hosea ist unbestreitbar ein Bürger des Nordreichs. Hiernach zeigt der Norden entschieden die größere poetische Begabung; alles, was hier entstanden ist, erscheint weicher, empfindungsreicher, volksthümtlicher und phantasie-voller, als die Produkte des Südens, wobei die natürlichen Berhältnisse soller, als die Produkte des Südens, wobei die natürlichen Berhältnisse soller, als die Produkte des Südens, wobei die natürlichen Berhältnisse soller, mit Whöniken und Sprern wohl am meissten mitwirkten. Dagegen bildete das strengere, abgeschloßenere Leben im Süden auch sestere Charaktere und strengere, sittlichere Grundsäße, während der erregbärere Norden leichter zu Falle kam.

In jener Beziehung ist es lehrreich, ben 45. Pfalm, ber etwa gleichszeitig mit bem Hohenliede in Terusalem auf die Vermählung eines judisichen Königs gedichtet wurde, zu vergleichen. Dieser König ist, wie ich vermute und wie ich anderswo genauer nachgewiesen habe, der König Usia, und das Gedicht wurde in die Zeit von 800 vor Chr. fallen. Es ist ebenfalls wesentlich weltlicher Art; aber doch ganz anders gehalten, als das Hohelied: ernster, verständiger und mit einer prophetischen Färsbung in dem göttlichen Segensspruche, den der König bei seiner Thronsbesteigung empsieng B. 4—6. An lyrischer Schönheit und lebendiger Empsindung kommt es dem Hohenliede bei weitem nicht gleich und ist zudem ein reines Kunstgedicht.

# 3weiter Abschnitt.

### Bon 850-650.

### Einleitung.

Während wir in den beiden lettgenannten Studen noch die Ausläufer einer rein nationalen und weltlichen Dichtung vor uns hatten, die eigentlich einer etwas früheren Zeit angehören, so war bereits mit der letten Hälfte des 9. Jahrhunderts ein bedeutender Umschwung im Denken wie im Leben des hebräischen Bolkes eingetreten.

Auf die glanzenden Zeiten Davids und Salomo's, wo Berael feine nationale und politische Einheit erreicht hatte und machtig baftand, folgte bald eine lange Zeit ber Schmach und Schwäche, ber Rampfe nach Innen und Außen, eine Zeit ber Prufungen und gauterungen, unter benen der Bolfsgeift allmählig mit Schmerzen fein eignes Befen entfaltete. -Für Juda, bas nach ber Trennung bes Reichs — neben ber zweideutigen Dberherrschaft über Ebom - nur einen Flachenraum von 10 Meilen Lange und etwas über 5 Meilen Breite befaß, war es wichtig, daß hier wenigstens die Konigswurde in der Familie Davids erblich blieb. Der junge Staat wurde baburch ber Erschütterungen überhoben, welche eine Königswahl und ein gewaltsamer Dynastienwechsel fast immer zur Folge haben, wie man dieß am deutlichsten bei ben häufigen Ummalzungen bes nordlichen Reiches feben fann. Durch innere, zugellofe Barteien ftets beunruhigt, burch blutige Thronwechsel geschwächt und ohne rechte Ein= heit im Staatswefen wie im Rultus, blieb es, trop feines großeren Ums fange und trop ber ebelften Rrafte, bie es hatte, ein Spielball ber Rachbarn und gieng unter, ehe es ju einer neuen Blute herangereift mar. Erft bei ben fpateren Sturmen zeigte es fich flar, wie viel bas fleine Juda, das allerdings auch durch feine Lage mehr geschütt mar, feiner Sauptstadt verdankte. Es hatte fich hier zugleich ein bedeutender geiftie ger Centralpunft gebildet, auf den man fich ftugen fonnte und ber nicht fo leicht zu erschüttern und umzustoßen war.

Die literarischen Erzeugnisse dieses Abschnittes können wir jedoch nicht gehörig würdigen, wenn wir nicht zuvor einen Blid auf die religiose Entwicklung des Volkes werfen.

Wir haben oben gesehen, daß bei David wie bei Salomo die relis giose Anschauung noch vielfach mit sinnlichen und natürlichen Elementen gemischt war, ohne daß diese Gegensätze klar und ftorend zum Bewußtfein gekommen wären. Natur und Kultur, Weisheit und Thorheit stans ben hier noch im friedlichen Bunde mit einander. Der wesentliche Fortsschritt des zweiten Abschnittes, zu dem wir jest kommen, besteht sodann darin, daß die ewigen Gegensäße von Natur und Geist, die Gegensäße des niedern und des höhern Religionsprincipes, die bis dahin von der Volksmasse und selbst von den ersten Repräsentanten der Nation undes fangen verwechselt und verbunden wurden, nunmehr entschieden herausstreten und dem ganzen Volks zum Bewußtsein gebracht werden.

Diese Aufgabe lösen die Propheten, deren literarische Thästigkeit mit diesem Abschnitte beginnt und ihn hauptsächlich aussüllt. — Durch die ganze Zeit aber geht ein Gefühl von Zerrißenheit, von Unsversöhniheit mit dem Leben hindurch, wie es die politischen und socialen Zustände des Bolkes von selbst mit sich brachten. Aus dieser Zeit erklärt es sich leicht, wie ein denkender Geist es unternehmen konnte, den Ursprung der hebräischen Weltanschauung, die jenen Kamps der Gegenfäte des Geistigen und Natürlichen von Ansang an schon in sich schließt, anschaulich darzustellen, so weit dieß nämlich auf rein religiösem Standspunkte möglich war. Es ist dieß die tiessinnige Erzählung über den Sünden fall, die hier näher besprochen werden muß und uns am besten in diesen wichtigen Abschnitt einsührt.

Während die er ste Schöpfungsgeschichte das Wesen des Menschen und seine Gottähnlichkeit in die ihm verliehene Herrschaft über die ganze Natur sett, so daß er von Anbeginn an kraft des Geistes als der gekrönte Beherrscher aller Dinge dasteht, so zeigt dagegen die zweite, jüngere und gedankenreichere Darstellung (1 Mos. 2—3) die Genesis, den Ursprung dieses hebräischen Standpunktes und liefert damit zugleich die älteste sittliche Geschichte des Menschengeschlechtes. Danach gelangt der Mensch, der erdgeborene, durch Sünde zur Erkenntnis des Guten und Bösen und eben damit erst zur Gottähnlichkeit.

Die Erkenntnis des Unterschiedes zwischen Gutem und Bösem bes zeichnet zunächst ganz allgemein die Aushebung der geistigen Indisserenz des Kindes, die Zerreißung der ersten Unmittelbarkeit, der Unfreiheit und Unschuld, oder das Erwachen des vernünstigen Bewußtseins, die moraslische Mündigkeit. Bgl. Jes. 7, 16. Durch dieß höhere Bewußtsein ist der Mensch in der That gottähnlich geworden, wie die Erzählung ausdrücklich hervorhebt. 1 Mos. 3, 22: "Abam ist geworden wie unser Einer, so daß er Gutes und Böses erkennt," sagt Gott selbst. Es fragt sich nur: wie konnte diese Erkenntnis als sündlich hingestellt werden, da doch sonst das ganze alte Testament auf eine. solche Erkenntnis und ein

ihr entsprechendes Handeln dringt? — Man hat hier einen Reid der Gottheit finden wollen. Allein das wäre nur in den Naturreligionen möglich. In der Religion des Geistes aber offenbart Gott ohne Rüchalt sein ganzes Wesen und gibt seinen Geist nicht theilweis. Jenes Vers bot hat vielmehr einen tieferen Grund.

Es ist in der allgemeinen Einleitung schon kurz ansgeführt, daß die hebräische Religion zu ihrer Voraussezung die Naturreligionen habe. Das Wesen dieser lettern bestand darin, daß der Mensch sich als ein Glied des Naturganzen betrachtete, sich an die ewige Ordnung dieses Ganzen gebunden fühlte und so sich mit diesem Ganzen als in Gott seiend anschaute. In dieser Anschauung des Ganzen, durch welches der Einzelne bedingt und erhalten ist, geht zuerst die Idee Gottes dem mensche lichen Bewußtsein auf und äußert sich als ein Abhängigseitsgesühl des Einzelnen von dem All der Natur. Er hat damit die Idee eines schlechts hin voraussezungslosen, unbedingten Wesens, in welchem er selbst mit allen andern Wesen seinen Grund und sein Bestehen hat. Dieses götteliche Wesen aber erscheint als Natur, als Naturmacht und Naturgesetz.

Die hebräische Religion, als die Religion des Geistes und der sittlichen Freiheit, entstand nun wesentlich durch eine Erhebung des Willens
über die Natur und ihre zwingende Notwendigkeit. Indem der Mensch
so von der Mutter Natur sich lostiß und es wagte, frei sich selbst zu bestimmen, so riß er eben damit sich von dem Gotte los, in dessen Armen
er dis dahin geruht, und dieses negative Verhalten gegen die Natur und
ihre Gesete, diese Entzweiung des Bewußtseins ist an sich das Böse, das
radikale Böse, was nicht sein soll. Denn der Mensch bleibt immer zugleich Naturwesen, und die vollendete Sittlichkeit besteht darin, daß er
mit der göttlichen Ordnung der Natur in Harmonie lebt. So sehr deshalb die Erzählung auf der einen Seite den Fortschritt durch den Ast des
Erkennens sesthält, ebenso sehr erblicht sie darin wegen jener Entzweiung
eine Schuld. Daher das Verbot: nicht vom Baum der Erkenntnis zu
eßen.

Der bloß religiöse Standpunkt begreift nämlich nicht das Bose—
in dem angegebenen Sinne — als einen notwend igen Aft, um zur sittlichen Freiheit und zur wahren Versöhnung zu gelangen. Er meint, auch ohne jenen Bruch mit der Natur, ohne Entzweiung hätte die sittsliche Freiheit realisitt werden können. Allein die wahre Versöhnung ist immer eine vermittelte, eine aus der Entzweiung hergestellte; die bloße Kindesharmonie, die Unschuld, die gut und bos noch nicht unterscheiden

246 3weite Beriobe. Bon b. Grund. b. Ronigthume bis g. Enbe b. Exile.

tann, ist weder sittlich noch unsittlich und muß baher aufgehoben werden, um banach reiner und tiefer wieder ins Leben treten zu können.

Man hat zwar sehr altklug gemeint: die ersten Menschen hätten warten sollen, bis Gott ihnen die Erkenntnis des Guten und Bösen selbst zu überreichen für passend gefunden. Allein da hätten sie lange warten dürfen; denn das Verbot ist ohne alle Einschränkung gegeben.

Aus der obigen Erflärung laßen fich nun leicht die einzelnen Grundzüge dieser Beschichte begreifen; zunächst die Feindschaft ber Natur gegen den Menschen, besonders von Seiten der Schlange und bes Bobens. Es ift dieß nur eine Rudwirfung von der feindlichen Stellung, welche ber Mensch ber Natur gegenüber eingenommen hat. Dieser Zustand aber foll nach hebräischer Anschauung nicht bleiben; der Mensch soll mit der Natur fich verfohnen, wie dieß die Propheten als lettes Biel der Entwidlung in ichonen Bildern aussprechen, z. B. Jesaja 11. — Ferner erhält jest erst die Drohung des Todes ihre rechte Bedeutung. Ein phy= fischer Tob fann nicht gemeint sein; benn die Menschen sterben ja nicht, und von einer Milderung der Strafe wird nichts gemeldet. Außerdem ist der Mensch nicht mit einem unsterblichen Leibe erschaffen worden, sonbern als Erde von der Erde, worin seine Endlichkeit genugsam ausge= fprochen ift. Ebenso wenig fann ein geistiger Tob gemeint sein; benn bas alte Testament fennt fein Fortleben nach dem Tobe, fein Jenfeits, fondern Alles soll dieffeits sich vollenden. — Der Tod, als Folge der Erfenntnis bes Guten und Bofen, fann beshalb nur in bem Sinne bier gefaßt werden, daß bem Menschen erft auf ber Stufe bes freien, ent= widelten Bewußtseins auch seine Endlichkeit zum Bewußtsein fam. Denn "nur für bas Bewußtsein hat der Tod einen Stachel." Das Rind fennt und fürchtet ihn nicht. Aus demfelben Gesichtspunfte find auch die übri= gen Strafen, die Geburtoschmerzen bes Weibes u. f. w. zu verstehen.

Ferner ist zu beachten, daß erst nach dem Genuß der Erkenntnis das Berbot folgt, nun nicht auch noch vom Baum des Lebens zu eßen. Der Sinn dieser Darstellung kann nur der sein: Nachdem der Mensch einmal zum freien Bewußtsein gekommen war und seine eigne Endlich= keit erkannt hatte, konnte er nicht wieder zu dem früheren kindlichen, unschuldigen und bewußtlosen Zustande zurückehren; er wurde deshalb für immer aus dem Paradiese verstoßen. Im Ansang aber ward ihm der Baum des Lebens nicht verboten und er genoß unstreitig davon, d. h. im Sinn der Sage: er lebte wie das Kind ohne Bewußtsein und ohne Furcht vor seinem Ende; er hatte nur lebendige, erfüllte Gegenwart. Das liegt entschieden in der Erzählung und daraus solgt, wenn es nicht

an fich fcon flar genug mare, bag bie Bezeichnungen : Baum bes Le= bens und Baum ber Erfenntnis eine rein bilbliche Bebeutung haben mußen und daß wir bei bem lettern nicht etwa mit ber lateinischen Rirche an einen Apfelbaum, noch mit den Rabbinen an einen Feigen= baum ober mit andern an den Weinstod denken burfen. Der Baum des Lebens bezeichnet das anfängliche harmonische Naturleben vor der Er= fenntnis des sittlich Guten und Bofen, wo der Mensch auch seine eigne Endlichkeit und seinen Tod noch nicht erkannte. Im Gegensatzu Diesem Baume ift ber andere geradezu so viel ale der Baum des Todes, in= sofern er mit ber Erfenntnis bes Guten und Bofen bem Menschen gu= gleich bas qualende Bewußtsein seines Tobes bringt. Wie die Gunbe hier aber bloß in die Erfenntnis des Unterschiedes gesett wird, fo fagt auch Paulus, bag burch bas Befet bie Gunde in die Welt gefom= men fei. - Aus ber poetischen Ausdrucksweise folder Cagen und ibea= len Geschichten ift es nun sehr begreiflich, wie fo bestimmt gesagt werben fonnte, daß die Menschen vom Genuß Dieses Baumes fterben wurden, da fie boch leiblich fortlebten und fogar ein fehr hohes Alter erreichten.

Die Schlange, um bieg noch jum Berftandnie bes Bangen gu bemerten, ift feineswege bas boje Princip; benn ber Urfprung bes Bojen liegt im Menschen selbst. Sie symbolisirt vielmehr die eigene, natürliche Unreizung bes Menschen; seine eigenen Resterionen sind in bichterischer Weise einem natürlichen Wesen, einem Thiere, bas als Bild ber Lift und Rlugheit galt, in ben Mund gelegt. - Gine weitere Erflärung gehört nicht hieher. Die Hauptsache ift, daß ber Mensch die erste Gunde durch Losreißung von der Natur begeht; denn durch diesen Aft ist die sittliche Freiheit, Die Unterscheidung des Guten und Bofen bedingt. Diese Ent= zweining mit der Natur fordert das sittliche Gollen; allein erft das Unglud ber Beit brachte bem hebraifden Bolfe Diefe Ronfequenz feines Re= ligionsprincipes zum flaren Bewußtsein. Wie es anfänglich voll freudi= ger Gewißheit und Unmittelbarfeit fich außerte, ift C. 39 nachzusehen. Somit zeigt der Gundenfall die allgemeine ethische Geschichte des ganzen hebraifden Bolfes, bas durch "einen Riefenschritt" fich geistig frei machte. Diese Geschichte ift eine ebenso wahre als wirklich e; sie ift ein Er= lebnis der Gesammtheit, nur fein einzelner, nur einmal vorgefommener Fall, sondern eine ewig sich wiederholende Geschichte. Die Menschheit ist dadurch nicht gesunfen, wie auch die Bibel zugibt; allein mit diesem Schritte, ben bas hebraifche Bolt zuerft vollständig gethan, ift auch eine Entzweiung, ein Kampf ber Gegenfage von Natur und Beift, von Nots wendigfeit und Freiheit in die Geschichte der Menschheit eingetreten, der

248 Bweite Beriode. Bon b. Grunb. b. Ronigth. bis jum Enbe b. Grile.

feitdem das Leben des Einzelnen wie das der Bölfer immer aufs Neue bewegt und seiner Versöhnung entgegen ringt.

Im hebräischen Volke haben die Propheten diesen Kampf durchgestämpft und und in der Literatur das getreuste Abbild davon hinterlaßen.
— Eine vollständige Geschichte dieser Propheten und ihrer Werke gehört zwar nicht in eine Geschichte der hebräischen Dichtung; denn sie sind mehr Volksredner, als Dichter; sie haben immer eine praktische, polesmische, lehrhafte Tendenz, und wegen dieser unmittelbaren Einwirkungen auf das Leben, auf das politische wie auf das religiössssittliche, bilden sie einen besonderen, selbständigen Zweig der hebräischen Nationalliteratur und gehören theils der Religionss, theils der Sittengeschichte des Volstes an.

Indes darf die prophetische Literatur hier keineswegs übergangen werden, da sie uns den wahrhaft sittlichen Kern der Nation am treusten zur Anschauung bringt. Außerdem ist die Form dieser Schriften größten= theils poetisch und rhythmisch. Sie gehören wegen der allgemeinen Ten= denz zu lehren, zu beßern, zu bilden u. s. w. ins Gebiet der didaktischen Sormen der Poesie: rein lyrische, satirische, erzählende und lehrhafte Elemente. Indes ist diese prophetische, erzählende und lehrhafte Elemente. Indes ist diese prophetischen, im Hiod und Kohelet, die sich der reinen Lyrisch anschließt und deshalb auch mehr dem Charafter der wirklichen Kunst entspricht. Wir können diese beiden Gattungen geradezu als lyrische und fatirische Lehrdichtung unterscheiden.

Meine gegenwärtige Aufgabe kann hauptsächlich nur darin bestehen, die poetische Seite, die Entwicklung der Kunst an den prophetischen Reden nachzuweisen, wobei der eigenthümliche Gedankengehalt nur im Allgemeinen zu berücksichtigen ist. Um aber die ganze Erscheinung dieser prophetischen Literatur überhaupt im Jusammenhange mit der geschichte lichen Entwicklung des Volkes zu begreisen, muß das Wesen und Wirsten der hebrässchen Propheten selbst hier genauer erörtert werden.

L

# Allgemeines über das hebräische Prophetenthum.

# 1) Begriff und Standpuntt ber hebraifchen Propheten.

Blickt man auf die vielseitige Wirksamkeit der einzelnen Propheten, so waren sie allerdings gottbegeisterte Sittenprediger, Lehrer und Ratsgeber des Bolfes wie der Könige, zuweilen auch Erzieher der königlichen

Brinzen, im Allgemeinen aber eine Art göttlicher Demagogen, wie Berder sie bezeichnet. Sie waren ferner als Gesetzgeber, als Dichter, als Geschichtsschreiber und als Verfaßer prophetischer Volksreden die wesent= lichsten Begrunder der hebräischen Nationalliteratur, und ertheilten außer= bem nicht selten vermöge ihrer naturwißenschaftlichen Kenntnisse ihren Mitburgern und felbst Ausländern ärztlichen Rat und Beiftand, (vgl. 2 Kon. 2, 19 ff. R. 4, 38 ff. R. 5. R. 20, 7.) weshalb fte dem Bolfe, wie wir namentlich bei Glia und Elifa feben, oft als Wunders thater erscheinen mochten. (Bgl. Lufas 7, 16.) Aus Diefen Ginzelheiten läßt sich jedoch ber allgemeine Begriff eines hebräischen Propheten nicht genügend abstrahiren. Ebenso wenig gelangt man bazu, wenn man von ber Etymologie ihrer Namen ausgeht; denn diese bezeichnen meist nur bie außere Erscheinung ihrer Wirtsamfeit, Die vorzüglich im Reben, im begeisterten Berfunden religiöfer und sittlicher Bahrheiten bestand. Der allgemeinste Ausdruck bafur ift Rabt, Sprecher, Redner, gleichbe= beutend mit bem griechischen προφήτης, Berfundiger, Dolmet= icher Gottes, (2 Mof. 7, 1) wie bie 70. bas Wort nach flaffischem Sprachgebrauch richtig überfeten; denn hiernach ift ber Prophet wesentlich ber Ausleger und Dolmetscher ber begeisterten Götterspruche bes Mantis, obwohl das Wort etymologisch einen Vorhersager bezeich= net. Dieselbe Bedeutung hat bas lat. vates, im Sansfrit vadt ober vadica, von vad, reben, fo bag bie Bezeichnung eines hebraischen Pro= pheten mit ber eines fogenannten beidnischen zusammenfällt.

Man hat zwar Nabi als eine paffive Form nehmen wollen, fo baß es bedeute: der Begeisterte, Inspirirte, oder nach Redslob: "der Angesprudelte", vom göttlichen Geiste Angesprütte!! Danach soll bas Wort, wie sogar Hupfeld will, im Gegensat zu dem griechischen Propheten stehen und die innere, Gott jugewandte Seite des Propheten bezeichnen, während er im Griechischen von feiner außeren, den Menschen zugewandten Seite ben Namen haben foll. Allein diese Erflärung ift durchaus unhistorisch. Denn nicht bloß der hebräische Prophet, sondern jeder, der griechische wie der der Inder und aller Heiden, hat die Bor= stellung, daß ein Gott durch ihn redet. Der Inhalt der Offenbarung macht allein den Unterschied aus, nicht die Erscheinungsform; denn an sich ist die Prophetie so gut wie die Poesie eine allgemeine Menschen= und Bölkergabe, und keineswegs bloß an ben Boden Palästina's ge= bannt. Bubem ift na bi feine Paffivform, fondern ein aftives Subftan= tiv wie paqtd, Aufseher, im Arab. kalim, Sprecher, chakim, ein Weiser u. f. w. Bu bemerken ift nur, daß bas Wort in engerer und weis

terer Bedeutung gebraucht wird. Im engeren Sinne ift es ber gottbegeifterte Bolferedner, ber popular fonft auch Dann Gottes, Dann bes Beiftes, Bote Gottes ober Dolmeticher (meltz) heißt; im weitern Sinne fteht es überhaupt von frommen Mannern, bie unter befonderem göttlichen Ginfluße ftehen und einer höhern Erleuchtung und Offenbarung gewürdigt werben, fo viel ale Freund und Bertrauter Bot= tes, wie z. B. Abraham 1 Mof. 20, 7. Bgl. Pf. 105, 15. Der Prophet ift in den göttlichen Willen eingeweiht und lebt in voller Überein= ftimmung mit Bott, b. i. mit bem Sittengeset, eine Stufe, Die eigent= lich jeder Israelit erreichen follte, weshalb auch Joel 3, 1 die messia= nische Zeit, die sittliche Vollendung des Volkes als einen Prophetismus aller Glieder deffelben fich vorstellt. Die weibliche Form, nebia, bezeich= net deutlich in 2 Mos. 15, 20 die Mirjam als Dichterin, eine Über= tragung, die um so näher liegt, als die rein poetische und prophetische Begeisterung fich vielfach berühren. Der Prophet wird zuweilen reiner Dichter, (Jesaja 12. Habafuf 3, Jer. 20, 7 ff.) so wie die Dichter öfters einen prophetischen Ton austimmen, 3. B. Pfalm 2. 45, 3-6. 110.

Um den wirklichen Begriff eines hebraischen Propheten genauer zubestimmen, müßen wir nicht bloß die Gesammtthätigseit aller Propheten überblicken, sondern vor Allem uns an den Inhalt ihrer eigenen Aussprüche halten, wobei aber, wie bei seder historischen Untersuchung, eine Kritif der Duellen unerläßlich ist.

Im Allgemeinen find hier drei verschiedene Arten von Duellen wohl ju unterscheiden, nämlich erftens: historische Duellen im ftrengeren Sinn, wie fie in ben Geschichtsbuchern bes alten Teftamente, namentlich im Pentateuch, in den Buchern Samuels, ber Konige u. f. w. vorliegen. Reine von biefen Quellen ift gleichzeitig; fie find vielmehr fammt= lich zwei bis funf Jahrhunderte nach ben Greigniffen, Die fie berichten, niedergefdrieben, und enthalten inundliche, fagenhafte Vollbergablungen über die Wirffamkeit ber Propheten, besonders bes Mose, bes Samuel, Elia, Elifa u. f. w. Ferner gehört dahin bas Buch Jona, worin eine gang mythisch gefärbte Prophetenfage zu bidaftischen Zweden frei bearbeitet worden. - Diefe Ergählungen enthalten im Allgemeinen Die ge= wöhnliche Bolfsansicht. Danach find Die Propheten Wunderthater, Wahrsager, ja Zauberer, und nehmen im Grunde noch benselben Standpunkt ein, wie die Propheten und Wahrsager ber heidnischen Bolfer. Das alte Testament gibt bieß auch zu - in ben Sagen wenigstens und erkennt in den hebraischen Propheten eine nur guantitativ bobere Rraft an, als in benen anderer Bolfer. So fonnten die ägyptischen Zau= berer und Weisen sast alle Wunder, welche Mose vor Pharao bewirkte, ebenfalls nachmachen — natürlich durch Hülfe des Teusels, wie die alte Kirche es sich erklärte. Ferner sinden sich zu den Wundererzählungen über Elia, Elisa, Jona u. s. w. ganz entsprechende Sagen bei den Klassstern und sonst. Das Hauptgeschäft und das Wesen der heidnischen wie der hebräischen Propheten besteht nach der Volksansicht im Orafelgeben, im Vorherverkünden der Zukunst, überhaupt im Wißen und Sehen verborgener Dinge, weshalb die hebräischen Propheten früher ebenfalls "Seher" hießen. 1 Sam. 9, 9. Vgl. Am. 7, 12. (Später und bei den Propheten selbst siehen diese Bezeichnungen von der innern, intellektuellen Anschauung und Offenbarung allgemeiner Wahrheiten.) So konnte Samuel als "Seher" dem Saul verfünden, wo seines Vaters Eselinnen seien u. dergl. Die driftliche Kirche hat diesen volks thüm=1ichen Begriff eines Propheten als den richtigen angenommen, obwohl er mehr noch dem Standpunkte der Naturreligion angehört.

Bestärft wurde die Rirche in dieser Auffagung ber hebraischen Propheten durch eine zweite Urt von Quellen. Es sind dieß eigentlich prophetische Stude aus späterer Zeit, namentlich mehre im Buch bes Jesaja befindliche Reden, Die am Ende bes babylonischen Eriles geschries ben worden find und von den damaligen politischen und religiösen Zu=" ständen der Juden in Babylon handeln. Stunden diese Stude nicht gu= fällig und rein äußerlich in ber Sammlung der echten Reden Jesaja's, so wurde auch der frommste Aberglaube es niemals gewagt haben, sie dem alten bekannten Propheten zuzuschreiben. Go flar und unzweideutig ist der Inhalt, so verschieden von dem echten Jesaja die Form und so ent= schieden geht das Zeitalter dieser Stude aus ihnen selbst hervor. Jest aber foll der Prophet Jefaja fie 200 Jahre vor dem Erile gefchrieben und alle einzelnen Borfälle deffelben vorherverfündigt haben: eine Unnahme, die schon sprachlich rein unmöglich ift; benn die exilischen Bu= stände werden hier nicht etwa als zufünftige geweißagt, sondern theils als gegenwärtige und wirkliche, theils als vergangene beschrie= ben. Jerusalem und ber Tempel find lange zerftort, bas Land entvolfert, das Volk schmachtet in der Verbannung; die Chaldaer stehen tropig und übermütig auf dem Gipfel ihrer Macht; allein Cyrus, der fogar schon bei Namen genannt wird, ist aufgetreten und von ihm wird die Buch= tigung der Chaldaer so wie die Befreiung Jeraels mit Zuversicht erwar= tet. Wgl. Jef. 40-66. Außerdem wollen diese und einige kleinere Stude durchaus nicht für Produkte Jesaja's gelten. Nur einmal schreibt der spätere Sammler in der Überschrift R. 13, 1 ein unechtes Stud

252 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Erile.

bem Jesaja zu, zu welchem Irrthume sedoch bas Stud selbst feinen Un- laß gegeben hat.

Gang anders verhält es fich mit bem Buch Daniel, bas ebenfalls hieher gehört. Das Buch wurde geschrieben im zweiten Jahrhundert por Chriftus, mahrend ber Religionsverfolgungen unter Antiochus Gpi= phanes. Der Verfaßer verfündigt ben Sturz dieses Tyrannen und banach foll fogleich ber Deffias erscheinen. Als Vorbereitung bazu erzählt er in bildlicher und symbolischer Rebe bie Schickfale ber früheren großen Beltreiche, mit benen bas judifche Bolf in feindliche Berührung gekommen, und zwar ergablt er dieß in ber Art, baß er einen alten Beifen, Ramens Daniel (vgl. Ezechiel 14, 14, 18, 20. 28, 3), bas bereits Weschene als Weißagung ober vielmehr als Vorhersagung aussprechen läßt. Daber stimmt benn auch Alles bis auf Die Zeit des Antiochus IV. fehr genau mit ber Beschichte und fogar mit ber Chronologie überein; von dem aber, was der Verfaßer von der Zufunft erwartet und was ichon ber Form nach gang verschieden ift und ben allgemeinen Charafter der prophetischen Weißagung überhaupt an sich trägt, von dem ift so viel als gar nichts eingetroffen.

Diese poetische Einkleidung, etwas ruckwärts nach dem Erfolge zu weißagen, hat für jene wie für unsre Zeit durchaus nichts Anstößiges und bezweckt nur, der Rede mehr Gewicht zu verleihen. Sie ist bei den Hebräern sehr alt. Das frühste Beispiel solcher prophetisch en Kunst dicht ung haben wir im Segen Jakobs, 1 Mos. 49; dann im Drakel Bileams 4 Mos. 22—24, und besonders im fünsten Buch Mose's aus der Mitte des 7. Jahrhunderts. Später wird diese Form immer häusiger, wie Daniel, das Buch Henoch u. A. zeigen.

Wer sich an diese beiben Arten von Quellen hält, kann unmöglich ben wahren und wirklichen Begriff eines hebräischen Propheten gewinnen; er muß vielmehr in ihm ein unbegreifliches, phantastisches Wunderswesen erblicken, das die Begebenheiten der Jukunft mit allen Zufälligskeiten und bis auf Zeit und Stunde (die selbst Christus nicht wußte) vorauszusagen vermochte. Daher dann die an Wahnsinn streisenden Theosien über das prophetische Bewußtsein, das man sich als eine visionäre Geistesverzückung und Esstase dachte, bei den Montanisten, wie bei Hengstenberg und seinen Glaubensgenoßen. Indes hat die Kritist über jene Quellen längst so entscheidend und so unwiderlegbar gerichtet, daß jedes weitere Wort darüber unnüß ist. Selbst die vermittelnden Theologen erkennen das Gewicht der Gründe für das spätere Zeitalter

jener prophetischen Stude an und stehen in dieser Beziehung auf bem gleichen Standpunkte mit den freisinnigsten Auslegern.

Die dritte und einzig zuverläßige Art von Quellen, an die wir hauptsächlich uns zu halten haben, sind die gleichzeitigen, authentischen Reden der Propheten selbst, und deren besitzen wir zum Glück eine große Anzahl. Sie geben uns das lebendigste und treuste Bild über das Wirsten und Wesen der Propheten und sind frei von allen wunderbaren, zauberhaften und heidnischen Elementen, die, wie schon bemerkt, der Volkssage angehören.

Nach diesen Urkunden erscheinen die Propheten als begeisterte Bolksredner und Bolkssührer, als die eigentlichen Repräsentanten des natiosnalen und religiösen Gesammtbewußtseins, gleichsam als das laut =
werdende Gewißen des hebräischen Volksgeistes; denn
sie sind die Schöpfer der religiösen Anschauungen, die Offenbarer des
sittlichen Geistes der Nation. Wie viel Gemeinsames sie deshalb auch
mit den heidnischen Propheten haben mögen, so unterscheiden sie sich
doch qualitativ von allen übrigen, wie die Hebräer überhaupt durch die
Stufe ihrer Gotterkenntnis und ihrer ganzen Weltanschauung von allen
Völkern des Alterthums verschieden sind. Überhaupt aber sieht die prosphetische Literatur der Hebräer so eigenthümlich da, daß kein Volk
des Alterthums etwas Ähnliches aufzuweisen hat.

Die Idee, daß die innere, geistige Freiheit des Menschen auch in den Erscheinungen des wirklichen Lebens eine Gestalt gewinnen soll, so daß nicht mehr das Natürliche an sich, sondern nur das vom Geist und von der sittlichen Freiheit Durchdrungene wahren Werth und Bedeutung hat, diese Idee ist als die Seele der hebräischen Religion und als das innerste Wesen dieses Volksgeistes zu betrachten. Die Propheten aber sind von Ansang an die Organe dieses allgemeinen Geistes. Was die

<sup>1)</sup> Der eigentliche Geist und Genius eines Bolfes kommt zunächst immer nur in einzelnen, hochbegabten Persönlichkeiten zur Erscheinung und zwar nicht bloß bei ben Hebräern. Die Sineien, Inder, Perser u. s. w. haben so gut ihre Religionsstifter, wie die Hebräer und diese sind überall nicht von der Bolfsthümlichkeit zu trennen, wie man dieß z. B. bei Mose und den Propheten gethan hat. Man übersieht dabei gerade das Wesen der hebräischen Religion, die Idee der Gemeinde z- denn Israel als ein Ganzes, als Nation ist das Bolk Gottes und jenes höhere Princip oder Gott selbst ist lebendig im Schoose dieser nationalen Gemeinschaft. Die Entwicklung jenes Princips forderte aber einen Kamps, die Überwindung eines Gegensabes, wie sich etwas Ahnliches in jeder Religionsgeschichte nachweisen läßt. So stellen Sokrates und alle griechischen Philos

Menge nur dunkel ahnt und fühlt, das sprechen sie klar aus und suchen die sittliche Freiheit ins Leben einzusühren und zu realistren. Das menschliche Dasein soll durch eine höhere, ideale Auffaßung verklärt, versichönt, poetisch und sittlich umgestaltet werden, wobei die Poesse freilich ganz im Dienst der Religion und der Sittlichkeit steht.

Die Hindernisse, welche bei dieser Aufgabe überwunden werden mußten, waren in religiöser Hinsicht vorzüglich der Standpunkt der Naturreligion, das natürliche Princip oder der Gößendienst, dem ein großer Theil des Bolkes über tausend Jahre hindurch anhieng. Andrersseits bezog sich die Thätigkeit der Propheten immer auch auf die politischen Berhältnisse; denn innerhalb der Rechtsgemeinschaft, innerhalb des Staates sollte die sittliche Freiheit verwirklicht werden. Hiernach ist es klar, daß die öffentliche Wirksamkeit dieser Männer wesentlich bedingt war durch den jedesmaligen Zustand des Staates, und deshalb in den verschiedenen Epochen desselben notwendig einen verschiedenen Charafter bekommen mußte.

Gleich an der Spige der hebraischen Gemeindebildung, die in der mosaischen Zeit beginnt, steht Mose, ein Prophet, ber als Vorbild und Muster aller folgenden Propheten betrachtet werden fann. Das Volk lebte noch nomadisch, hatte aber bereits Haupter ober Fürsten, die an ber Spige ber zwölf Stämme standen. Den Stammfürsten nebst ben Alteften bes Volkes lag die gewöhnliche Rechtspflege ob. Diefe Stamm= verfaßung dauerte fodann noch über 500 Jahre hindurch, nachdem das Volt bereits in Palästina ansäßig geworden war. Dabei nehmen die Propheten ichon jest eine eigenthumliche Stellung ein. Dhne irgend eine außere Macht und Autorität zu besitzen, treten sie durch geistige Überlegenheit, durch die Macht des Wortes an die Spipe des Volfes und begründen und erhalten vor Allem die Idee der nationalen und reli= giösen Einheit. Go zunächst Dose, ber die ganze Staatsmacht, wenn man so sagen barf, in seiner Person vereinigte. Denn er ift Beerführer, Besetzgeber und höchster Richter bes Bolfes. Dieselbe Bedeutung haben im Allgemeinen auch alle späteren sogenannten "Richter", obwohl bas höhere, prophetische Element nach der jegigen Darstellung nur bei weni= gen, namentlich bei Debora und Samuel, entschiedener hervortritt. Aber 3. B. noch bei Chub, bem Mörder bes moabitischen Konigs (Richt. 3,

sophen und Dichter gewiß nicht die rein natürliche Bolfsthumlichkeit ber Griechen bar, benn fie gerieten mit dieser oft genug in Konflikt so gut wie die hebraischen Propheten.

15 ff.), sieht man die prophetische Seite durchblicken; denn er kündigt dem Eglon ein göttliches Drakel an, welches der König auch ehrerbietig entgegen nehmen will. Bgl. S. 91 ff. Schon der hebräische Name: Schoset, führt darauf, daß diese Richter in höchster Instanz Recht sprachen und die lette Entscheidung zu geben hatten, wie später die Könige. Im Übrigen leiteten sie die öffentlichen Angelegenheiten des Bolkes, ergriffen nicht selten die Wassen und bildeten die Anführer im Kriege. Die verschiedenen Stämme unterwarfen sich dann öfters freis willig ihrer Leitung und so sind die ältesten Propheten auch in dieser Beziehung die Vorläuser der späteren Könige.

Diese freie, prophetische Macht erscheint sodann in den Königen als eine äußere und erbliche firirt. Der hebräische Freistaat bekam ein monarchisches Haupt; an die Stelle der Gottherrschaft und ihrer rein geistigen Organe trat die Königsherrschaft, aber mit der Forderung, daß der König die Stelle Gottes bei seinem Volke vertreten solle, weshalb er im vorzüglichen Sinne auch "der Sohn Gottes" heißt (Psalm 2, 7. 2 Sam. 7, 14), wie sonst das ganze israelitische Volk oder auch sedes einzelne Glied desselben. Bgl. Hosea, 11, 1. Jezsaja 1, 2. 5 Mos. 14, 1. Denn Gott wurde als der allgemeine Vater angeschaut. 5 Mos. 32, 6. Indes unter den wirklichen Königen entsprachen nur wenige jener Idee. Schon bei David und noch mehr unter Salomo nahm die unbeschränkte königliche Macht immer mehr den Chazrakter der Despotie an, wodurch die Trennung des Keiches herbeigeführt wurde.

Bon jest an wird die Stellung der Propheten eine wesentlich ans dere. Sie erscheinen als die eigentlichen Hochwächter der Bolksfreiheit, überwachen jeden Schritt und jede Maßregel der Könige und treten gegen alle willfürlichen und gewaltthätigen Eingriffe derselben als die entschiesdensten Oppositionsmänner öffentlich auf. Ebenso aber fämpsen sie überhaupt gegen alles ungerechte und ungöttliche Wesen, mag es von den Machthabern und Großen des Reichs, von engherzigen, selbstsüchtigen Priestern (mit denen man die Propheten unwißender Weise öfters verwechselt hat), oder von der Masse des niederen Bolkes verübt werden. In dieser Hinsicht vergleicht schon Winer (Real=With. II. S. 278) das Wirken der Propheten nicht ganz unpassend mit dem, was unsere Zeit von den Volksrepräsentanten und von der freien Presse erwartet, obwohl die Ühnlichkeit mit den Volksrepräsentanten doch nur sehr entsernt zustrisst; denn die Propheten verbinden mit einer solchen politischen Thätigseit zugleich die religiöse Ausgabe unserer Prediger.

So wagt es zunächst ein Prophet, ben David wegen seines Chebruchs mit der Batseba und wegen der Hinmordung ihres Mannes zur Nede zu stellen. Ein Anderer weist ihn zurecht wegen einer neuen Bolsezählung, die offenbar den Zweck hatte, Soldaten auszuheben und das Kriegsheer zu vergrößern. — Später scheinen die Propheten auch im nördlichen Reiche sehr thätig und einflußreich gewesen zu sein, vor allen Elia und Elisa. Die Erzählungen über diese Männer gehören freilich der Bolkssage an und sind mit wunderbaren Elementen ausgeschmückt; allein sie beruhen dennoch auf einer geschichtlichen Grundlage. Zu diesen echt geschichtlichen Zügen dürsen wir z. B. rechnen, wie sie als Führer der Bolkspartei selbst gewaltsame Maßregeln nicht scheuen und Sine Dynastie stürzen und eine andere einsehen helsen, wobei sie übrigens, wie sich nicht läugnen läßt, zuweilen mehr Eiser, als kluge Besonnenheit zeigen.

Am gediegensten, würdigsten und großartigsten erscheint die prophe= tische Wirksamkeit seit ber Mitte bes 9. Jahrhunderts. Mit Diesem Zeit= punfte beginnen auch ihre eigenen, und erhaltenen Reben und begleiten uns burch bie gange folgende Geschichte bis in Die Zeiten ber Rudfehr aus ber babylonischen Berbannung. Sie überwachen junachft bie gange Rechtspflege und treten rugend und brobend gegen bie Stammfürften und Richter auf, Die bas Recht verbreben, fich bestechen lagen und bas arme Bolt nach Willfur bedruden. Golche Rlagen find fast bet allen Propheten zu finden und zeigen, wie mangelhaft die eigentliche Sphare bes Rechtes im hebraischen Staate ausgebildet und im Leben burchgeführt war. So nennt Jesaja wie ichon Sofea mit einem bittern Bortspiele 1, 23 bie Fürften bes Bolfes Abtrunnige und Diebegefellen, ("beine Bertreter find Berrater"). Ferner fpricht Gott ju ben Fürsten, bie er zu hirten und hutern bes Bolts bestellt hatte, Jesaja 3, 14-15: "Ihr habt abgeweibet meinen Beinberg (b. i. bas Bolf), ber Raub bes armen Mannes ift in euren Saufern! Warum germalmt ihr mein Bolf und zerschlagt bas Untlig ber Ungludlichen?" Dit ber größten Freimutigfeit erflaren fie beshalb, bag bas jepige Regiment ein fchmachvolles Ende nehmen muße, bevor ein begerer Buftand gegrundet werben tonne. Ebenso foll bas gange Bolt, weil es entartet ift, bis auf einen fleinen Reft vertilgt merben.

Wegen solcher Reben, die in Hütten wie in Balasten, besonders aber an den altheiligen Kultusstätten ertönten (Amos 7, 13. Hosea 9, 8), wird den Propheten nicht selten Schweigen geboten, z. B. dem Amos. Allein sie kehren sich nie an solche polizeiliche Verordnungen und wieder=

holen nur um so entschiedener und rüchaltsloser ihre Polemit und ihre Drohungen. Dafür hat mancher mit seiner Freiheit und noch öfterer mit dem Leben büßen müßen, weshalb es bei Matthäus K. 5, 12. 23, 37 heißt: in Jerusalem habe man immer die Propheten verfolgt und gestödtet. — Das lebendigste Bild aller Mühseligkeiten und Gefahren, denen die Propheten als die Freiheits Mpostel des Volkes ausgesetzt waren, geben uns die Neden des Propheten Jeremia. Er erzählt darin aussührlich, wie man ihm beständig nachgestellt, mit Gewalt zum Schweigen gebracht und auf den Tod angeslagt habe, und wie selbst seine schriftlichen Neden, damit sie ferner kein Unheil stiften möchten, vom Könige verbrannt worden seien.

Einer oberflächlichen Betrachtung könnte es leicht scheinen, als seien die Propheten nur negirende und zerstörende Demagogen, fanatische Schwärmer, die Umtriebe machen, um das Volk überhaupt gegen die Regierung aufzuheten und die dadurch den Untergang des Staates mit herbeigeführt. Allein wo sie einreißen und zerstören, zeigen sie stets auch in der Ferne schon den Grundriß zu einer neuen, positiven Schöpfung, und alle neg ativen Elemente, die sie in Bewegung setzen, haben nur den Zweck, diese neuen Zustände zu verwirklichen. Dabei bilden Recht, Religion und Sittlichkeit die drei sehr positiven Grundlagen, von denen sie überall ausgehen und auf die sie Alles beziehen.

Werfen wir einen Blick auf die politischen Grundsätze der Propheten, so geht ihr Hauptbestreben in dieser Beziehung dahin, das Volk möglichst frei im Innern und stark und selbständig nach Außen zu machen, die nationale Kraft zu wecken, zu entwickeln und das getrennte Reich zu einer festen, organischen Einheit zurückzusühren. Sie tadeln deshalb laut alle bloß äußeren Mittel, welche die Regierung zum Schuße des Landes trifft. So namentlich den Bau von Festungen, die Anhäusung von Kriegeswagen, die Vermehrung des stehenden Heeres, besonders der Reiterei u. dgl. Gehen sie hierin auch zuweilen zu weit, so ist doch der zu Grunde liegende Gedanke, wonach sie nicht in Außerlichkeiten, sondern nur in dem moralischen Mute und der Begeisterung freier Bürger die wahre Bürgschaft für die Sicherheit und Unabhängigkeit des Staates sinden, höchst achtbar und richtig. Bgl. Jesaja 2, 7. 30, 6. Hosea 1, 7. 8, 14. 2 Sam. 24 u. s. w.

Aus demselben Grunde erklären sie sich aufs entschiedenste gegen alle Schutz und Trutbundnisse mit auswärtigen Völkern, namentlich mit den Affyrern und Ägyptern. Indes schloßen die Könige, trot aller Bemühungen der Propheten, solche Bundnisse mit ihren natürlichen Feinden, wodurch das nördliche Reich alsbald ganz in die Hände der Affyrer siel und Juda wenigstens für längere Zeit in eine drückende, gestährliche Abhängigseit geriet. Es wurde gewaltsam in das Wogen der Weltgeschichte hineingerißen, und die meisten und wichtigsten Reden der Propheten sind durch diese Berührungen mit den mächtigen asiatischen Weltreichen, besonders mit den Assprern, Chaldäern und Persern hervors, gerusen. Sie erhalten dadurch einen großartigen Hintergrund und eine universalhistorische Bedeutung.

Außer einer icharfen, fpottenben Polemif gegen allen Ratur= und BoBendienst eifern diese Propheten namentlich gegen die rein außerliche, mechanische Gottesverehrung. Dem Opferwesen und den Festtagen an fich wird aller Wert abgesprochen. (Amos 5, 21 — 22. Hosea 6, 6. 8, 13. Jefaja 1, 11-17. Micha 6, 7-8). Dem Opfer ale einem Außerlichen, Natürlichen wird vielmehr bas Innere, Die Gestunung, Die Botterkenntnis und besonders die praktische Frömmigkeit und Sittlichkeit als das Vorzüglichere entgegen gestellt. "Berreißet euer Berg und nicht eure Rleiber!" fagt Joel 2, 13 f. Und Jesaja 29, 13 rugt bas Bolf, bas nur mit bem Munde und mit ben Lippen Gott verehrt, während bas Berg, die Besinnung fern von ihm ift, so daß ihre Gottesfurcht ober ihre Religion nichts ift, ale "eingelerntes Menschengebot." Das Opfer foll bei biefen Propheten offenbar nur noch symbolische Bedeutung ha= ben; es foll nur noch Ausbruck ber Gefinnung fein; baher es an fich völlig wertlos erscheint. Diese Polemif, Die nicht auf ben Bentateuch, fondern nur auf den Volksgebrauch Rudficht nimmt, fest junachft die vollständige Ausbildung bes Opfermefens voraus. Gie zeigt ferner aber auch, daß die eigentlich religiofe Bedeutung bes Opfere, Die man früher in unmittelbarer Gewißheit anschaute und fühlte, feit bem 8. Jahrhundert immer mehr aus dem Bewußtsein verschwand und einer morali= schen Gottesverehrung Plat machte. Diese Umwandlung ist merkwürdig und bedeutsam. Here is the Re-

Im Opfer nämlich, als einer Selbsthingabe an die Gottheit, seiert, der Mensch im Allgemeinen seine freie Einheit mit der Natur. So nas mentlich im Dankopfer, der ursprünglichsten und häusigsten Korm des Opfers. In der Freude des Herzens verzehrt der Mensch die natürlichen Gegenstände, welche der gütige Gott ihm zum Genuß darbietet und weiß sich auf die Art nicht bloß abhängig von dem Naturganzen, sondern auch selbständig und erhalten in demselben. In der geschichtlichen Entwickslung des hebräischen Volkes trat nun aber das Gefühl der absoluten Abhängigkeit des Menschen von der göttlichen Macht immer entschiedener

hervor. Die affyrische Periode steigerte dieß Gefühl aufs Höchste und ließ bagegen die andere Seite, bas Gefühl ber freien Selbständigkeit bes Menschen innerhalb bes Ganzen ber Natur, mehr zurücktreten, zumal ba die Zeiten immer unglücklicher wurden. Hierin liegt ber tiefere Grund dieser wie aller prophetischen Polemik gegen das Opferwesen und ben Rultus. Wo das Gefühl der Gelbständigfeit des Volfes und seiner Barmonie mit dem Naturgangen wieder lebhafter hervortritt, da erhalt. das Opfer auch wieder seine Bedeutung, so daß es eigentlich nur zeit= weise zurückgedrängt, aber nie gang aufgegeben erscheint. Das geht fo fort bis jum Untergange des Bolfes und bis jum neuen Testamente, wo bann bei ber Unschauung ber völligen Abhangigfeit bes Menschen von Gott bas Opfer bis auf einen geringen Reft beim Abendmahle völlig verschwindet. Ebenso hat das Opfer im Islam feine rechte Stelle mehr und ift bis auf ein einziges jährliches zusammengeschrumpft. Die völlige Hingebung bes Wiltens an Gott läßt eine folche Feier unfrer Ginheit mit der Ratur nicht zu und fest moralische Gebote an die Stelle ber Opfer. Ebenso das neuere Judenthum. Für die Religion selbst aber ift es fein Gewinn, daß der Mensch sich immer ausschließlicher bloß als Beift auf Gott bezieht und die Naturseite seines Wesens wie ein nega= tives und fundliches Element zu erdrücken fucht. Die Religion verliert badurch ihre eigentliche Lebensader, ihr urfprünglichstes Gefühl, und wird entweder etwas bloß historisch Überliefertes und Eingelerntes, ober sie geht in der Moral unter. -

Wie die Propheten nun das Wächteramt über Israel ausüben, so beobachten und überwachen sie auch sorgfältig die Schicksale und Unterenehmungen der bekannten heidnischen Völker und verfünden, was diesen nach den ewigen Gesehen der moralischen Weltordnung bevorstehe. In der Regel wird ihnen nur Unglück, Unterwerfung oder auch gänzlicher Untergang als Strafe angedroht. Zunächst aber erscheinen sie als eine

gottgefandte Buchtrute für Jernel.

Diese Konstruftionen der fünftigen Geschichte und Schickfale, welche dem eignen Volke wie den Heiden bevorstehen, sind in der Regel sehr allgemein und unbestimmt gehalten. Sie beruhen wesentlich auf einem richtigen Verständnis der Vergangenheit und der Gegenwart, so daß seder politisch gebildete, rein menschlich überlegende Kopf sie hätte ausssprechen können und zu allen Zeiten auch ausgesprochen hat. Um hier nur an das Nächste zu erinnern: wie lange hat man nicht schon den Weltskampf zwischen Rußland und England vorhergesehn und vorhergesagt? Und wem kann das allgemeine Resultat dieses Krieges wohl noch

völlig zweifelhaft sein? Von einem genauen Vorherwisen der Zufunft und der einzelnen Begebenheiten kann natürlich auch bei einem Prospheten niemals die Rede sein, obwohl ein klarblickender Genius hier mehr sieht, als ein gewöhnliches Auge. Ugl. Jesaja K. 19. — Es gilt hier auch Schillers schönes Wort:

"Mit bem Genius fieht die Natur in ewigem Bunde: Was ber eine verspricht, leiftet die andre gewiß."

Ihren letten Grund haben sene allgemeinen Konstruktionen der Bölkers schicksale in der lebendigen Idee einer gerechten Bergeltung, in der Idee einer sittlichen Weltordnung, nach welcher das Recht immer zuletzt siegen muß, sede Schuld aber auf das Haupt des Schuldigen zurücksällt. "Wind säeten sie, und Sturm werden sie ernten," sagt Hosea, 8, 7. Die Propheten geben deshalb keine Enthüllungen und Vorherverkündigungen einzelner, individueller Interessen, sondern der Inhalt ihrer Reden bezieht sich auf die allgemeinen geistigen Grundswahrheiten, auf die Förderung und Entwicklung des göttlichen Reiches auf Erden, auf die Vollendung des sittlichen Lebens und sind ein Posstulat des religiösen Glaubens überhaupt.

Weil aber die Propheten zugleich Poeten sind und jene, die Weltzgeschichte bewegenden Grundideen nicht in der Form verständiger Resslerion, sondern in der Form der Anschauung besitzen, so kommt es, daß sie zuweilen sehr bestimmt reden und etwas scheindar Einzelnes und Zusfälliges, das aber in die Entwicklung des göttlichen Reiches eingreist, vorherverfünden. Eine solche rein dichterische Bedeutung haben z. B. in den echten Reden alle chronologischen Angaben. Nach Zesaja 16, 14 soll Moad in drei Jahren, d. i. in nicht langer Zeit, untersocht werden. Nach Zes. 21, 16 soll die Macht des Stammes Kedar in Jahressrist gebrochen sein. Die Propheten reden hier überall nach der geschichtlichen Wahrscheinlichseit. So-soll das babylonische Eril nach Jeremia 25, 11. 29, 10 sie ben zig Jahre d. i. sehr lange dauern. In der Wirklichseit dauerte es aber nur 52 Jahre, von der Zerstörung Jerusalems an gerechenet, von 588—536, oder höchstens 63 Jahre, wenn man die erste Fortsührung um 599 mitzählen will.

Wie diese runden Zahlangaben, so sind auch sonst die ganz allgemein gehaltenen Boraussagungen, wie wohl kaum bemerkt zu werden braucht, nicht einmal immer in Erfüllung gegangen. Jerobeam z. B. ist nicht durchs Schwert gestorben, wie Amos 7, 11 ihm verkundet. Die 10 Stämme sind nicht wieder ins Eril nach Agypten gesommen, wie Hosea 9, 3. 11, 5 ihnen androht. Nach Jesaja 7—8 sollten die Affyrer

das Reich Juda zerstören; Tyrus follte von Salmanassar gänzlich verznichtet werden, Zes. 23, 1—14. Bgl. Ezechiel 26—28. Ferner ist der Hauptstadt Babel mehrmals eine Zerstörung durch die Meder und Perser vorhergesagt; allein sie wurde nur erobert. Auch viele andere, noch weit unbestimmter gehaltene Weißagungen sind nicht erfüllt worden, ohne daß ein verständiger Leser deshalb Anstoß daran nehmen könnte. Die Propheten geben das Nichteintressen ihrer Aussagen zuweilen auch zu und erflären dieß dann aus einer Anderung des göttlichen Ratschlußes, obwohl nach 5 Mos. 18, 22 das Nichteintressen als Kennzeichen eines falschen Propheten angegeben wird. Es ist dieß aber eigentlich nur die Bolksansicht, die in dem Propheten vorzüglich einen Wahrsager erzblickte. (Ugl. dagegen das Buch Jona). Für uns behalten die propheztischen Aussprüche über die Schicksale der Völker stets ihre religiöse Wahrheit, wenn gleich in den meisten Fällen die wirkliche Geschichte sich anders entwickelt hat, als die Propheten es sich vorstellten.

Die eben erwähnten falschen Propheten oder Lügenpropheten find in religiöser Hinsicht zunächst solche, welche sich nicht zu dem geiftie. gen Princip bes hebraifden Monotheismus erhoben, fondern auf bem Standpunkte ber Naturreligion verharrten, also Propheten des Baal, der Aftarte u. f. w. Außerdem aber namentlich folche, die fich äußerlich ju bem geistigen Princip bes hebraischen Nationalgottes befannten und fich barauf beriefen, im Grunde aber ohne alle sittliche Substanz, ohne Wahrheit und echte Begeisterung waren. Sie erfrechen sich, wie es 5 Mof. 18, 19 heißt, im Namen Gottes etwas zu reben, bas er ihnen nicht geboten, und offenbaren auf die Art nicht die ewigen, notwendigen Gesetze der sittlichen Weltordnung, sondern, wie es populär heißt, die Einbildungen und Gelufte ihres eigenen Bergens. Deshalb find auch ihre angeblich göttlichen Gingebungen fauflich, und je nachdem fie bezahlt werden, weißagen fie Krieg ober Frieden, Blud ober Unglud und verführen durch falsche Vorspiegelungen Volf und Fürsten. Micha 3, 5, 11. Derartige falsche Propheten, welche die Religion zu selbstfüchtis gen 3weden gebrauchten und wo sie es nüglich fanden, selbst den Lastern und Leidenschaften der herrschenden Parteien schmeichelten, waren nas mentlich jur Zeit Jesajas und Jeremias fehr zahlreich.

Hieran reihen sich vassend noch einige Bemerkungen über die eigensthümliche Form des prophetischen Bewußtseins. Es fragt sich: wie kommt der Prophet dazu, daß das, was doch durch die innerste Thätigkeit seines eignen Geistes hervorgebracht sein muß, ihm als ein Fremdes, von Gott ihm Mitgetheiltes erscheint? — Schon die einfache

Betrachtung, daß sich diese Borftellung einer Offenbarung bei allen Bol= fern findet, daß die Inder wie die Muhammedaner, die Juden wie die Christen ihre heiligen Schriften für gottliche Mittheilungen halten, mahrend sie andere Schriften dagegen herabsepen und für nicht göttlich, für nicht inspirirt erklären, schon baraus folgt, daß die Menschen überall sich die Kraft beimeßen, die Göttlichkeit oder Richtgöttlichkeit einer Offen= barung beurtheilen zu können. Damit gibt der Mensch thatsächlich fund, daß der Schlüßel zur Offenbarung so wie der Ursprung derselben im Menschen selbst liege. Außerdem sest diese Borstellung immer schon die 3dee Gottes, so wie eine bestimmte Beziehung des Menschen zu Gott voraus. Die Hauptsache also, die Idee Gottes selbst, kann dem Menschen nicht außerlich mitgetheilt werden; er muß sie vielmehr in sich haben, bevor eine Offenbarung erfolgen fann. Wie fonnte z. B. Gott als Beist sich dem Mose offenbaren, wenn dieser nicht zuvor sein eigenes Wefen als Geift, als freien sittlichen Willen sich zum Bewußtsein gebracht hatte? Ohne dies Bewußtsein hatte er keine gottliche Mittheilung, wie wir uns dieselbe auch vorstellen mogen, als von bem geiftigen Gotte fommend annehmen und verstehen können. Er mußte also in sich felbst bereits ben Maßstab für eine folche Offenbarung haben, mußte mithin Gott felbst zuerst als Geist erfannt haben, ehe biefer für ihn vernehmbar werden konnte.

Endlich liegt es im Begriff der Sittlichkeit, daß ein sittliches Wesen immer fich felbst bestimmen und mit Freiheit fein Gefet fich felbst vor= schreiben muß. Deshalb kann bas Sittengefet nicht außerlich mitgetheilt werden; es muß sich aus dem menschlichen Bewußtsein ent= wickeln; benn nur alsbann fann ich barin bas Geset meines eigenen Wesens erkennen und mit innerer Freiheit mich seiner Notwendigkeit unterordnen. Das Deuteronomium spricht es auch mit flaren Worten aus R. 30, 11-14, daß das Sittengesetz feinen transcendenten Ur= fprung habe, fondern aus dem innerften Wefen des Menschen felbst her= portomme und deshalb leicht zu befolgen fei. Bgl. Pfalm 40, 8-9. Allein die flaren Aussprüche der Propheten scheinen dagegen zu fein, in= dem sie ihr subjektives Denken und Meinen bestimmt von dem objektiven Gottesworte unterscheiben. Es muß deshalb diese Borftellung, die zudem gang allgemein ift, einen tiefern Grund haben und aus ber Bewegung bes Selbstbewußtseins erklärt werden. hier genügen folgende Undeus tungen:

Indem der Menschengeist über das Endliche, - Natürliche sich zur Auschauung seiner sittlichen Freiheit erhebt und in dieser Anschauung sich

Eins weiß mit Gott, so hat Alles, was er im Bewußtsein biefer feiner Einheit mit Gott redet, von felbst auch eine höhere und allgemeinere Bedoutung. "In beinem Lichte feben wir Licht," Pfalm 36. Ja, in biefer Erhebung geht bas Bewußtsein seiner besonderen, menschlichen, fub= jeftiven Thatigfeit eigentlich unter. Er fühlt nur bas Walten bes Berrn und nur dieser redet durch ihn. Der Prophet nämlich hat das unmittel= bare Bewußtsein, daß das Sittengeset, unabhängig von menschlicher Willfür und Gelbstbestimmung, an einer ewigen Rotwendigfeit seine gottliche Boraussezung bat und erscheint ihm baber als ein mit Allgewalt über ihn Kommendes und Gegebenes. Denn nicht burch Rach= benken und Philosophie hat er es gefunden; er hat es vielmehr in unmittelbarer Anschauung, in unmittelbarer Gewißheit ober in feinem Gewißen und kann nicht nachweisen, wie er bagu gekommen ift. Co bildet fich gang von felbst die Borftellung einer Offenbarung. Der Geist icheint fich in ein Frembes, Objeftives versenft zu haben, fo baß alle Thatigfeit von diesem Objette ausgeht, wahrend er fich in Wahrheit boch nur in feinen eigenen Lebensgrund vertieft hat und bas ausspricht, was er-hier vorfindet. Go scheint bem finnlichen Ange die Conne fich um unfre Erde zu bewegen und die lettere ftill zu ftehen, während boch wir felbst mit ber Erbe Die Bahn burchlaufen und die Sonne umfreisen. Ebenso scheint Gott sich im Propheten zu offenbaren, während boch umgekehrt ber Prophet der wahre Offenbarer Gottes ift und zu ihm nich erhebt. Daber benn auch Die bedeutenden Unterschiede der Propheten unter einander je nach ihrem individuellen Charafter und ihrer geiftigen Begabung, was nicht möglich sein wurde, wenn sie bloße Daschinen wären, burch welche Gott umnittelbar feinen Willen fund thate.

Bei rein dichterischen Erzeugnissen stellt sich leicht dieselbe Vorstelzlung ein, wonach die Muse oder ein Gott dem Dichter eingibt, was er singen soll. Ebenso vergist der Mensch im wisenschaftlichen Denken sich selbst in der Sache, in dem Gegenstande seiner Untersuchung, oder soll es wenigstens, ohne sich jedoch darin zu verlieren. Es sind dies alles dem prophetischen Bewustisein analoge Erscheinungen. Auch der Prophet vertieft sich in die Sache, in die Idee des Sittengesetzs, welche die ganze Offenbarung im alten Testamente ausmacht, so daß sene Idee ihn vollständig beherrscht und überwältigt. In dieser genialen Unmittelbarzteit sinden wir das Prophetenthum in den ältesten Schriften. Später aber, wo die poetische wie die ethische Begeisterung der Propheten zur nüchternen Prosa herabsank, wird es eine bloße Korm und Kiktion, etwas im Namen Gottes zu sagen, was allgemeinere Geltung haben soll.

Wenn nun die Gegner eines freien und menschlichen Standpunktes in den diblischen Wißenschaften so oft hervorheben, daß demnach die Propheten und die Bibel überhaupt nur "gewöhnliches Menschenset wort" enthalte, so ist das eine höchst unverständige Ansicht. Jeder bes gabte Dichter schon redet nicht gewöhnliches Menschenwort, er spricht in der Sprache der Götter, wie die Alten sagten. Ebenso verhält es sich mit den Dichtern und Propheten des alten Testamentes. Sie haben Geist und Genius und stehen hoch über der gewöhnlichen großen Masse des Volkes. Dennoch bleiben ihre Reden und Gedichte Menschenwort, zeigen überall diesen rein menschlichen, nationalen Ursprung und sind nur hieraus zu verstehen und zu würdigen.

Aus dem Gesagten ergibt fich nun auch, daß der mahre Prophet, ber immer zugleich ein begabter Dichter fein muß, nicht etwa burch Stubium fich zu feinem Berufe willfürlich bilben fann. Er wird vielmehr geboren wie der echte Dichter und wie jeder geniale Beift, und fann burch Bildung nur bas entwickeln, was schon in ihm liegt. Deshalb ift auch ben Prophetenschulen, die Samuel förderte und reformirte, feine so große Bedeutung zuzuschreiben, so fegensreich sie im Allgemeinen für Berbreitung einer gewißen Rultur, für Musit, Gesang und Poefie auch gewirft haben mögen. Allein keiner ber Propheten, von benen wir literarische Denkmale haben, ist - so viel wir sehen können — aus die= fen Pflanzschulen hervorgegangen. Es war auch offenbar mehr Aufgabe Dieser Bereine, bas eigne religiose und sittliche Leben zu forbern, als Volksredner auszubilden. Nur die niedere Seite des populären Prophetenthums, das mit Wahrsagerei und einer eraltirten Erregung verbunden war und das sich erlernen ließ, scheint ebenfalls gepflegt und geübt worden zu sein (1 Sam. 10, 5 ff. 19, 20 ff.), und zwar nicht zum Nuten für die echt prophetische Begeisterung. Doch gehören alle diese Aussagen in den Büchern Samuels und der Könige der Volksjage an und geben und feine treue Vorstellung mehr von dem Besen und ber eigentlichen Aufgabe diefer Verbindungen, die befonders im nordlichen Reiche zahlreich gewesen zu sein scheinen. — Von einem Propheten-Orden kann nicht die Rede sein, obwohl die Propheten, der strengeren asketischen Lebensweise wegen, einen besonderen härenen Mantel trugen. Sonft durfte jeder, das Weib wie der Mann, der den höhern gottlichen Ruf in fich verspürte, als Prophet auftreten. Männer wie Jesaja, Jere= mia und Ezechiel, Die ihr ganzes Leben hindurch in Diesem Berufe thatig waren, hatten sich unstreitig barauf vorbereitet. Andere fühlten nur vor= übergehend den Drang, öffentlich prophetisch zu wirken. So Umos ber

Hirt, der außerdem sagt, daß er kein Prophet von Profession und nicht einmal der Schüler eines Propheten sei. K. 7, 14. Er ist deshalb eine doppelt interessante Erscheinung, weil er flar zeigt, daß im Propheten eigentlich nur die sittliche Substanz des allgemeinen Bolksgeistes zum Bewußtsein kam und er alsdann aus eigener innerer Fülle seine religiöse Begeisterung und seine Sittenpredigt hervorströmen ließ. Die prophezische Bildung konnte eigentlich auch nur das Formelle betreffen; der geborene Prophet aber wie der echte Poet haben von Haus aus schon die entsprechende Form für ihren geistigen Gehalt. Dieß führt uns näher auf die prophetische Schriftstellerei.

### 2. Schriftliche Darftellung ber prophetischen Meben.

Bunachst und ursprünglich waren die Propheten Manner ber That, des Lebens und vor allem des lebendigen Wortes, fo bag Schriftstellerei nicht notwendig zu ihrem Befen gehörte, fondern nur eine untergeords nete Stelle zu ihrer Besammtwirksamfeit einnehmen fonnte. Auf öffentlichen Plagen, in ben Bolfeversammlungen ober wo in fleineren Kreifen bes Hauses Rat und Erbauung gesucht wurde, wo bie öffentliche Meinung aufgeflart und verfehrten Tenbengen ber Zeit entgegen gearbeitet werden mußte, wo bie ewigen Grundwahrheiten ber fittlichen Beltordnung verkannt wurden und wo die Grundfunden ber Nation fich gel= tend machten, ba ließen sie ihre Reben horen. Diese bestanden meift wohl in furgen, fraftigen Ausbruchen ihres Gifers, in Unreben und Aufrufen an die versammelte Menge ober auch an einzelne Bersonen (Jef. 22, 15 ff.), wodurch nicht selten Wortwechsel veranlaßt wurden. Bgl. Amos 7, 10 ff. Jesaja 7. Jeremia 28. 1 Kon. 22, 6 ff. Weit feltener hielten fie wohl ausführliche, zusammenhängende Borträge, und sprachen überhaupt immer nur bei gang bestimmten Beranlagungen, bie in ber Regel burch bedeutende geschichtliche Borfalle gegeben wurden.

Richt bloß zur Lebendigleit des Bortrags und um die Aufmerksams keit zu spannen, wie man gewöhnlich sagt, bedienten sie sich sym bolissicher Handlungen, in denen der Sinn ihrer Weißagung sichtbar und sinnlich abgebildet war, sondern es waren dieß unmittelbare Außerungen des eigenthümlichen prophetischen Bewußtseins, das seine Gestanken wie der Dichter in der unmittelbaren Form der Anschauung, nicht aber in der prosaischen Weise der Nesserion besitt. So zerriß der Prophet Ahia seinen neuen Mantel und gab 10 Stücke davon dem Jerosbeam, indem er ihm verkündigte, daß er König über 10 Stämme

Joraels werden wurde. 1 Kon. 11, 29 ff. Ferner zeigte fich Jesaja (Rap. 20) während der dreijährigen Belagerung von Asbod oftmals barfuß und nacht b. i. bloß mit bem Unterfleide angethan, ohne Mantel, also im Anzuge von Kriegsgefangenen, um baburch anzudeuten (wie er es in eigentlicher Rede erflärt), daß die Agypter und Athiopen in die Befangenschaft wandern wurden und es folglich thöricht fei, sich auf sie ju verlaßen. Jeremia 19, zerbricht einen irdenen Krug, um auszudrücken, baß wie bieß zerschellte Gefäß nicht wieder hergestellt werden fonne, fo auch Jerufalem von Grund aus zerftort werden wurde. Gine folde fym= bolische Sandlung, eine thatfächliche Parabel ift g. B. im neuen Tefta= mente die Tubwaschung. Abnliche finnbildliche Darftellungen fom= men bei allen Bolfern vor; ben hebraischen Propheten aber, Die überhaupt eine Borliebe für symbolische und allegorische Bezeichnungen haben, lagen fie besonders nabe. Außerdem ift Diese anschauliche Ausbrucksweise echt volksthumlich. Bu vergleichen find die fteben den fym= bolischen Bezeichnungen bes hebraischen Bolfes, wie es 3. B. bei großer Trauer Staub in die Luft ober aufs haupt ftreute, andeutend, daß man unter die Erde finfen und fich begraben mochte. Amos 2, 7. 30f. 7, 6; ferner wie man die Rleider zerriß, allen Schmuck ablegte, bas haar abschnitt u. bergl. m.

Manche jener symbolischen Handlungen sind übrigens der Art, daß sie entweder gar nicht aufgeführt werden konnten, oder durch die Aufsführung ihre Wirkung geradezu versehlt haben würden. Sie sind dann als eine freie, sinnbildliche Erzählung, als eine Art Parabel zur Belehzung und Veranschaulichung vorgetragen und gehören bloß der schrift= lich en Darstellung an, wie Hosea R. 1 und 3. Dabei drängt sich hier die Frage auf, wie sich denn die jetigen schriftlichen Reden überhaupt zu dem mündlichen Vortrage verhalten haben mögen.

Gine genauere Untersuchung der jetigen prophetischen Bücher und Reden zeigt und, daß sie in der vorliegenden Form von den Propheten nie gehalten worden sind. So kunstvoll angelegte Reden mit aller Fülle des Rhythmus und des Strophenbaus improvisirt man nicht. Auch war die mündliche Predigt der Propheten meist nur kurz, bewegt und mehr andeutend, als in breiter schöner Form den Gedanken erschöpfend. Außerdem sieht man deutlich, wie sie die einzelnen, zu verschiedenen Zeiten gehaltenen Reden setzt zu einem schönen Ganzen verbunden und nach einem durchgreifenden Plane zusammengestellt haben, was sie aber nur konnten, wenn sie überhaupt erst längere Zeit nach den mündlichen

Vorträgen sie aufschrieben. So z. B. Amos, Hosea, Jesaja 2-5.

7-9, 4. R. 10-12. 28-33. Jeremia-erzählt es felbst, wie er erst fpat eine schriftliche Aufzeichnung und Busammenstellung feiner Bolto= reden vorgenommen habe. Jerem. 36, 1-2. Dieß ift auch an fich voll= fommen begreiflich. Die Propheten redeten mitten im Drange der Um= stände und was ber Augenblick erforderte. Da war feine Zeit gum Schreiben und niemand hatte ba auch bie gehörige Rube gum Lefen. Sochstens wurde ein furger, schlagender Gedante, ein orafelartiger Sinnspruch von ben Propheten fogleich aufgeschrieben und veröffentlicht, wie Jesaja' 8, 1, 16. 30, 8. Sab. 2, 2. Wenn aber ein Prophet lehrend und wirfend einen bedeutenden Zeitraum durchlebt hatte, wenn eine wichtige Epoche ober ein großes Ereignis zum Abschluß gediehen war, erft bann fonnte ber Trieb erwachen, Die entflohenen Worte bes Mundes zu sammeln und als ein Denfmal fur immer durch die Schrift bauernd zu machen, fei es, baß bie Erfahrung bereits die Wahrheit berfelben bestätigt hatte, oder daß der Prophet verkannt und unverstanden in feiner Zeit baftand und nun in ber Schrift ein Zeugnis fur bie Bufunft fuchte.

Der erste Fall war ber gewöhnlichste, und baraus erflärt sich, wie spatere Betrachtungen und Beziehungen fo leicht mit einfließen fonnten, wie ber Ausbruck im Ginzelnen jest weit bestimmter werden mußte, als es beim mundlichen Vortrage möglich war, und wie manche, ber Zeit nach getrennte Ausspruche jest mit einem Bug zu einem einzigen Be= malbe kounten zusammengebracht werden. Wie fehr beshalb auch bie schriftlichen Reben im Allgemeinen ein getreues Abbild ber mundlichen fein mogen, so barf man boch an eine ftrenge und eigentliche Wieder= holung berfelben burchaus nicht benten. Im Gegentheil verhalten fich beide etwa fo zu einander, wie das Thema zur Ausführung, wie der Stoff und Inhalt zur poetischen Darftellung. Das Leben bot den Stoff und ber Prophet behandelte bieß Thema mundlich so furz und schlagend als möglich. Bei fpaterer Duge bilbete er bann aus folden Belegenheits= reden bidaftische Kunftwerfe mit erweiterter Tendenz. Go redeten Umos und Sofea nur im nördlichen Reiche und über daffelbe; ihre jegigen Bucher aber berücksichtigen auch Juda, was nur bei ber schriftlichen Abfaßung geschehen konnte. Das wirkliche Leben hatte also biefe Produkte angeregt; es waren Erfahrungen, eigne Erlebniffe bes Propheten, Die er barftellte, lebendige Abbrude ber geiftigen Bolfegustande; aber bie stürmische Unruhe, die leidenschaftliche Gähtung, der sittlich glühende Borneifer, der die erften Ausbrüche hervorrief, war bei der späteren poe= tischen Darftellung einer erhabenen göttlichen Ruhe gewichen. Der Brophet konnte aus der Ferne schon sein eigenes Wirken überblicken; er stand bereits über dem Kampfe der Parteien und über der eigenen, leis denschaftlichen Herzensunruhe, die nur noch leicht und selbstversöhnt in diesen poetischen Ergüßen nachzittert. Deshalb herrscht auch in den besten prophetischen Reden bei aller Bewegung eine großartige Haltung, eine bewundernswerte Würde, die allen subjektiven Antheil und allen innern Aufruhr fast überwunden hat und daher im Stande ist, das ewig gelztende, notwendige Weltgesetz mit objektiver Wahrheit und Klarheit den Bölkern zu verkünden. So vor allen bei Amos, Jesaja, Micha, Nahum, Habakuf.

Weil aber biefe Reben nicht in ber Stille bes Bemute erfonnen und erdichtet, fondern mitten aus dem bewegteften Leben herausgeboren find, fo tragen fie auch alle Spuren bes wirklichen Lebens an fich. Sie find voll der speciellsten und individuellsten Beziehungen auf alle mog= lichen Berhältniffe bes öffentlichen wie bes Privatlebens und erfreuen auch im Ausdruck durch eine feltene, volksthümliche Frische, durch ichla= gende Wortspiele und treffende Sprichwörter, durch die anschaulichsten Schilderungen, durch die lebendigfte Wahrheit und Innigfeit, überhaupt burch eine naturwuchsige fonfrete Bestimmtheit, wie sie fich nur aus bem angegebenen Ursprunge erklart. Schon ber Form nach find biefe Lehrbichtungen bas gerade Begentheil von aller gelehrten Boefie, wie fie im 6. Jahrhundert auch in der prophetischen Literatur auffommt. Mit bem Untergange bes jubifchen Staates namlich fo wie mit dem Siege bes geistigen Monotheismus über bie Naturreligion war die politische und überhaupt die öffentliche Thatigfeit ber Propheten erfchopft und vollendet. Wo sie noch wirken wollten, waren sie einzig an die Schrift gewiesen. Daher wird auch die Darstellung jest eine andere. Bifionen, die früher nur vereinzelt und in fehr einfacher Form vortommen (3. B. Amos 7-9. Jesaja 6), werden immer gewöhnlicher und zugleich immer verwidelter und bunfler, und mußen bie Stelle bes flaren Wortes ber Man sucht symbolische Bilber und Sullen älteren Propheten vertreten. für die wenigen Bedanken, die man hat; die Form wird prosaischer, breiter und verblaßter; es fehlt ihr die Frische und individuelle Beftimmtheit, die Fulle und die fraftige Farbe des Lebens, die allen fruhe= ren Reben fo unverkennbar aufgebrudt ift und allein schon ein Zeugnis bafür ablegt, baß fie mitten im Drange ber Wirklichfeit empfangen und hervorgetrieben sind.

Was den eigentlichen Gedankengehalt betrifft, so dreht sich dieser wesentlich um die Darlegung der einfachen, religiös = sittlichen Welt=

anschauung der Propheten, um die Idee des Einen, geistigen Gottes, dessen heiliger und sittlicher Wille im Volke Israel verwirklicht werden soll, so daß es selbst zu einem heiligen, sittlich freien Volke heraufzgereinigt wird. Durch die unaufhörliche Wiederholung dieser Grundzgedanken bekommen die prophetischen Reden allerdings etwas Eintönizges; weil aber jene Gedanken an sich ewig wahr und groß sind, so ermüden sie nicht, zumal sie nicht abstraft, sondern in unmittelbarem Jusammenhange mit dem wirklichen Leben und bei den verschiedensten Anläßen in wahrhaft dichterischer Weise vorgetragen werden. Dabei bewegt sich der Ideengang in allen größeren, vollständigen Reden der Propheten immer nach solgenden drei Hauptseiten hin:

Zunächst betrachtet der Prophet die ganze Sphäre des Rechtes, der Religion und Sittlichkeit in Jerael und erkennt da den Widerspruch zwischen der Aufgabe, dem sittlichen Sollen und der Erscheinung dessels ben in der Wirklichkeit. Das Volk Gottes, das ein heiliges Volk sein sollte, erfüllt seine Bestimmung nicht; es ist ungerecht gegen seine Brüsder, ist abtrünnig, buhlt mit fremden Göttern und ist sittlich im höchsten Grade entartet.

Deshalb verkünden die Propheten ein großes Strafgericht, das über Bolf und Fürsten ergehen wird. Es ist dieß der Zag Jahve's d. i. der Schlachttag oder Straftag Gottes, der mit dichterischen Farben ausgemalt wird. Große Naturerschütterungen, Gewitter, Erdbeben, Sonnenfinsternisse und dergleichen werden ihn begleiten; das Volk wird bis auf einen kleinen Rest vernichtet werden müßen; nur wenige bekehren sich und werden gerettet werden.

Nach dieser großen Länterung wird für den geretteten Rest eine ganz neue Epoche anbrechen und aus dem Untergange eine Wiedergeburt hervorgehen. Das hebräische Bolt wird zu nie gesehenem Glanze und Glücke sich erheben; es wird sittlich vollendet und frei werden. Mit dieser geistigen Erhebung wird zugleich eine sittliche Verklärung der ganzen Natur verbunden sein. Sie wird den höchsten Grad der Fruchtbarkeit erreichen und Alles zur Freude und zum Genuß darbieten, so daß der Mensch, der durch seine erste Sünde mit der Natur in Feindschaft geriet, alsdann durch seine errungene sittliche Freiheit auch mit der Natur, überzhaupt mit der ganzen objektiven Welt sich wieder versöhnen wird. Es sind dieß die äußersten Ahnungen, welche die Propheten in poetischen Bildern aufs Schönste und Mannigsaltigste aussprechen. (Bgl. bes. Jesaja 11).

Rach diesen allgemeinen Bemerkungen über bas hebraische Pros

phetenthum müßen wir nun die einzelnen Propheten und ihre Schriften in chronologischer Reihenfolge hier noch furz überblicken, wobei natürlich eine erschöpfende Darlegung des Inhaltes und Zusammenhangs so wie eine genauere Begründung des Zeitalters nicht hieher gehött; diese Untersuchungen bilden vielmehr einen Theil der wißenschaftlichen Eregese, auf welche die Literaturgeschichte sich stüßen muß.

II.

# Die einzelnen prophetischen Schriften.

#### 1. Joel.

Der alteste Prophet, von dem wir eine eigentliche Bolferede befiben, ift mahrscheinlich Joel. Gine furchtbare Beuschreckenvermuftung, die zugleich mit großer Durre verbunden war, gab ihm den nachsten Un= laß, bas Bolf zur Buße und Begerung zu ermahnen. In ber Landplage, Die er vom Anfang bis zu ihrem Ende mit den lebhaftesten Farben und nach naturtreuer Erfahrung schilbert, erfennt er Die Beichen bes gotts lichen Bornes, die Vorboten eines großen Strafgerichts, bas nur burch Reue und Umfehr abgewandt werben tonne. Dieß Bewußtsein zu weden, ift ber 3wed bes erften Theiles Rap. 1-2, 17. 3m zweiten Theile, Rap. 2, 18 - R. 4, erhebt er fich fodann zu neuer Soffnung und verheißt unter ber Bedingung bauernben Gehorsams gegen Gott Rettung aus ber gegenwärtigen Dot und reichlichen Erfat ber nachften Berlufte. Darauf wird Gott über alles Fleisch (b. i. über alle Israe= liten, wie Pfalm 65, 3) feinen Geift ausgießen und endlich auch die ent= fernteren Leiden aufheben, Die schon seit langerer Zeit durch benachbarte Feinde (burch Agypter, Philister und Edomiter) bem Staate jugefügt Er wird feinem Bolte ben Cieg über alle naben und fernen Feinde verleihen, und fo ben gebrobten Straftag nicht an Israel, fonbern an beffen Gegnern vollziehen und fie vernichten.

Wie das Buch Joels jest vorliegt, kann es erst längere Zeit nach dem mündlichen Bortrage, nachdem bereits eine beßere Wendung eins getreten war, abgefaßt sein. Bestimmter aber liegen der schriftlichen Darstellung zwei verschiedene mündliche Vorträge zu Grunde, die nun zu einem Ganzen verbunden sind. Die erste Rede enthält der erste Theil; er fordert zur Buße auf, indem er die allgemeine Not des Landes schilbert, und schließt mit einem dringenden Gebet um Gnade und Errettung. Ühnliche Gedanken hatte Joel in den Tagen des Unglücks unstreitig ausgesprochen. — Der zweite Theil dagegen (K. 2, 18 ff.) beginnt init der

rein geschichtlichen Bemerfung, daß Gott sein Volk bereits erhört und verschont habe. Bei biefer gludlichen Wendung redete ber Prophet ohne Zweifel aufe Neue und wurde zu den begeisterten Soffnungen hingerißen, wie diefer zweite Theil fie barftellt. Go erflart fich fehr naturlich ber rasche Ubergang von Trauer zu Trost, von Furcht zu freudiger Hoffnung, was mit fo überwallender Zuversicht mitten in der Rot gesprochen nicht wohl benkbar ift. Allerdings konnte bamals schon ber Prophet bei ber bloßen Rlage nicht fieben bleiben, zumal wenn er das Bolf reumutig und buffertig fah, und durfte beshalb bereits auf eine begere Bufunft bin= weisen. Bgl. R. 2, 12-14. Dann aber fam wirklich ein ftarker Regen, ein Gewitter (vgl. 2, 10), bas theils die Beuschredenschwarme vertrieb, theils die Hoffnung auf eine Ernte wieder neu belebte. Un diesen Unfang ber Rettung fnupfte ber Prophet bann feine weitere Aussicht für fein Bolf und Baterland, nämlich bie Bestrafung übermutiger Teinde. Durch die geschichtliche Angabe R. 2, 18 f. find beide Reden zu einem schönen Ganzen verbunden.

Bas das Zeitalter betrifft, fo führen die geschichtlichen Undeutun= gen barauf, daß dieß Buch etwa um 850 vor Chr. verfaßt worden ift. Amos, der um 800 schrieb, hat es schon gelesen und citirt einen Aus= fpruch daraus 1). Bgl. Joel 4, 16 mit Amos 1, 2. — Über die Perfonlich= feit Joels ift nichts befannt. Er lebte offenbar in Jerusalem und gehörte vielleicht wie Jeremia und Ezechiel ben Brieftern an; benn an diese wenbet er sich vorzugsweise und bedauert namentlich, daß nach den jezigen Berheerungen die Opfer unterbleiben mußen. Auf bas nordliche Reich wird nirgende Rudficht genommen, vielmehr lebt und webt er gang im Mittelpunkte Juda's. - Dabei hat feine Schrift bas Eigenthumliche, daß fie Naturschilderungen enthält, wie fie sonst hochst felten vorkommen. Rur Jeremia R. 14 benutt ähnlich eine Durre zu einer prophetischen Predigt. Außerdem hat die Schrift ein vorherrschend dichterisches Geprage und gehört zu ben schönsten Überreften ber hebraischen Literatur überhaupt. Wie Jefaja alle Propheten überragt burch fonigliche Burbe und großartigen Gedankenreichthum, so übertrifft Joel ste alle durch die gludlichfte Bereinigung von religiöfer Begeisterung und poetischem Talente, burch die lebendigste Phantasie und eine feltene, geniale Leichtigfeit und Anschaulichkeit in seinen Schilderungen. Er ift der Boet unter ben Propheten wie fein Anderer. Dennoch ift alles Poetische bei ihm durch= aus vom prophetischen Geifte getragen, weshalb auch nicht bie male-

<sup>1)</sup> Bgl. weiter meine Schrift: Der Prophet Joel, überf. und erflart, 1841.

rische, meisterhafte Schilderung der Heuschreckenverwüstung der eigentsliche Zweck seiner Rede ist, sondern die Ermahnung zur Besonnenheit, zur Buße und Beßerung. Damit beginnt er nach jeder Pause des ersten Theils, und darin liegt gerade das eigentlich prophetische und didaktische Element. — Als Probestücke mögen folgende Stellen dienen. Zunächst Kap. 2—3.

Blast die Bosaune auf Zion, 1 Und macht karm auf meinem heiligen Berge!

Erzittern mögen alle Bewohner bes Lan-

Denn es kommt ber Tag bes Herrn, Ja, er ist nahe: Ein Tag ber Finsternis und Düsterheit, 2 Ein nebelbichter, wolkentrüber Tag, Wie Morgenbunkel hingebreitet auf den Bergen;

[Es kommt] ein Bolf, zahlreich und ftark, Wie keins gewesen seit ber Urzeit her Und nach ihm keins erscheinen wird Bei allen fünstigen Geschlechtern.

Bor ihm her frist Feuer 3 Und Flamme sengt hinter ihm her; Wie ein Garten von Eben war vor ihm das Land,

Und nach ihm ist es eine obe Wüste; Und nichts kann ihm entstiehn. Sein Aussehn ist den Pferden gleich, 4 Wie Rosse fo rennen sie; Gleich dem Gefrach der Wagen springen sie über die Bergesgipfel, 5

So wie des Feners Flamme, Stoppeln fres ßend, rauscht, So wie ein ftartes, friegsgerüstet Volf.

Bor ihm erbeben bie Leute, Glühröte sammelt jedes Angeficht.

Wie Helben rennen sie baher,
Besteigen die Mauer wie Kriegesmänner;
Und ein jeder in seinem Wege gehen sie
Und beugen nicht von ihren Pfaden ab;
Und einer den andern drängen sie nicht,
Ein jeder in seinem Steige gehen sie;
Und durch den Wurfspieß fallen sie
Und unterbrechen nicht den Lauf.

In die Stadt laufen sie Berennen die Mauer, Besteigen die Häuser, Kommen burch die Fenster wie ein Dieb.

Wor ihnen erbebt die Erbe,

Wankt der Himmel,

Sonne und Mond

Verdüstern sich

Und Sterne ziehen ihre Strahlen ein.

Und es donnert der Herr

Vor seiner Macht her;

Denn sehr groß ist sein Heer,

Ja gewaltig seines Worts Bollstrecker;

Ja groß ist der Tag des Herrn

Und surchtbar sehr,

Und wer wird ihn ertragen können!

Doch auch jest noch — spricht der herr — 12 Rehrt um zu mir mit eurem ganzen herzen, Mit Fasten, Weinen und mit Trauerklage! Und zerreißt euer herz und nicht eure Kleider,

Und kehret um zum Herrn, euren Gott! Denn gnadenvoll ist er und voll Erbarmen, Langmütig, reich an Hulb Und läßt des Unglücks sich gereun; Er wendet sich vielleicht und läßt sichs

Und läßt bann hinter sich Segen, Frucht= und Trankopfer Für den Herrn, euren Gott. —

6

Blast die Posaune auf Zion!

Beiliget ein Fasten,

Ruft aus eine Feier!

Bringt zusammen das Volk,

Beiligt eine Versammlung,

Vereinigt die Greise,

Bringt zusammen die Kinder und Säug=

linge!

Es gehe der Bräutigam aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach! Zwischen der Vorhalle und dem Tempel 17 Mögen weinen die Priester, die Diener des Gerrn.

Und mogen fprechen :

Erbarme dich, o Herr, beines Bolles, Und gib bein Erbe nicht bem Hohne preis, So daß spotten über sie die Heiden! Warum soll man sagen unter den Bölkern:

"Bo ift benn ihr Gott?" -

Aus der Trostrede des zweiten Theils möge folgende Probe hier Plats finden: die göttliche Antwort auf das Gebet.

Siehe, ich send' euch das Korn, 19 Den Most und das Öl, Und ihr werdet satt davon werden; Und nicht noch ferner will ich euch machen Zum Hohn unter den Völkern. Den Verderber 1) will ich entsernen von

endy entfernen von

Und ihn treiben in ein wüstes, öbes Land, Seinen Bortrab hin zum Tobtenmeer, Seinen Nachtrab hin zum Mittelmeer; Dassteigt bann auf sein Gestank, Und aufstetgen soll sein Faulgeruch Weil er großgethan.

Fürchte bich nicht, o Land!
Trohlocke und freue dich!
Denn der Herr wird Großes thun.
Fürchtet euch nicht, ihr Thiere bes Feldes; 22
Denn grünen werden die Auen der Trift,
Der Baum wird tragen seine Frucht,
Der Feigenbaum und Weinstock geben ihre
Rraft.

Und ihr Sohne Zions, frohlockt und freut euch 23

Über ben Herrn, euren Gott! Denn er gibt euch ben Saatregen zum Segen Und sendet 2) euch reichen Erguß Von Saat= und Ernteregen als Erstes.

Da füllen sich bann bie Tennen mit Korn 24 Und überströmen werden die Kufen von Most und von Öl;

Und ersesen werd' ich euch die Jahre, 25 Welche abfraß die Grille, der Springer, die Heuschreck und die Larve,

Mein Heer, bas große, bas ich gegen euch fanbte.

Dann werdet ihr stets eßen und satt wers ben, 26

Und werbet preisen ben Namen bes Herrn eures Gottes,

Der wunderbar mit euch gehandelt,

Und nicht zu Schanden werden wird mein Bolf auf ewig.

So erkennt ihr dann, daß inmitten Israels
, ich bin, 27

Und daß Ich, ber Herr, euer Gott bin und feiner soust,

Und nicht zu Schanden werden wird mein Bolf auf ewig.

Und bann nach biefem Rap. 3, 1 Werd' ich ausgießen meinen Geift über alles Fleisch,

Und weißagen werben bann eure Söhne und Töchter;

Eure Greise werden Träume haben, Gure Jünglinge werden Sesichte schauen. Auch über die Knechte und über die Mägde 2 Werd' ich in jenen Tagen ausgießen meinen Geist;

Und werbe Zeichen geben am himmel und auf Erben: 3

Blut und Feuer und Säulen von Rauch; Die Sonne wird sich verkehren in Finster= nis

Und der Mond in Blut,

Bevor kommt ber Tag des Herrn, ber große und furchtbare.

<sup>1)</sup> D. i. der Beuschreckenzug, eigentlich der "typhonische, " verderbliche, bose. Bgl. 2 Mos. 14, 2. 4 Mos. 33, 7.

<sup>2)</sup> Die einfache Form Trip ist zu lesen. Gefch. b. poet. Nationallit. b. Hebr.

274 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Exile.

Dies Gericht über die Feinde Israels wird dann Kap. 4 geschildert; sie sind reif zur Strase; das Volk soll vie friedlichen Werkzeuge, Hacke und Winzermeßer, zu Schwertern und Lanzen umschmieden, dann wird Gott die Nationalseinde in einem symbolisch bezeichneten Thale Josaphat (b. i. Gott richtet) vernichten. Darauf Frieden und Glück für Juda. Am Schluße heißt es:

Dann werden jenes Tags träuseln die Berge von Wost,
Und die Hügel werden strömen von Milch
Und alle Bäche Inda's Waßer führen
Indem ein Quell vom Hause des Herrn ausgeht
Und tränket das Akazienthal.
Ägypten wird zur Wüste werden
Und Edom zur öden Wüstenei,
Wegen des Frevels an Juda's Söhnen,
Daß sie vergoßen schuldlos Blut in ihrem Lande;
Doch Juda — ewig wird es wohnen
Und fort und fort Jerusalem;
Ihr Blut, das ich nicht rächte, will ich rächen,
Indes der Herr auf Zion thront.

#### 2. Amos.

Amos, ber um 800 vor Chr., zur Zeit Usia's und Jerobeams II. lebte, war nach seiner eigenen Angabe (K. 1, 1. vgl. K. 7, 14—15) ein Schaashirt und nebenbei mit dem Andau von Sptomoren oder wilden Feigen beschäftigt. Die Wüstentrisst von Tesva, fünf Stunden südzlich von Jerusalem, war seine Heimen. Hier fühlte er bei seiner Heerde den Drang, als Prophet und Sittenprediger im nördlichen Reiche aufzutreten. Dort reglerte damals Jerobeam II. (820—784) und hatte in Folge glücklicher Kriege sowohl die alten Gränzen hergestellt (K. 6, 13 f.), als auch das Land überhaupt zu hohem Glanze erhoben. Allein neben dem Wohlstande herrschte Gößendienst und Sittenlosigseit, sorgloser Übermut, Schwelgerei und große Ungerechtigseit der Machthaber. Desthalb gieng Amos nach Betel, dem Hauptsise des damaligen Staatsfultus, und eröffnete dort seine Rügen und Drohungen. Er ahnt bereits in der Ferne die siegreiche Macht der Assyrer (K. 5, 27. 6, 14. vgl. K. 2, 13—16) und verkündet den Untergang des Reichs.

Nach einer apokryphischen Sage bei Pseudoepiphanius wurde Amos in Betel mishandelt und als er sich nicht irre machen ließ, von einem Priestersohne zu Boden geschlagen und sterbend ins jüdische Gebiet ge= tragen. Geschichtlich kann das nicht sein, da er erst mehre Jahre nach

seinem öffentlichen Auftreten seine Schrift in Juda versaßte. — Schon das alte Testament hat eine Sage über Amos. Denn der Prophet, welcher nach 1 Kön. 13 unter Jerobeam I. aus Juda nach Betel kam und dort den Untergang des Altars und Samariens verfündete, kann offenbar nur Amos sein, der freilich erst unter Jerobeam II. lebte. Die Worte 1 Kön. 13, 32 deuten bestimmt auf die Aussprüche des Amos hin. Die Sage aber ist folgende: Ein jüdischer Prophet soll auf göttlichen Besehl zu Betel weder eßen noch trinken, wird aber durch einen alten dortigen Propheten zur Übertretung dieses Besehls verleitet und zur Strase dasur von einem Löwen zerrißen und dann in Betel begraben. Die Erzählung hat ganz das Aussehen einer späteren Ersindung und ist offenbar ohne historischen Grund und nur im Allgemeinen durch das Ausstreten des Amos veranlaßt.

Die Schrift des Umos, welche von der mundlichen Rede bedeutend abweichen muß, zerfällt im Allgemeinen in drei Theile, die, obwohl fie äußerlich nur leicht und lose zusammenhängen, doch ein flares und übersichtliches Ganzes bilden. Der erfte Haupttheil Kap. 1—6 enthält eine allgemeine Strafrede über die vielfachen Eunden bes nördlichen Reichs, nebst Androhung göttlicher Strafen. Dazu bilben Rap. 1-2 eine großartige Ginleitung, die bloß der schriftlichen Darstellung angehort und mit vieler Kunft und mit hohem Nachdruck das eigentliche Thema burchführt, daß nämlich alle Bölfer, wenn fie fündigten, ein Strafgericht zu erwarten hatten. Amos beginnt mit etwas icheinbar Fremdem und nennt zuerst sieben andere Reiche, Die wegen besonderer Bergeben gezüchtigt werben follen, nämlich bie Gyrer, Philister und Tyrier; die Edomiter, Ammoniter und Moabiter; endlich auch Juda. So zieht er den Kreis immer enger, bis er an seinem Ziele anlangt. Er läßt in ber Ferne bas Gewitter aufsteigen und immer näher herankom= men, um es endlich über dem nördlichen Reiche mit aller Macht fich ent= laben zu lagen. Die Darstellung erweitert fich beshalb hier auch fogleich ; eine Reihe specieller Missethaten wird aufgezählt und diesen werden die göttlichen Wohlthaten aus alter und neuer Zeit entgegen gehalten, namentlich bie, baß Gott ben Israeliten Propheten als Organe seines Willens gesandt; allein man verwarf und verkannte diese heiligen Man= ner und gebot ihnen Schweigen. Die eigenen Erfahrungen, Die Umos im nördlichen Reiche machte, find hier schon berudfichtigt. Daber folgt bann eine kurze nachdrückliche Strafdrohung, die R. 3-4 weiter begründet und bestimmter ausgeführt wird.

Jede Wirkung in der Welt sest nämlich eine Urfache voraus, wie

# 276 Zweite Periode. Bon b. Grunb. b. Konigthums bis g. Ende b. Exile.

durch eine Reihe populärer Beispiele gezeigt wird. So ist auch das Aufetreten eines Propheten nicht zufällig und hängt nicht von seinem Beliesben ab, sondern ist in Gott selbst gegründet; denn dieser thut nichts, ohne es zuvor seinen Dienern, den Propheten zu offenbaren. Dann aber kann der Prophet das innerlich vernommene Gotteswort nicht zurückhalsten, sondern muß es mit unwiderstehlicher Gewalt verfünden:

Wenn der Löwe brüllt,
Wer follte sich nicht fürchten?
Wenn Gott der Herr redet,
Wer follte nicht weißagen?

R. 3, 8.

So kann auch Amos wegen der offenbaren Sünden Jöraels, die er mit den entsprechenden Strasen aussählt, nicht schweigen, obwohl das Volk ihn nicht hören will. In der Not, heißt es später K. 8, 11—13, werden sie umsonst nach prophetischer Offenbarung und Erquickung sich sehnen. Eine Reihe von Unglücksfällen, die Gott dem abtrünnigen Volke fandte, bewirkten keine Umkehr, weshalb die letzte und äußerste Züchztigung notwendig ist. (K. 4, 6—12.) So stimmt der Prophet bereits ein Klagelied an über den unvermeidlichen Untergang (K. 5, 1—3) und sucht dann noch einmal die Notwendigkeit desselben aussührlich zu bezgründen und auf den einzigen Weg der Rettung hinzuweisen. Es sinden sich hier sehr freisinnige allgemeine Aussprüche, z. B. über den Kultus und das Opferwesen, K. 5, 21 ff.

Ich haße, ich verschmähe eure Feste, Es widern mich an eure Festversammlungen; Ia, wenn ihr mir auch Brandopfer bringt, So mag ich dennoch eure Fruchtopfer nicht, Und das Dankopfer eurer Mastkälber seh ich nicht an. Entferne von mir den Lärm beiner Lieder! Das Spiel beiner Harfen mag ich nicht hören, Sondern es ströme wie Waßer das Recht, Und Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Bach!

Besonders empfindlich wird die sorglosen Schwelger in Samarien und Jerusalem die Züchtigung tressen; sie werden theils gefangen sortgeführt werden, theils durch Pest und andere Seuchen untergehen. Denn die sittliche Weltordnung kann man nicht ungestraft umkehren, so wenig als die Ordnung der Natur. In diesem Sinne fragt er in sprichwörtlicher Rede 6, 12:

"Wie? laufen benn Roffe auf Felsen, Ober pflügt man mit Stieren bas Meer, 1)

<sup>1)</sup> Die Borte find abzutheilen og apag zumal ber Plural erft fehr fpat vorfommt.

Daß ihr verfehrt habt in Gift bas Recht, Und in Wermut bie Frucht ber Gerechtigfeit?"

216 Probe theile ich die erften beiben einleitenden Rapitel mit.

#### Rap. 1 - 2.

Drohung eines Strafgerichts über alle um Israel herumliegenben Länder.

Von Zion aus wird vonnern der Hert Und aus Jerusalem seine Stimme ertonen laßen; Da welfen dann die Auen der Hirten Und es verdorrt des Karmels Haupt.

1.

So spricht der herr: Ob breier Missethaten von Damasfus,

Ia ob ber vier nehm' ichs nicht zurück: Weil sie zermalmten mit Gisenschlitten Gilead.

So werd' ich Feuer entfenden in Chafaels Haus,

Und bas wird fregen Benhababs Bataffe.

Und brechen werd' ich Damaskus' Riegel

Und tilgen die Bewohner aus bem Sonnenthale,

Den Scepterhalter aus bem Saufe von Eben,

Und fortwandern wird Aram's Bolf nach Rir, fpricht ber Berr.

2.

Co fpricht ber Berr :

Db breier Miffethaten Gaza's, Ja ob ber vier nehm' iche nicht zuruck:

Weil fie eine [voraus] bezahlte ') Gefangenschaft fortgeführt,

Um fie ju überliefern an Coom,

So werd' ich Feuer entfenden in Gaga's Mauer,

Und bas wird fregen feine Brachtgebaube.

Und ich vertilge bie Bewohner aus Asbob,

Den Scepterhalter aus Asfalon;

Und wenden werd' ich meine Band gegen Efron,

Und fo wird untergehn ber Reft ber Philifter, fpricht Gott, ber Berr.

2

3

<sup>1)</sup> Die gewöhnliche übersetzung von mahr burd: eine vollzählige Gestangen schaft, Gefangene in voller Bahl, ift schwerlich richtig. Entweder hat bas Abl. hier die Bedeutung: bezahlt, (vgl. Jef. 1, 23) voer beher ist das Part. mahr ju lesen. Bu vergleichen ist das Arab. in ein Bertrag, wonach eine später erst zu liesernde Sache verkauft und vorausbezahlt wird. Die Philister in Gaza hatten also von den Edomitern für eine bestimmte Anzahl von Stlaven das Geld schon erhalten und suchten dann hinterher so vieler habhaft zu werden. Die Barbarei einer solchen Menschenjagd mußte den höchsten Abschen erregen. Nur so erklärt sich die Angabe, daß man diese Gefangenen in der Absicht machte, um sie an Evom zu überliesern. Bgl. B. 9.

3.

So spricht ber Herr: Db breier Missethaken von Ehrus, Ia ob der vier nehm' ichs nicht zurück, Weil eine bezahlte Gefangenschaft Sie überlieserten an Edom, Und nicht gedachten an den Bruderbund. !) So werd' ich Feuer entsenden in Tyrus' Mauer, Und das wird fresen seine Brachtgebäude.

10

12

14

15

R. 2, 1.

.4

So spricht ber Herr:
Db breier Missethaten von Ed om,
Ja ob der vier nehm' ichs nicht zurück,
Weil mit dem Schwert es seinen Bruder verfolgte,
Indem es sein Mitgefühl erstickte,
So daß beständig raubt sein Born
Und ewig auf der Lauer ist sein Grimm.
So werd' ich Feuer entsenden in Teman,
Und das wird fresen Bozra's Prachtgebäube.

5.

So spricht ber Herr:
Db breier Missethaten ber Sohne Ammons,
Ia ob ber vier nehm' ichs nicht zurück,
Weil sie Schwangern Gileabs aufgeschlist,
Um zu erweitern ihre Gränze.
So werd' ich Feuer entsenden in Rabba's Mauer,
Und das wird fresen seine Prachtgebäude,
Bei Kriegsgeschrei am Tag des Kampses,
Bei Sturm am Tag des Ungewitters.
Dann wandert ihr König in Gesangenschaft,
Er und seine Fürsten zusammt, spricht der Herr.

**i.** 

So spricht ber Herr:
Db breier Missethaten Moabs,
Ia ob ber vier nehm' ichs nicht zuruck,
Weil es zu Kalk verbrannte die Gebeine des Königs von Edom;
So werd' ich Feuer entsenden in Moab
Und das wird freßen die Prachtgebäude Kertjots,
Und untergehn wird Moab im Gekümmel,
Bei Schlachtruf, bei Posaunenhall;
Und tilgen werd' ich den Richter aus seiner Mitte
Und all seine Fürsten erwürgen mit ihm, spricht der Herr.

<sup>1)</sup> Bgl. 1 Rdn. 9, 13, 20, 32 ff.

| - |   |
|---|---|
| 7 |   |
|   | ٠ |

| 1.                                                             |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| So spricht ber Herr:                                           | 4  |
| Ob breier Miffethaten Juba's,                                  |    |
| Ja ob ber vier nehm' iche nicht jurud,                         | `  |
| Beil fie verfchmähten bie Lehre bes herrn                      |    |
| Und nicht hielten feine Befepe,                                |    |
| So baß fle irregeleitet wurden von ihren Gogen,                | •  |
| Denen ihre Bater schon nachgewandelt.                          |    |
| So werd' ich Feuer entsenden in Juda                           | 5  |
| Und das wird fressen Jerusalems Prachtgebäude.                 |    |
|                                                                |    |
| 8.                                                             | c  |
| Co spricht ber herr:                                           | 6  |
| Ob dreier Miffethaten Israels,                                 |    |
| Ja ob ber vier nehm' ichs nicht zurück,                        |    |
| Beil fie um eines Silberlings willen den Gerechten verkauften, |    |
| Den Dürftigen um ein Baar Schuh;                               | _  |
| Sie, die da hinwunschen Erbstäub aufs Saupt ber Gebeugten,     | 7  |
| Und die den Weg der Dulder frünumen;                           | 4, |
| Und Sohn und Bater gehen zu ber Dirne,                         |    |
| Um zu entweihen meinen heiligen Namen.                         | •  |
| 9.                                                             |    |
| über Bfanbgewänder lofen fie                                   | 8  |
| Reben jeglichem Altar,                                         |    |
| Und ben Bein ber Gestraften                                    |    |
| Trinken fie im Saufe ihres Gottes.                             |    |
| Und 3ch boch fällte ben Emoriter vor ihnen her,                | 9  |
| Ihn, ber hoch war wie Zebern                                   | ,  |
| Und gewaltig wie die Eichen;                                   |    |
| Ich fällte seine Frucht von oben                               |    |
| Und seine Wurzeln von unten.                                   |    |
| 10.                                                            |    |
|                                                                | 10 |
| Und ich boch führte euch herauf aus Agyptenland                | 10 |
| Und leitete euch in ber Wüste vierzig Jahr,                    |    |
| Bu erben bas Land bes Emoriters.                               | 11 |
| Ich erweckte manche von euren Sohnen zu Propheten              |    |
| Und manche von euren Jünglingen zu Geweihten:                  |    |
| Ift etwa auch dieß nicht, ihr Sohne Jeraele? spricht ber herr. | 12 |
| Doch die Geweihten tranktet ihr mit Wein                       | 10 |
| Und ben Propheten befahlt ihr streng: "ihr sollt nicht reden!" |    |
| 11.                                                            |    |
| Sieh, niederdrucken will ich euch,                             | 13 |
| So wie ber Wagen brudt, ber gatbenvolle;                       |    |
| Da wird bann schwinden die Buflucht dem Schnellen              | 14 |
| Und ber Starte wird nicht anstrengen feine Rraft,              |    |
| Und ber Gelb nicht retten fein Leben.                          |    |
|                                                                |    |

## 280 3weite Periode. Bon b. Grund. bes Ronigth. bis g. Enbe bes Erile.

Der Bogenführer wird nicht Stand halten
15
Und der Schnellfüßige wird sfich] nicht retten,
Und der Rossereiter wird nicht retten sein Leben,
Und wer sich start fühlt unter den Helden
16
Nacht wird er sliehn an jenem Tage, spricht der Herc.

Der zweite Haupttheil K. 7—9, 6 ist geschichtlich und erläutert die zusammenhängende Darstellung des ersten Theils. Amos erzählt zusnächst, wie er im nördlichen Reiche wirklich gesprochen, nämlich in Bissionen, die in stusenweisem Fortschritt die Notwendigkeit der Strase und des Untergangs symbolisch darstellen. Dann erzählt er, wie es ihm selbst zu Betel ergieng, wie der dortige Priester ihm Schweigen gebot und als Aufrührer des Landes verwies, wie er aber dadurch nicht geschreckt, nur noch unumwundener den nahen Untergang des Reiches verfündigte und durch eine neue Bission (K. 8, 1—3) bestätigte. Diese Bission ist wie die frühere mehr eine symbolische, vorbisoliche Darstellung, wobei es sich besonders um ein Wortspiel zwischen karz reises Obst und kez Ende, handelt. Um es nachzubilden seze ich ein bestimmtes Obst, nämlich Apfel dasür. Die Reise zum Untergange soll damit bezeichnet sein.

So ließ mich sehen Gott ber Herr, Und siehe da: ein Kord mit Apfeln! Und er sprach: was siehst du, Amos? Da sprach ich: einen Kord mit Apfeln. Und es sprach zu mir der Herr: Reif zum Abfallen ist mein Boll Israel, Nicht ferner werd' ich ihm verzeihen. Da werden dann jammern die Lieder des Palastes Un jenem Tage, spricht Gott der Herr; Biel Leichen (gibts), die man überall still hingeworfen.

Mit diesen Worten verließ der Prophet offenbar das Land und knüpfte in der schriftlichen Bearbeitung die folgende aussührliche Rede daran. Jum letten Male ruft er dem sündigen Volke zu, die ausgesprochene Drohung zu beherzigen. Die Natur selbst muß sich empören über die Schlechtigkeit der Menschen, über die Umkehrung aller rechtlichen und sittlichen Ordnung und wird unter furchtbaren Phänomenen, unter Erdsbeben und Sonnenversinsterung den großen Gerichtstag ankündigen. Die Hauptsünde des Volkes ist der Naturdienst, die Abgötterei, und die ist der eigentliche Grund seines Untergangs. Dieser wird in einer fünfsten Vision von Amos nun so vorgestellt, daß Gott den Hauptaltar in Betel zerschlagen und von den Trümmern desselben die dort versammelte

treulose Gemeinde zerschmettert werden läßt. R. 9, 1—6. Denselben Gedanken drückt später Nahum 1, 14 so aus, daß Ninive mit und durch seine Gößenbilder untergehen werde; sie sollen sein Grab werden. Ahnzlich auch Jesaja, 1, 31.

Machdem Amos in diesen beiden Theilen alle Verkehrtheiten Israels schonungslos aufgedeckt und dem Bolke seine sittliche Aufgabe oftmals vorgehalten und dann gezeigt hatte, wie durch die göttliche Strafgerechtigkeit der gegenwärtige verderbte Zustand aufgehoben werden müße, so kommt endlich auch das dritte Moment der prophetischen Dialektik zu seinem Rechte: die Versöhnung, die Wiedergeburt aus dem Untergange.

— Zu dieser letten Aussicht, welche den ivealen Hintergange.

— Drohungen bildet, bahnt sich Amos durch eine geschichtliche Vetrachtung den Übergang, indem er theils auf die göttliche Leitung sogar im Schickfal heidnischer Völker hinweist, (die also bei dem auserwählten Bundest volke um so sicherer eintressen wird,) theils, indem er an die eigene Ersfahrung Israels in Agypten erinnert. Wie damals, so wird es auch fünstig aus der Not zu neuem Glücke gesührt werden. Nur das Schlechte soll vernichtet und das ganze Volk auf die Art geläutert werden. R. 9, 9 ff.

Denn siehe, Besehl werd' ich geben Und werde schütteln unter all die Völker Das Haus Israel, So wie man schüttelt mit dem Siebe, Ohne daß ein Korn zur Erde fällt. Durchs Schwert werden sterben Alle Sünder meines Bolfes, Die da fagen: nicht nahet Und nicht fahet uns das Unglück.

An jenem Tage richte ich auf Die Hatte Davids, die gefunkene, Und werde ummauern ihre Riße Und richte ihre Trümmer wieder auf. Und werde sie bauen wie in der Urzeit Tagen, Auf daß sie erben den Rest Edoms Und all die Bölker, über die genannt werden mein Name, Spricht der Herr, der dieß thut.

Sich, Tage werben kommen, spricht ber Herr, Da reiht sich ber Pflüger An den Schnitter, Und der Traubenkelterer An den Samenstreuer. Da werden träuseln die Berge von Most, Und alle Hügel werden zerstießen; Und wenden werd' ich die Gesangenschaft Meines Volkes Israel.

Dann werden sie bauen veröbete Städte Und werden sie bewohnen; Werden Weinberge pflanzen Und trinken ihren Wein, Werden Gärten anlegen Und ihre Frucht verzehren. Ich werde sie fest pflanzen in ihr Land, Und nicht noch einmal werden sie lodgerissen Aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben, Spricht der Herr, bein Gott.

Die ganze Schrift des Amos zeigt eine kunstvolle, planmäßige Ansordnung, wobei man aber eine streng logische Gedankenentwicklung nicht suchen darf. Die Rede ist wie bei allen Propheten durchaus populär und dichterisch gehalten, und bewegt sich oft in lyrischen Sprüngen, obs

# 282 3weite Periode. Bon b. Grund. bes Ronigth. bis g. Ende bes Erile.

wohl sie der Form nach sonst klar und ruhig, voll rhetorischer Breite, gleichförmig und sehr regelmäßig ist. Die einfache ländliche Natur, in welcher Amos lebte, spiegelt sich in seiner ganzen Schrift ab und hat ihr ein eigenthümliches, frisches und farbiges Gepräge gegeben. Kein ans derer Prophet hat so viele Bilder aus dem Landleben. Namentlich beschreibt er gern die Macht und Erhabenheit Gottes durch Schilderung von Naturerscheinungen, die auf Leute einfachen Sinnes immer und überall eine bedeutende Wirkung ausüben. Auch der Koran ist reich daran, Dahin gehört z. B. Amos 4, 13:

Denn siehe, ber da bildet die Berge Und der da schafft den Wind, Der da kund thut dem Menschen, Was sein Sinnen ift, Der die Morgenröte sinster macht Und schreitet über die Hohen der Erde: Dest Name ist der Herr, ber Gott der Heerschaaren.

# Ahnlich R. 5, 8-10:

Der da schafft bas Siebengestirn und den Orion, Der die Finsternis in Morgenlicht verwandelt Und den Tag zur Nacht verdüstert, Der da herbeiruft die Waßer des Meers Und sie ausgießt über die Fläche der Erde, Der Berheerung hereinbrechen läßt über Festes, So daß Zerstörung über die Festung kommt: Dess Name ist der Herr.

Ferner gehören bahin die Bilber, mit benen er ben großen Gerichtstag ankundigt und ausmalt, z. B. K. 8, 7 ff.

Geschworen hat der Herr bei dem Übermute Jakobs: Wahrlich! nie werd' ich vergeßen all ihre Thaten! Muß nicht hierüber die Erde erzittern Und hinwelken Jeder, der auf ihr wohnt?' So daß sie aufschwillt wie der Nil, sie ganz, Und aufgewühlt wird und sich senkt wie der Nil Agyptens?') Und dann an jenem Tage, spricht Gott der Herr, Da laß' ich untergehn die Sonne am Mittage Und versinstre der Erde am Tage das Licht; Ich verwandle eure Feste in Trauer Und all eure Lieder in Wehklage,

<sup>1)</sup> Gemeint ist hiermit, wie R. 9, 5 zeigt, ein Erdbeben, wobei ber Boben fich fenkt und hebt und eine wellenförmige Bewegung macht. Ogl. Humbold's Rosmos 1.

Auf alle Hüften bring' ich ein Trauergewand Und eine Glaße auf jeglich Haupt; Ich mache sie (die Klage) wie Trauer um den einzigen Sohn Und das Ende davon wie einen bittren Tag. Sieh, Tage werden kommen, spricht Gott der Herr, Da werd' ich einen Hunger senden ins Land: Nicht Hunger nach Brod, und nicht Durst nach Wasser, Sondern zu hören die Worte des Herrn. Dann werden sie wanken von Meer zu Meer, Und vom Norden zum Osten, Rennend, um zu suchen Das Wort des Herrn, Und werdens nicht sinden.

An jenem Tage werden ohnmächtig werden Die schönen Jungfrauen und die Jünglinge vor Durst, Sie, die da schwören bei dem Gößen Samariens, Und sagen: beim Leben beines Gottes, o Dan! Und beim Leben beines Geliebten 1), o Beerseba! Sie werden fallen und nicht wieder aufstehn.

### Das große Gericht schilvert er fo, R. 9, 2 ff.:

Nicht wird entstlehen von ihnen ein Entstinnender; Und nicht sich retten von ihnen ein Entrinnender; Wenn sie einbrechen in die Unterwelt, Bon dort wird meine Hand sie nehmen, Und wenn sie steigen zum Himmel, Von dort werd' ich sie stürzen; Verstecken sie sich auf dem Gipfel des Karmel, Von dort werd' ich, erspäht, sie wegnehmen; Und verbergen sie sich vor meinen Augen im Abgrund des Meers, Von dort wird auf meinen Besehl die Schlange sie fortbeißen; Und wandern sie in die Gefangenschaft vor ihren Feinden her, Von dort wird auf meinen Besehl das Schwert sie wegmorden. Ich richte meine Augen auf sie

Jum Bosen und nicht zum Guten; Denn der Herr, der Gott der Heerschaaren, Er wird anrühren die Erde, daß sie wankt, So daß hinwelsen alle, die auf ihr wohnen, Und sie aufschwillt wie der Nil, sie ganz, Und sich senkt wie der Nil Agyptens: Er, der da baut im Himmel seine Söller Und seine Feste über der Erde gegründet hat,

<sup>1)</sup> In als Weg, Wandel, Weise, vom Kultus zu verstehen, will.boch nicht passen und konft nie so vor. Bielleicht ist r wie so oft für d verschrieben und Indelen Ereund, bein Geliebter, b. i. Göte, zu lesen. Bgl. Jesuja 5, 1.

284 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis jum Ende b. Erile.

Der da herbeiruft die Wasser des Meers Und sie ausgiest über die Flache der Erde, Er, best' Name der Herr ift.

Un Amos schließt fich ber Zeit nach

#### 3. Sofea.

Er redet wie Amos über das nördliche Reich, jedoch, wie aus den geschichtlichen Andeutungen hervorgeht, um einige Jahrsehnte später. Das Ende der Regierung Jerobeams II. (784), so wie der anarchische Zustand, der nach seinem Tode über 10 Jahre lang den Staat zerrüttete, bilden den geschichtlichen Hintergrund dieser Schrift. Nach diesem Insterregnum wurde endlich Jerobeams Sohn, Sacharja, König; aberschon nach 6 Monaten von Schallum getödtet. Dieser regierte einen Monat lang und siel wieder durch Menahem, 771. Zu diesen politischen Umwälzungen gesellte sich allgemeiner Göpendienst und Schwelzgerei, Lug und Trug, Mord und Diebstahl, sündliche Selbstsucht der Priester und Ungerechtigseit der Richter, und namentlich eine unkluge Buhlerei um fremde Bündnisse theils mit Ügypten, theils mit Assyrien.

Aus der ganzen Schrift Hofea's gewinnt man bie Überzeugung, baß er ein Burger bes nördlichen Reichs gewesen sein muß; fein ganzer Bil= berfreis ist daher entlehnt wie im Hohenliede; dort ist er überall vertraut mit den Ortlichkeiten, mit der Geschichte und allen Schickfalen des Bol= fes. Bgl. K. 5, 1. 6, 8-10. 12; 12. Wie Amos, so erwähnt er in ber schriftlichen Darstellung auch Juda beiläufig, aber mit sichtbarer Vorliebe und hofft eine Vereinigung bes getrennten Reiches unter Einem Davididen; beshalb ift es wenig auffallend, wenn er bei der letten mes= fianischen Aussicht R. 14 Juda nicht besonders auführt, ba feine Schrift zunächst allerdings die heillosen Zustande Joraels, b. i. bes nördlichen Reiches vor Angen hat und für die dortigen Stammgenoßen des Pro= pheten recht eigentlich geschrieben ift. Dazu tommt, bag er ben israeliti= fchen Ronig "unfern Ronig" nennt, R. 7, 5. Außerdem betrachtet er an mehren Stellen noch Betel als heilige Rultusftatte. hier seine Strafreden hielt und beshalb verfolgt wurde, so wird auch Sosea hier am häufigsten aufgetreten sein und erwähnt es daher neben Samarien fehr oft. Er fagt R. 9, 8:

> Ein Auflaurer ist Efraim gegen meinen Gott; Der Prophet — des Bogelstellers Net Ist auf all seinen Wegen, Heimliche Nachstellung ist im Saufe seines Gottes.

Dieß Gotteshaus, wo Efraim ben Propheten verfolgt, kann natürslich nicht der Tempel in Jerusalem sein, sondern ein Heiligthum im nördlichen Reiche, woselbst er redete; es kann nur Betel sein, das er nicht mit einem bittern Wortspiele Betäven (Sündenhaus) nennt, wie sonst, sondern umschreibend Betzelohim. Denn dieß Heiligthum war ja noch immer dem Jahve geweiht, obwohl er dort unwürdiger Weise unter einem Stierbilde verehrt wurde und mit dem lebenzeugenden Baal zusammensiel. R. 2, 18. Ebenso läßt Hosea 9, 12 die Kultusstätte in Gilgal von Gott selbst "mein Haus" nennen:

All ihr Boses in Gilgal — Ja dort haße ich sie! Wegen der Bosheit ihrer Thaten Will ich sie vertreiben aus meinem Hause, Will nicht ferner sie lieben; All ihre Vertreter sind Verräter.

Endlich heißt es fogar R. 12, 5, mit Rudficht auf Die Sage von Jafob :

Bu Betel möge er uns finden Und bort mit uns reden!

Ferner gehören hieher folgende Stellen: R. 8, 1:

An beinen Gaumen [feg'] bie Posaune: "Wie ber Abler [schwebt es] über Jahve's Sause!"

nämlich Verberben brobend,

Weil fie brachen meinen Bund Und an meiner Lehre treulos wurden.

Deshalb sollen sie ins Eril kommen, wo sie ihre entweihten Feste nicht mehr feiern können. K. 9, 3 ff.

Sie werden nicht wohnen im Lande des Herrn, Sondern umfehren wird Efraim nach Agypten, Und in Affyrien werden sie Unreines eßen. Nicht werden sie ausgießen Wein für den Herrn Und ihre Opfer werden ihm nicht gefallen; Wie Trauerbrod wird ihnen sein [das Wahl,] Alle die es eßen verunreinigen sich; Ja ihr Brod ist nur für sie selbst, Micht wird es kommen in Jahve's Haus. Was wollt ihr thun am Tage der Feier, Und am Festtage des Herrn?

Ein Bürger Juda's hätte über Betel u. f. w. nicht so schreiben können, vielmehr folgt gerade hieraus entscheidend, daß Hosea ein Eingeborner des nördlichen Reiches war und beshalb auch hier mit seiner ganzen Persönlichkeit athmet. Ebenso weist ihn sein prophetischer Charafter,

wie wir später sehen werden, in das Nordreich. — Wenn aber Ewald vermutet, daß er später sich nach Juda begeben und hier sein Buch versfaßt habe, so ist das eine unerweisliche Hypothese, die aus K. 5, 8 f., wie man die Worte auch deuten mag, nicht im mindesten gesolgert wersden darf. Wenn Hosea ferner K. 1, 7 auf Juda noch Hossnung sest, während es später ebenfalls als abtrünnig und straswürdig dargestellt wird, so brauchte Hosea gewiß nicht in Juda anwesend zu sein, um von solchen Sünden sich zu überzeugen. Er wird das dortige Leben auch aus der Ferne genau verfolgt haben, so wie umgekehrt Amos die Mängel des nördlichen Reiches kannte, ohne daß er dort zu Haus war. — Einer apokryphischen Sage zufolge soll Hosea im Stamme Jistakar geboren und begraben sein. (Vgl. Pseudoepiphanius; opp. II. p. 244.) Indes weiß man sonst nichts Geschichtliches über sein Leben und Wirken. Nach der Überschrift seines Buches war er der Sohn des Beeri, eines sonst völlig unbekannten Mannes. —

Die Schrift des Hosea, welche die zu verschiedenen Zeiten ausges sprochenen Grundgedanken des Propheten in ein Totalbild zusammengezogen und in freier Weise reproducirt hat, zerfällt in zwei Haupttheile: R. 1—2 u. R. 3—14. Dabei hat die Darstellung das Eigenthümliche, daß jeder dieser zwei Theile durch eine symbolische oder allegorische Darsstellung eingeleitet wird. Unrichtig faßen die meisten Ausleger, außer Ewald, R. 1—3 als ersten Theil. In der Allegorie wird allerdings nur die Haupt fünde Israels, die Abgötterei, bargestellt; alle weitern Sünden, die sonst genannt werden, ergeben sich erst hieraus. Außerdem ist zwar die Allegorie vollsommen deutlich und wird ihrem Sinne nach sogleich erstärt. Allein eben so klar ist, daß die ausführliche Rede K. 2, 4—25 an jenes symbolische Thema sich auschließt und es aussührt, wos bei das Bild des buhlerischen Weibes sestgehalten ist. Die erste Allegorie ist solgende:

Das Verhältnis Gottes zu der abtrünnigen Gemeinde Israels wird sinnbildlich dargestellt durch die Ehe des Propheten mit einer Buhlerin. Hosea muß auf göttlichen Besehl ein buhlerisches Weib nehmen und drei Hurenkinder mit ihr erzeugen. Das soll bedeuten, wie der Prophet selbst es erklärt: daß Israel von seinem Gott und Herrn abfallen und mit andern Göttern buhlen werde. Jenes Weib (d. i. die Gemeine Israels) gebiert sodann drei Kinder als Repräsentanten des israelitischen Volkes, die mit Namen von unglücklicher Vorbedeutung belegt werden, um dadurch auf die Strafe für die Untreue hinzuweisen. Nach der Jückstigung jedoch wird sie sich beßern, und darauf werden die Namen ihrer

Ungludegeburten in andere von froherer Bedeutung umgewandelt, Rap. 1—2, 3. Es ist mehr als seltsam und prosaisch, wenn neuerdings noch einige Ausleger meinen, ber Prophet habe biefe allegorische Erzählung wirklich barstellen und ausführen mußen, ober es habe wenigstens eine trube Erfahrung mit seiner Frau ben Anlag dazu gegeben. Der icheinbar ganz geschichtliche Name jenes Weibes hat ebenfalls wie bie Ramen ihrer Kinder eine symbolische, auf Untreue und Buhlerei hinweisende Bedeutung. Bgl. Czech. 23. — Der Prophet aber vertritt auch fonst Die Stelle Gottes, (Sof. 9, 8) ber nach ber Allegorie ein unwürdiges Durch bas Bild ber Che mit einer Buhlerin (Die fonft verboten war) tritt die gestörte Bundestreue, bas theofratische Misverhalt= nis Israels zu seinem Gotte recht anschaulich hervor. — Auf dieß vorbildliche Thema folgt bann R. 2, 4—25 eine zusammenbängende Rede, die mit R. 1 ein abgeschloßenes Banges bilbet. Die einzelnen Glieber ber Gemeine werben aufgeforbert, fich gegen ben allgemeinen Strom gu fehren und baburch eine Befehrung beffelben ju bewirfen. Die Buhlerei, d. i. Abgötterei wird Gott hart bestrafen und badurch das Volf zur Ilmfehr zwingen. Darauf die Aussicht in eine begere Bufunft.

- a) Das symbolische Thema Rap. 1, 2 bis R. 2, 3.
- 2. Im Anfang, als der Herr mit Hosea redete, da sprach der Herr zu Hosea:

"Geh, nimm bir ein Buhlweib und Buhlenkinder! Denn es buhlt bas Land, vom herrn abgewichen."

- 3. Da gieng er und nahm die Gomer, Bat=Diblaim; und sie ward schwanger und gebar ihm einen Sohn.
- 4. Da sprach der Herr zu ihm: "nenne seinen Namen Jizreel! Denn nach kurzer Zeit, da werd ich heimsuchen das Blut von Jizreel!) am Hause Zehu's, und werde vernichten das Königthum des Hauses Israel; 5. und an jenem Tage werd' ich brechen die Macht Israels im Thale Jizreel."
- 6. Dann ward sie noch einmal schwanger und gebar eine Tochter; und er (Gott) sprach zu ihm: "nenne ihren Namen: Unerbarmte; denn nicht ferner will ich mich erbarmen des Hauses Israel, wie viel weniger ihnen vergeben! 7. Doch Juda's Hause will ich mich erbarmen und sie erretten durch den Herrn ihren Gott; aber nicht werd' ich sie erretten durch Bogen und Schwert, durch Krieg, durch Rosse und Reiter."

<sup>1)</sup> D. i. bas auf biefem Schlachtfelbe vergoßene Blut.

288 Zweite Periobe. Bon b. Grund. b. Ronigthume bis 3. Enbe b. Exile.

8. Dann entwöhnte sie die Unerbarmte und ward schwanger und gebar einen Sohn. 9. Und er sprach: "nenne seinen Namen: Nicht = mein = Volk; denn ihr seid nicht mein Volk und ich werde nicht der eurige (euer Gott) sein."

#### Rap. 2.

Und doch wird werden die Zahl der Kinder Jöraels
Mie der Sand des Weers, der nicht gezählt, noch gemeßen wird.
Und dann, anstatt daß man zu ihnen sagt:
Nicht=mein=Bolf seid ihr,
Wird man zu ihnen sagen: Söhne des lebendigen Gottes!
Dann vereinigen sich die Söhne Juda's
Und die Söhne Israels zumal,
Setzen sich Ein Haupt
Und ziehen in den Krieg aus dem Lande;
Denn groß ist der Schlachttag von Jizreel.
Zu euren Brüdern sagt: "mein Bols!"
Und zu euren Schwestern: "Erbarmte!"

## b) Die eigentliche Rebe.

Sabert mit eurer Mutter, habert ! Denn fie ift nicht mein Weib Und ich bin nicht ihr Mann, Auf daß fie entferne die Hurereien aus ihrem Antlik Und die Buhlereien zwischen ihren Bruften hinweg, Damit ich sie nicht nackt ausziehe Und fie hinstelle wie am Tage ihrer Geburt, Und fie mache gleich ber Bufte Und fie zurichte gleich einem burren Lande Und fie fterben lage vor Durft, Und ihrer Sohne mich nicht erbarme Beil fie Gurenfohne find. Weil gebuhlt hat ihre Mutter, Schande getrieben ihre Gebärerin, Weil fie fagte: meinen Liebhabern will ich nachgehn, Die ba geben mein Brod und mein Maßer, Meine Bolle und meinen Flache, mein Del und mein Getrant: Darum fieh, werd' ich umgaunen mit Dornen beinen Beg Und werde eine Mauer für fie mquern, So daß fie ihre Pfade nicht finden wird. Da wird sie bann nachjagen ihren Liebhabern und sie nicht erreichen, Sie wird sie suchen, aber nicht finden. Da wird fie fagen: ich will boch umfehren zu meinem frühern Mann! Denn befier gieng es mir bamals, als jest. - 🧼 Sie aber erfamte nicht, 10 Daß Ich ihr gegeben

|        | Das Korn, ben Most und bas Del,                             |    |      |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|------|
|        | Und daß ich ihr mehrte das Gilber und Gold,                 |    |      |
|        | Das man zum Baal machte.                                    |    |      |
|        | Darum will ich wiedernehmen mein Rorn wenn es reif          |    | 11   |
|        | Und meinen Most wenn er zeitig ift,                         |    |      |
|        | Und will entreißen meine Wolle und meinen Flachs,           |    |      |
|        | Die ihre Bloße decken sollten,                              |    |      |
|        | Und will ausdecken ihre Scham                               |    | 12   |
|        | Vor den Augen ihrer Liebhaber,                              |    |      |
| 5.00   | Indem fie Niemand meiner hand entreißen wird.               |    |      |
| 100    | 3ch will aufhören lagen all ihre Luft,                      |    | 13   |
|        | Ihr Fest, ihren Neumond und Sabbat und all' ihre Feiertage. | ,  |      |
| -      | Berwuften werd' ich ihren Weinftod und Feigenbaum,          |    | 14   |
|        | Wovon fie fprach : die find mein Buhlerlohn,                |    |      |
| 6      | Den meine Liebhaber mir gegeben;                            |    |      |
|        | Bu einem Walbe werd' ich fie machen,                        |    |      |
|        | So bag bas Wild bes Feldes fie verzehrt;                    |    |      |
|        | Und heimsuchen werd' ich an ihr die Festtage ber Baale;     |    | 15   |
| - Ubd9 | Denen sie raucherte                                         |    |      |
| 1      | Und [babei] anlegte ihren Rafenring und ihr Befchmeibe,     | •  |      |
| - 57.  | Und ihren Buhlen nachgieng                                  |    |      |
| 200    | Und mich vergaß, fpricht ber Here.                          | -  |      |
| 0      | Darum fiehe werb' ich fie verlocken                         |    | 16   |
| 1000   | Und sie durchwandern lagen die Bufte,                       |    |      |
|        | Und dann freundlich ihr zureden;                            |    |      |
| 20.00  | Und werde ihr von da ihre Weinberge geben                   |    | 17   |
|        | Und bas Thal Afor (Trube) jur hoffnungethur machen.         |    |      |
| - 1547 | Dort wird sie demutig sein wie in den Tagen ihrer Jugend,   |    |      |
|        | Die damals, als sie herausiog aus Agnptenland.              |    | •    |
|        | Und bann an jenem Tage, spricht ber herr,                   |    | - 18 |
|        | Wirst du ausrufen : "mein Mann!"                            | ,  |      |
|        | Und wirst mich ferner nicht "mein Baal" nennen.             |    |      |
|        | Entfernen werd' ich die Namen ber Baals aus ihrem Munde,    |    | 19   |
|        |                                                             | •  |      |
| 120/6  | So daß man sie nicht mehr erwähnt mit ihrem Namen.          |    | 00°  |
|        | Dann schließ' ich für fie einen Bund zu jener Beit          |    | 20   |
| 1000   | Mit dem Wild des Feldes,                                    |    |      |
|        | Mit ben Bögeln bes himmels                                  |    |      |
| - 30   | Und mit dem Gewürm der Erbe;                                |    |      |
|        | Und Bogen und Schwert und Krieg                             |    |      |
|        | Werd' ich aus bem Lande rotten,                             |    |      |
|        | Und werde fie bann friedlich wohnen lagen.                  |    | 21   |
|        | So verlobe ich bich mir auf ewig,                           |    | 21   |
|        | Berlobe bich mir burch Recht und Gericht,                   | -  |      |
|        | Durch Liebe und Erbarmen;                                   |    |      |
|        | Ich verlobe dich mir durch Treue,                           |    | 22   |
| -      | Und bu wirft bann ben Herrn erfennen.                       |    | ,    |
| (B)    | ch. b. poet. Nationallit. b. Gebr.                          | 19 |      |

### 290 3meite Periode. Bon b. Grund. b. Ronigthume bis g. Enbe b. Exile.

Und bann an jenem Tage Berd' ich erhören, spricht ber Herr, Berd' ich erhören den Himmel, Und ber wird die Erde erhören; Und die Erde erhört Das Korn, den Most und das Del, Und diese werden den I izreel') erhören. Dann werd' ich sie mir säen in das Land Und werde mich erbarmen der "Unerbarmten", Und werde sagen zu dem "Nichtsmeins Volk": Mein Bolf bist du! Indes er sagen wird: "mein Gott!"

Die zweite allegorische Erzählung Rap. 3 ift ber erften abnlich, nur die Lage ist eine andere. Der Prophet erhält ben Auftrag, ein ehebrecherisches Weib zu lieben, kauft fie an fich und fperrt fie bann ein, bamit fie mit Niemand mehr buhlen fann, bis fie fich gebegert. Ebenso muß auch Gott, wie ber Prophet es erklärt, obwohl liebend, bennoch hart gegen die untreue Gemeine verfahren und fle in einen Buftand verfegen, in welchem sie von ihren Gößen getrennt leben muß, bis fie endlich zum wahren Gott fich befehrt. In Diefem Ginne folgen bann mehre Strafund Ermahnungereden, die an das voraufgestellte Thema anknupfen und baffelbe in lyrischer Weise variiren. Das Eril wird geahnt und gedroht und zwar ein langes, weil bas sittliche Berberben zugenommen hatte. Obwohl das ganze Stud R. 4—14 nicht als eine Erflärung von R. 3 gefaßt werben fann, fo bilbet letteres boch gang fchidlich bie Ginlei= tung und gleichsam ein Vorwort bazu, indem es bas Grundubel des Volkes nebst der Strafdrohung und Verheißung in bildlicher Rede furz und deutlich darftellt. Außerdem hat der Prophet felbst R. 1, 2 und R. 2, 1 die richtige Theilung seines Buches angegeben. — Die zweite Allegorie lautet:

"Da sprach Gott zu mir noch einmal:" (dieß steht mit Beziehung auf R. 1, 2: Anfangs als Gott redete u. s. w., womit auf die zwei verschiedenen Zeiträume, in denen Hosea weißagte, hingewiesen wird.) "Geh, liebe ein von Fremden geliebtes, ehebrecherisches Weib, gleichwie Gott die Sohne Israels liebt, während sie zu andern Göttern sich wenz den und Traubenkuchen<sup>2</sup>) lieben. 2. Da kaufte ich sie mir für 15 Sil-

2) Traubenkuch en wurden befonders bei ben kananitischen Opferfesten genoßen und stehen hier als ein Zeichen bes abgöttischen Naturfultus überhaupt.

<sup>1)</sup> Der Name bedeutet "Gottessaat" und bezeichnete R. 1 ben ersten symbolischen Repräsentanten bes Bolkes in einer unglücklichen, geschichtlichen Beziehung. Hier ist ganz Idrael damit gemeint, wie mit den zwei andern vorbildlichen Namen.

berlinge und für einen Scheffel Gerste und für einen halben Scheffel Gerste. 3. Und ich sprach zu ihr: viele Tage sollst du mir siten und sollst nicht buhlen und nicht eines Mannes sein, und auch ich will mich beiner enthalten. 1) 4. Denn viele Tage werden siten die Söhne Isz raels ohne König und ohne Fürst, ohne Opfer und ohne Standbild, ohne Ephod und Teraphim. 5. Nachher werden umsehren die Söhne Israels und werden suchen den Herrn ihren Gott und David ihren Köznig; und werden hinzittern zu Gott und zu seiner Herrlichkeit am Ende der Tage."

Es bedarf wohl keiner Erläuterung, daß diese Ehe des Propheten mit einer Buhlerin ebenfalls nur eine Scheinehe, nur eine Parabel ist, um die Abgötterei und das Schickfal Israels sinnbildlich darzustellen. Ewalds hyperhistorischer Scharssinn wittert auch hier ein Ereignis aus Hosea's ehelichem Leben. Der Prophet habe nämlich sein im Chebruch davongelaufenes Weib ihrem Buhlen als Stlavin abgekauft. (!?) Abgesehn von allen übrigen Schwierigkeiten kaufte er also sein Eigen zich um wieder, während sonst auf Chebruch Todesstraße stand. Außerz dem muß die Entlaufung rein hinzuphantasitt werden.

Dieß zweite symbolische oder allegorische Thema verhält sich zu R. 4—14 ebenso, wie die erste Allegorie zu R. 2, 4—25. Beide Alle: gorien find fich jedoch feineswegs gang gleich, wie ich spater bei ber Beit= bestimmung zeigen werde. Gehr schwer ift es nun aber, den Inhalt des zweiten Theils übersichtlich anzugeben. Alles ift mehr abgebrochen, mehr ein lyrischer, in Sprüngen sich bewegender Erguß mit einzelnen Ruhe= punften, wie R. 4, 1. 5, 1. 8, 1. 9, 1. 12, 1, aber ohne strengen Fortschritt und Zusammenhang. Im Großen jedoch ift ber Gedanken= gang, ber sich einige Male wiederholt, ganz beutlich folgender: Das voraufgestellte Thema des Abfalls vom wahren Gott mit seinen sittlichen Folgen für das Leben sowie die Notwendigkeit eines Strafgerichts bilden ben Mittelpunkt bes gangen Stude. Dabei bewegt fich die Rebe in lyrischer Weise vom sittlichen Borne über bas allgemeine Verberben aller Stände zur Androhung gottlicher Strafen und von da zu Erbarmen, zu neuer Hoffnung und Verheißung und endlich zu gnadenvoller Verfoh= nung, womit die Schrift als ein schönes Banges befriedigend abgeschloßen ift. Eine strengere Eintheilung, wie sie 3. B. Ewald versucht hat, ist nicht stichhaltig. Es werden zunächst die allgemeinen Gunden des Volfe, bie in der Abgötterei ihren wahren Sig haben, mit den entsprechenden

19\*

<sup>1)</sup> Wortlich: "und auch ich (werbe fo fein) gegen bich."

292 Zweite Beriode. Bon ber Brund. bes Ronigth. bis g. Enbe b. Erile.

Strafdrohungen aufgezählt. Namentlich trifft bie Fürsten und Kührer des Volles so wie die Priester die göttliche Unklage. Die reichen Opfer, Die man bringt, konnen bie lette Strafe, Die ichon begonnen hat, nicht mehr abwenden; denn man verfällt auf verkehrte Mittel ber Rettung; man sucht z. B. bei Affprien und bei Agppten Sulfe. Allein die konnen Die Wunden Jörgels nicht heilen. Dann blidt ber Prophet auf die Ber= gangenheit jurud und vergleicht fie mit ber Wegenwart. Israel hat von je her die gottliche Liebe mit Undant vergolten. Je mehr es Gott fegnete, um fo eifriger biente'es nur feinen Abgöttern. Durch bie Trennung bon Juda fiel es zugleich von seinem Gott ab, Diente bem Baal und wurde elend. Weil es aber bennoch in feinem Abfalle beharrte, muß zu feiner Läuterung bie lette Strafe erfolgen. Indes vernichten will Gott Jorgel nimmermehr. Am Schluß R. 14 fommt eine Bugrebe, Die ber Prophet dem reuigen und fich begernden Bolfe in den Mund legt; barauf die Berheißung des göttlichen Beiles. Dbwohl schon früher auf eine beßere Zufunst hingewiesen war, so ist doch hier erst der wahrhaft ver= fohnende Schluß des gangen Buches. Die hauptstude des zweiten Theils find hier mitzutheilen, ba Hofea an sich und namentlich als einziger Prophet des Nordreichs, von dem wir ein schriftliches Denkmal besitzen, so höchst charafteristisch ift.

Rap. 4.

Hort das Wort des Herrn, ihr Kinder Is= raels! 1

Denn einen Streit hat der Herr Mit den Bewohnern des Landes, Beil keine Treue und keine Liebe Und keine Gotterkenntnis im Lande ist. [Richts als] Schwören und Lügen, Worden und Stehlen und Chebrechen! Sie brechen ein und reihen Mord an Mord!

Darum wird welfen bas Land Und verwelfen seber, der barin wohnt, Mitsammt dem Wilde des Feldes Und dem Gestügel des Himmels; Auch die Fische des Meers werden hinge= rafft werden.

Nur habere Niemand, 4 Und Niemand rechte Und sei gegen dich ') wie Haberpriester! Denn fallen wirst du bald, 5 Und es fällt auch ber Prophet mit dir bald

darauf, Und vernichten werd' ich deine Mutter; Bernichtet wird mein Volf unversehens! 6 Weil du verschmähtest die Erkenntnis, So verschmähe ich dich, mir Priester zu

fein; Weil du vergaßest deines Gottes Lehre, So will auch ich beine Kinder vergeßen!

<sup>1)</sup> Just ist zu lefen, wobei die Regation fortwirft. Bgl. 1 Sam. 2, 10. Der Stat. constr. wie Hofea 13, 2. Jesaja 9, 10. 11, 13. Mit den Priestern habert Hofea selbst genug und sagt ihnen das Argste nach, weshalb die gewöhnliche übersehung nicht richtig sein kann. Die Priester selbst erscheinen als streitsüchtig, wie bei Amos 7, 12 ff. Bgl. Hosea R. 4, 8—9. 5, 1. 6, 8. 9, 8.

sie gegen mich ; 7 Ihren Schmuck will ich in Schmach vermanbeln! Die Sunde meines Bolfs verzehren fie Und nach ihrer Berschuldung Tragen fie Berlangen. Und fo wird es wie bem Bolfe, fo bem Priefter gehn, 9 Und heimsuchen werd' ich an ihm seine Wege Und feine Thaten ihm vergelten. Da werben fie bann effen und nicht fatt werden, Werden buhlen, boch fich nicht ausbreiten, Beil fie verließen den herrn, um zu pflegen Buhlerei und Wein und Most, der den Verftand benimmt. 1)-Mein Bolf befragt sein Bolg Und fein Stab verfündet ihm Drafel; Denn der Geift der Buhlerei2) verführt, So baß fie buhlen, abfallend von ihrem Auf ben Bipfeln ber Berge opfern fie, Und auf ben Sügeln rauchern fie Unter Giche, Pappel und Terebinthe, Weil lieblich ihr Schatten. Darum buhlen eure Tochter Und eure Schwiegertochter brechen bie Che. Doch nicht ftrafen will ich eure Töchter, baß fie buhlen, .... Noch eure Schwiegertochter, daß sie ehe= brechen; Denn sie selbst gehn ja mit Buhlerinnen gur Geite

Und mit Tempelbirnen opfern fie,

Je mehr fie wurden, besto mehr fundigten Und bas einfältige Bolf fommt zu Falle. Wenn bu bubift, o Israel, So moge nur Juba nicht schuldig werben! Rommet nicht nach Gilgal Und zieht nicht hinauf nach Bet-Aven Und schwört boch nicht: beim Leben Jahve's! Denn wie eine florrige Ruh ift Jorgel florrig; Nun wird ber herr fie weiben Wie ein Lamm auf weiter Flur. Mit Gogen verbundet ift Efraim - o laß es! Schwinden wird bas Saufen berer, Die be= ftandig buhlten, Deren Beschirmer beständig Schande liebten; Es padt ber Sturmwind fie mit feinen Flügeln, Daß fie fich fchamen ihrer Opfer.

#### Rav. 5.

Boret bieß, ihr Briefter, Und merke auf, bu haus Israels, Und ihr vom Sause bes Ronigs, vernehmt's! Denn euch gilt die Misbilligung, 3) Weil ihr ein Misfall waret für Mizpa Und ein Fallstrick über ben Tabor gespannt, Und weil die Schlechten bas Schlach= ten arg machten; Doch ich bin eine Büchtigung für fie alle. Ich fenne Efraim Und Jergel ift mir nicht verborgen; Ja, eben jest haft bu gebuhlt, Efraim, Und hat fich Israel beflectt. Nicht geben es zu ihre Thaten Umzufehren zu ihrem Gott,

<sup>1)</sup> Seltfam faßt man biefen Bere fur fich, ba er boch eng mit bem vorhergehenben zu verbinden ift. Abgötterei und Wein stehen hier zusammen wie K. 2, 1. 4, 17-18, aus welchen Stellen zugleich folgt, baß die Buhlerei auch hier bitbliche Bedeutung ha= ben muß.

<sup>2)</sup> Das Bild ber Buhlerei fieht hier wie im Folgenden und wie im gangen Buche Hofea's überall für Abgotterei, was man oft überfieht. Die nnb ba spielt vielleicht bie eigentliche Bebeutung mit herein.

<sup>3)</sup> Gig. bas Gericht, mischpat, bas jugleich ein Bortfpiel bilbet mit pach, Schlinge und mit bem Ortenamen mizpa.

## 294 Zweite Periobe. Bon b. Grund. bes Konigth. bis z. Enbe bes Exile.

Weil ber Beift ber Buhlerei in ihrem Innern ift,

Und weil fie ben Herrn nicht erkennen.

So zeugt bann ber Stolz Israels ihm ins Gesicht, 5

Indem Israel und Efraim Fallen durch ihre Schuld, Fallen wird felbst Juda mit ihnen. Mit ihren Schaafen und Nindern Gehen sie hin, den Herrn zu suchen, Aber sinden ihn nicht; Er hat sich losgemacht von ihnen.

An dem Herrn wurden sie treulos, Weil sie unechte Kinder zeugten: Nun wird sie verzehren der nächste Monat Mitsammt ihrer Habe. Blast die Posaune in Gibea, Die Drommete in Rama! Verfündet laut in Vet-Aven Dein Schicksal, 4) o Benjamin:

"Efraim wird zur Müste werden Am Tage der Züchtigung!" Über die Stämme Israels Hab ich Wahres verfündet. Die Fürsten Juda's sind geworden Wie Gränzverrücker: Auf sie werd' ich ausgießen Wie Waßer meinen Grimm.

Unterbrückt ist Efraim, Verletten Rechtes: Wie wär' es da wohl willig Dem Gesetz nachgewandelt!<sup>2</sup>) So bin ich denn wie die Motte Für Efraim, Und wie Burmfraß Für das Haus Juda. Da sah Efraim seine Krankheit Und Juda seine Wunde, Und fo gieng Efraim ju Affur Und fandte zum ftreitbaren König, Der boch nicht vermag, euch zu heilen Und euch die Bunde nicht lindern wird; Denn Ich bin wie ber Lowe für Efraim 14 Und wie ber junge Leu für Juda's Saus. 3d, ich will gerreißen und fortgeben, Will nehmen, indem Niemand rettet, Will zurückgehen an meinen Ort, Bis daß fie bugen und mein Antlig fuchen; In der Not, werden fie fich nach mir fehnen : "Auf, lagt und umfehren gum Berrn! R. 6, 1 Denn Er zerriß, fo beile er uns nun! Er zerschlug, so verbinde er une! Er belebe une wieber nach zwei Tagen, Um britten Tag laß' er uns auferstehn, Auf daß wir leben mogen vor ibm, Auf daß wir erfennen, Daß wir eilende erfennen ben Berrn Bie die Morgenröte, beren Aufgang ficher, Und baß er fomme, wie ber Regen für une, Wie ber Ernteregen, ber bie Erde tranft!" Was fell ich bir thun, o Efraim? Was foll ich dir thun, o Juda? Da eure Liebe ist wie Morgengewölk Und wie ber Thau, ber bald vergeht! Deshalb werd' ich breinschlagen burch bie Propheten

Und sie morden durch die Worte meines
Mundes,

Und mein Strafgericht wird Wie die Sonne aufgehn.

Denn Liebe hab' ich gern und nicht Opfer, 6 Und Gotterkenntnis lieber, als Brandopfer. Doch sie, wie gemeine Menschen brachen sie ben Bund: 7

Da wurden sie treulos an mir. Gilead ist wie eine Stadt von Übelthätern, 8 Bespurt mit Blut;

<sup>1)</sup> אַחַרִיתָה ift gu lefen.

<sup>2)</sup> wie R. 1, 6. Jef. 43, 22: wie viel weniger, baß. Die Negation liegt im Gebanken bes Borbersates: Efraim bekommt kein Recht, baß es nun gar mit Luft nachgegangen ware! b. i. wie viel weniger sollte es ba wohl u. f. w. Ewalds Gram. §. 341, c.

Und wie Rauber lauern, so mordet 9 Eine Priesterbande auf bem Wege nach Sichem.

Ia Frevel verübt man: Im Hause Israels Sah ich Entseyliches; Da treibt Efraim Buhlerei, Besteckt sich Israel. Nuch bir, o Juba, Ist ein Zweig eingepfropft.

#### Rap. 7.

Wenn ich wenden werbe meines Bolfes Elend,

Menn ich heilen werbe Jorael,

Da wird offenbar werden die Schuld Efraims
Und die Sunde Samariens;

Denn Trug verüben sie und ber Dieb bringt

Gine Räuberschaar plündert auf der Straße, Und sie sagen nicht zu ihrem Herzen, 2 Daß ich all ihrer Bosheit gedenke. Nun haben ihre Thaten sie umringt, Bor mein Antlitz sind sie gekommen; Durch ihre Bosheit erfreuen sie den König 3 Und durch ihre Lüge die Fürsten. Sie alle sind Ehrbrecher,

Sind wie ein Ofen, geheizt vom Bäcker,

Am Festage unsers Königs 5 Haben die Fürsten eine heillose Glut vom

Bom Aneten bee Teige bie ju feiner Gau=

Wein;
Mit Spöttern geht er Hand in Hand.

Ja fast haben sie gemacht dem Ofen gleich &
Ihr Herz in ihrer Arglist:

Die ganze Nacht schläft ihr Bäcker,
Am Morgen brennt er
Wie slammendes Feuer.

Sie alle erglühen wie ber Dfen Und würgen ihre Richter,

Der ba aufhört zu heizen

All ihre Könige fallen,
Dhne daß Einer unter ihnen zu mir ruft.
Efraim, unter den Bölfern 8
Reibt es sich auf,
Efraim ist geworden
Ein nicht umgewandter Kuchen.
Es verzehren Fremde seine Habe, 9
Doch es bleibt ohne Einsicht;
Auch Greisenhaar zeigt sich zerstreut an ihm,
Doch es bleibt ohne Einsicht.
So zeugt dann der Stolz Israels 10
Ihm ins Gesicht;
Doch sie kehren nicht um zum Herrn, ihren

Und fuchen ihn nicht bei alle bem.

Da ward Efraim wie eine einfältige, 11
Sinnlose Taube: Agypten riefen sie an,
Nach Affyrien giengen sie.
So oft sie hingiengen, 1)
Spannt' ich über sie mein Netz:
Wie Bögel bes Himmels stürzt' ich sie nieber Und züchtigte sie gemäß ber Kunde an ihre

Wehe ihnen, daß sie flohen vor mir! 13 Unheil ihnen, daß sie treulos wurden an mir,

Gemeinbe-

Da ich sie boch erlösen wollte; Sie aber redeten Lügen wider mich. Sie riesen nicht zu mir in ihrem Herzen, 14 Soudern jammerten auf ihrem Lager; Über Korn und Wost Erbitterten sie sich, von mir absallend.

Und ich doch unterwieß, 13
Ich stärfte ihren Arm,
Sie aber fannen Böses wider mich.
Sie wandten sich nicht nach oben, 18
Murden wie ein schlaffer Bogen.
Durchs Schwert werden fallen ihre Fürsten
Wegen der But ihrer Junge:
So werden sie verhöhnt mit dem Lande

Agypten.

1) Das Imperfekt fteht von ber Dauer in der Bergangenheit, was man hier ge= wöhnlich übersieht. Für ben Sinn vgl. B. 14.

| Rap. 8.                                                                        | 3ch schreibe ihm zu taufenben meine Gebote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An beinen Mund [fet'] bie Bofaune: 1                                           | vor, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Wie ber Abler [fchwebt es] über Jahve's                                       | Wie etwas Fremdes werben fle geachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hause!"                                                                        | Rohe Opfer bringen fie ale Fleisch und ver= ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Weil fie brachen meinen Bund                                                   | zehren sie: 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Und an meiner Lehre treulos wurden.                                            | Der herr hat fein Gefallen an ihnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bu mir werben fie fchreien : 2                                                 | Run wird er gedenfen ihrer Schulb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "Mein Gott, wir fennen bich ja, wir 36-                                        | Und wird beftrafen ihre Sunden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rael!"                                                                         | Nach Aghpten follen fie zurück!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doch verabichent hat Israel bas Bute, 3                                        | Denn es vergaß Berael feinen Schöpfer 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Feind verfolge es!                                                         | Und baute Gogentempel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                | Und Juba vermehrte bie feften Stabte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sie setten Könige ein, boch nicht von mir, 4                                   | So werd ich Feuer entfenden in feine Stabte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Machten Fürsten, und ich fannte fie nicht;                                     | Und bas foll fregen feine Brachtgebaube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ihr Silber und ihr Gold                                                        | P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Machten sie sich zu Gögen,                                                     | Rap. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Damit es vernichtet werbe.                                                     | Freue bich nicht, o Israel, bis jum Jubel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berabscheut hat er bein Kalb, o Sama=                                          | gleich ben Bolfern, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                                                              | Beil du gebuhlt haft, abfallend von beinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entbrannt ift mein Born auf fie,<br>Wie lang noch können fie ftraftos bleiben? | Gott,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                | Und geliebt haft Buhlerlohn auf allen Ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Denn aus Israel ift auch bas, 6                                                | traidetennen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Künstler hat es gemacht                                                    | Tenne und Relter wird fie nicht erfreuen, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Und fein Gott ifts,                                                            | Und ber Moft wird fie betrugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sondern zu Splittern wird werben bas Kalb                                      | and the second s |
| Samariens.                                                                     | herrn, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                | Sondern umfehren wird Efraim nach Aghp=<br>ten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ernten; 7                                                                      | Und in Affprien werden fie Unreines egen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ahren hat es nicht,                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ein Korn, bas keinen Rern hat;                                                 | Nicht werden fie ausgießen Bein für ben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Satt' es auch einen, so verzehrten ihn                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frembe.                                                                        | Und ihre Opfer werben ihm nicht gefallen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bernichtet ift Israel!                                                         | Wie Trauerbrod wird ihnen sein [bas Mahl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schon jest find fie geworten unter ben                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bölfern                                                                        | Ja, ihr Brob ist nur für sie felbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die ein Befag, an bem man fein Befallen.                                       | Richt kommt es in bas haus bes herrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Denn fie zogen hinauf nach Affbrien 9                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wie ein wilder Esel, ber fich absonbert;                                       | Und am Festtage bes herrn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efraim bingte um Buhlschaft:                                                   | Sa, wenn fie auch ber Berwuftung entgehn 6'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auch wenn fie bingen unter ben Bolfern, 10                                     | Agypten wird fie gufammenraffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mun will ich fie zusammenraffen.                                               | Memphis fie zu Grabe schaffen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dann werben fie abftehn ein wenig                                              | Das foftbar an ihrem Silber, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bom Tribut bes Ronige ber Fürften;                                             | Difteln werben fle beerben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Denn gemehrt hat Efraim Altare gum Gun=                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bigen, 11                                                                      | Es tommen bie Tage ber Strafe, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hat bekommen Altare jum Gunbigen.                                              | Es fommen bie Tage ber Bergeltung!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Da wird es Israel erfahren: Gin Ther wird ber Prophet, rafent ber Gott= begeisterte Db ber Große beiner Schulb. Und weil so groß ift die Nachstellung. Gin Auflaurer ift Efraim gegen meinen Gott, Der Prophet — bes Bogelftellere Ret Ift auf all feinen Wegen; Beimliche Rachstellung ift im Saufe feines Gottes. Tief haben fie gefündigt gleich ben Tagen von Gibea, Bebenten wird er ihrer Schulb, Bird ftrafen ihre Gunben. Die Trauben in ber Bufte fand ich Jerael, 10 Wie eine Frühfeige in ihrem Anfang fah ich eure Bater : Doch fie giengen jum Baal : Beor Und weihten fich ber Schanbe, Und wurden ein Gräuel wie ihr Buble. Ofraim, wie Beflügel wird verfliegen fein Glanz, Dhne Geburt, ohne Schwangerschaft und Empfangnis. Ja, wenn fle auch großziehn ihre Sohne, 12 So mache ich fie finderlos, menschenarm. Ja schon bann webe ihnen, wenn ich wegfebe von ihnen! Efraim ift, wenn ich schaue auf bie Schon= heit, Gine Pflanzung in ber Aue; Doch Efraim muß zum Morder hinausführen feine Gobne. Gib ihnen, o herr! — was willst bu geben ? 14 Rinderlosen Leib und trodine Brufte! All ihr Boses in Gilgal — 15 Ja bort haße ich fie; Wegen ber Bosheit ihrer Thaten Will ich fie vertreiben aus meinem Baufe, Will nicht ferner fie lieben: All ihre Bertreter find Berräter! . Weschlagen ift Gfraim, Seine Burgel vertrocknet,

Frucht tragen sie nicht; Und wenn sie auch gebären, I den So mach' ich sie verlustig der Lust ihres Schooses. Es verwirst sie mein Gott, 17 Weil sie auf ihn nicht hörten, So werden sie nun stüchtig sein unter den Völkern.

Rap: 10.

Gin blühender Weinstock ist Israel, 1 Der Frucht sich ausepte: So wie seine Frucht sich mehrte, Mehrte es auch die Altäre, Je beßer es seinem Lande gieng, Um so beßer machten sie die Vilber. Gleißend ist ihr Herz: nun werden sie büßen! 2 Er selbst wird abschlagen ihre Altäre, vers wüsten ihre Vilber!

Ia, dann werden sie fagen:
Reinen König haben wir,
Weil wir den Herrn nicht fürchteten;
Und der König, was könute der uns helsen?
Sie tressen Berabredungen:
Indem sie falsch schwören, und schließen
Berträge,
Und so sproßt wie Giststraut das Recht
Auf den Furchen des Feldes.

Hinschwinden wird Samariens König 7
Wie ein Spänlein auf der Fläche des Waßers;
Berwüstet werden die Höhen des Unheils, 8
Die Sünde Israels;
Dorn und Distel wird wachsen
Auf ihren Altären.
Dannsagen sie zu den Bergen: bedecket uns!
Und zu den Hügeln: fallet über uns!

Saet euch zum Segen
12
Und erntet nach dem Maß der Gnade!
Brechet euch ein Brachfeld um!
Denn Zeit ists, den Herrn zu suchen,
Auf daß er komme und streue Segen für euch aus.
[Doch] gepflügt habt ihr Frevel

# 298 3meite Periode. Bon b. Grunb. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Erile.

Und werbet Unheil ernten Und leere Frucht genießen.

Weil bu vertrautest auf beinen Weg Und auf die Menge beiner Helben, So erhebt sich Schlachtlarm gegen beine Leute

Und all beine Festungen wird man zerstören. Wie Schalman Bet = Arbel zerstörte am Tage bes Kriegs,

Die Mutter mitfammt ben Kindern ger=

So thut er euch zu Betel ob eurer maßlosen Bosheit; 15

Bald ift völlig vernichtet Jeraels König.

### Rap. 11.

Als Israel jung war, liebte ich es, 1 Und aus Agypten berief ich meinen Sohn. Predigte man ihnen, stracks giengen sie fort von ihnen, 2

Den Baals opferten sie, Den Gößenbildern räucherten sie. Und ich doch leitete Efraim am Gängel= bande 3

Und nahm fie auf meine Arme; Doch fie erkannten nicht, daß ich fle heilte.

Mit menschlichen Banben zog ich sie, 4 Mit Liebesseßeln, Und war gegen sie wie folche, Die das Joch ausheben an ihren Backen, Und reichte ihm zu eßen. Soll es nicht umkehren zum Lande Aghp= ten?

Und Affur, foll der nicht fein König fein, Weil fie fich weigerten, umzukehren?

So wird dann freisen das Schwert
In seinen Städten,
Und vernichten seine Riegel
Und sie vertilgen ob ihrer Plane.
Denn mein Bolk ist geneigt
Zum Abfall von mir;
Man ruft es zwar nach oben,
Aber bennoch strebt es nicht hinauf. —

D wie könnte ich dich hingeben, Efraim, 8 Dich Preis geben, o Israel! Wie könnte ich bich hingeben gleich Abma, Dich machen gleich Zeboim! Umgewandt hat sich, mich überwältigend, mein Herz,

Allzumal find aufgeregt meine Mitlelbes gefühle;

Nicht ausführen will ich bie Glut meines Borns,

Nicht noch einmal will ich Efraim ver=

Denn Gott bin ich, und kein Mensch, Der Heilige ist in beiner Mitte Und ich komme nicht im Grimm. Dem Herrn werben sie folgen wie einem brüllenden Lowen; 10 Denn brüllt er, so zittern herbei die Kinder vom Meere her, Bittern herbei wie Bögel aus Agypten 11 Und wie eine Taube aus Affyrien; Dann laß' ich sie wohnen in ihren Häusern,

### Rav. 12.

fpricht ber Berr.

Umgeben hat mich Efraim mit Lug, it Und das Haus Israels mit Trug, Auch Juda schwanfet noch mit Gott Und mit dem trenen Heiligen.
Efraim weidet sich an Wind und hascht nach Sturm, 2
Alltäglich mehrt es Lüge und Gewaltthat

Alltäglich mehrt es Lüge und Gewaltthat Und schließt mit Affur einen Bund, Und Dl wird nach Agnoten gebracht.

Einen Saber hat der Herr mit Juda, 3 Und strafen muß er Jakob nach seinen Wegen,

Nach seinen Wersen wird er ihm vergelten. Im Mutterschoose hintergieng er seinen Bruder,

Und kampfte mit Gott in feiner Mannes= fraft,

Hielt fest den Engel und siegte, Weinte und flehte zu ihm.

In Betel moge er uns finden und bort mit uns reben! Ich, Jahre, bin bein Gott

Dom Lande Agnoten her,
Noch einmal will ich bich wohnen laßen in
Zelten

Gleich ben Tagen bes Erntefestes. Ich redete zu den Propheten Indem ich die Weißagung mehrte Und durch die Propheten Gleichnisse gab.

### Rap. 13

Als Efraim sprach: Trennung! 1 Wie es sich erhob in Israel, Da ward es schuldig durch Baal und starb. Und nun fahren sie fort zu sündigen; 2 Sie machten sich ein Gußbild von ihrem Silber,

Nach ihrem Kunstsinn Bilber, nichts als

Bu eben diefen beten die opfernden Menschen, Kalber fuffen fie.

Darum werben sie sein wie Morgengewölf, 3 Und wie der Thau, ber bald vergeht, Wie Spreu, die fortstürmt von der Tenne Und wie Rauch aus dem Fenster hinaus. Ich, Jahve, bin dein Gott 4 Bom Lande Agypten her, Und einen Gott außer mir kennst du nicht, Und einen Erlöser gibt es nicht außer mir.

Ich kannte bich in der Wuste, Im Lande der Sonnengluten; 10 Wo sie nur weideten, wurden sie fatt, G Waren sie fatt, so erhob sich ihr Herz, in Deshalb vergaßen sie mich. So werd' ich benn-für sie werden wie ein Lowe, 7

Wie ein Panther werd'ich am Bege lauern, Werde sie angreifen wie eine verwaiste Barin.

Ich gab dir einen König in meinem Born, 11 Und werde ihn nehmen in meinem Grimm. Wohleingewickelt ist die Schuld Efraims, 12 Wohlverschloßen seine Sünde 1). Wehen der Gebärenden kommen ihn an, 13 Er ist ein unweiser Sohn, Weil er nicht zeitig In den Durchbruch der Kinder tritt.

Aus ber Sand ber Hölle will ich fie er=

Bom Tode sie befreien! Wo sind deine Schläge, o Tod? Wo ist dein Stachel, o Hölle?\*) Reue soll verborgen sein vor mir! Denn mag unter den Brüdern Estra im auch

fruchtbar fein, 15 Kommen wird ein Sturm, ein Sauch bes Herrn von der Wufte auffleigend,

So daß verdorrt fein Born und verflegt fein Quell.

Man wird plündern den Schat all der fost= baren Gerate;

1) b. h. ohne Bild : bie Strafe wird ficher an Efraim vollzogen werben.

<sup>2)</sup> Sieht man nicht auf ben Zusammenhang, so könnte man meinen, die Nichtigsteit und Besiegung bes Todes sei in dieser Frage nach dem Wo? ausgesprochen. Allein die gleich solgenden Worte: "Reue — nämlich über den Todesbeschluß — soll vers borgen sein vor mir," sind dagegen. Danach ist der Sinn vielmehr: "kommt heran, ihr Wertzeuge des Todes! wo seid ihr?" Die Dhumacht des Todes, die schon Baulus 1 Kor. 15, 55 hierin ausgedrückt sindet, liegt wohl im Zusammenhang der ganzen Stelle, aber nicht in diesen Worten. Es heißt: Gott wolle Israel allerdings erlösen; aber zuvor müße es untergehen und zu seiner Läuterung die Qualen des Todes erleiden. Ogl. Hosea 13, 1. Ehe es vom Tode erlöst werden kann, muß es zuvor doch notwendig dem Tode preisgegeben werden. Daß aber die "Reue" sich nicht auf dem göttlichen Ratschluß der Erlösung, sondern auf das Strafgericht beziehen muß, zeigt entscheidend der solgende Bers,

Büssen wird Samarien, R. 14, 1
Weil es sich emporte gegen seinen Gott;
Durchs Schwert werden sie fallen,
Ihre Kinder werden zerschmettert
Und ihre Schwangern ausgeschlißt werden.
Kehr' um, v Israel, zu dem Herrn beinen
Gott,
Weil du gefallen bist durch beine Schuld!
Rehmet mit euch Gebete
Und kehret um zum Herrn und sagt zu ihm:
Alle Schuld vergib und nimm gütig an,
Daß wir darbringen als Stieropser unsreGebete!

Auf Rossen wollen wir nicht reiten!
Wollen nicht mehr fagen: "unser Gott!"
zum Machwerk unsrer Hande,
D bu, burch den begnadigt wird der Waise!
Heilen will ich ihren Abfall, will gern sie
lieben,
Denn gewandt hat sich mein Zorn von ihnen.

Ich will sein wie ber Than für Jorael,

Blühen foll es gleich ber Lilie;

Und seine Wurzeln schlagen wie der Libanon! Es sollen aufgehn seine Sprößlinge 7 Und sein soll gleich dem Olbaum seine Pracht

Und buften foll es wie ber Libanon !

Wieberum follen bie in feinem Schatten Wohnenden 8

Getraide erzeugen, Und follen blühen wie der Weinstock, Der so gerühmt ist wie der Wein des Li=

DEscon!
DEscon!
DEscon!
OEstraim, was hab ich 'mit den Gößen noch zu thun?
OTch hab es erhört und wills berücksichtigen!
Ich bin wie eine grünende Chpresse,
Bei mir wird beine Frucht gesunden.

### Shlußwort.

Wer ist weise, baß er bieß verstehe? Verständig, baß er es einsehe? Denn gerade sind die Wege des Herrn Und die Gerechten wandeln barauf, Doch Ungetreue straucheln barauf.

Welcher Zeit die Grundgebanken dieser Reden im Ginzelnen an= gehören, läßt fich jest unmöglich mehr nachweisen. Sie enthalten unstreitig ben Kern und bas Totalbild ber ganzen prophetischen Wirksamkeit Hosea's, haben aber offenbar nie einzeln eristirt, wie man wohl gemeint hat, sondern find als ein zusammenhängendes Banges tompo-Dabei fann man nach ben zwei Haupttheilen bes Buchs nirt worden. im Allgemeinen zwei Epochen unterscheiben: eine frühere und eine spätere, beren Charafter ber Prophet bei ber schriftlichen Ausarbeitung klar überschaute und ihn deshalb durch die beiden symbolischen Darstels lungen versinnlichte und in ein Bild zusammendrängte. Diese Allego= rien find daher weder thatfächlich aufgeführt, wie aus andern Gründen deutlich ist, noch überhaupt wohl mündlich vorgetragen, sondern sind rein ein Werk der Resterion, die Hosea erst bei der schriftlichen Bearbeitung des Buches anstellte. Die Grundanschauung der Untreue gegen Gott, dargestellt unter bem Bilde ehelicher Untreue und Buhlerei, zieht sich dann durch das ganze Buch hindurch.

Im ersten Theile Kap. 1—2 erscheint die Abgötterei, ber Natur= bienst des Baal, der mit dem Jahre = Dienste vermischt wurde (K. 2, 18),

als die Sauptsunde des nordlichen Reichs. Ferner wird bem Sause Jehu R. 1, 4 ber Untergang angebroht. Überhaupt foll bas Konigthum Jeraels schwinden und dann hofft der Prophet, wie R. 2, 2 zeigt, eine Bereinigung mit Juda. Die Straforohung an bas Bolf bagegen ift fehr allgemein gehalten : es foll bei Gott fein Erbarmen finden, weil es untreu und abgöttisch ift. Die Rede R. 2, 4-25 fagt dann bestimm= ter, bag Gott dem Bolfe die Guter entreißen will, die es ber Gunft bes Baal zuschreibt, mahrend fie boch von Jahre herrühren. Wie in ber mosaischen Zeit soll es, um geläutert zu werben, eine Wustenwanderung burchmachen, womit nur fehr unbestimmt und fehr entfernt eine Berban= nung angedeutet ift. Es liegt in dem Bilde eigentlich bloß dieß, bag bas Bolf in Not und Mangel fommen folle. Diese Drohung pafft offenbar nur für eine Zeit, wo Jerobeam II. noch herrschte, während bas gogen= Dienerische, außerlich blubende Reich seinem Falle bereits entgegen eilte. Die Zeit bes Interregnums nach Jerobeams Tobe (784) ift hier not= wendig auszuschließen und hat einen gang anderen Charafter. Der erfte Theil deutet noch auf weniger verworrene Berhältniffe hin und wird fich auf Die letten Zeiten Jerobeams von 790 an beziehen. 11m 10 Jahre früher rügte Amos etwa Dieselben Gunden. Auch in Juda scheint Alles noch beger gu fteben. R. 1, 7.

Gin fehr verschiedenes Zeitgemalde führt uns bagegen ber zweite Theil R. 3-14 vor. Die Allegorie, welche bieß Stud einleitet, broht gang entschieden ein langes Eril und eine gewaltsame Befehrung durch Strafen, wie es dem zugenommenen sittlichen Berderben angemeßen war, und unterscheidet sich hierdurch allerdings von der ersten allegorischen Darftellung. Der Naturdienst herrscht gang allgemein; baneben find bie Grundlagen des Staates im Innersten zerrüttet: allgemeine Unsicherheit, Räuberei, Lug und Trug nehmen überhand; die Regierung ift ohne Ansehn und Würde (R. 7, 3) und die Könige fallen burch Auf= ruhr (7,7). Wir haben hier das treufte Bild ber anarchischen Bustande, Die bald, fo wie Jerobeams ftarte, foldatische Band fehlte, im nördlichen Reiche sich entwickelten, namentlich als nach dem 10jahrigen Interregnum schnell eine Dynastie die andere verdrängte und die Könige Zacharja, Schallum und Menahem bas Staatsruder ergriffen. Bgl. 2 Ron. 15, 8-20. Der lettgenannte Menahem Schloß mit Phul, dem Konige von Affyrien, ein Bundnis, bot Geschenke d. i. Tribut und folglich Unterwerfung an, um fich gegen die streitenden Parteien im Innern zu behaupten. Bgl. Sof. 5, 13. 7, 11. 8, 9 f. 10, 4. 12, 2. Wenige Jahre später fam bann Phul mit einem Seere, um die Ruhe herzustellen

und das Land zu brandschapen. 2 Kön. 15, 19 f. Dieser erste assyrische Einfall geschah um 770, und den scheint Hosea, als er sein Buch schrieb, noch nicht erlebt zu haben. Noch weniger hatten die Assyrer damals schon unter Tiglat Pilesar (um 740) Galiläa und Gilead eingenommen und entvölkert. 2 Kön. 15, 29. Jesaja 8, 23. Hosea würde sonst diese Volgen jenes Bündnisses schwerlich verschwiegen haben; vielmehr geshören nach Hos. 6, 8. 12, 12, Galiläa und Gilead noch zum nördlichen Neiche. Nach allen Andeutungen muß das Buch bestimmt vor dem Jahre 770 geschrieben sein und umfaßt im Allgemeinen die Zeit von 790—770, während in Juda Usia regierte. Die Überschrift rührt nicht vom Propheten her, sondern ist aus Zesaja 1, 1 sehr unkritisch entlehnt.

Einige, wie Knobel, Winer u. A. haben zwar die Wirffamfeit So: feas fo wie die geschichtlichen Beziehungen seiner Schrift bis auf bas Jahr 740 herabruden wollen; allein ohne hinreichenden Grund. Denn Bofea 5, 13, auf welche Stelle man fich besonders ftutt, fteht bloß, daß Efraim zu Affur gefandt, nicht aber wird daffelbe von Juda audgesagt. Beide Reiche empfinden gwar die gottliche Buchtigung, aber nur Efraim wählt jenes verzweifelte Beilmittel. Mithin fann jene Stelle gar nicht auf Ahas bezogen werden, ber die Affgrer um 740 auch nach Juda berief. Nicht einmal im nördlichen Reiche find fie schon erschienen. Die "Fremden," die nach R. 7, 8-9 Jeraels Rraft verzehren, find beutlich nicht die Uffprer; denn erft in Folge Diefer. Note fuchte man bei ihnen Gulfe, wie es sogleich weiter heißt. - Die Stelle 1, 4, wonach bem Saufe Jehu "in furzer Zeit" ber Untergang bevorfteben foll, barf man mit Simfon 1) nicht premiren und zu streng und aus bem Erfolge erflaren wollen: ein Verfahren, bas befanntlich bei feiner prophetischen Rede zuläßig ift. Schon Amos 7, 9; 11 fpricht ähnliche Drohungen über Jerobeam II. aus. Hosea that den Ausspruch wohl nach ber geschichtlichen Wahrscheinlichfeit, mehr aber noch nach einer Forderung ber moralischen Weltordnung, wonach ben Schuldigen "bald" Die Strafe ereilt; vgl. Pfalm 37, 10. 5 Mof. 7, 9-10. Jedenfalls bezieht fich ber erste, in sich abgeschloßene Theil R. 1-2 auf die letten Jahre Jes robeam's, und die Zeit des Interregnums muß hier ausgeschloßen bleiben. Noch weniger fann fich die Drohung 1, 4 auf Zacharja beziehen. -Die geschilderten Zustände Juda's, namentlich die Aussprüche R. 5, 5. 13, 14. 6, 11. 10, 11. 12, 3 nötigen gewiß nicht, wie Simfon will, mit dem zweiten Theile bis auf die Zeit von 741 herabzusteigen.

Droke, produce a first

<sup>1)</sup> Der Prophet Sofea, 1851, G. 16.

auch Juda abhängig werden wurde (R. 10, 11) und wie Jerael hart gegüchtigt werden muße, fonnte ein Prophet lange vor Ahas verfunden. Die Pflege bes Naturdienstes bestand schon lange in Juda, besonders seit Salomo, und selbst theofratische Konige wie Josaphat und Usia (2 Ron. 15, 3 - 4) thaten ben Sobendienst bes Baal nicht ab. Wie gesegnet beshalb Ufias Regierung auch sein mochte, so brobt boch schon Umos 2, 4-5 mit einem Strafgerichte über Juda und Jerufalem, weil es vom mahren Gott abgefallen. Dazu verläßt fich Uffa gu fehr - nach der Meinung Hosea's - auf außere Schummittel, auf sein Beer und auf die Festungen, die er anlegte. Sof. 1, 7. 8, 14. vgl. 2 Chron. 26, 6, 9-10. Wenn ferner Die Fürsten Juda's 5, 10 ber schmachvollsten Treulosigfeit beschuldigt werden, so war der König selbst wohl schwerlich im Stande, fo wenig als fpater Sistia, folde Rechteverletungen ber Macht= haber zu hindern. Auf folde Buftande mußte notwendig Das Berderben folgen und Hosea konnte mit Recht von der Wunde und Krankheit Ju-Da's reden, Die Gott felbst bem Bolfe verurfacht hatte. R. 5, 13. Alber äußerlich war sie noch wenig sichtbar; wohl aber wirkte sie innerlich ver= nichtend und aufreibend wie ein geheimer Wurmfraß. Sof. 5, 12. Satten wir eine gleichzeitige Predigt aus Juda, fo wurden uns jene Ausspruche Hosea's noch beutlicher fein.

Was endlich ben ichriftstellerischen Charafter unsers Propheten betrifft, fo ift feine Darstellung bochft eigenthumlich und laßt überall den Mangel an eigentlicher Schule burchbliden. Gie ift durch= aus naturwuchfig, rauh, furz und ungerundet, voll abgerißener, gewagter Übergange. Er wirft, im geraden Gegenfat ju Amos, feine großen Ge= banken und fühnen bichterischen Bilder nur fo hin, whne fie forgfältig auszuzeichnen, und dabei vernimmt man überall mehr bas Wallen und Wogen der Empfindung, mehr das fturmisch erregte Gemut, als einen flar fich ergießenden Gebankenstrom. Daber auch die häufigen Abweichungen von dem gewöhnlichen Sagbau, die Ellipsen, Inversionen u. f. f., wodurch feine Schreibart, voll feltener Borter und eigenthum= licher Wortbedeutungen, auf den ersten Blid schwer und dunkel ift. Gang irrig jedoch ift die Ansicht, daß jene Aufregung des Gemuts den Pro= pheten verhindert habe, seine Schrift strophisch zu gliedern; im Wegen= theil find die Strophen einer abgerißenen, fprunghaften Darftellung nur gunftig. Die Übersetzung wird zeigen, bag ber erfte Theil aus gleich= gebauten zwölfzeiligen, der zweite dagegen aus achtzeiligen Strophen besteht. So ungleiche Strophen, wie z. B. Ewald hier annimmt, verdienen diesen Ramen nicht.

Die aufsprudelnde, in Sprungen fich fortbewegende Form Sofea's entspricht vollkommen seinem innern Charafter. Er hat ein weiches, warmes Berg, bas mit innigfter Liebe an feinem Bolfe und Baterlande hängt und beshalb mit bem tiefften Schmerze bas fittliche Berderben, Das Leiben und die notwendig nahende Auflösung bes Staates mit ansieht. Er muß sich Bewalt anthun und muß gegen fein rein mensch= liches Gefühl broben und strafen; aber es ift "ber heilige Born ber Liebe," ber jedes seiner Worte eingegeben hat. Daher Dieser rasche Ubergang von Drohung zu Ermahnung und Berheißung, von Zuchtigung und Born zu Erbarmen und Verfohnung. Bgl. R. 2, 1, 16. 11, 8 ff. R. 13, 14. Überhaupt verbindet er eine große Ruhnheit der Bedanfen und Bilber mit einer feltenen Bartheit ber Empfindung. Und wie bas Berg bes Propheten von jenen entgegengesetten Gefühlen in seinem tiefften Grunde fo fehr erschüttert wird, daß er im Übermaße bes Schmerzes über bas unabwendbare Elend fast mahnsinnig zu werden fürchten muß (R. 9, 7), fo ift auch bas Berhältnis Gottes zu feinem Bolfe wesentlich als Liebe gefaßt, bie aber, weil fie verfannt und verlegt worden, nur burch harte Buchtigung jum Beften bes geliebten Begenstandes fich offen: baren fann. Rein anderer Prophet bes alten Bundes hat bas Wefen Bottes als des liebenden und strafenden zugleich so tief und schon aufgefaßt. Bott als Bater liebte und leitete feinen Sohn, nämlich Jerael, von feiner Jugend an R. 11, 1-4, überhäufte es mit Wohlthaten, allein Abfall war der Dank bafur. Deshalb muß es, weil alle Mittel der Befehrung fehlichlagen, aufs harteste gestraft werden. R. 11, 5-7. Nach diesen drohenden Worten bricht dann aber mit überraschender Wenbung bas Feuer ber ewigen Liebe ergreifend hervor. Der Bater fann ben entgrteten Sohn nicht ganglich verstoßen und untergeben lagen. Es tommen hier die herrlichen Worte: "D wie konnte ich bich hingeben, Efraim? wie bich preisgeben, o Israel?" n. f. w. R. 11, 8-11. Ebenso R. 13, 14: "Aus der Hand der Hölle will ich fie erlösen, vom Tode sie befreien!" Rach ber läuternden Züchtigung, nach der sittlichen Wiedergeburt werden sie bann wie im Anfang der Gemeinde "Sohne bes lebendigen Gottes" heißen. R. 2, 1. Die köstliche Parabel bes Beilandes vom verlorenen Sohne flingt wie ein Echo aus ber Schrift des Sofea.

Häufiger als unter dem Bilde der Vaterliebe erscheint unserm Prospheten die göttliche, allerbarmende und unwandelbare Liebe zu feiner Gemeinde als Gattenliebe, der Abfall und die Untreue des Volkes dagegen als Ehebruch und Buhlerei: Bilder, welche in den manniafals

tigsten Benbungen und Amwendungen burch bie gange Schrift fich binburchziehen. Wie aber ber Grund bes gottlichen Wejens bier mit einem gang driftlichen Unhauche ichon ale Liebe gefaßt wird, jo foll auch bas menschliche Wefen in thatiger Liebe und treuer Singebung an feinen Bott wie an Die Glaubenegenoßen fich offenbaren. Denn, beißt es 6, 6: Liebe hab ich gern und nicht Opfer, und Gotterfenutnis lieber ale Brandopfer." Durch alles bieß verrat Bofea bei bem hochsten fitt= lichen Ernfte, bei ber mannlichsten Kraft jugleich eine Bartheit und Innigfeit bes Gemute, eine beilige Glut reinster religiofer Liebe, wie wir nie bei feinem andern Propheten antreffen. Dazu der dichterische Anflug, Die echt lyrische Stimmung, mit der Alles vorgetragen wird, jo baß nachst Joels Schrift fein prophetisches Stud eine fo poetische Form und Farbe hat. Alles zeigt die größte Unmittelbarfeit, die reichste dichterische Begabung und überhaupt eine geniale Schopferfraft, wie wir fie in folder Urfprunglichkeit felbit bei bem einzigen Jesaja nicht finden. Rur Die Form ift ungelent und hart, sententios, epigrammatisch furz und fernhaft, aber echt volksthumlich, oft ahnungsvoll, mehr andeutend als aussprechend, weshalb bie Schrift auch fo schwer gu überfegen ift.

Durch Form und Inhalt bildet Hosea bas getreuste Seitenstück zum Bobenliede, das nur enva 20-30 Jahre älter sein mag, und beibe Stude charafterifiren vortrefflich ben Beift ber nordlichen Bewohner, wie ichon S. 241 f. fury angebeutet wurde. Ginen Mangel an fünftlerisch gestaltender, schöner Form zeigen zwar beide Stude; allein dafür entschäs bigt uns eine ergreifende, gemut= und geistvolle Unmittelbarfeit, ein phantasievoller Raturausbrud, "ein leibenschaftlich Stammeln," bas ein echtes, volles Dichterherz beurfundet, bas aber nur bann vollfommen verstanden wird, wenn man mit gleichbeweglicher Phantafie, mit leben= bigem Befühl und mit frischer Anschauung ben lyrischen Sprüngen und ben ichroffen Übergangen folgen fann. Ebenso verlangt die beiden Studen eigene fühne Bildersprache, die ihre Farben oft fehr fart aufträgt, eine lebendige und elastische Einbildungsfraft, wie z. B. auch die phantastischen Sagen über Elia und Elisa, Die ebenfalls fur Rord= palaftina fo charafteriftisch sind. — Wer nun aber bei aller Formlofig= feit in Sofea's Schrift ein zusammenhängendes und gewiße Brunds gedanken burchführendes Ganges anerkennen muß, ber wird noch viel leichter ben Busammenhang bes Hohenliebes nachfühlen. Wie ber Ganger diefes Liedes im schönften Ginne ein Bolfe ober Raturdichter ift, fo mußen wir auch ben Hofea in einem ganz vorzüglichen Sinne als einen Ratur= und Bolfspropheten bezeichnen. Endlich erlaubt auch ber 306 Zweite Periode. Bon d. Gründ. d. Königth. bis zum Ende d. Exils. Inhalt beider Stude eine Parallele, die ich nur noch kurz andeusten will.

Die rein menschliche Liebe ber Geschlechter, Die in ihrer Alles überwindenden Kraft zugleich die größte Treue und die reinste Sittlichkeit in fich schließt, ift im Sobenliede auf die würdigste und schönfte Beije verherrlicht worden. Was dieß Lied im Gebiet der weltlichen Volksdichtung ift, bas ift Sofea im rein religiöfen Gebiet, wobei bie Liebe ebenfalls ben innersten, Alles bewegenden und belebenden Pulsschlag bildet. Beibe Stude stellen gwar große Gegensätze bar, aber fle gehören gusammen und bezeichnen den ewigen Parallelismus zwischen himmel und Erde. Für Nordpalästina aber ift es unstreitig charafteristisch, daß gerade hier zuerst bas Evangelium rein menschlicher und gottlicher Liebe verfündet worben ift. Leiber ließen die Sarte ber Zeit und die gewaltsamen Gingriffe von Außen die ebelften Unlagen ber nördlichen Stamme nicht zu voller und allseitiger Ausbildung gelangen. Es erfolgte etwa 50 Jahre später (722) ber tragische und keineswegs burch innere Notwendigkeit bewirkte Untergang bes Reiches und die Verpflanzung ber-Ginwohner nach Affprien, ohne daß fich Hosea's ideale Hoffnungen einer Berstellung und Boll= endung bes gangen Bolfslebens jemals verwirflicht hatten. Schwerlich aber erlebte Sofca felbst noch ben Sturz feines Baterlandes.

### 4. Zacharja, R. 9-11.

Ein britter Prophet, ber fich nach Amos und Hofea - wenn auch nicht ausschließlich, fo boch vorherrschend und voll großer Theilnahme mit bem nördlichen Reiche beschäftigte, ift ber unbefannte Berfaßer von Bacharja R. 9-11. Daß bas nördliche Reich bamale noch bestand, folgt entschieden ans R. 9, 1, 10, 13. R. 10, 6-10, und besonders aus ben geschichtlichen Unspielungen Rap. 11. Die Affprer; auf Die man bei Sofea noch Soffnung feste, erscheinen hier bereits als furcht= bare, übermutige Feinde, benen beshalb ber Untergang angebroht wird. R. 10, 11. Gilead ift in ihrer Sand und entvolfert, 10, 10. 36rael felbst leibet an innern Zerwurfniffen; Giner zerfleischt ben Unbern; feine Herrscher sind treulos und graufam, und fallen gewaltsam; dazu werben noch die Agypter, Philifter, Phonifen und Griechen als feindliche Bolfer bezeichnet. — Geben und biefe geschichtlichen Andeutungen auch keinen Fingerzeig für bas Zeitalter bes Stude, fo führt dagegen Rap. 11, 4 ff. entschieden in die Zeit, als nach Jerobeams II. Tode eine allge= meine Anarchie und ein langer Burgerfrieg ausbrach, von bem bas arme Bolf sich nicht wieder erholen konnte. Drei Könige folgten in furzer Zeit auseinander. Zulest wird noch ein besonders grausamer Herrscher erwähnt K. 11, 14 ff., womit offenbar Pekah (reg. 758—738) gesmeint ist, der im Bunde mit Sprien Juda befriegte, um 740. Ugl. Jesaja K. 7. Doch sagt die Stelle nur, daß das gute Vernehmen mit Juda damals ausgehört habe; den Feldzug selbst kennt sie noch nicht, so daß das ganze Stück, das wesentlich ein schriststellerisches Produkt sein muß, sich auf die Zeit von 770—750 bezieht. Unstreitig war der Versasser ein Judäer; denn er fühlt sich im Süden ebenso heimisch, wie z. B. Hosea im nördlichen Reiche.

Daß jedoch Diefer Berfager nicht berfelbe Zacharja fein fann, ber um 520 lebte und Rap. 1-8 geschrieben hat, follte jest niemand mehr zu bezweifeln magen. Mit bem Erwachen ber hohern Rritif im 17. und 18. Jahrh. wurden zuerst in England durch Mede, Newcome u. A., benen in Deutschland Flügge, 3. D. Michaelis, Gidhorn u. 21. folgten, bedeutende Zweifel an der Identität beider Verfaßer aufgeworfen und in neuerer Zeit durch Sigig, Maurer, Knobel, Ewald u. A. weiter begrundet. Die Berschiedenheit beider Berfaßer zeigt fich junadit schon in der Sprache und Darstellungsart. Die Sprache der ersten 8 Rapitel, die ein abgeschloßenes Ganzes bilden, bleibt fich burchgängig gleich und ift charafteristisch genug: ohne Kraft und Schwung, fast gang profaisch, nur hie und ba mit Dube ju ein wenig Rhythmus fich erhebend. Im zweiten Theil dagegen, nämlich R. 9-11, ift die Darstellung furz, fühn, gedrungen und baburch etwas bunfel; aber voll Feuer und Leben und überall echt rhythmisch wie bei ben alteren Propheten. Ferner fin= ben sich R. 1-8 viele Bisionen, die fogleich erklart werden; im zweiten Theil ift feine einzige Bifion. Was fobann ben Inhalt betrifft, so find bie geschilderten Bustande total verschieden. Bom neuen Berufalem ift im 2. Theile gar nicht bie Rebe. Bon einer erfolgten Rudfehr bes Bolfes aus bem Erile, vom Tempelbau, von ben fieben Augen Gottes, überhaupt von einer nacherilischen Borftellung findet man hier feine Spur. - Endlich ift ber politische Horizont ein gang anderer. Das Konigthum Juda's und die Trennung bes Reichs wird vorausgesett, 11, 13-14. 10, 6-7; es ift hier noch vom Gogendienfte und von falschen Propheten die Rede, 10, 3. Bor Allem ift bas nordliche Reich noch nicht zerftort und Affprien noch machtig R. 10, 11, so baß bieß Stud jedenfalls vor 722 geschrieben fein mußte.

Nach Köster soll der Prophet Zacharja seinen Weißagungen mit Absicht die Hulle des Geheimnisses umgelegt haben. Er hatte eigentlich

Persien im Sinn, mochte aber nicht offen bagegen reden und versetzte sich beshalb in eine frühere Lage, um die alte Idee bes Siegs ber Theofratie über die Beiden darzustellen. Go wenig die hiftorische Lage bes Studs und die gänzlich verschiedene Ausdrucksweise badurch erklärt werden fann, fo hat diese Hypothese doch de Wette's Beifall gefunden und er ist ihr in ben fpatern Ausgaben feiner "Ginleitung" beigetreten. Bas in eine frühere Zeit gehört, g. B. die Rebeneinanderstellung Juda's und Efraims foll "als archaisirender prophetischer Schematismus" gefaßt werden. Rein Bunder, daß er beshalb felbst eingestehen muß : "Alles ift freilich gleiche fam aus der Luft gegriffen und ohne Haltung," während doch die an= gegebene geschichtliche Grundlage alles Einzelne hinlänglich erklart. Indes war de Wette offenbar mit dem eregetischen Verständnis noch nicht im Reinen. Rap. 9, 12 fest feineswegs bas Eril voraus, so wenig als R. 9, 9 die Meffias = Idee schon positiv geworben erscheint. Der gewöhnliche König ift gemeint wie Jef. 32, 1. 33, 17. Pf. 2. 110 und fonst. Das Land Hadraf 9, 1 fann ichon bes Parallelismus wegen nicht Berfien fein. Überhaupt ift ber 3med ber Rebe nicht fomohl bie Strafbrohung gegen Heiden, als vielmehr auf Juda und Israel felbst gerichtet. Die Milbe gegen bas nördliche Reich und bie Soffnung einer Befehrung ber Philister ift gewiß nicht nacherilisch. Noch weniger konnte Zacharja Grund haben, gegen Persien, wo damals Darius Hystaspes regierte und den Juden gunftig war, so furchtbare Drohungen auszustoßen. hier jede geschichtliche Anknupfung zu jener Annahme. Dagegen vergleiche man, wie z. B. Antiochus IV. im Buch Daniel unter bem Bilbe Rebukadnezars geschildert worden. —

Nur dadurch ist in die Angabe des Zeitalters große Verwirrung gekommen, daß man die beiden Reden Kap. 9 – 11 und 12 – 14 wies derum nur Einem Verfaßer zuschreiben zu müßen glaubte. Die drei letten Kapitel, die eine besondere Überschrift haben, gehen nämlich auf die Zeit kurz vor der ersten Eroberung Jerusalems und sind etwa ums Jahr 600 geschrieben, wie schon Newcome, Bertholdt, Knobel, Ewald u. A. im Allgemeinen richtig gesehen. Kap. 12, 11 bezieht sich bestimmt auf den Tod des Königs Josia, der 611 in der Schlacht bei Megiddo siel. Der Verfaßer des ersten Stücks ist also ein älterer Zeitgenoß Jesajas und schrieb wahrscheinlich bald nach Hosea. Der Gedankengang seiner Rede, die sich etwas ungelenk, hart und holpernd fortbewegt, ist folgender:

Ahnlich wie Amos beginnt er mit der Drohung eines Strafgerichts, das vom Norden herab an Damaskus, Tyrus, Sidon und an den phis

liftaifchen Stadten (offenbar burch bie Affgrer) vollzogen werden foll, worauf die Philister, nach Ausrottung ihres Gögendienstes, in die Ge= meinde Juda's aufgenommen werden follen. Während jenes Gerichtes ift Juda durch seinen Gott geschützt und ficher unter feinem Friedens= fürsten, worauf dann alle außern untheofratischen Schutzmittel, auf die man bisher fich verlagen, befonders Wagen und Roffe, aus Juda und Efraim entfernt werden, die gefangenen Jeraeliten fehren gurud und Sott selbst gebraucht sein wieder vereinigtes Bolk als ein siegreiches Kriegswerfzeug gegen auswärtige Feinde, Die blutig vernichtet werden follen. R. 9, 1-16. - Gott felbft aber ift der mahre Grund alles Segens und alles Gludes; die Gögen fonnen fein Beil schaffen, und die falschen Propheten weißagen Falsches. Deshalb aber — weil man ber Abgötterei noch huldigt, wird das Bolf fortwandern mußen und elend werden. Besonders trifft der gottliche Born die Birten und Führer des Bolfes. Doch bei dem großen Gerichte wird bas Saus Juda, aus dem jede mahre Herrschaft hervorgehen muß, siegreich sein. Auch das gesunkene nördliche Reich soll gerettet, die Verbannten aus Agypten und Uffprien zurückgeführt und im Berein mit Juda wieder mächtig werden, R. 10. — Bevor jedoch biese Hoffnungen verwirklicht werden können, muß alles Schlechte in Israel, besonders die ungerechten Machthaber, wie schon 10, 3 angedeutet war, vernichtet und gestürzt werden. Dieß führt R. 11 aus. Bunachst werden die Bolfshäupter unter bem Bilbe von prächtigen Bäumen, namentlich von Zedern, vorgestellt; wegen ber innern Gewißheit der Zerstörung fordert der Prophet ichon andere hohe Baume (b. i. andere Machthaber) auf, über ben Sturg ber Zedern gu wehklagen:

Diffne, o Libanon, beine Thore,
Damit das Feuer anfrese beine Zedern!
Iammre, o Kichte, daß gefallen die Zeder,
Daß die Prächtigen verwüstet find!
Iammert, ihr Eichen von Bafan,
Weil gefällt ist der hohe Wald!
Horch, das Iammern der Hirten,
Weil verwüstet worden ihre Pracht!
Horch, das Gebrüll der Löwen,
Weil des Jordans Stolz zerstört ist!

Die Löwen wie die Hirten sind ebenfalls die Machthaber des Bolks im nördlichen Reiche. Die Notwendigkeit ihres Sturzes wird sodann R. 11, 4—16 in einer symbolischen Erzählung dargestellt. Der Prophet bestommt von Gott den Auftrag, ein Hirt seines unglücklichen Bolkes zu

11, 1

### 310 Zweite Beriode. Bon b. Grund. bes Konigth. bis g. Ende b. Erile.

merben. Er ergreift beshalb zwei Hirtenstäbe, womit er es leiten will, ben Stab "Buld," bas freundliche Berhaltnis ju andern Bolfern bezeichnend, und ben Stab "Gintracht," der fich mehr auf die innern Angelegenheiten, besonders auf den Frieden zwischen Juda und Israel bezieht. — Drei schlechte Volkshirten wurden schnell nach einander gestürzt; aber die unglückliche Heerde begerte sich nicht und der Prophet ward unmutig und zerbrach zunächst den Stab Suld, "um aufzulofen ben Bund, ben er geschloßen mit all ben Bolfern." Dann bittet er, weil ihm fein Hirtenamt verleidet ift, um feinen Bohn, und erhalt die geringe Summe von 30 Silberlingen und damit also seinen Abschied. Der Prophet aber ist Stellvertreter Gottes; deshalb erhält er Befehl, die Summe in ben Schat des Tempels zu werfen und zerbricht bann ben zweiten Stab, ', um aufzulofen die Bruderschaft zwischen Juda und Israel." Darauf erhalt bas Bolt noch einmal einen schlechten, graufamen Sirten, worunter, wie icon bemerft, Befah zu verstehn ift, unter beffen Regierung unfer Prophet seine Rede schrieb und biefen Konig mit ber Drohung abfertigte:

> D hirt, bu nichtswürdiger, Der die Schaafe im Stich läßt! Der ein Schwert hat an seinem Arm Und an seinem rechten Auge! Sein Arm soll verdorrn Und sein rechtes Auge erblinden!

# Als größere Probe ftehe hier ber Anfang ber Rebe, R. 9.

Ausspruch bes Wortes Gottes über bas Land Habrak, ')
Und auf Damaskus senkt er sich herab;
(Denn ber Herr hat die Aussicht auf die Menschen
Wie auf alle Stämme Israels;)
Und auch über Hamat, das daran gränzt,
Über Tyrus und Sidon, weil es weise ist gar sehr;
Und es baute Thrus sich Thürme
Und thürmte Silber auf wie Staub
Und Gold wie Koth der Gaßen.

Siehe, ber Herr wird sie erobern Und schlagen ihre Macht ins Meer, Indem sie selbst durch Feuer wird verzehrt. Schauen soll es Astalon und wird schaubern, Gaza (soll es sehn) — und wird zittern sehr, Und Etron, daß sein Hoffen ist getäuscht.

<sup>1)</sup> Dieß muß Sprien bezeichnen und fteht neben ber Hauptstadt Damastus wie Jesaja 2, 1. 3, 8. 9, 7. Auf die lette geht ber Ausspruch besonders.

# 3weiter Abichn. B. 850-650. Die einzelnen Propheten. Bacharja I. 811

Und bann wird ichwinden ber Ronig aus Baja Und Askalon wird nicht wohnen bleiben; Dann werben Frembe in Asbod wohnen 6 Und ich vernichte ben Stolf ber Philifter. Und fortschaffen werd' ich bie Abgotter') aus seinem Munde, 7 Und bie Grauct fort aus feinen Bahnen, So bag auch er übrig bleibt unferm Gott, Und wird bann wie ein Fürst in Juda Und Efron wie ber Jebufiter. Und lagern werd' ich mich um mein haus wie ein Poften, Daß Niemand ein= und ausziehe, Und nicht einziehe zu ihnen noch ferner ein Dranger; Denn nun hab iche gefehn mit eignen Augen. Frohlocke laut, bu Tochter Bion! Bubele, Tochter Jerufalem! Siehe, bein Ronig fommt zu bir, Bludlich und fiegreich feienb, Sanftmutig und auf einem Gfel reitend, Auf einem Fullen, ber Gfelin Cohn. 10 Da werb' ich vertilgen bie Wagen aus Efraim

1) prog kann hier nicht Blut, Blutstücke, blutige Opfer bedeuten, sons dern ist abzuleiten von von Abnlichfeit, Bild für Gößenbild, Abgott, ents sprechend dem parallelen Gräuel, wie Ez. 19, 10. 27, 32. vgl. Hosea 2, 19: "Ich werde entfernen die Namen der Baals aus ihrem Munde." Pfalm 16, 4: "Ich gieße nicht aus ihre Gußopfer, sern von einem Abgott (pzp.), und nehme seine Namen nicht auf meine Lippen."

Und bie Roffe aus Berufalem,

Und vernichtet wird der Kriegesbagen; Und er verfündet dann Frieden den Leuten, Indem er herrscht von Meer zu Meer,

-Und vom Gufrat bis zu ben Enden bes Landes. \*)

<sup>2)</sup> Wie diese rein geographische-Angabe über die weiteste Ausdehnung Palastina's zu werstehen sei, zeigt 2 Mos. 23, 31: "Ich sese beine Gränze vom Schilsmeer bis zum Meer der Philister (wosur es dann kurz heißt: von Meer zu Meer), und von ber Wüste bis zum Eufrat. Bgl. 5 Mos. 11, 24; Ios. 1, 4. Anstatt ber Wüste im Süden stehen sonst auch: die Ausgänge oder Enden des Landes, weil Palästina hier seine seste Abgränzung hatte. Pfalm 72, 8, Sirach 44, 23. Durchaus falsch und phanstastisch faßt man diese "Enden des Landes" als die Enden der Erde, namentlich da, wo dieser Ausdruck allein vorkommt, wo er aber, wie der Insammenhang zeigt, jene beschränste geographische Bedeutung haben muß, wie Psalm 2, 8. 22, 28. 59, 14. 98, 3. Micha 5, 3. 1 Sam. 2, 10. 5 Mos. 33, 17. Wie hier dieden sieht sonst auch III. Die Enden der Erde verlangt dagegen der Zusammenhang Sprw. 30, 4. Hi. Die Enden der Erde verlangt dagegen der Zusammenhang Sprw. 30, 4. Hi. Die Enden der Erde verlangt dagegen der Zusammenhang Sprw. 30, 4. Hi. Die Enden der Erde verlangt dagegen der Zusammenhang Sprw. 30, 4.

### 312 Bweite Beriobe. Bon b. Grund. b. Konigth. bie zum Enbe b. Erile.

Dir schon um beines blutbesiegelten Bundes willen 11 Entlag' ich beine Gefangnen aus maßerleerer Grube, [fprechenb :] "Rehrt wieder jur Sobe, ihr Befangnen ber Soffnung! 12 Auch jest verfund' ich : Doppeltes will ich bir vergelten! Denn ich fpanne mir Juba ale Bogen, 13 Und fülle ihn mit Efraim, Und werbe aufregen beine Cofine, Bion, Wiber beine Sohne, o Jonien, Und mache bich wie eines Belben Schwert. Der Berr wird über ihnen erscheinen 14 Und herausfährt bann wie ber Blig fein Pfeil, Und Gott ber Berr wird in die Posaune ftogen Und zieht baher bann in bes Gubens Sturmen. Der herr ber Beerschaaren wird fie schuten, 15 So daß fie die Schleuberfteine niebertretend vernichten; Dann werden fie trinfen, tobend wie von Bein, Und werben voll wie bie Opferschaale, Wie die Eden bes Altares werben. Und es rettet fie der herr ihr Gott an fenem Tage 16 So fern fie find bie Beerbe feines Bolfe, 3a Rronensteine werben erglänzen auf feinem ganbe. Denn wie groß ift feine Gute Und wie groß seine Lieblichkeit! Getraide läßt bie Jünglinge Und Moft die Jungfrauen fprogen. u. f. w.

Ber bestimmter ber Berfaßer biefes Stude gewesen, ob er etwa auch Zacharja geheißen und mit dem Lehrer und Ratgeber Ufia's iben= tisch war (vgl. 2 Chron. 26, 5), läßt sich nicht mehr ermitteln. Doch spricht gegen eine folde positive Unnahme, daß ber Berfaßer R. 11 ent= schieden auf den grausamen Befah, der durch Meuchelmord auf ben Thron fam, hindeutet und mithin nach bem Jahre 758 geschrieben ha= ben muß, während sener Zacharja bereits mehre Jahre vor Uffa, alfo vor 758 starb. — Wenn auch nicht in Beziehung auf die Form bet Darstellung, so gebührt diesem Verfaßer doch des Inhaltes wegen eine bedeutende Stelle unter ben hebraifchen Propheten. Insbesondere zeich= net ihn aus eine mildere, universellere Auffaßung ber nichtisraelitischen Bölfer, 9, 1. So hofft er sogar eine Bekehrung ber Philister, 9, 7. Die Stelle besagt feineswegs, wie man sie wohl erklart hat, baß diese Bei= den von Juda sollten unterworfen werden und nur in sekundärer Weise dazu gehören. Es heißt vielmehr ausbrudlich: burch Fortschaffung ber gräuelvollen Gögen wurden fie bem mahren Gotte übrig bleiben und

also auch innerlich ihm angehören. Ebenso ist es eine seltene und schöne Seite an diesem Propheten, daß er, obwohl zu Juda gehörend, doch nicht eisersüchtig ist auf das nördliche Reich, vielmehr mit gleicher Liebe und Theilnahme sein Schickal verfolgt und die Bruderstämme, die durch schlechte Könige zu Grunde gerichtet werden, auss innigste bemitzleibet. In dieser Hinsicht wie auch sonst, z. B. in der symbolischen Erzählung 11, 4 ff., erinnert er an Hosea, dessen Schrift er offenbarkannte so gut wie die des Amos, die er in der Einleitung nachahmt. Bgl. sonst Zach. 9, 7 mit Hos. 2, 19. Zach. 9, 10 mit Hos. 1, 7. 2, 20. Zach. 10, 5 mit Hos. 14, 4.

### 5. Jefaja ber eifte, ober ber jerufalemische.

Unter ben alteren Propheten hat keiner so entscheibend und dauernd auf seine Zeit eingewirft, als Jesaja I., weshalb er schon früh bei Juden und Chriften als ber größte aller Propheten betrachtet murbe. Bie fehr man nun auch wunfchen mochte, über bas außere Leben eines fo außerorbentlichen Beiftes genauere Rachrichten zu haben, fo beschränfen sich diese boch nur auf wenige, durftige Andeutungen. Er war ber Sohn des Amog, eines fonft unbefannten Mannes. Rach Rap. 7, 3. 8, 3, 4, 18 mar er verheiratet und Bater zweier Cohne, benen er prophetisch = symbolische Ramen Beilegte. Er war ferner ein Burger Jeru= falems; benn hier, im Mittelpunkte bes Reiches Juda und in ber un= mittelbaren Rabe ber Könige, erscheint er sein ganzes Leben hindurch als Prophet und Volksprediger thatig, weshalb wir ihn jum Unterschiede von dem babylonisch en Jesaja R. 40 - 66 am paffenoften als ben jerufalemischen bezeichnen werben. Seine öffentliche Wirfsamfeit begann er nach seiner eigenen Angabe (R. 6, 1) im Todesjahre bes Königs Ufia (759 ober 758) und sette fie fort unter ben brei folgenden Königen bis etwa zum Jahre 700 vor Ehr. Seine Jugend und Entwicklung fällt alfo in die letten zwanzig Jahre ber langen und glücktichen Regierung Ufia's. War er bei feinem erften Auftreten etwa 20 Jahr alt, so murbe fein Leben die Jahre 779 - 700 umfaßen.

Wahrscheinlich erhielt Jesaja eine für jene Zeit gelehrte Bildung. Jedenfalls trat er nach einer längern und ernsten Vorbereitung, nach einer sit tlichen Läuterung oder wie er K. 6 es ausdrückt, nachdem ein Engel seine sündigen Lippen gereinigt, seinen Beruf nach freiem Entschluße an und blieb demselben dann sein Leben lang treu. Hierdurch unterscheidet er sich z. B. von seinem Vorgänger Amos, der ein Hirt

war und nur Einmal, so viel wir wißen, zu einer prophetischen Straf= predigt begeistert wurde und dabei gesteht, daß er weder Prophet seis nem Berufe nach, noch überhaupt der Schüler eines Propheten-sei (Amos 7, 14 f.).

Bon großem Einfluße auf die Bildung Jesaja's waren sichtbar die Schriften seiner nächsten Borgänger, des Joel, Amos und Hosea. Er sett nur sort und vollendet, was sie begonnen, wobei sich auch im Einzelnen manche Reminiscenzen sinden. So klingt z. B. die freisinnige Polemik gegen das Opferwesen und den bloß äußern, gesinnungslosen Kultus Jes. 1 ganz wie ein Echo aus den Schriften des Amos und Hosea. Ebenso erinnert die Drohrede gegen das nördliche Reich Jes. 9, 7—20 an Aussprüche Hosea's, z. B. R. 7, 9 s. Als ein älterer Zeitzgenoß in Juda erscheint der unbekannte Versaßer von Zacharja 9—11, und als ein jüngerer wirkt neben ihm und durch ihn angeregt auf dem Lande der Prophet Micha, um 722. Sogar äußerlich legt er seinen Reden ältere Aussprüche zu Grunde, wie R. 2, 2—4; und R. 15—16 nahm er durch die Nachschrift R. 16, 13—14 das ganze Stück eines früheren, ebenfalls unbekannten Propheten in seine Sammlung mit auf.

Das älteste literarische Denkmal Jesaja's, die große Rede R. 2—5 fällt dem Anlage nach in die Zeit des Jotam (759—743); ihre schrift= liche Abfagung aber fant gewiß erst in ben ersten Regierungsjahren bes Ahas statt (743-728). Die Wegenstände Diefer Strafpredigt find : Abgötterei, Naturdienst, Sabsucht und ichreiende Ungerechtigfeit der gur= ften und Großen bes Landes, gottvergeßene Schwelgerei ber Manner und gränzenlofer Prachtauswand der üppigen Frauen in der Hauptstadt, falsches Selbstvertrauen auf den Bestand des äußerlich blühenden, aber innerlich verderbten Staates, und daher Verhöhnung des Propheten, der ein schweres Strafgericht verkundigt hatte. Die innere, moralische Dhumacht des judischen Reiches zeigte sich auch alebald bei ber erften leichten Gefahr unter Ahas, als um 740 die Syrer und Samaritaner heranzogen, um Jerufalem zu erobern. Volf und König waren ratios. Umsonst suchte Jesaja dem feigen, ungläubigen Könige zu zeigen, baß von diesen Feinden nichts zu fürchten sei, daß fie vielmehr selbst bald einem mächtigern Eroberer, dem Uffprer, unterliegen würden (K. 7—8); Ahas wandte fich vielmehr in der Verzweiflung eben an die Affprer, Die auch alebald Hulfe gewährten, bafür aber Juda sich abhängig und tributbar machten.

Mit mehr Erfolg wirkte Jesaja unter Histia (728 — 699), bem er persönlich nahe stand und bessen Resorm des Kultus wir hauptsächlich

wohl seinen prophetischen Bestrebungen zuschreiben burfen. Bum ersten Male wurde der Bilderdienst von der Verehrung Jahre's streng ausgeschieden. Die beiligen Soben wurden abgeschafft, die Gaulen b. i. Sonnenfäulen, Dbelisten, zerbrochen, Die Aftartenbilber ausgerottet, Die eherne Schlange, Die Mose gemacht haben sollte und ber man Rauch= opfer brachte, wurde zertrümmert (2 Kön. 18, 4); und wenn auch im Stillen noch der Naturdienst fortlebte, und wenn auch Manaffe, Sis= fia's Nachfolger, den Bilder= und Höhendienst wieder herstellte, so war bas Creignis an sich boch epochemachend. — Welchen Ginfluß Jesaja überhaupt am Sofe hatte, zeigt R. 22, 15-25, wonach er dem ersten Minister, Schebna, der mahrscheinlich unter Ahas so befördert worden war, mit baldiger Entsetzung broben und einen würdigern Rachfolger bereits bezeichnen konnte. Indes war der Anhang Dieses Mannes zu mächtig, als daß er so schnell hätte beseitigt werden können, weshalb er später zwar eine geringere, aber immer noch einflußreiche Stellung behielt. Histig selbst war mehr ein frommer, als ein geistig großer und willensfräftiger König, weshalb auch Jesaja nicht alle politischen Mis= griffe desselben verhindern konnte. So muß bald nach Siskia's Regies rungsantritte eine Partei im Lande einen Abfall von Affyrien vorbereitet haben und histia felbst scheint diesen Schritt gebilligt zu haben. Jeden= falls fest der R. 1 und R. 22, 1—14 beschriebene Streifzug der Affgrer gegen Juda und Jerusalem berartige Vorgange voraus, von denen freis lich unfre jegigen, sehr verfürzten Geschichtsbücher nichts mehr berichten.

Das nördliche Reich fiel sodann durch Salmanassar, und seitdem wurde auch Juda auf die unerträglichste und frevelhafteste Weise gedrückt, so daß Jesaja sich veranlaßt sah, sein Bolf zu trösten und auf den sicheren Sturz der Affgrer hinzuweisen, R. 10 — 12. Indes dauerte die Abhangigkeit fort, bis endlich Sistia, um 715, im Vertrauen auf agyptische Hülfe noch einmal es wagte, offen von den Affprern abzufallen und den Tribut zu verweigern. Bald jedoch-stand ein assprisches Geer vor den Thoren Jerusalems, das nur durch ein merkwürdiges Bufammen= treffen der Umstände vom Untergange gereitet wurde (714). Das Straf= gericht, welches die Affprer fo übermutig an Juda vollzogen hatten, wandte sich endlich gegen sie selbst, und zwar in dem Augenblicke, wo sie eben zur Vernichtung Jerusalems schreiten wollten. Wie Jesaja in ber unmittelbaren Gewißheit seines Gottvertrauens es verfündet hatte, fo geschah es in der Wirklichkeit. Nicht durch menschliche Macht wurde fast das ganze affprische Heer in Palästina aufgerieben, sondern durch eine Peft, die man unmittelbar von Gott ableitete. Der Reft bes Beers floh

eilig nach Affyrien zuruck. — Gewiß würde der Eindruck dieser wunders baren Erhaltung überall ein außerordentlicher und dauernder gewesen sein; für das religiöse Bewußtsein der Hebräer aber mußte sie eine uns berechendare Bedeutung gewinnen. Die Idee der Einen göttlichen Macht, vor der alles Natürliche und Menschliche in ein Nichts verschwindet, die Idee des Heiligen Israels, der sein Volk wohl eine Beile Preis gibt und züchtigt, aber nie der Bernichtung überläßt, noch überlaßen kann: diese erhabenen Anschauungen, welche später von Ieremia noch auf den Trümmern Ierusalems mit siegender Zuversicht vorgetragen wurden, erzgaben sich damals gewißermaßen von selbst aus dem Gange der Weltzgeschichte. Auf diese Ereignisse bezieht sich Iesaja R: 28 — 33.

Gegen das Ende der Regierung Histia's verschwindet Jesaja vom Schauplatz der Geschichte. Sein lettes Stück ist wahrscheinlich R. 19, das ums Jahr 700 versaßt sein muß. Es enthält universelle Ahnungen über die endliche Bekehrung der Agypter und Assyrer zur jüdischen Reli-

gion und beschließt wurdig die Laufbahn unsers Bropheten.

Die eigentlichen Grundgedanken Jesaja's find wesentlich dieselben, wie bei seinen Borgangern. Durch unermudliche Predigt fucht er bas ganze Land und Volf dem Herrn zu heiligen und die sittliche Freiheit des Menschen in allen Verhältnissen des Lebens, in der Familie wie im Staate, zu verwirklichen. Dabei koncentrirte fich bei ihm aber die Forberung ber Wirklichkeit jener Freiheit in Gott, so wie bas Streben und Die Gehnsucht banach in ber fonfreten Auschauung einer geistiggroßen, menschlichen Perfonlichfeit, in welcher die nationale und religiöfe Ginheit des Volfes als vollendet und versöhnt dargestellt wurde, so daß von die= fem Höhepunkte aus die gleiche sittliche Vollendung auf alle Glieder ber Gemeinde sich verbreiten sollte. Dieß ist die Idee des Messias; er ift bas Musterbild eines theofratischen Königs, bessen Schöpfer eben Jesaja ift. Doch tritt diese Anschauung erst später bei ihm hervor. Sie fehlt sowohl in der altesten Rede, R. 2-5, als auch in der spätern R. 28-33, und findet sich bloß in Studen aus ber mittleren Zeit, namlich R. 11 und R. 9, 5-6, eine Strophe, die aber mahrscheinlich mit R. 11 au verbinden ift, so daß in dieser Rede aus der Zeit Sistia's die gange Idee vollständig entwickelt ware.

Sehen wir auf den rein schriftstellerischen Charafter Jesaja's, so erscheint das hebräische Prophetenthum bei ihm nach Form und Inhalt auf der höchsten Stufe fünstlerischer Vollendung und die Lichtstrahlen der übrigen Propheten sind in ihm gewißermaßen vereinigt. Dabei muß man immerhin zugeben, daß er in Einzelheiten von Andern übertroffen

wird. Die geniale Leichtigkeit und poetische Unmut Joels z. B. erreicht er nicht. Amos, Hosea, Micha, Rahum haben jeder ihre eigenthum= lichen Borzuge und Schonheiten. Das warme, erregte Dichtergemut in seiner ganzen Unmittelbarkeit, die sprudelnde Bilderfülle, bas magische Helldunfel, wie bas bes Morgenrots, bas und g. B. bei Sofca's Reben fo fehr angieht, finden wir bei Jesaja nicht. hier herrscht vielmehr die ewige Klarheit bes lichten Tages. Dabei zeigt er überall die unbedingteste Berrichaft über die Form, die an fich ichon unwiderstehlich binreißt; er ift vollfommen Meister in jeder Art des Ausbrucks und hat Allem, was er geschrieben, den Charafter seiner gewaltigen, feierlich : eruften und felbstbewußten Personlichfeit aufgebrudt, fo baß seine gedrungenen, fraft: und gedankenvollen Reden vorherrschend den Eindruck des Erhabenen und Erhebenden machen. Durch jene schöne harmonie des Inhaltes und der Form so wie durch eine feltene, maßvolle Haltung tragen alle Reden das Gepräge des wahrhaft Klaffischen an fich-, wie wir dieß in solcher Vielseitigkeit bei keinem andern Propheten antreffen, und find beshalb von den unechten Bestandtheilen leicht zu unterscheiden. nachsten steht ihm in Betreff ber Darftellung Umos, und unter ben fpatern Propheten Habafut. Die fraftige, gefunde, in sich abgeschloßene Ratur des Subens, ber sittliche Rern und ernfte Charafter Juda's ist eigentlich im Jesaja am schönften zur Erscheinung gefommen. Bie Sofea ben Rorden, fo reprafentirt er wie fein anderer ben Guden.

2. Der jegigen großen Sammlung jesajanischer Reben giengen unstreitig fleinere, vom Propheten selbst angelegte vorher. Co unterscheibet man leicht die vier größeren Stude, Die vollständige Bucher bilben und zunächst wohl einzeln in Umlauf famen, nämlich R. 2-5.7-9, 4. R. 10 - 12. 28 - 33. Dazu finden fich zwei allgemeinere Stude, R. 1 und 6, von benen bas lettere augenscheinlich einmal zur Vorrebe und Einleitung einer solchen fleineren Sammlung bestimmt war. Die harten Drohungen, die hier vorherrschen und die sich auch R. 2-5 und R. 7-9, 4 finden, wurden jum Theil durch die Affyrer vollzogen, fo baß R. 1 ben paffenden Schluß jener zwei Reden bilden wurde, wie R. 6, die Prophetenweihe, diese Sammlung am angemeßensten ein= leiten konnte. — Wie diese zwei hauptpredigten aus der Zeit bes 30= tam und Ahas, fo gehören auch die beiben andern, R. 10-12 und R. 28 - 33 aus ber Zeit Sisfia's naher zusammen. Indes muß bie lette vollständige Sammlung von Jefaja's eigner hand mahrend ber ungludlichen Zeiten bes Exile verloren gegangen fein. Rur die Specialsammlungen hatten sich, wie es scheint, in einzelnen Abschriften erhalten,

und biese murben später aufe Reue zu einem größeren Ganzen verbunden und in daffelbe zugleich mancherlei frembartige Bestandtheile mitaufgenommen, fo jedoch, daß die bezeichneten vier großen Reden noch chronologisch richtig auf einander folgen. - Die fremben Stude find boppelter Art: einmal geschichtliche Zusäte, Kap. 36 - 39; sodann pro= phetische Reden von unbekannten Verfaßern, so daß das Buch Jesaja's in seiner gegenwärtigen Gestalt eine prophetische Unthologie von wenigstens acht Verfaßern ist und ein Gegenstud' zu dem Buch ber 12 kleinen Propheten bildet. Hatte doch Jesaja selbst schon unbedenklich ein fremdes Stud mit aufgenommen (R. 15-16). Ebenso verbanden spätere Sammler und Zusammenfteller, die nur ein religioses und er= bauliches, aber fein literar = historisches Interesse hatten, die zerstreuten Denkmale verschiedener Verfaßer zu einem festeren Ganzen und vereinigten fie deshalb mit ben Reden eines alten berühmten Propheten. fremden Bestandtheile sind größtentheils am Ende des babylonischen Eriles geschrieben, wie R. 13-14, B. 1-23. R. 21, 1-10. R. 40 - 66. Dagegen gehören R. 24 - 27, 34 - 35 wahrscheinlich einer nacherilischen Zeit an. - Im Allgemeinen zerfällt bas gange Buch in vier große Massen, die von ebenso vielen Sammlern herzurühren scheinen.

a. Den ersten und ältesten Grundstock des Buchs bilden offenbar R. 1—12, Reden, die sich wesentlich auf Juda beziehen und sämmtlich echt sind. Diese 6 Stücke können schon vor oder während des Exils die

jepige Bestalt erhalten haben.

b. Reden und Aussprüche über fremde Bölker, K. 13—23, mit Ausnahme von K. 22, das sich auf Jerusalem bezieht. Es sind im Ganzen 15 besondere, zum Theil sehr kurze, epigrammartige Aussprüche, unter denen sich bereits zwei Stücke aus der Zeit des Eriles besinden, nämlich K. 13—14 und 21, 1—10. Auch bei dem letzen K. 23 hat ein nacherilischer Überarbeiter, vielleicht eben der Sammler, V. 15—18 hinzugefügt (vgl. meine Erklärung des Propheten Jesaja). Danach lebte dieser Zusammensteller nicht lange nach dem Erile, etwa um 500 vor Chr. Jedenfalls aber müßen ihm die geschichtlichen Berhältnisse des Eriles nicht mehr deutlich gewesen sein, indem er sogleich das erste Stück irrthümlich dem Jesaja zuschreiht. Im Allgemeinen wollte er hier die Aussprüche Zesaja's über auswärtige Völker zusammenstellen und nahm dabei als ein paar echte Stücke auch K. 22 auf, woraus man schließen darf, daß K. 1—12 als eine besondere Sammlung schon eristirten und dieser zweite Theil nur nachträglich damit verbunden wurde. Gewiß

Bweiter Abichn. B. 850-650. Die einzelnen Propheten. Jefaja. 319

aber hatte die Urschrift eine ähnliche, sachgemäße Eintheilung und ents hielt zuerst die Reden über Juda und Jerusalem, und dann die Ausssprüche über fremde Völker.

- c. In noch späterer Zeit, etwa im Anfang des 4. Jahrhunderts, kam R. 24—39 als eine dritte und nachträgliche Sammlung zu den beiden frühern hinzu. Hier sehlen alle Überschriften. Bon den drei grösperen prophetischen Stücken, die sie enthält, ist aber nur das eine, R. 28—33, von Jesaja selbst verfaßt; außerdem vielleicht auch die kleine Rede R. 37, 22—35. Dagegen rührt R. 36—39, der geschichtliche Abschnitt über Jesaja's Wirksamkeit, der sich mit mehren Abweichungen auch in den Büchern der Könige sindet, entschieden von einer anderen Hand her. Hiemit schloß offenbar einmal das Buch. Später wurde noch eine vierte große Masse damit verbunden, nämlich
- d. K. 40-66, eine Trostschrift an die in Babel verbannten Juben. Es ist ein vollständiges, höchst wichtiges Buch, das am Ende des Erils von einem in Babel lebenden Propheten versaßt worden ist. Ugl. S. 251. So viel über die Zusammenstellung der verschiedenen Bestandtheile der Schrift Jesaja's.

In den Sinn und Beift bes großen Propheten werben uns jest einige Broben am fichersten einführen. Bunachft ftehe hier bie alteste Rebe, R. 2-5, Die ein Gesammtbild ber erften 18 bis 19 Jahre von Jesaja's prophetischer Thatigfeit entwirft und icon S. 314 furg besprochen ift. Der Form nach hat biefe Rebe bas Gigenthumliche, baß fie, ähnlich wie bei Amos, ben Ausspruch eines alteren Propheten an die Spipe stellt und bann bie weiteren Betrachtungen wie an einen Predigttert baran anknupft. Dieß frembe Citat, bas auch Micha 4, 1-4 anführt, enthält eine glanzende Beschreibung jener idealen goldenen Beit, wo alle Stämme Israels burch gerechtes Regiment zu einem ewigen Frieden vereinigt sein werden und mo Berusalem ben heiligen Mittelpunkt bes gangen Bolfes bitben wird. Diefe lette Entwicklung ber Butunft stellt ber Prophet vorauf und zeigt bann, wie bieselbe nur burch ein Alles vernichtendes Strafgericht vermittelt und herbeigeführt werden fonne. Die gange Rede, die durch mancherlei Gloffen, Bufape und Berfepungen entstellt worden ift, zerfällt in funf gleichmäßige Abschnitte, jeder Ab= fchnitt in acht Strophen von je acht Zeilen. Daß bas eigentliche Thema 2. 2-4 nicht von einer Beidenbefehrung handelt, ift ichon G. 210, Unmerk. 1 angemerkt.

Ī.

"Dereinft, in fraten Tagen, Da wird festgegründet fein Der Berg bes Gottes = Saufes Auf bem Gipfel ber Berge, Und wird erhaben fein über die Sügel. Danu ftromt zu ihm alles Bolf, Und viele Leute gehen hin Und werben fagen:

Bohlan, laßt uns fteigen Bum Berge bee Berrn, Bin jum Saufe bes Gottes Jatobe, Daß er und lehre feine Wege Und wir bann wandeln in feinen Pfaben! Denn von Zion Wird ausgehn die Lehre Und bes Herrn Wort von Jerufalem.

Dann richtet er zwischen bem Bolf Und fpricht Recht vielen Leuten; Die schmieben bann ihre Schwerter gu Rarften

Und ihre Speere zu Winzermeßern um; Nicht wird erheben Bolf gegen Bolf bas Schwert,

Und nicht noch ferner lernen fie den Krieg. "-Haus Jakobs, wohlan, So lagt une wandeln im Lichte bes-Gerrn!

Denn es mantt, es weicht') bein Bolf, bas Haus Jakobs,

Ja fie find voll geworben von Often her, Boll von Bauberern gleich ben Philistern, Und sie haben Überfluß an Fremdlingen. Es füllte sein Land fich mit Silber und

Golb Und fein Ende haben feine Schape; Es fullte fein Land fich unit Roffen, Und fein Ende haben feine Bagen.

Es fullte fein Land fich mit Bogen, Ihrer Ganbe Werf beten fie an, Das was gemacht die eigenen Kinger. So finft ber Mensch und so erniedrigt sich ber Mann,

Und du barfft es ihnen nicht verzeihen! -Beh in ben Fels, birg bich im Staube, 10 Mliehend vor bem Schrecken bes herrn Und vor der Bracht seiner Hoheit! 3)

Denn einen Tag halt ber herr ber heer= fchaaren Über alles Stolze und Ragende Und über alles Hochgestellte, baß es niedrig werbe;

über alle Bebern bes Libanon, 13 Die ragenden und hohen, Und über alle Gichen Bafan's; Über alle Berge, bie ragenben, Und über alle Hügel, die hohen;

Uber jeglichen hohen Thurm 15 Und über jegliche steile Mauer; Über alle Tarfis = Segler 16 Und über alle Schiffe ber Luft. Da finkt bann ber Menschen Sochmut Und gebeugt wird ber Stolz ber Sterb-

lichen, Und ber herr allein ift erhaben Un jenem Tage. ")

Un fenem Tage wirft ber Menfch 20 Seine filbernen und golbenen Boten, Die man fich gemacht, um fie-anzubeten, Den Flebermäusen und Nachteulen bin,

1) Bu lesen ist בש שיבוה für: "Du hast verstoßen."

ben Und es finft ber Stolg ber Sterblichen, Und ber Berr allein ift erhaben An jenem Tage. Bgl. B. 17.

3) Und bie Gogen -Die werben alle hinschwinden.

2) Der Menschen Sochmut wird gebeugt wer. Da tommt man dann in bie Soblen ber Relfen Und in die Rocher bee Erbreiche, Fliebend vor bem Schreden bes Berrn Und vor ber Bracht feiner Sobeit, 18 | Bann er auffteht Bu erfchreden die Erbe.

# Bweiter Abichn. B. 850-650. Die einzelnen Bropheten. Jefaja. 321

R. 3, 1

Um zu kommen in die Felsenriße Und in die Schluchten der Steinflüste, Fliehend vor dem Schrecken des Herrn Und vor der Pracht seiner Hoheit. 1)

### H.

D laßt boch ab von dem Menschen In dessen Nase ein Hauch ist, Denn wosür ist er zu achten! Denn siehe, der Herr, Der Heerschaaren Gott, Wird entsernen aus Jerusalem Und aus Juda Stüße und Stab: 2)

Den Helben und Kriegsmann, 2 Den Richter und Propheten, Den Wahrsager und Altesten, Den Hanptmann und den Obersten, 3 Den Ratgeber und Zauberkünstler Und den Beschwörungskundigen; Und Knaben will ich zu ihren Fürsten machen 4

Da wird toben bas Bolk, 5 Mann gegen Mann und Nachbar gegen Nachbar; Wüten wird der Knabe gegen den Greis

Und ber Wicht - gegen ben Gewichti=
gen. Faßt bann Jemand Einen in feinem Stamm=

hause an: 6
"Du hast ein Gewand, sei unser Oberhaupt,
Und dieß Trümmerwerk sei unter beiner Hand!"

So wird er anheben jenes Tage und fprechen :

Ich will nicht Berbinder sein, Da in meinem Hause kein Brod Und kein Gewand ist; Ihr sollt mich nicht zum Häuptling des Bolkes machen! Denn Jerusalem stürzt Und Juba wird fallen, Weil ihre Zunge und ihre Thaten Wider den Herrn sind. 3)

Die Lieberlichkeit ihres Angesichts Zeugt wider sie, So daß sie empört Sein heilig Auge; Und nun verkünden sie noch unverholen Ihre sodomitischen Sünden. Weh ihrer Seele! Denn sie selber thun sich Unheil an.

Sagt von bem Gerechten

Daß er glücklich sei,

Denn die Frucht seiner Thaten

Wird er genießen.

Doch ach, dem Schlechten

Ergeht es schlecht,

Denn die That seiner Hände

Wird ihm vergolten.

Meines Volkes Gebieter ist ein Kind 12 Und Weiber beherrschen es. O mein Volk! beine Führer sind Irrsührer Und die Richtung deiner Psade verderben sie, Es hat sich hingestellt um zu hadern der Herr 13 Und sieht ba, um zu richten die Stämme; Der Herr geht ins Gericht 14

Mit feines Bolfes Alteften und Fürften :

"Ihr also habt abgeweidet Meinen Weinberg, Und das den Armen Geraubte Ist in euren Häusern! Warum zermalmt ihr mein Volf 15 Und zerstoßt das Antlit der Gebeugten?" Spricht der Herr, Der Heerschaaren Gott.

#### III.

Und es sprach der Herr: Darum, weil übermutig find

1) Benn er auffteht Bu erichreden bie Erde. Bgl. B. 49.

2) Jebe Stupe bes Brodes Und jede Stupe bes Bagerd.

3) Die letten Worte von B. 8 find in ben folgenden Bere einzufügen. Gesch. b. poet. Nationallit. b. Sebr.

16

# 322 Zweite Periobe. Bon b. Grunb. b. Ronigth. bis jum Enbe b. Exile.

Die Töchter Zions Und einhergehn mit hochgerectem Salfe Und mit bublfüchtigen Angen, Indem sie beständig schwänzeln Und mit ihren Rugen Gin Spangengeflirr machen: Co wird fahl machen ber Berr Den Scheitel ber Tochter Bions, Und ber Berr wird ihre Scham entblogen. Un jenem Tage läßt ichwinden ber Berr 18 Den Schmud ber Fußspangen, Die fleinen Connen und Monbe, Die Dhrgehange Und bie Armbanber; Die Bufenschleier Und bie Ropffrange, Die Armspangen Und die Gurtel; Die Riechfläschchen Und die Amulete, Die Fingerringe Und bie Masenringe; Die Reftsleider Und die Obergewänder, Die Mantel Und die Taschen; Die Florgewänder Und die Brachthemochen, Die Turbane Und bie Bauptschleier.

Statt des Mohlgeruchs wird bann Mober Und ftatt bes Gürtels ein Strick, Statt bee fünfilichen Saargefraufele -Glage, Statt ber Weite eines Dlantels -

Angürtung des Tranergewands, Rragwunden fatt Schonheit, Indem beine Männer durche Schwert Und beine Jünglinge burch ben Krieg fallen.

1) Jeder ber aufgeschrieben, Dag er leben foll in Jerufalem ;:-Benn nämlich ber berr abgewaschen Den Schmut ber Tochter Bione, .

Da werden bann seuszen und trauern ihre Thore Und verödet wird fie am Boden figen. Jenes Tags ergreifen fieben Weiber R. 4, 1 Ginen Mann, indem fie fprechen : Unfer Brod wollen wir eßen Und unfer Gewand wollen wir tragen, Nur beinen Namen laß uns führen! Unfre Schmach nimm hinweg! — Un jenem Tage wird bes herrn Wesproß Bu Schmuck und Glanz, Und die Frucht bes Landes Bu Stolz und Pracht werben Kür ben Rest Israels. Und bann, wer übrig ift in Bion Und wer gurudigeblieben in Berufalem, Beilig wird er genannt werben. 1) Dann erschafft ber Berr Uber ben gangen Raum bes Berges Bion Und über beffen Teftgemeinde Gine Wolfe und Rauch am Tage Und ben Glanz flammenden Feuers bei Macht, Ja über alles Schone einen Schirm;

Und eine Butte wird es sein jum Schatten am Tage vor ber Glut, Bum Schutz und Schirm vor Wetter und por Regen.

Lagt mich boch fingen über meinen Freund, .R. 5, 1 Meines Freundes Lieb über feinen QBein= bera! Ginen Weinberg hatte mein Freund Auf einer fruchtbaren Berghobe. Er grub ihn um und steinte ihn aus Und bevflangte ihn mit Ebelreben, Baute einen Thurm mitten hinein Und haute auch eine Relter barin aus; 23 Und fo erwartete er, bag et Trauben truge, Er aber trug Berlinge.

Und er bie Blutichuld Jerufaleme Fortgestoßen hat aus ihrer Mitte Durch ben Bornhauch des Gerichtes Und burch den Bornhauch bee Feuere.

#### Die einzelnen Bropheten. Jefaja. 323 3weiter Abschn. B. 850-650.

Männer Juba's: Richtet boch zwifchen mir und meinem Wein= berge! Was war 'noch zu thun meinem Weinberge, Das ich an ihm nicht schon gethan? Warum erwartete ich, bag er Tranben trüge ? Doch er trug Berlinge!

So laßt mich benn euch verfunden Bas ich anthun will meinem Weinberge: hinwegnehmen fein Behege, bag er abgeweibet,

Ginreißen feine Mauer, bag er gertreten werbe! 1)

Nicht foll er beschnitten noch behackt mer= ben,

So bağ er aufschießt in Dorn und Diftel; Und ben Wolfen will ich befehlen, Daß sie keinen Tropfen auf ihn träufeln · sollen.

Denn ber Weinberg bes herrn ber Beer: fchaaren.

Ift bas hans Israels, Und bie Manner Juba's Sind die Pflanzung feiner Wonne; Und er hoffte auf Schlichtnug, Doch fiehe ba - Schlachtung! Auf Rechtespruch, Und fiehe da - Rechtsbruch! —

D bie ba reihen Saus an Saus, Die Feld, an Feld anruden Bis baß fein Raum mehr bleibt

Und nun, ihr Bewohner Jerusalems und Und ihr allein wohnen mußt im Canbe! Mir in die Ohren ruft der Berr ber Beetschaaren:

Bahrlich, viele Saufer werden obe werben, Große und schone,

Indem Miemand fie bewohnt. 2)

D die ba früh morgens ichen Dem Gugwein nachlaufen! Die da spat üten in bie Dammrung hinein. Bom Wein erhigt! Und ba halten fie bei Cither und Sarfe, 12 Bei Baufe und Flote ihr Trinfgelage in Wein:

Aber bas Thun bes Herrn erschauen fie nicht, Und feiner Banbe Werf beachten fie nicht.

Darum wird fortwaubern mein Volf Unverfehene, Indem feine eble Recken ber hunger aus=

rectt Und feine Reichen vor Durft verdoren. 3)

. 17

10

Da weiben bann bie Sieger Auf ihrer Trift, Und die Sabe ber Reichen Bergehren Frembe. 4)

So wird bann gebeugt ber Mensch Und gedemütigt ber Mann, Und bie Augen ber Stolgen Werben niedergefchlagen fein ; Doch erhaben wird bastehn ber herr ber Beerichaaren 16

Durch bas Gericht, Und der heilige Gott wird geheiligt fein' Durch Gerechtigfeit. -

1) Und ich will ihm ben Garaus machen.

2) Denn gehn Joch Beinland Berben Ginen Gimer geben, Und Die Ausfaat eines Maltere Wird einen Scheffel geben.

3) Als Fortsetzung von B. 13 pufft fehr gut nach einer leichten Berbeferung ber 17. Bers, der an feiner jegigen Stelle burchans unverftandlich ift und ben Bufammen= hang stort.

14

4) Darum weitet bie Bolle Ihren Schlund Und fperrt ihren Rachen auf Bis ine Daflofe,

Go daß hinabsturgt ihre Bracht, Ihr Larmen Und ihr Schwarmen Und was jubelt in ihr.

21

# 324 Zweite Beriobe. Bon b. Grund. bes Konigth. bis g. Enbe bes Erile.

21

22

V.

D vie da Schuld herbeiziehn mit Höllensstricken
18
Und wie mit Wagenseilen die Strafe!
Die da sprechen: es beeile,
19
Es beschleunige sich sein Werk,
Auf daß wir es sehen,
Und es nahe und komme doch
Der Rat des Heiligen Israels,
Daß wir ihn erkennen!

D bie ba gut heißen bas Böse, Und das Gute bos! Die da Finsternis zu Licht Und Licht zu Finsternis machen, Bitteres süß Und Süßes bitter! D die da weise sind in ihren Augen Und nach ihrem Bedünken flug!

D bie da Helben find Im Weintrinken, Und Kraftmänner Um Süßwein zu mischen! Die da rechtsertigen den Berbrecher Für ein Geschenk, Und den Gerechten Ihr gutes Recht entziehen!

Darum, wie des Feuers Junge Stoppeln frist 24 Und wie entstammtes Heu zusammensinkt, So wird ihre Wurzel wie Moder sein

Und ihre Sprossen wie Staub versliegen, Weil sie verschmäht Die Lehre des Herrn der Heerschaaren, Und verworfen haben das Wort Des Heiligen Israels. Darüber wird entbrennen
Der Jorn des Herrn wider fein Volk,
Er wird seine Hand ausreden wider es
Und wird es schlagen,
Daß die Berge beben,
Und ihre Leichnahme werden.
Wie Kehricht liegen
Inmitten der Gaßen. 1)

25

Dann wird er aufrichten ein Panier
Den fernen Bölfern,
Und lockt eins herbei
Bom Ende der Erde her, 2)
Und siehe da, schnell,
Eitends kommt es.
Kein Müber und kein Wankender ist dars
unter,
27

Nie löst sich der Gürtel seiner Güsten Und nie zerreißt der Atemen seiner Schuhe; Seine Pfeile sind geschärft, 28 Seine Bogen alle gespannt; Die Hufen seiner Rosse Sind wie Kiesel geachtet, Und seine Wagenräder Wie der Sturm.

Sein Gebrüll ist ber Löwin gleich, 29 Er brüllt wie junge Löwen, Brummt und packt die Beute Und trägt sie fort, indem Niemand rettet. Und bonnern wirds über ihm jenes Tags 30 Gleich dem Donner des Meers; Und schaut man zur Erde dann, so siehe da — dichtes Dunkel! Indem das Licht verdunkelt ist durch ihr

Gewolf.

Die zweite Hauptrede Jesaja's K. 7—9, 4, bezieht sich auf den sprisch-efraimitischen Feldzug um 740, als Ahas regierte und die Affyrer zu Hülfe rief und dadurch von ihnen abhängig wurde. Umsonst ermahnt

<sup>1)</sup> Bei alle bem läßt fein Born nicht ab, Und feine Sand ift noch ausgerettt. Bgl. R. 9, 11 ff.

<sup>2)</sup> Jesaja meint die Affnrer.

Bweiter Abfchn. B. 850-650. Die einzelnen Propheten. Jefaja. 325

der Prophet zur Ruhe und Besonnenheit; die Pläne der Feinde sollen nicht verwirklicht werden. Doch fordert er gläubiges Vertrauen als Bestingung der Rettung:

Denn ihr euch nicht bemährt, Ja, fo werdet ihr nicht bewahrt. R. 7, 9.

Dieß Gottvertrauen, die innere Bewährung und Besonnenheit sehlt aber dem Könige. Daher weißagt Jesaja weiter, daß ein weit schlimmerer Feind, der Assprer nämlich, bei dem man jest sogar Schuß sucht, das Land mit seinen Heeren überschwemmen und verwüsten werde. Zum Schluß eine allgemeine Ansprache an das furchtsame abtrünnige Volk in Jerusalem, das schwer heimgesucht werden soll. Indes vernichten wird auch dieser Feind das gottgeschirmte Land nicht. Daher die Aufforderung K. 8, 9 ff.

Tobt nur, ihr Bölfer, und verzaget!
Rüstet euch und verzaget,
Ja rüstet euch und verzaget!
Faßt einen Plan,
So wird er vereitelt,
Beschließet ctwas,
So kommts nicht zu Stande,
Denn Gott ist mit uns!

Denn so sprach ber herr zu mir, Indem er meine hand erfaßte Und mich warnte, nicht zu gehen Auf dem Wege bieses Bolfes ba, Sprechend: nennt nicht Berschwörung 9 Alles, was bieses Volf da Verschwörung nennt,

Und seine Furcht sollt ihr nicht theilen 10 Und sollt nicht davor erschrecken!

Den Herrn der Heerschaaren, 13 Ihn sollt ihr heiligen, Und er sei eure Furcht und euer Schrecken! So wird er zum Schutzort werden; 15 Doch zum Stein des Austoßes und zum Fels des Strauchelns

Für die beiben häuser Israels, Bur Schlinge und zum Fallstrick 12 Den Bewohnern Jerusalems.

In der letten Not wird das Bolf verzweifelnd, aber zu spät zur Offenbarung des wahren Gottes sich hinwenden:

> Da schweift es bann umher, erbittert und hungernd, Und wenn es hungert und sich ergrimmt, So wird es fluchen auf seinen König und Gott; Und wird den Blick zum Himmel wenden; Und blickt es zur Erbe dann, So stehe das Drangsal und Düsternis, Dichtes Dunkel, Und in Umnachtung wird es fortgestoßen.

Indes mitten aus dieser Nacht und Not bricht auch das Licht der Retztung hervor:

Doch nein, nicht wird verbunkelt Das Land, das bedrängt ist! Wie die frühere Zeit Schmach gebracht Zum Lande Sebulon und Naftali, So wird die Folgezeit Ehre bringen Gegen das Meer hin, Jenfeit des Jordans Und nach dem Bolferfreise. 21

22

### 326 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Konigthume bis g. Enbe b. Exile.

Das Bolf, das im Dunkeln wandelt, K.9, 1
Sieht ein großes Licht,
Die da wohnen im Lande der Finsternis,
Gin Licht glänzt über ihnen auf.
Du mehrst das Bolf,
Ihm machst du groß die Freude,
Sie freuen sich vor dir wie man sich freut in der Ernte,
Ind bas Gewand, gewälzt in Blut,
Das wird dienen zum Verbrennen,
So wie man jubelt wenn man Beute theilt.

In die Zeit des Ahas, etwa um 735—730, gehört auch die Drohrede gegen das nördliche Reich, R. 9, 7—20. Durch eine Reihe
von Unglücksfällen, durch blutige Zerwürfnisse im Innern (vgl. Hosea)
und durch Demütigungen von Außen kam es nicht zur Selbsterkenntnis,
sondern fuhr fort, nur immer höher fliegende Plane für die Zukunft zu
faßen. Daher die wiederholte Bemerkung, daß neue Züchtigungen bevorständen.

- a. Ein Wort sendet der Herr gegen Jakob
  Und das fällt nieder auf Israel,
  Damit zur Einsicht komme das ganze Bolk,
  Efraim und der Bewohner Samariens Über den Dünkel und Hochmut, indem sie sagen:
  "Fallen Backsteine zusammen, so bann wir mit Quadern!
  Werden Maulbeerbäume umgehauen, so pflanzen wir Cedetn nach!
- b. Da befestigte der Herr ihre Rezinischen Umlagerer
  Und rüstete ihre Feinde:
  Die Sprer von vorn und die Philister von hinten,
  Die fraßen Israel mit vollem Munde.
  Vei alle dem wandte sich nicht sein Jorn
  Und fürder noch blieb ausgereckt sein Arm.
- a. Und weil das Bolk sich zu dem nicht wandte, der es geschlagen, Und den herrn der heerschaaren nicht suchte, So vertilgte der herr ans Israel haupt und Schweif, Palme und Binse an einem Tage; ') Und die Leiter dieses Bolkes da wurden Irreführer Und seine Geleiteten wurden zu Grunde gerichtet.
- b. Darum freute sich ber Herr feiner Jünglinge nicht Und erbarmte sich nicht seiner Waisen und Witwen, Weil sie alle gottlos und vom Argen waren,

14

7

<sup>1) &</sup>quot;Der Alteste und Oberfte ist das haupt, Und der Brophet, der Lügen lehrt, ist der Schweif; " eine offenbare Glosse, die zudem falsch erklärt.

### Bweiter Abichn. B. 850-650. Die einzelnen Propheten. Jefaja. 327

Und jeglicher Mund Ruchloses rebete. Bei alle bem wandte sich nicht sein Born Und fürder noch blieb ausgereckt sein Arm.

- a. Ja, es brannte wie Feuer die Bosheit, Dorn und Distel verzehrend
  17
  Und entzündete des Waldes dichte Massen,
  Daß sie sich aufickten zu Säulen von Rauch.
  Durch den Grimm des herrn der heerschaaren ward zersteischt das Land,
  So daß das Bolf wie eine Speise des Feuers wurde,
  Indem Einer den Andern nicht verschante.
- b. Da schlachtete man zur Nechten und hungerte,
  Bürgte zur Linken und wurde nicht satt,
  Indem man sein eigenes Geschlecht zersteischte:
  Wanasse den Efraim, und Efraim den Manasse;
  (Und beide zusammen waren gegen Juda.)
  Bei alle dem wandte sich nicht sein Jorn
  Und fürder noch ist ausgereckt sein Arm.

Die meisten Reden Jesaja's gehören der Zeit des Histia an (728—699). So zunächst K. 22, 1—14, eine Strafrede an das Volk in Jerusalem, veranlaßt durch den ersten assyrischen Einfall. Ugt. Kap. 1. Während nämlich das judische Heer mit seinen Anführern schmachvoll gestohen, gefangen und zum Theil getödtet worden, hatten die Bewohner Jerusalems, ihr nahes Ende fürchtend und nur äußerliche Borkehrungen gegen eine mögliche Belagerung treffend, in einer Art gottwergeßener Verzweisslung sich der wildesten Genußsucht überlaßen, anstatt der Aufforderung zu ernster Besinnung und Buße, die Jesaja an sie hatte ergehen laßen, Folge zu leisten. "Eßet und trinket! denn morsgen sind wir doch todt!" Später verfündigte ihnen der Prophet, es sei dieß eine Todsünde, die ihnen nie vergeben werden könne.

Was war bir benn,

Daß du bestiegen
So insgesammt die Dächer,
Du von Lärm erfüllte,

Rauschende Stadt,
Du frohlockende Stätte,
Da beine Erschlagenen nicht im Krieg ersichlagen,
Nicht im Kampf getödtet worden!

All beine Häupilinge Waren geflohen zumal Sinweg vor bem Bogen;
Gefeßelt wurden
All beine Kriegesleute;
Sie wurden gefeßelt,
Nachdem sie weithin
Entwichen waren.

Darum fagte ich: "blicket weg von mir! 4 Laßt mich bitterlich weinen! Dringt nicht in mich, mich zu tröften Ob des Unhrits meines Bolfes!" Denn einen Tag ber Berwirrung, 5 Der Berwüftung und Berbüftrung Sielt ber herr, ber Gott ber heerschaaren, Über bas Thal ber Beifagung: 1)

Clam trug ben Köcher. In Zügen von Männern Und von Reitern, Und Kir entblößte den Schild. Da wurden beine festen <sup>2</sup>) Thäler Boll von den Zügen, Und die Reiter stellten sich auf An den Eingang [berfelben.]

So zog er [Gott] hinweg Den Borhang Inda's; Doch ihr schautet an jenem Tage Nach der Rüstung des Gedernhauses, Und sahet, daß zahlreich Die Niße der Davidsstadt, Und sammeltet die Waßer Des untern Teiches.

Und die Häufer Jerusalems Zähltet ihr, Und brachet ab die Häuser, Um die Mauer zu befestigen; Und ein Beden machtet ihr Zwischen ber Doppelmauer Für die Waßer Des alten Teiches.

Aber nicht schautet ihr Auf ben, der das gethan, Sahet nicht nach dem, Der von fern es bereitet. Da rief der Herr der Geerschaaren An jenem Tage Zum Weinen und zur Wehklage, Zum Haarscheeren und zum Bußgewand.

11

Doch fiehe, ba war Frohlocken und Freude, 13 Rinder = Würgen und Schaafe = Schlachten, Fleisch = eßen und Wein = trinken:

"Est und trinft! benn morgen find wir tobt!"

Da offenbarte fich der Herr ber Heerschaas ren meinem Ohr: 14

"Diese Sunbe wird euch nicht verziehen Bis daß ihr todt seid! " Sprach ber Herr, ber Gott der Heerschaaren.

Auf dasselbe Ereignis bezieht sich, nur mit erweiterter und allgemeisnerer Lehrtendenz, die erste Rede im Buch Jesaja's Kap. 1. Sie ist gerade doppelt so lang, als die vorhergehende, indem jedesmal 8 Strophen wie K. 2—5 näher zusammen gehören.

Sore bu himmel, und mert' auf, v Erbe, 2

Hore du himmel, und merr unt, b G Denn es redet der herr: Ich zog Kinder auf und zog sie groß, Doch sie sielen ab von mir! Es fennt der Stier seinen Erhalter Und der Esel seines herrn Krippe, Doch Israel ist ohne Erkenntnis, Mein Bolf ist ohne Verstand.

D fündig Bolf, Bolf schwerer Schuld, Brut von Berbrechern, Ruchlose Kinder, Die verlaßen haben ben Herrn,

> 1) Bertrummerung ber Mauer Und Behgeschrei gum Berge bin:

Berschmäht ben Heiligen Israels, Die abgewichen sind! Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, 5 Indem ihr fortfahrt zu freveln?

Das ganze Haupt ist frank
Und das ganze Herz ist siech;
Bon der Fußsohle bis zum Haupte
Ist nichts Heiles daran:
Wunde und Strieme
Und frischer Schlag,
Nicht ausgedrückt und nicht verbunden,
Und nicht geschmeibigt mit DI!

2) Berbegerung, für: beine "beften" Ehater.

Guer Land ift eine Bufte, Gure Stabte find mit Feuer verbrannt, Bor euren Augen verzehren Fremde ener Feld; 1) Und übrig ift noch bie Tochter Bion Bie eine Gutte im Weinberge, Die ein Bachthaus im Gurfenfelbe, Wie eine [Gott=] beschirmte Stabt. Wenn nicht ber Berr ber Beerschaaren Une gelagen hatte einen fleinen Reft, So waren wir wie Sobom, Bir glichen Gomorrha. -Bort bas Wort bes herrn 10 The Sobome-Fürften, Merft auf die Lehre unfere Gottes Ihr Gomorrha & Bolk! Bas foll mir bie Menge -Gurer Opfer? fpricht ber Berr ;. Ich bin fatt ber Brandopfer von Wibbern Und bes Fettes ber Mastfalber; Das Blut ber Farren Und der Lämmer Und ber Bocke Befällt mir nicht. Wann ihr kommt in ben Tempel Bor mir ju erscheinen :-Wer verlangt benn von euch, Meine Borhofe zu zertreten ? Arlngt nicht ferner fündiges Fruchtopfer! 13 Ein abscheulicher Duft ift mir bas. Neumdnb, Sabbat, Festberufung Ich mag nicht Frevel und Festversammlung. Gure Reumonbe und Feiertage 14 Sind mir verhaßt, Sie find mir jur laft, 3ch bin mub fie zu ertragen. Und wenn ihr ausbreitet eure Sanbe, 15 So verhall' ich vor auch meine Augen,

Und wenn ihr viel auch betet, erhör' ichs

nicht,

Beil eure Banbe voll Blut finb.

Waschet, reiniget euch!
Schafft-eure bosen Thaten
Mir aus den Augen!
Hört auf zu freveln!
Lernt Gutes thun, sucht bas Necht,
Weist zurecht den Vermeßenen,
Schafft Necht den Waisen,
Führt die Sache der Witwen!

2) Sind eure Sünden auch wie Purpur, 18 Mögen sie weiß werden wie Schnee! Sind sie auch blutrot wie Scharlach, Mögen sie werden wie Wolle! Wenn ihr aufmer ket und gehorcht, 19 Werdet ihr des Landes Mark verzehren; Doch wenn ihr störrisch seid und widers strebt, 20 Werdet ihr verzehrt werden vom Schwert. 3)

Wie ist zur Buhle geworden
Die treue Stadt, die voll Rechtes war,
In der weilte das Recht,
Ann aber Mörder!
Dein Silber ist zu Schlacken worden,
Dein Wein verfälscht mit Waßer,
Deine Vertreter sind Verräter
Und Diebsgesellen.

Sie alle lieben Bestechung
Und jagen dem Lohne nach,
Den Waisen schaffen sie kein Recht
Und der Witwen Sache kommt nicht vor sie.
Darum spricht der Herr, der Heerschaaren
Gott,

Der Gewaltige Israels: Dich will-mich rächen an meinen Gegnern Und Rache nehmen an meinen Feinden!

Ich will abermals wenden 25 Weine Hand gegen dich Und beine Schlacken läutern wie mit Lauge Und entfernen all dein Blei!

<sup>1)</sup> Und eine Bufte ifte gleich ber Berftorung von Fremben.

<sup>2)</sup> Boblan, fo lagt und rechten! fpricht ber Berr.

<sup>3)</sup> Gewiff, bee herren Mund hat es geredet.

### 330 Zweite Periode. Bon b. Grund. b. Konigthume bis g. Enbe b. Erile.

27

3ch will beine Richter wieber machen wie | Die euch gelüftet,

Juvor Und beine Ratgeber wie im Anfang; Darnach wird man bich nennen: Stadt bes Rechtes, getreue Stadt!

Bion wird burch Recht Erlofet werben, Und feine Rriegsgefangenen Durch Gerechtigfeit; Doch Bernichtung trifft bie Treulosen Und bie Gunder allzumal, Und bie ben Beren verlagen, Die gehn zu Grunde.

Ja beschämt wird man fich abwenden Bon ben Terebinthen,

Ihr werbet schamvoll zurückweichen Bon ben Barten, die ihr ermahltet;

Denn ihr werbet fein wie eine Terebinthe, 30 Deren Blatter welfen,

31

Wie ein Garten ohne Wager.

Dann wird ber Machtvolle Bu Werg werben, Und fein Gogenbild Bum Fenerfunken; Die brennen bann, Sie beide Mit einauber,

Inbem Miemanb löfcht.

Bu ben wichtigsten und schönsten Reben Jesaja's gehört die Eroft = rede an das judifche Bolt beim Drud ber Affprer, R. 10-12. Sprien und Samarien waren bereits gefallen, R. 10, 9 - 11; jest follte die Reihe an Juda kommen. — Wenn Jesaja in bem erften affprischen Ginfalle (R. 1) eine verbiente gottliche Buchtigung erblidte, fo war bagegen bieß fortgesette Streben, alle fleineren Staaten, besonders Juda, völlig zu vernichten, im höchsten Grade unberech= tigt. Denn in Juda war feit Siefia's Thronbesteigung wenigstens ein Unfang jum Begern gemacht. Deshalb ermahnt Jefaja bas Bolf, bei der gegenwärtigen Not nur auszuharren. Die frevelhaften Eroberungs= plane der Affyrer follen nicht realisirt, vielmehr ste selbst bald vom Gipfel ihrer Macht gestürzt und vernichtet werden.

> Fürchte bich nicht, mein Bolf, bas Bion bewohnt, Bor Affur, ber mit bem Stode bich fchlagt Und feine Beißel über bich schwingt nach Art ber Agppter! Denn noch ein Beniges, ein Beilchen, Da wirb gar and fein ber Born, Und mein Grimm wendet fich zu ihrem Baraus.

Danach beginnt für ben geläuterten Reft ber Israeliten bie Beit ber Bersöhnung und Herstellung; die beiden getrennten Reiche werden unter einem theofratischen Könige sich wieder vereinigen, alle verbannten und zerstreuten Israeliten fehren zurud und werden im ungestörten Genuß ber Guter bes heiligen Landes zu einer mahren, sittlichen Bersöhnung auch mit ber Natur, mit ber gangen objeftiven Wirklichkeit gelangen. — Die Rebe ift wahrscheinlich bald nach ber Zerftorung Samariens, um

722—721 geschrieben worden. Ewald und Andere beziehen sie auf den Zug Sanheribs gegen Juda, 714. Allein damals war Juda von Assir rien abgesallen, was nach unserm Stücke nicht der Fall ist. Sodann stütte sich jener Absall auf ein Schuß- und Trußbündnis mit Ägypten, was Jesaja durchaus verwirft und tadelt. Ugl. K. 28—33. In unserm Stück aber sehlt jeder derartige Tadel. Das Volk scheint vielmehr zu hart und ungerecht bedrückt zu sein, was sich nur aus dem angenommenen Zeitpunkte hinlänglich erklärt.

Als Probe stehe hier die dichterisch fühne, hinreißende Schilderung des messianischen Heiles, wie die Phantasie des Propheten es sich aus malt, K. 11—12.

Da feimt bann auf ein Sproß vom Stamme Ifai's, Indem ein Zweig aus feinen Burgeln bricht; Und ruhen wird auf ihm ber Beift bes herrn : Der Beift ber Weisheit und ber Ginficht, Der Beift von Rat und Mannesfraft, Der Beift ber Gotterfenntnis und ber Gottesfurcht, So baß er athmet In ber Gottesfurcht. Nicht nach bem Scheine feiner Augen wird er richten, Und nicht entscheiben nach bem, was feine Dhren horen, Sondern richten wird er nach Recht bie Gulflosen Und nach Gerechtigkeit Entscheidung ertheilen den Dulbern bes Landes; Er wird schlagen ben Tyrannen ') mit ber Geißel seines Mundes Und durch ben Bornhauch seiner Lippen ben Frevler tobten. Das Recht wird ber Gurtel feiner Suften fein Und bie Treue ber Gurtel feiner Lenden. 2) Ja, ein Rind wird uns geboren, ein Sohn uns gegeben, R. 9, 5 Und die Herrschaft kommt auf seine Schulter; Seinen Ramen nennt man: Wunberrat, Machthelb, Befeteshort, Friedensfürft, gur Mehrung ber Berrschaft Und jum ewigen Frieden auf dem Throne Davide und über feinem Reiche, Um es herzustellen und zu ftuten burch Recht und Gerechtigkeit Bon nun an bis in Ewigfeit; Der Eifer bes herrn ber heerschaaren wird bieß thun. Da weilt bann ber Wolf bei bem Lamme, Der Parbel wird nich bei bem Bodlein lagern

<sup>1)</sup> Für pag ift mabricheinlich y-y zu lefen.

<sup>2)</sup> Die solgende Strephe gehört unstreitig hieher. Das Stud 7-9, 4 ift vollsständig abgeschloßen. Die Bersegung dieser Strephe derthin erflärt sich leicht daraus, daß man unter dem symbolischen Immannel den Messias verstand und benselben hier etwas genauer beschrieben haben wollte.

### 332 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Ronigthums bis g. Ende b. Erile.

Und Ralb und Lowe und Maftvieh zumal, Inbem ein tleiner Anabe fie leitet. Die Ruh wird mit ber Barin weiben, Bufammen lagern fich ihre Jungen Und gleich ben Rindern frigt ber Lowe Stroh. Bestreicheln wird ein Sauglind bas Auge ber Ratter, Und nach bem Glanzaug bes Bafflisten' Stredt ein Entwöhntes feine Sand. Man wird nicht fündigen und nicht freveln Muf meinem gangen heiligen Berge, Weil voll fein wird bas Land von Gotterkenntnis, Bleich Bagern, welche bas Meer bebeden. Dann wird ber Sprößling Isai's, 10 Der basteht als Panier ber Stamme, Er wird von ben Leuten aufgesucht, Und fo wird feine Ruhftatt herrlich fein. Un jenem Tage wird ber Berr noch ein zweites Dal 11 Seine Sand anlegen, um loszufaufen feines Bolfes Reft, Der übrig fein wirb, aus Uffprien und Agppten, aus Batros und Rusch, Aus Glam und Sinear, aus Hamat und von den Ruften des Mittelmeers. Gin Banier wirb er auffteden ben Stämmen, 12 Wird fammeln bie Versprengten Jergels Und zusammenbringen bie Berftreuten Juba's Bon ben wier Seiten ber Erbe her. Da weicht bann bie Gifersucht Efraims Und bie Aufrührer Juda's werben ausgerottet; Efraim ist nicht eiferfüchtig auf Juda Und Juda wird Efraim nicht mehr reigen. Dann fliegen fle auf bie Schulter ber Philister jum Meere bin, 14 Plündern vereint die Sohne des Oftens; Ebom und Moah wetben ein Raubstud ihrer Sand Und die Sohne Ammons werben ihnen gehorchen. Berfpalten wird ber Berr bie Bunge bes agpptischen Meers 15 Und seine Hand über den Eufrat schwingen in der Glut seines Jorns; Er wird ihn zerschlagen in fieben Bache Und läßt mit Schuhen ihn burchschreiten. Dann wird es eine Strafe. geben für ben Rest feines Belfes Der übrig bleiben wird aus Affprien, So wie es für Jerael eine Straße-gab Als es heraufzog aus Agpptenland. Und du fprichst bann an jenem Tage: "Laß mich bich preifen, o Serr! Denn bu zürntest wohl auf mich, -Aber es legte fich bein Born und butröfteteft mich.

Siehe ba, Gott ist mein Heil!

Ich traue ihm und traure nicht;

Ia mein Preis und Gesang ist der Herr,

Denn er ward mir zum Heile."

Ihr schöpfet dann Waßer in Wonne aus den Quellen des Heils,

Ind werdet sprechen jenes Tags:

"Breiset den Herrn, ruft an seinen Namen!

Verfündet unter den Stämmen seine Thaten!

Lobsinget, weil hehr sich gezeigt sein Name!

Spielet dem Herrn, weil er Großes gethan!

Kund werde dieß im ganzen Lande!

Jauchze und juble, Bewohner von Zion,

Weil groß sich in dir der Heilige Israels zeigte!"

Den glänzenosten Abschnitt in Jesajas Leben bildet das große Erseignis, auf welches die lange Rede Kap. 28-33 sich bezieht: die drohende Belagerung Jerusalems durch die Assprer in Folge eines Absfalls und eines Schusbundnisses mit Ägypten. Die Grundgedanken dieser Predigt sind in der Kürze folgende:

Beil die Machthaber in Juda und Jerusalem sich durch ein Bundnis mit Agypten gegen einen auswärtigen Feind sicher stellen wollen und burch dieß unfluge und zugleich untheofratische Unternehmen, indem sie mehr auf ein zweideutiges Bolf als auf Gott fich verlaßen, ihren Un= glauben an ben Tag legen, so follen fie bei bem großen Gericht, bas über Juda und Jerufalem brobend berangieht, ihren Untergang finden. Berusalem selbst wird eine harte Belagerung aushalten mußen; wird bann aber mit allen Gerechten auf wunderbare Beife gerettet werden. Bott fetbft wird ben Feind in ber Nahe ber helligen Stadt vernichten. Die Erwartung einer folden unmittelbaren Ginschreitung Gottes gegen die Feinde und Frevler ift hier außerordentlich gespannt und gesteigert. Mit dieser Erlösung ift zugleich eine Umwandlung ber ganzen Ratur verbunden. In Berufalem berricht bann ein gerechter Konig über ein Bolt, bem seine Sunden vergeben sind und bas bes hochsten Segens sich erfreut. - Cehr mertwurdig ift babei, bag ber Perfonlichkeit bes bann regierenden Konigs feine fo ideale Bedeutung jugeschrieben wird, als in ben früheren Studen, R. 9, 5 - 6. R. 11, 1 - 5. Es herrscht hier mehr die altere Vorftellung, wonach die Gemeinde als ein Ganzes bann in ein naheres Berhaltnis zu Gott tritt. Gott felbst erscheint wieder als ber allein wahre König und Erretter. R. 31, 8 — 9. 32, 15. 33, 22. Das Königthum bes Meffias ift bagegen jurudgebrangt.

bloß, der König werde dann gerecht regieren; ebenso die ihm unterzgebenen Fürsten, 32, 1. Ferner 33; 17: der König werde in seiner Schönheit, in seiner Majestät, die jest verdunkelt und entstellt worden, sich zeigen. Zesaja erwartet nämlich die wunderbare Rettung von den Affyrern in den nächsten Jahren, weshalb er natürlicher Weise mehr die Entwicklung des Allgemeinen im Auge haben mußte, so daß die Person des Königs von selbst zurücktrat. Wir können bei diesem Könige ohne Schwierigkeit an Hissia denken, ja wir müßen es sogar, wenn wir uns die damaligen Verhältnisse genau und konkret vorstellen wollen. Wegen dieser Rücksicht auf die Geschichte gab Iesaja die ältere Anschauung auf. Es folgt hieraus, wie slüßig die ganze Messias Idee bei unserm Propheten noch erscheint und wie wenig sie hier schon zu einem sesten Dogma erstarrt ist.

Nach der gewöhnlichen Ansicht soll R. 28, 1-6 die Zerstörung Samariens angebrobt werben; mithin mußte bas Stud furg vor 722 fallen, noch ehe Samarien von den Affyrern erobert wurde. So Ewald u. A. Allein die gange Schilderung fällt in die Bergangenheit, indem bas Schicffal Samariens als ein abschreckendes Beispiel ben Judaern vorgehalten wird. Jesaja beginnt mit einem Andrufe des Entsepens über die finnlosen Dachthaber ber Samaritaner (Die bildlich als Trunfene bezeichnet werben), indem fie bas Land burch ein Bundnis mit Agypten bem Untergange entgegen führten. Etwas abnliches will jest Juba thun. Seine Propheten und Richter find ebenfo finnberaubt und ratlos wie von einem heillosen Rausche, 28, 7. Daß diese Trunkenheit nicht eigentlich zu nehmen fei, fondern rein bilbliche Bedeutung habe, hatte ben Auslegern nicht entgehen follen, wenn gleich ichon ein alter Gloffator 28, 8 ben Tert fo mieverstanden hat. Bgl. R. 29, 9 f. Jerem. 23, 13. - Dagu fommt, baf in jener Zeit, wo Juda allerdings unter bem affgrischen Drude außerordentlich litt, Jesaja gang anders rebete. Er troftete und ermutigte bas gebeugte Bolf, ohne es eigentlich ju tabeln (R. 10-12), mahrend in unferm Stud ber Tabel gegen bas abgottische Bolf und feine Führer, gegen feine Priefter und Propheten eine fehr wefentliche Seite bilbet. Eine große Partei in Juda bewarb fich damals um ein Schutz und Trugbundnis mit Agypten, und fandte ju biefem Zwed bereits Boten mit Wefchenfen babin ab. Schon fruber polemisirte Jesaja gegen solche Gelüste, besonders R. 20. Dieß Stud fällt in die Zeit um 717-716, als die affprische Dacht fich immer weiter ausdehnte und Agypten bedrohte. Damals bot auch ein athiopi= scher König, wahrscheinlich ber edle Tirhafa, ber Oberägypten beherrschte und später gegen Sanherib auszog, den Judäern ein Schutzbundnis an. Allein Jesaja lehnte das Anerbieten auf eine seine und würdige Weise ab. — Die frühere Polemis ist jedoch weit ruhiger, inz dem die Gesahr noch ferner lag. Nach unserm Stück dagegen sind die Unterhandlungen mit Ägypten bereits im vollen Gange, wobei Jesaja klar einsehen mußte, daß Ägypten keinen erfolgreichen Beistand leisten könne und nur Juda in die drohendsten Berwicklungen mit den Afsprern stürzen werde.

Unstreitig gehört biese Volkerebe in die Zeit furz vor dem zweiten Abfall Sistias (715), der fich auf ägyptischen Beiftand ftutte. Jahre 714 erfchien alebann ein affprisches Beer und belagerte Jerufa= lem. Das Alles konnte Jesaja natürlicher Weise voraussehen und vor= aussagen. Die Soffnung einer wunderbaren Rettung ber Stadt grun= bete fich aber auf feinen religiofen Glauben, auf fein entschiebenes Gottvertrauen und auf bas flarfte Bewußtsein barüber, welche Bedeutung in der sittlichen Weltordnung die Erhaltung Jerufalems hatte. Ahnliches hatte er schon früher ausgesprochen. R. 28, 16. R. 10, 18. Außerdem wird die schriftliche Reproduktion dieser mundlich geaußerten Bebanten immerhin einige Jahre nach bem großen Greigniffe ftatt gefunden haben; benn mitten im Drang ber friegerifchen Borgange hatte eine schriftliche Aufzeichnung feine Bebeutung und feinen Wert. Daburch ift ber gange Ton biefer Reben gehobener und bestimmter ge= worden, indem ber Prophet ichon ben Erfolg feiner mundlichen Predigt übersehen fonnte. Erft wie biefe Epoche abgeschloßen war, sette er ihr in unserer Schrift ein Denkmal, das hier noch mitgetheilt werden muß.

Rap. 28.

D stolze Krone
Der Trunkenen Efraims,
Und du welkende Blume
Seines prächtigen Schmuckes,
Der da war auf dem Haupte
Des fruchtbaren Thals,
[Und auf dem Haupte]
Der Weinbetäubten!

Sieh, einen Starken und Gewaltigen Sat der Herr!

Wie Hagelwetter,
Wie verheerender Sturm,
Wie eine Flut gewaltiger,
Überströmender Waßer,
So stürzte er sie
Zur Erde mit Macht.
Wit Füßen zertreten
Ward die stolze Krone
Der Trunkenen Esraims,
Und sie warb ') wie eine Frühseige
Bor der Ernte,
Die, wer sie sieht,

3

<sup>1) &</sup>quot;Die welkende Blume feines prächtigen Schmuckes, die da war auf bem Haupte bes fruchtbaren Thales," eine offenbare, fehr matte Glosse, nach B. 1.

## 336 Zweite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Erile.

Sogleich verschlingt, Während er fie noch halt in feiner hand. 1)

So wird ausgelöscht werden Guer Bund mit dem Tode, Und euer Bertrag mit der Unterwelt Wird nicht bestehn; 2) Die überziehende Züchtigung, Wenn sie daher fährt, So werdet ihr von ihr Zertreten werden.

An jenem Tage wird ber herr ber heer=

Bur schmuckenben Krone Und zum prächtigen Kranze Für den Rest seines Bolkes, Und zum Geist des Nechtes dem, 6 Der da sitzt zu Gericht, Und zur Stärke denen, Die zurücktreiben den Krieg zum Thore hin.

Doch auch biefe hier — fie schwanken im Beinrausch, 7

Und schwindeln im Meth. Priester und Prophet
Schwindeln im Meth,
Sind überwältigt vom Wein,
Schwindeln vom Weth,
Schwanken beim Weißagen,
Wanken beim Rechtsprechen!

"Ben will er benn Weisheit lehren? 9 Wen unterweisen in ber Lehre? Den von der Milch Entwöhnten? Den von der Mutterbrust Entnommenen? Denn da gibt es Gesetz an Gesetz, 10 Gesetz an Gesetz, Geschwätz an Geschwätz, Geschwätz an Geschwätz, Bald da, bald bort!"

Ja burch Menschen stammelnber Sprache 11 Und frember Zunge Wird er reden zu biesem Bolfe ba,

Er, der zu ihnen sprach: Das ist der Ruheweg:

Gonnt Ruhe bem Ermübeten! Und bas ift ber Friedensweg." Sie aber wollten nicht horen.

So wird benn ihnen bas Wort bes herrn fein 13

"Gefet an Gefet, Gefet an Gefet, Gefchwas an Geschwas an Gefchwas, Gefchwas an Geschwas

Bald ba, balb bort,"
Damit sie bahinfahren
Und rückwärts stürzen
Und sich zerschmettern,
Sich verstricken und gefangen werben.

Darum hort das Wort des Herrn, ihr Mans ner des Spottes, 14

Ihr Herrscher bieses Wolkes ba, bas in Je-

Meil ihr fagt: wir haben einen Bund ges schloßen mit bem Tobe 15

Und mit bet Golle einen Bertrag beschwos.

Darum spricht also Gott ber herr: 16 Siehe, ich habe in Zion einen Stein ge= grundet,

Einen bewährten Stein, einen koftbaren Ed= ftein von grundfefter Grundung :

Wer baran festhält, ber wirb nicht ent= weichen.

Ich werbe bas Recht zur Richtschnur machen 17 Und die Gerechtigkeit zur Wage;

2) Gemeint ift hiermit bas Bundnis mit Agnoten, bas zugleich ein abgottisches war.

3) "Ja alle Tifche find voll unftatigen Gefpeies, fo baf fein Blat mehr ift."

<sup>1)</sup> Bers 18 ftort an feiner sesigen Stelle und gehort fast notwendig in diefen Bu= sammenhang; sonst ift ber Übergang zu B. 5 ganz abgerißen.

<sup>4) &</sup>quot;Die hernberziehende Zuchtigung, wenn sie baherfahet, wird nicht an uns kom= men, benn wir haben die Luge zu unfrer Zuflucht gemacht und burch Erug sind wir geschirmt," eine Glosse nach B. 17 und 18.

Doch fortraffen wird ein Sagel bie Buflucht Wie, pflügt benn beständig ber Landmann, ber Luge Und bie Wager werden ihren Schirm binwegfluten; So oft er baherfährt, wird er euch fagen, 19 Und zwar bald, bald wird er baherfahren Bei Tag und bei nacht; Und bann wird es nur Schreden fein, eine Offenbarung zu vernehmen.

Denn zu furz wird fein bas Lager, um fich ju ftrecken, Und zu eng bie Decke, um fich einzuhüllen; Ja, wie am Berge Peragim wird fich er= heben der Berr, Wie im Thale zu Gibeon wird er aufbrausen, Um zu bewirfen fein Bert, Sein befrembend Werf, Und um zu thun feine That, Seine unerhörte That.

Co fpottet benn nun nicht mehr, Damit nicht unlösbar werben eure Banben! Denn Bertilgung und Strafgericht Sab' ich vernommen von bem Beren, Dem Gott ber Beerschaaren Über bas gange Land. Vernehmt und hort meine Stimme! Borcht auf und hort mein Bort! -

um gu faen? Furchet und egget feinen Boben? Nicht wahr, wenn er geebnet feine Fläche, 25 So ftreut er Dill aus und faet Rummel, Sest Baigen auf ein gahrenbes und Gerfte auf ein rauhes Lanb, Und Spelt auf einen mittlern Boben. So unterwies ihn gum Rechten, 26 So lehrte ihn fein Gott.

Rein, nicht mit bem Schlitten 27 Wird Dill gedroschen, Und bas Wagenrab nicht Über Kummel gewältt, Sonbern mit bem Stabe Wird Dill ausgeflopft, Und Rummel Mit bem Steden.

Bermalmt man bas Brobforn? Dein, nicht immerfort brifcht man es Und freibt bas Rab feines Bagens und feine Roffe; Man germalmt es nicht. Auch dieß geht aus 29 Bon bem Beren ber Beerschaaren; Er zeigt munderbaren Rat, Beigt große Wetsheit. -

Die Gedanken und Bilder der drei letten Strophen sind scheinbar unklar und ohne rechten Zusammenhang, follen aber nach den Andeutun= gen bes Propheten wohl folgenden Ginn haben: Bere 22 droht ein unabwendbares Strafgericht. Die folgenden Bilder von der verschiedenen Aussaat und der verschiedenen Art, bas Getraide zu breschen, follen im Allgemeinen wohl die Wechselwirfung ber menschlichen That und bes menschlichen Schicksals bezeichnen. Die Ernte stellt auch sonft Die Reife zur Strafe vor. Diese wird verschieden fein, entsprechend ber Aussaat. Die verschiedene Art zu breschen beutet sobann ver= schiedene Arten ber Strafen an. Das Abergiehen mit bem Schlitten ober ber Drefchwalze - ganzliche Bernichtung; bas Rlopfen mit bem Steden bagegen bloge Buditigung, feine Lebensstrafe. Bgl. Micha 4, 12 f. So foll auch Juda und namentlich Jerusalem nicht durch unauf= hörlichen Druck zu Tobe gewalzt, sondern bloß gezüchtigt werden, so wie man auch das Brodforn nicht burch beständiges Dreschen germalmt. Go Gefch. b. poet, Dationallit. b. Debr.  $\mathbf{22}$ 

338 Zweite Periode. Bon b. Grunb. b. Konigth. bis zum Enbe b. Erile.

leiten diese Bilder die folgenden Aussprüche über das Schickfal Jerusa= lems ganz paffend ein.

Rap. 29.

| D Löwin Gottes, Löwin Gottes!                                          | 1    |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Stadt, wo David sich gelagert: Füget Jahr zu Jahr,                     |      |
| Indem die Feste freisen:                                               |      |
| Da werd' ichs eng machen ber Löwin Gottes,                             | 2    |
| So daß es Trauer und Trübsal geben wird;                               |      |
| Doch bann wird fie mir                                                 |      |
| Wie eine Gottes = Löwin werben.                                        |      |
| Dann werd' ich ringsum bich umlagern                                   | 3    |
| Und mit einem Bollwerf dich umschließen,                               |      |
| Und richte Belagerungswerke wider dich auf.                            |      |
| Dann wirft bu tief aus ber Erbe reben                                  | 4    |
| Und aus bem Staube auffeufzen beine Worte,                             |      |
| Und beine Stimme wird fein                                             |      |
| Die bie eines Wespenstes aus ber Erbe,                                 |      |
| Und aus dem Stanbe wirft bu beine Worte lispeln.                       |      |
| Doch bann wird werden wie feiner Staub bas Getummel beiner Feinde,     | 5    |
| Und wie verfliegende Spreu bas Getummel beiner Tyrannen;               |      |
| Und bas wird geschehen plöglich, augenblicklich;                       |      |
| Bon bem herrn ber Beerschaaren wirft bu erloft werben                  | 6    |
| Mit Gesaus und Gebraus und Donnerschall,                               |      |
| Mit Wind und Wetter und fregender Feuerflamme.                         |      |
| Und wie ein Traum, wie ein Rachtgesicht wird fein                      | - 7  |
| Das Getummel all ber Bolfer, die ba fampfen gegen bie Lowin Gottes.    |      |
| Und alle, die fie und ihre Burg befampfen                              |      |
| Und die sie bedrängen: —                                               |      |
| Es wird fein, wie wenn ber Hungrige traumt : er efe,                   | 8    |
| Und bann erwacht, und - leer ift fein Magen,                           |      |
| Und wie wenn ber Dürftende traumt : er trinfe,                         |      |
| Und bann erwacht, und fiehe ba : es lechzt feine Seele und fcmachtet : |      |
| Also wird fein bas Getummel all ber Bolfer,                            | 1795 |
| Die ba kampfen gegen ben Berg Zion. —                                  |      |
| Erstarret nur und staunet!                                             | -9   |
| Seib verblendet und erblindet!                                         |      |
| Trunfen find fie, boch nicht vom Wein,                                 |      |
| Sie schwanken, aber nicht vom Deth;                                    |      |
| Bielmehr hat ber herr über euch ausgegoßen                             | 10   |
| Einen Beift ber Schlaftrunkenheit                                      |      |
| Und hat verschloßen eure Augen, 1)                                     |      |
| Und hat verhüllt eure Säupter. 2)                                      |      |
| •                                                                      |      |

<sup>1) &</sup>quot;Die Seher," eine erklarenbe Gloffe. 2) "Die Bropheten."

| eiter Abschn. B. 850-650. Die einzelnen Propheten. Jes                                                                                             | aja. <b>3</b> 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| So ist benn geworden für euch bie ganze Offenbarung<br>Wie die Worte der versiegelten Schrift,<br>Die man übergibt dem Schriftfundigen, sprechend: | 1               |
| Lies boch dieß! er aber fagt:                                                                                                                      |                 |
| Ich kann nicht, weils verfiegelt ift.                                                                                                              |                 |
| Ober man gibt die Schrift an Jemand,                                                                                                               | 1               |
| Welcher ber Schrift nicht funbig ift, sprechenb:                                                                                                   |                 |
| Lies doch dieß! Er aber sagt: ich bin ber Schrift nicht kundig.                                                                                    |                 |
| So fpricht benn ber Herr: barum, weil fich nahet biefes Bolf ba                                                                                    | . 1             |
| Mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich verehrend,                                                                                             |                 |
| Aber sein Berg fern halt von mir,                                                                                                                  | 10.             |
| So baß ihre Berehrung gegen mich nur eingelernte Menschensatzung                                                                                   |                 |
| Darum fiehe werd' ich ferner behandeln diefes Bolt ba                                                                                              | 1               |
| Wunderbar und wundersam,                                                                                                                           |                 |
| Co baß die Weisheit seiner Weisen vergeht,<br>Und ber Berstand seiner Berständigen sich verbirgt. —                                                |                 |
|                                                                                                                                                    |                 |
| D die da tief zu verbergen suchen                                                                                                                  | 1               |
| Bor bem herrn ihren Rat,                                                                                                                           |                 |
| So daß ihr Thun im Finstern ist                                                                                                                    |                 |
| Und fie bann fprechen: wer fieht und und erkennt und? — D eurer Berkehrtheit!                                                                      |                 |
| Ober ist benn ber Töpfer bem Thone gleich zu achten,                                                                                               |                 |
| So daß das Werf von seinem Meister sprache: er hat mich nicht gem                                                                                  | acht!           |
| Und bas Gebild von seinem Bilbner fprache: er verfteht nichts!                                                                                     |                 |
| Ift es nicht nur noch eine furze fleine Beit,                                                                                                      | 1               |
| Wo der Libanon sich wandelt in ein Fruchtgefild                                                                                                    |                 |
| Und das Fruchtgefild ber Wildnis gleichgeachtet sein wird?                                                                                         |                 |
| Da horen dann jenes Tage die Tauben die Worte der Schrift,                                                                                         | 1               |
| Und aus Dunkel und Finsternis                                                                                                                      |                 |
| Berben bie Augen ber Blinden hervorsehen.                                                                                                          |                 |
| Dann werben überschwenglich fich freuen bie Dulber über ben Berrn,                                                                                 | , 1             |
| Und die hülflosen Leute werden über ben Beiligen Jeraels frohlocken.                                                                               |                 |
| Denn zu Enbe geht ber Thrann                                                                                                                       | 2               |
| Und es schwindet der Spotter                                                                                                                       | 4.              |
| Und ausgerottet werden bie Bachter bes Unheils,                                                                                                    |                 |
| Die ba verdammen ben Menschen wegen eines Bortes,                                                                                                  | 5               |
| Und bem, ber auf bem Martte rügt, Schlingen legen,                                                                                                 |                 |
| Und ben Gerechten fturgen burch Trug.                                                                                                              |                 |
| Darum spricht also ber Herr zum Sause Jakobe,                                                                                                      | 2               |
| Er, ber ben Abraham erlöfte:                                                                                                                       |                 |
| Dann wird Jafob nicht zu Schanden                                                                                                                  |                 |
| Und nicht wird bann fein Angesicht erblagen,                                                                                                       |                 |
| Sondern, indem seine Kinder es febn, bas Bert feiner Banbe,                                                                                        | 2               |
| Go werden sie in ihrer Mitte meinen Namen heiligen                                                                                                 | •               |
| 00*                                                                                                                                                |                 |

## 340 Zweite Beriobe. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Erile.

Und werden heilig halten ben Heiligen Jakobs Und den Gott Israels werden sie fürchten. Dann lernen die von irrendem Geiste Einsicht Und die Widerspenstigen nehmen Belehrung an.

24

2

#### Rap. 30.

D ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, Auszuführen einen Rat, der mir fremd, Und zu schließen ein Bündnis ohne meinen Geist, Damit sie Sünde auf Sünde häusen! Sie, die da hinabziehn nach Ägypten Ohne meinen Mund gefragt zu haben, Um sich zu schüßen durch den Schuß Pharao's Und Zuslucht zu suchen im Schatten Ägyptens:

So wird benn euch werden Pharao's Schuß zur Schande Und die Zustucht im Schatten Agyptens zur Schmach; Denn waren in Zoan auch seine (Juda's) Fürsten, Und gelangten seine Boten auch bis Hanes: Ein Jeber wird sich schämen Über ein Volk, das ihm nicht nütt, Das nicht zur Hülfe und nicht zum Nußen dient, Sondern nur zur Schande und selbst zum Hohne.

Durch ein Land ber Enge und Angst, Woher Löwin und Löwe stammen, Die Otter und der sliegende Drache, Bringen sie auf dem Rücken der Esel ihre Güter Und auf dem Höcker der Kamele ihre Schäße Hin zu einem Bolke, das nichts nüßt. Denn Agyptens Hülfe wird eitel und nichtig sein; Darum neun' ich sie: "bie regen," b. i. trägen.")

Nun geh und schreib es auf eine Tasel vor ihnen Und in ein Buch zeichne es ein, Damit es diene für die folgende Zeit, Zum Zeugnis?) für immer! Denn ein widerspenstig Volk sind sie, Treulose Kinder, Kinder, die nicht hören wollen Die Lehre des Herrn;

Die da fagen zu den Sehern: ihr follt nicht fehen! Und zu den Weißagern: ihr follt uns nichts Wahres weißagen! Redet uns Schmeicheleien! weißaget Täuschungen!

1) Dber: Ruftige b. i. Raftige.

<sup>2)</sup> Mit ben alten überff. ift and gu lefen.

| w | eiter Abschn. B. 850—650. Die einzelnen Propheten. Jesaja.                                                                                                                                                                                          | 341   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|   | Weichet ab vom Wege! beuget ab vom Pfade!<br>Laßt ruhen vor uns den Heiligen Israels!<br>Darum spricht also der Heilige Israels:<br>Weil ihr verschmäht dieses Wort da,<br>Und euch verlaßt auf Gewalt und Trug und euch darduf flüßt:              | 11    |  |
|   | Darum wird euch biese Sünde werden wie ein Strombruch,<br>Der da stürzt und anschwillt gegen eine hohe Mauer,<br>Deren Zertrümmerung plötzlich, augenblicklich erfolgt;                                                                             | 13    |  |
|   | Und er zertrümmert fle dann, wie man zerbricht Einen irdenen Krug, ihn zerschmetternd ohne Schonung;<br>Und nicht findet man unter seinen Trümmern eine Scherbe,<br>Um Feuer damit vom Heerde zu holen<br>Und um Waßer zu schöpfen aus dem Brunnen. | 14    |  |
|   | Denn also sprach ber Herr, ber Heilige Israels:<br>Durch Umkehr und Ruhe follt ihr gerettet werden,<br>Durch Friedehalten und Bertrauen werdet ihr ftark sein;<br>Aber ihr habt nicht gewollt.                                                      | 15    |  |
|   | Ihr spracht: "nein, sondern auf Noffen wollen wir rafen,"<br>Darum werdet ihr wegrasen; (fliehen.)<br>"Und auf Rennern wollen wir reiten!"<br>Deshalb werden rennen eure Berfolger.                                                                 | 16    |  |
|   | Je Taufend vor dem Dräuen eines Einzigen,<br>Bor dem Dräuen Fünfer werdet ihr [alle] fliehen,<br>Bis ein Rest von euch dasteht wie eine Stange auf dem Gipfel bes Berges,<br>Wie ein Panier auf bem Hügel. 1)                                       | 17    |  |
|   | Beben wird euch ber Bert Brob ber Trubfal und Bager bes Glenbe,                                                                                                                                                                                     | 20 *  |  |
|   | Aber bennoch sehnt fich ber Herr, euch zu begnadigen,                                                                                                                                                                                               | 18    |  |
|   | Und bennoch erhebt er sich, sich eurer zu erbarmen, -<br>Weil der Herr ein Gott des Rechtes ift. Heil allen, die auf ihn harren!                                                                                                                    |       |  |
|   | Ja du Bolf, bas in Bion, bas in Jerufalem wohnt,                                                                                                                                                                                                    | 19    |  |
|   | Weinen follst du nicht!                                                                                                                                                                                                                             |       |  |
|   | Gewiß begnadigt er dich, sobald du zu ihm rufft,                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|   | Wie er es vernimmt, wird er bich erhören.<br>Nicht ferner wird fich abwenden bein Lehrer, (b. i. Gott)                                                                                                                                              | 20 b  |  |
|   | Sondern beine Augen werden beständig beinen Lehrer schauen;                                                                                                                                                                                         | 200   |  |
|   | Und beine Ohren werben horen ein Wort hinter bir her alfo:                                                                                                                                                                                          | 21    |  |
| _ | "Dieß ift ber Weg! geht barauf!" wenn ihr rechts ober links abweicht.                                                                                                                                                                               |       |  |
|   | Dann werbet ihr für unrein halten ben überzug eurer filbernen Bilber                                                                                                                                                                                | 22    |  |
|   | Und die Umhüllung eures goldenen Gußbildes;                                                                                                                                                                                                         |       |  |
|   | Du wirst sie fortwerfen wie Unflat,<br>Hinaus! wirst du zu ihnen fagen.                                                                                                                                                                             |       |  |
|   | Da gibt er bann Regen beiner Saat,                                                                                                                                                                                                                  | 43-49 |  |
|   | Womit du den Boden besäest;                                                                                                                                                                                                                         | 23    |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |

<sup>1)</sup> Die erfte Beile von Bere 20 gehört mahrscheinlich hieher.

## 342 Zweite Beriobe. Bon b. Grunb. b. Konigthums bis g. Enbe b. Erile.

Und bas Brobkorn, ber Ertrag bes Bobens, ift fett und feist, Deine Heerbe wird weiden jenes Tags eine weite Flur.

Die Rinder und Gfel aber, welche ben Boden bauen, 24 Berben gefalzenes Futter fregen, Das man würfelt mit ber Manne und Burffchaufel. Und bann, auf jebem hohen Berge Und auf jebem erhabenen Sügel Werben Bache und Bagerftrome fein, Am Tage ber großen Schlacht, Bann fallen bie Thurme. Da wird bas Monblicht 26 Bleich bem Licht ber Conne fein, Und bas Licht ber Sonne Wird fiebenfach icheinen; Bleich bem Lichte von fieben Tagen, Bur Beit, wo ber Berr verbinbet. Die Wunde feines Bolfes, Und wo er ben Schaben seines Schlages heilt. Siehe, bie Berrlichkeit bes Berrn fommt von fern 27 In brennenbem Borne und bidem Dampfe, Seine Lippen find voll von Grimm Und feine Bunge wie fregendes Fener. 28 Sein Bornhauch gleicht bem Bache Der überfließt bis an ben Sale, Er fpaltet ihn, um zu fchwingen gange Bolfer mit ber Schwinge bes Berberbens, Indem ein Zaum der Irreleitung auf dem Baden der Bolfer liegt. Singen werbet ihr wie in ber Racht ber Festeinweihung, 29 Und herzensfroh werdet ihr fein wie ber, ber unter Floten wallet, Um ju fommen auf ben Berg bes Berrn, Bum Felfen Beraele. Boren laßt ber Berr bie Bracht feines Donners 30 Und bie Senfung feines Armes wird er zeigen In Glut von But und fregender Feuerflamme, In Erbbeben, Wetter und Sagelfteinen. Ja vor bem Donner bes herrn wird Affur erbeben, 31 (Er, ber mit bem Steden bich fchlagt,) Und jedes Daherfahren des bestimmten Stedens, 32 Den ber Berr niederfenft auf ihn, Ift begleitet mit Paufen und Barfen ; Und in unermudlichen Rampfen fampft er mit ihm ; Denn längst schon ift geruftet eine Branbstatte, 33 Auch für ben König ist fie bereit, tief und weit, Umfagen fann fie Feuer und Golz in Menge, Der hauch bes herrn, wie ein Schwefelbach, gunbet fie an.

#### Ray. 31.

D bie ba hinabziehn nach Agypten um Sulfe 1 Und fich auf Roffe ftugen! Die auf einen Reiterzug vertraun, weil er farf, Und auf Reiter, weil fie fehr zahlreich, Die aber nicht aufschauen zum Beiligen Jeraels Und an ben herrn fich nicht wenden! Doch auch er ift weise - und bringt Unheil herbei, Und feine Borte nimmt er nicht guruck. Er erhebt fich wider das Saus der Frevler Und wider die Gulfe ber Abelthater; Denn bie Agypter find Menschen und nicht Gott Und ihre Roffe find Fleisch und nicht Geift. So wird ber herr benn feine Sand ausftreden, Daß ber Befchüter fturgt Und ber Beschüßte fällt, Und fie bann allzumal zu Grunde gehn. Denn alfo fprach ber Berr ju mir: So wie brummt ber Lowe Und ber junge Leu über feinem Raube, Er, bem entgegen fommt eine Menge von Birten, Bor beren Stimme er nicht erbebt Und vor beren garmen er fich nicht buckt: So wird herabfahren ber herr ber Beerschaaren, Um zu fampfen auf bem Berge Bion und auf beffen Sugel. Wie beflügelte Bogel, fo wird umschirmen Der Berr bet Beerschaaren Berufalem, Schirmen und retten, verschonen und befreien. D fehrt um zu ihm, 6 Bon bem ihr tief abgewichen seid, ihr Sohne Jeraels! Denn jenes Tage wird ein Jeber verschmähn 7 Seine filbernen Goben und feine goldenen Bogen, Die euch eure eignen Sanbe gemacht haben zur Gunbe. Affur wird fallen nicht burch Mannes Schwert 8 Und nicht eines Menschen Schwert wird ihn verzehren; Flüchten wird er fich vor bem Schwerte. Und feine Rrieger werden frohnen mußen. Seinen Zufluchtsort wird er erschreckt übergehen, Und vor dem Paniere werben gurudbeben feine Fürften, Spricht der Herr, der ein Feuer hat in Zion Und einen Beerd in Berufalem.

Rap.: 32 - 33.

Sieh, nach bem Recht herricht bann ber Konig Und bie Fürften werben nach Berechtigfeit regieren,

# 344 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Königthums bis z. Ende b. Erile.

| So daß dann seder ist wie ein Zufluchtsort vor dem Winde<br>Und wie ein Schirm vor dem Wetter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wie Maßerbache in durrer Erde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Wie eines mächtigen Felfens Schatten im lechzenden Lande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |
| Dann werden ber Sehenden Augen nicht verblendet sein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   |
| Und die Ohren ber Hörenden werden aufmerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Das Herz ber Unbesonnenen wird lernen, Ginsicht zu haben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   |
| Dann sagt man nicht ferner zu bem Frechen "Edler!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   |
| Und zu dem Berschlagenen fagt man nicht "Hochwürden!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Denn der Freche redet Freches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 6 |
| Und sein Herz erfinnt Frevel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| (Um Unheiliges zu thun und Unwahrheit zu reben gegen ben Herrn,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Um barben zu laßen bes Hungrigen Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Und wegzunehmen des Durftigen Trank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (Und ber Verschlagene — seine Anschläge sind schlecht; Er beschließt Rante,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7   |
| Um zu verderben die Dulber burch Lügenworte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Und baburch, bag er ben Sulflosen bas Necht vertreibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Der Eble aber beschließt Ebles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R   |
| Indem er auf edlem Grunde steht.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Shorter to the terem Stanot project                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Ihr fichern Beiber, auf, hort meine Stimme !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9   |
| Ihr forglosen Tochter, vernehmt mein Wort!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| über Jahr und Tag, da werdet ihr zittern, ihr forglosen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10  |
| Weil verschwunden ist die Weinlese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Und weil die Obsternte nicht einkommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 4 |
| Erschreckt, ihr Sicheren, erbebt ihr Sorglofen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11  |
| Bieht euch aus und entblößt euch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   |
| Und umgurtet euch an ben huften!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   |
| man which follows and his many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40  |
| Man wird schlagen auf die Brust,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12  |
| Wegen der Gefilde der Luft, wegen bes fruchtbaren Weinftocks;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40  |
| Auf ber Flur meines Bolfes wird Dorn und Diftel aufgehen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13  |
| Ia auf allen Säufern ber Freude, auf ber frohlockenben Stadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Denn ber Palast wird verlagen, dbe bas Getummel ber Stadt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14  |
| hügel und Martthurm dienen zu höhlen beständig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Eine Freude der Balbefel, eine Beibe ber Beerben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Bis bag ausgegoßen wird über uns ein Beift aus ber Sohe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15  |
| Dann wandelt fich bie Bufte jum Fruchtgefilb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Und bas Fruchtgefild wird ber Wildnis gleichgeachtet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Dann läßt in ber Bufte fich nieber bas Recht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16  |
| Und Gerechtigkeit wohnt im Fruchtgefilb;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Dann wird bie Frucht ber Gerechtigfeit Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47  |
| Und bas Erzeugnis ber Gerechtigfeit Rube und Sicherheit fur immer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| The state of the s |     |

| n | eiter Abschn. B. 850-650. Die einzelnen Propheten. Jefaje                                          | . 345    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Es wohnt dann mein Volk in der Au bes Friedens,<br>In sichern Wohnungen, in sorglosen Ruhestätten. | 18       |
|   | Doch hagel wird fallen beim Fallen bes Walbes                                                      | 19       |
|   | Und in Diebergeschlagenheit wird bie Stadt niebergeschlagen fein.                                  |          |
|   | Seil euch, die ihr faet an alle Gemäßer!                                                           | 20       |
|   | Die ihr freilaßt ben Fuß bes Stiers und bes Efels!                                                 |          |
|   | Doch o, du Berwüster, ber du noch nicht verwüstet!                                                 | R. 33, 1 |
|   | Und bu Räuber, ben man noch nicht beraubte!                                                        |          |
|   | Wenn du zu Ende bift mit Berwuften, wirft bu verwüftet,                                            |          |
|   | So wie du fertig bist mit Rauben, beraubt man bich. —                                              |          |
|   | D herr, begnabige une!                                                                             | 2        |
|   | Wir halten fest an bir!                                                                            | _        |
|   | Sei ihr Arm an jedem Morgen,                                                                       |          |
|   | Und unsere Sulfe gur Beit ber Rot!                                                                 |          |
|   | Bor bem schallenden Donner                                                                         | 3        |
|   | Bliehen bie Bolfer,                                                                                |          |
|   | Bor deiner Erhebung                                                                                |          |
|   | Berstreuen sich die Leute.                                                                         |          |
|   | Und fortgerafft wird eure Beute,                                                                   | 4        |
|   | Wie die Heuschrecke hinwegrafft,                                                                   |          |
|   | Wie Seupferde rennen, fo rennt man banach.                                                         |          |
|   | Erhaben ift ber Berr, benn er wohnt in ber Sobe,                                                   | ā        |
|   | Bion erfüllt er mit Recht und Gerechtigfeit.                                                       |          |
|   | Und fo wird die Sicherheit beiner Zeiten fein,                                                     | 6        |
|   | Gine Fülle von Beil, von Weisheit und Ginficht,                                                    |          |
|   | Die Gottesfurcht, sie ift bein Schat.                                                              |          |
|   | Sieh, die Gottes = Löwen werden braugen laut schreien,                                             | , 7      |
|   | Die Friedensboten werden bitterlich weinen;                                                        | ,        |
|   | Berobet sind die Straffen, es feiert der Wanderer des Wegs;                                        | 8        |
|   | Er bricht ben Bund, verachtet die Stadte, achtet feines Menschen.                                  | (7       |
|   | Es trauert und verwelft das Land,                                                                  | 9        |
|   | Bu Schanden wird ber Libanon, hinwelfend,                                                          |          |
|   | Saron ift ber Wuste gleich geworben,                                                               |          |
|   | Und Bafan und ber Karmel ift entblattert.                                                          |          |
|   | "Doch nun will ich aufstehn, spricht ber Herr,                                                     | 10       |
|   | Nun will ich mich aufrichten, nun mich erheben!                                                    |          |
|   | Weht ihr schwanger mit Seu, fo gebart ihr. Spreu,                                                  | 11       |
|   | Eure But ift ein Feuer, das euch verzehrt;                                                         |          |
|   | Es werben Bolfer zu Kalf verbrannt                                                                 | 12       |
|   | Wie abgehauene Dornen, die man versengt im Feuer.                                                  |          |
|   | Hort, ihr Fernen, was ich thun will,                                                               | 13       |
|   | Und erkennt, ihr Nahen, meine Macht!"                                                              |          |
|   | Erbeben werben in Bion bie Gunber,                                                                 | 14       |
|   | Gentlehan mich hie Glattlalen arfahan                                                              |          |

## 346 Zweite Periode. Bon ber Grund. bes Ronigth. bis g. Enbe b. Exile.

| "Wer darf uns weilen bei bem fregenden Feuer?")<br>Wer darf uns weilen bei ben ewigen Brandstätten?"                                                                                                                                                                     |   | 4.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Wer da wandelt in Gerechtigkeit und Wahrheit spricht,<br>Wer verschmäht Gewinn durch Unterdrückung,<br>Wessen Hand sich weigert, Bestechung zu nehmen,<br>Wer seine Ohren verstopft, keinen Mordplan zu hören,<br>Und seine Augen verschließt, um nichts Boses anzusehn. |   | 15   |
| Ein folcher wird Sohen bewohnen,<br>Felsenburgen find feine Festen;                                                                                                                                                                                                      | • | 16   |
| Sein Brod wird gereicht, fein Bager geht nicht aus                                                                                                                                                                                                                       |   |      |
| Den Konig in feiner Schonheit werben schauen beine Augen,<br>Sie werben sehen ein weit = fich = erstreckenbes ganb ;                                                                                                                                                     |   | . 17 |
| Dein Herz wird benken an den Schrecken:<br>"Wo ist, der da zählte, wo ist, der da wog?<br>Bo ist, der da zählte die Thurme?"                                                                                                                                             | • | 18   |
| Das barbarische Bolf wirst bu nicht mehr sehn,<br>Das Bolf von unergründlicher Lippe, bas man nicht verfieht,                                                                                                                                                            |   | 19   |
| Bon stammelnder Zunge und unverständlich. Schauen follst du Zion als die Stadt unserer Feste, Deine Augen sehn Ierusalem als eine sichere Au, Als ein Zelt, das nicht fortwandert, Dessen Pslöcke man niemals auszieht Und bessen Seile all nie abgerißen werden:        |   | 20   |
| Bielmehr thront baselbst majestätisch ber Herr für uns,<br>Den Ort der Flüße, der Ströme mit breiten Seiten —<br>Nicht geht darauf ein Ruderschiff<br>Und kein mächtig Fahrzeug überschreitet ihn.                                                                       |   | 21   |
| Denn der Herr, unser Richter,                                                                                                                                                                                                                                            |   | 22   |
| Der Herr, unser Schlichter,<br>Der Herr, unser König,<br>Er ist unser Feinbevernichter. 2)                                                                                                                                                                               |   | A    |
| Schlaff werden hangen beine Taue, (v Affprien!)<br>Sie halten ihren Masthaum nicht,                                                                                                                                                                                      |   | 23   |
| Sie spannen nicht die Flagge auf:<br>Da wird bann Beute und Raub getheilt in Menge,<br>Selbst Lahme nehmen an der Plünderung Theil;                                                                                                                                      | - |      |
| Da fagt kein Einwohner: ich bin krank!                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
| Dem Bolf, das darin wohnt,                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |
| Ift seine Schuld vergeben.                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |

So ausführlich und erschöpfend die prophetischen Reben an die eigene Nation sind, so kurz, ratselhaft und im Ton eigentlicher Orafel

<sup>1)</sup> b. i. bei bem göttlichen Gericht. Bgl. R. 30, 31. 31, 9.

<sup>2)</sup> Bortlich: "er wird une retten." Der hebr. Text ift gereimt.

gehalten find bei Jesaja mehrfach die Aussprüche über nicht = ieraelitische Bolfer, g. B. über die Uffprer R. 14, 24-27; über die Philister R. 24, 28 - 32; über Edom R. 21, 11 - 12; über den grabischen Stamm Redar, Rap. 21, 13-17; über bie Flucht ber Uffgrer R. 17, 12-14. Diese Ausspruche find jedoch weniger für die fremden Bolfer, als vielmehr für die Israeliten bestimmt. Um bedeutenosten ift unftreitig R. 19, eine längere Rebe über Agppten, bas von einem allgemeinen Bürgerfriege heimgesucht war. Jesaja entwickelt - von feinem theofratischen Standpunkte aus - feine Ansicht über ben eigentlichen Grund und Verlauf Diefer ägyptischen Revolution. Der Gott Jeraels hat ein Strafgericht über Agypten verhangt, um es jur Erfenntnis ber Richtig= feit seiner Gotter und seiner Weisen zu bringen. Den Verlauf Dieser Umwälzung stellt fich Jesaja so vor: Aus der allgemeinen, durch außer= ordentliche Raturübel noch gesteigerten Auflösung ber staatlichen Drb= nung wird ein Tyrann hervorgehen und an die Spige fommen. jener Zeit wird eine judische Kolonie, Die sich offenbar schon bamals in Ngupten befand, den Anlaß zur Rettung und Befehrung ber Agppter geben. Diese Bemeinde wird einen religiofen Mittelpunft bort haben, eine Kultusstätte, und wird den Jahre um Sulfe anrufen. Diefer fendet bann einen zweiten Dose, ber fie erlosen wird. Darauf werden auch die Agnyter den Jahre verehren und fich befehren, und derfelbe Gott, der fie gezüchtigt, wird fie bann fegnen und beglücken. Agppten fchließt einen Bruderbund mit Juda, dem auch Affyrien beitreten wird. Dieß find die weitesten Soffnungen, zu benen ein Prophet fich verftiegen hat. -

Der geschichtliche Hintergrund unseres Studes erflart fich am ein= fachsten aus ber Zeit vor ben Dobefarchen und vor Pfammetich, und zwar aus ber Zeit, wo ber Priefter Sethos Die Dacht ber ftolgen Krieger= faste zu brechen suchte, von 715 -671. Hiermit begann eine allgemeine Auflosung bes ägnptischen Lebens, die nach langen Erschütterungen burch das Auffommen von 12 Königen, um 670 - 650 einigermaßen gezügelt wurde. Aus diesen Dobekarchen gieng endlich nach abermaligen Kämpfen ber König Psammetich als Alleinherrscher über ganz Agupten hervor, um 650. Es ift dieß der naturliche Berlauf der meiften Revolutionen, wie ihn Jesaja schon mit sicherm politischen Blide erfannte. - Unser Stud bezieht sich auf den Anfang dieser Umwälzung und ist etwa um's Jahr 700 verfaßt, offenbar das lette Denkmal von Jefaja's Beifte. Wenn wir ihn etwa in seinem 20. Jahre auftreten laßen, so war er damals wenigstens 80 Jahre alt. Hieraus erklären fich alle Eigenheiten des Stude, die etwas breite Darstellung so wie der Mangel an Feuer und

348 3meite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Exile.

Kraft. Es ist eben ein Produkt des Alters. Daneben aber zeigen einzelne Wendungen und Gedanken auf den echten Jesaja ganz entschieden hin. Die Zweisel, welche man theils gegen die Echtheit des ganzen Stücks, theils gegen die des 2. Theils oder des Schlußes erhoben hat, beruhen auf mangelhafter Exegese und auf offenbaren Misverständnissen, wie ich in meiner Erklärung des Jesaja aussührlicher zu zeigen gesucht habe. — Wir scheiden hiermit von dem bedeutenosten aller Propheten und wenden uns zu seinem jüngeren Zeitgenoßen

#### 6. Micha.

Die Rede Micha's beschäftigt sich wesentlich mit Juda und Jerusa= Iem; bes nörblichen Reiches wird nur im Unfange gebacht. Gin gotts liches Gericht nämlich wird zunächst über Samarien, bann auch über Juda hereinbrechen und alles Unheilige vernichten, tropbem, baß bas leichtsinnige, fundige Bolt lieber die Schmeichelmorte ber falfchen Propheten hört. Den Anlaß zu biesen Drohungen gaben zunächst nicht politische Misgriffe, sondern die sittlichen Gebrechen des Bolfslebens: gränzenlose Sabsucht, Unterdrückung der Armen, Bestechlichkeit der Rich. ter und Abgötterei (5, 11 f. 6, 16). Die Mahnungen ber redlichen, wahren Propheten verachtet man; allein, "Wenn ein Mann, ber ba wandelt in Wind und Ränken, loge: ich will bir weißagen von Wein und Getränken! so wäre der der Prophet dieses Bolkes." R. 2, 11. Micha fennt folche Leute, Die Das Bolf irreleiten, Die Beil und Frieden verkündigen, wenn man ihren Bahnen etwas zu beißen gibt; gegen ben aber, ber ihnen nichts in ben Mund streicht, ben Krieg ansagen und mit heiligen Rebensarten broben. 3, 5. In ber Mot wird bas Irrlicht biefer Propheten erloschen. Micha aber fagt über sich und fein Wirfen R. 3, 8 ff :

> "Ich bagegen bin voll Kraft mit bem Geiste bes Herrn, Boll Urtheil und voll Mannhaftigkeit, Um Jakob seine Schuld zu verkünden Und Israel seine Missethat. Höret denn dieß, ihr Häupter des Hauses Jakob, Und ihr Richter des Hauses Israel, Die da verabscheuen das Recht Und alles Gerade krumm machen, Zion bauend mit Blut und Jerusalem mit Unrecht! Ihre Häupter richten für Bestechung, Ihre Priester lehren um einen Kauspreis Und ihre Propheten wahrsagen um des Profites willen,

## Bweiter Abichn. 2. 850-650. Die einzelnen Bropheten. Dicha. 349

Und stützen sich boch auf den Herrn, indem sie sagen:
"Ist nicht der Herr in unserer Mitte?
Rein Unglück sann über uns sommen."
Darum wird euretwegen Zion als Feld gepflügt Und Jerufalem zu Trümmern

Und ber Tempelberg zu Walbhohen werben.

Diese Drohung, daß Jerusalem wie Samarien gänzlich zerstört wersten würde, sindet sich in dieser strengen Form zuerst hier. Micha ahnt ferner die Fortsührung des Volks ins Eril; ermahnt dann zur Reue und Umkehr, belehrt das Volk, worin die wahre Buse bestehe und wie es der göttlichen Gnade wieder theilhaftig werden könne und entwirft eine blühende Schilderung der sittlich vollendeten messianischen Zeit und der persönlichen Wirksamseit des Meisias.

Wie bei den meisten größeren Neden eines Propheten haben wir auch hier das Abbild und den geistigen Niederschlag einer ganzen Perriode, in welcher Micha thätig gewesen. Die Schrift bildet ein plansmäßiges Ganzes und zerfällt in 3 größere Abschnitte, wobei der allgemeine Gedankengang folgender ist:

1) Rap. 1 - 3. Darftellung ber Gunden und Androhung eines vernichtenden Strafgerichts, bas von Samarien aus, von Drt zu Ort fortschreitend, bis an die Thore Jerusalems reichen wird. Der übrige In= halt dieses 1. Theils ist schon vorher genauer besprochen. — 2) R. 4—5. Im schroffen Gegensatzum ersten Theile folgt sodann die Schilderung ber messianischen Zeit, wo das Recht und die Religion allgemein herr= fchen und das ganze Bolf in Glud und Frieden wieder vereinigt leben wird. Diese herrliche Zufunft bes Volkes wird jedoch auf gang andere Weise verwirklicht werden, als wie die falschen Propheten verfünden; fie fann nur nach vorangegangener Züchtigung und Läuterung eintreten. Dieser Abschnitt beginnt mit benselben Worten eines ältern Propheten, die auch Jesaja R. 2, 2-4 citirt und seiner Predigt als Text zu Grunde legt. Bon einer allgemeinen Beidenbefehrung ift auch hier nicht im ent= ferntesten die Rede. Bgl. S. 210. Bedürfte Diese Auffagung noch eines Beweises, so könnte man R. 4, 5 anführen, mit welchem Verse Micha ben Übergang zu seiner eigenen Predigt macht. Er fagt hier nämlich, wie alle Völfer ihren Nationalgöttern anhiengen, so sollte boch auch Berael im Sinne bes Einen wandeln, ben es als seinen Gott an= erkennt. "Ja, alle Bölker wandeln ein jedes im Ramen feines Gottes; so laßt denn auch uns wandeln im Ramen des Herrn unsers Gottes auf immer und ewig! " Bgl. Pf. 147, 19 f. - Wenn die Geburtswehen

350 Bweite Periobe. Bon b. Grund. b. Konigthums bis z. Enbe b. Erile.

ber neuen Zeit überstanden sind, beginnt die Herrschaft eines echt theofratischen Königs, der Alles vollendet, 5, 3:

"Der wird dann auftreten und herrschen mit der Macht des Herrn, Dit der Hoheit des Namens seines Gottes, des Herrn, und so werden fie sicher wohnen; Denn dann wird Er (Gott) hochgepriesen sein bis zu den Enden des Laudes."

Im heiligen Lande, wo jest die Gottesverehrung noch schwankt, wird dann Jahre als der allein wahre anerkannt und gepriesen werden und badurch das Land gegen feindliche Einfälle, z. B. der Affyrer, ficher fein. Man wird sie tapfer abwehren. Un eine Betehrung ber Affprer, ber größten heidnischen Macht, beuft Micha naturlich nicht. Die "innere Mission" liegt bem Propheten mehr am Bergen, als bas phantaftische, haltlose Bild einer allgemeinen Seidenbekehrung, welches die Ausleger ihm unbefugter Beise unterschieben und banach mehre Stellen falsch erflaren, 3. B. R. 5, 14. Vorher heißt es: aller Gögendienst und alle bloß äußerlichen Schutzmittel follen in Idrael ausgerottet werben; bamit ist zugleich das Gericht über die abtrünnigen Menschen verbunden. "Und bann werd' ich Rache üben im Born und im Grimm an ben Leuten, bie nicht gehorchten." Gojim sind hier nicht Beiben, wie man gewöhnlich meint, sondern Israeliten, die ja auch allein durch ihre Propheten Dffenbarungen von Jahre erhielten. — Hieran schließt sich ber lette Abschnitt, Rap. 6—7. Er ist vorzugsweise didaktisch und belehrt das Bolt über ben innern Busammenhang ber großen Begenfage, die in ben beiben ersten Abschnitten zur Sprache gekommen waren, daß nämlich das lette Beil nicht ohne eine strenge Buchtigung eintreten könne. Der Prophet -fingirt hier einen Rechtsstreit Gottes mit seinem Volke, bas fich verthei= bigen darf. Es bietet erschreckt, weil es sich schuldig weiß, reichliche Opfer an, fogar seine Erstgeborenen. Allein ber Prophet halt ihm ent= gegen, 6, 8:

"Er (Gett) hat dir verkündet, o Mensch, was gut sei, Und was verlangt der Herr von dir, Als Rechtthun und Frömmigkeit zu lieben Und demütig zu wandeln mit deinem Gott!"

Gegen diese religiösen und sittlichen Grundforderungen vergieng sich aber Israel, daher folgt dann eine allgemeine Strafrede über die Verderbt= heit der Menschen.

Berschwunden ist der Fromme aus dem Lande Und einen Redlichen unter den Menschen gibts nicht [mehr,] Indem sie alle auf Mord lauern Und Einer den Andern mit dem Netze fangen. Trauet nicht bem Freunde Und verlaßt euch nicht auf den Vertrauten! Vor ihr, die da schläft an deinem Busen, Hüte die Pforten deines Mundes! Ja der Sohn spricht Hohn dem Vater, Die Tochter lehnt sich auf gegen ihre Mutter, Die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter, Die Leute seines eignen Hauses sind des Mannes Feinde.

Zum Schluß wird das Volk redend eingeführt, wie es voll Reue seine Schuld bekennt und die Notwendigkeit der Strase einsieht. Darauf die göttliche Verheißung der Wiederherstellung Jerusalems und der Rücksehr des Volkes aus der Verbannung. Micha selbst beschließt die Predigt mit einem vertrauensvollen Gebete.

In den Gedanken und einzelnen Vorstellungen hat Micha wenig Eigenthumliches und Driginelles, vielmehr erscheint er burchgangig von Jesaja abhängig und ift jedenfalls burch ihn am meisten angeregt morben; nur bie Darftellung zeigt nicht die ursprüngliche Kraft und bie meifterhafte Bollendung wie bei jenem. Sie nahert fich mehr ber Schreib= art bes Hosea und hat manche Barten, schnelle und schroffe Übergange, ift sonst aber frisch und lebendig, und namentlich ist die dialogische Form mit Glud angewandt. Bgl. R. 6, 1-8. 7, 7-20. Er liebt Wortfpiele, 2, 11. 3, 11. 4, 14. 7, 4, 6; hat fie aber R. 1, 10-15 in etwas ftorender Weise gehäuft. In den Ramen verschiedener Landstädte findet er nichts als traurige Anklange und hebt diese baraus hervor, wobei aber die Gedanken mehr zufällig und oft recht gezwungen an bloße Ramensflänge gehängt erscheinen. Will man biese popularen Spiele nachbilden, fo muß man mit einiger Freiheit verfahren, ohne jedoch fo weit zu gehen wie Ewald und Rudert, die ben Wortspielen zu lieb neue Städtenamen bilben und baburch bie hebraifche, lotale Farbung gang verwischen. Go übersegen fie g. B. 1, 10, "In Beinheim, ober Beinthal weinet nicht!" ftatt in "Affo"; ober: in Staubheim walz' ich mich im Staub" u. bergl. Gine fleine Probe bavon moge hier noch fteben mit Rachbildung ber Anflange:

In Gat gebenkt es nicht!
In Afko ruft nicht ach und o!
In Bet-leo fra bringt ein Trauer=Opfer!
Bieh vorüber, du Bevölkerung von Schamir, entblößt an der Scham!
Nicht ziehn heran die Bewohner von Zaanan;
Denn die Wehklage von Bet=haeßel bietet euch ihren Seßel;
Die Bewohner von Marot haben Marter wegen des Glücks,
Weil Mord herabkam vom Gerrn zum Thore Jerufalems.

352 3weite Periode. Bon d. Grund. bes Konigth. bis g. Ende bes Exile.

Du Bevölferung von Lachisch, leg schnell ben Wagen and Roß!

Der Anfang ber Sünde warst du für die Tochter Zion,

Ja in dir wurden Israels Sünden gefunden.

Darum wirst du mürrisch entlaßen Moresch et bei Gat;

Die Häuser von Afsib werden das Exil bringen den Königen Israels;

Noch werd'ich den Kriegs=Marsch al dir zuführen, du Bevölferung von Maresch a;

Vis Abullam wird dulben der Abel Israels.

Abgesehn von diesen Wortspielen ist das Ganze klar und gediegen, tief empfunden und vom besten Geiste der Religion und der Sittlichkeit durchdrungen.

Über die perfönlichen Verhältnisse Micha's gibt nur die (übrigens nicht von ihm herrührende) Überschrift seines Buchs eine kleine Andeustung. Danach war er gebürtig aus der Landstadt Moréschet, offenbar identisch mit dem K. 1, 14 erwähnten Moréschet bei Gat. Wahrscheinslich führte er den Zunamen "der von Moreschet" zur Unterscheidung von einem älteren Micha, der früher unter Ahab im nördlichen Reiche lebte, 1 Kön. 22, 8—27. Auf seine Schrift hat das ländliche Leben weit weniger Einfluß gehabt, als z. B. bei Amos; im Allgemeinen aber schriebt er populärer und leichter, als sein Vorbild Jesaja. Daß Micha die "Landschaft" besonders vor Augen habe, folgt aus der Schilderung K. 1, 10—15 keineswegs, wie Ewald meint. Haben wir doch bei Jesaja K. 10, 28—32 das deutliche Gegenstück dazu, die geographisch treue Beschreibung eines (assyrischen) Zuges von Nordpalästina nach dem Süden, nach Jerusalem.

Der Zeit nach gehört das Buch Micha's in den Anfang der Resgierung Histias und ist wahrscheinlich furz vor der Zerstörung Samariens, um 722, verfaßt worden. Wir haben dasur auch noch das gewichtige äußere Zeugnis des Jeremia, K. 26, 18 f., wo es ausstüdlich heißt, daß Micha unter Histia die Zerstörung Jerusalems verstündet habe. Ugl. Micha 3, 12.

## 7. Die Weifagungen Bileams.

Wie die bisher besprochenen prophetischen Schriften Ergebnisse des Lebens sind und unmittelbar praktische Bedeutung haben, so sinden wir daneben auch früh schon einzelne Stücke, in denen das prophetische Ele= ment bloß der Kunstform der Dichtung angehört und sich auf den ersten Blick als eine poetische Einkleidung zu erkennen gibt. Dahin gehört namentlich das Orakel. Bileams, 4 Mos. 22—24, welches im 8. Jahrhundert verfaßt worden ist und hier noch furz besprochen mer-

Der fagenhafte Charafter ber gangen Ergahlung bedarf feines Beweises. Der Moabiterfonig Balat läßt aus Mesopotamien ben Gögens propheten Bileam rufen, um die eindringenden Jeraeliten, vor benen man fich fürchtete, ju verfluchen; allein ftatt bes Fluche muß Bileam auf die Eingebung Jahves, bem er unbedingt fich unterwirft, einen breima= ligen Segen über Jorael aussprechen, und weißagt gulest fogar bie ein= stige Unterwerfung Moabs wie Edoms unter Israel. Der Dichter ift gang unbefümmert, wie ein Gögenprophet im Ramen Jahres mahrhafte Drakel ertheilen könne. Es blickt hier eine fehr außerliche, volksmäßige Ansicht über bas Brophetenthum hindurch. Zugleich findet sich in der jegigen Darftellung ber Widerspruch, daß Gott, obwohl Bileam ben göttlichen Offenbarungen ftreng folgt und nur auf ausdrücklichen Bufpruch Jahves zu Balat fich begibt, bennoch ihm gurnt und durch feinen Engel ihm Widerstand leiftet, als er sich wirklich auf den Weg macht, 4 Mos. 22, 22 ff. Unstreitig ift Die gange Ergählung mit ber Gselin 2. 22 - 35 ein fpaterer, unechter Bufat, nach beffen Ausscheidung bas gange Stud in jeder Hinsicht gewinnt. Die Darstellung ist episch schön und wirklich funftvoll geordnet, zeigt aber, wie die spätere Runftdichtung überhaupt, 3. B. im Buch Biob, schon die Eigenheit, bag die geschichtliche Grundlage in Prosa vorgetragen wird und nur der rein lyrische Inhalt auch in einer rein dichterischen Form auftritt. Der Wang bes Studs ift fura dieser.

Die erste Einladung des moabitischen Königs lehnt Bileam auf Gottes Geheiß ab. Dann kommt eine größere Gesandtschaft mit noch größeren Geschenken; allein Bileam erklärt 22, 18: "Wenn Balak mir gabe sein Haus voll Silber und Gold, so könnte ich den Befehl des Herrn, meines Gottes, nicht übertreten." Zur Nachtzeit erscheint Gott wieder dem Propheten und spricht: "Wenn dich zu rusen die Männer geskommen sind, so mach dich auf, geh mit ihnen! Doch nur das, was ich dir sagen werde, sollst du thun." 21. "Und so machte sich Bileam auf am Morgen und gurtete seine Eselin und gieng mit den Kürsten Moabs." Hieran schließt sich unmittelbar V. 36: "Und als Balak hörte, daß Bischem kam, zog er ihm entgegen u. s. w." Auf den Höhen des Baal, wo man Israel sehen konnte, mußte der König sieden Altäre errichten und sieden Stiere und eben so viele Widder bereit halten; dann opferten sie auf sedem Altare einen Stier und einen Widder, woraus Bileam von Gott solgenden Spruch empfieng, den er dem Könige vortrug:

Befch. b. poet. Dationallit, b. Bebr.

#### 354 Zweite Beriode. Bon d. Grund. b. Konigth. bis zum Ende d. Exile.

Ī.

Aus Aram führte Balak mich her, Aus ben Bergen bes Duens Der König von Meab: Romm her und verfluche Rafel mir! Komm her und verwünsche Bergel! "Wie follt' ich verftuchen, Den Gott nicht verflucht? Wie follt' ich verwunschen,

Denn vom Gipfel ber Felfen Erfchau ich es, Und von ben Soben (Erblick ich es: 1)

Mer zählte wehl Jafebe Staub, Und vie Bahl ves Viertels Von Jerael? Sterbe meine Scele . Den Tob bes Gerechten, Und fei mein Enbe Wie bas ihre!"

10

Betroffen über diesen Ausspruch führt der König den Propheten auf ben Gipfel des Bisga, von wo man das gange Bolf übersehen konnte, baute bafelbft fieben Altare, opferte auf jedem einen Stier und einen Widder, und blieb bann mit ben Fürsten Moabs neben dem Brandopfer stehen, während Bileam sich wegbegab, um nach einem göttlichen Drakel auszuschauen, und mit folgendem Ausspruche zurückfam:

18

II. Steh auf, o Balaf

Den Gett nicht verwünscht?

Und hore gu! Herche auf mich, Du Sehn Zippers! Gott ift fein Menfch, 19 Go bag er luge, Rein Menschenfohn, Dag er bereue. Spricht er etwa Und thut es night? Rebet er Und fuhrt es nicht aus?

Siche, ju fegnen

Sab ich empfangen;

Er jegnete, Ich fann's nicht wenden.

Richts Bofes erschaut An Jafeb er, Und fieht fein Unrecht Un Israel. Der Berr, fein Gott, Der ift bei ihm, Und mit ihm des Königs Jubelruf.

Aus Aghpten Führte ihn Gott, Die Schnelligfeit Des Buffels hat er.

1) "Sieh ba, ein Bolf, Das einsam wohnt, Und unter bie Bolfer Sich nicht rechnet.

20

Mit biesen Worten fiele ber Dichter aus ber angenommenen Situation und wurde ein weit spateres Jorael schildern, wenn die Berje nicht deutlich, auch des Strophenbaus wegen, fich als eine ungehörige Bloffe fund gaben. .... I DO JUNGOU'

Micht Zauberei 23 Hilft gegen Jakob, Moch Drakel Wider Israel. 1) Siehe, das Bolk, 21 Wie die Löwin steht es auf,

Und gleich dem Löwen Erhebt es sich. Nicht legt es sich, bis es Den Raub verzehrt, Und bis es das Blut Der Erschlagenen getrunken.

Der König führt den Seher auf einen dritten Berg, auf den Peor, baut hier ebenfalls sieben Altäre und opfert wie vorher, indem er hofft, daß es Gott vielleicht gefallen werde, von hieraus Israel zu verfluchen. Doch weil Bileam sieht, daß Gott Israel nur segnen will, so geht er nicht wie die früheren Male nach einem Drakel aus, sondern blickt in die Wüste, sieht Israel nach seinen Stämmen gelagert und erhebt begeistert folgenden Spruch:

#### III. So fpricht Bileam, R. 21, 3 Der Sohn Beors, Co fpricht ber Dann Mit wahrhaftigem Blick; Co fpricht, ber ba hort Die Worte Gottes, Und der da fieht Des Allmächtgen Gefichte: 2) "Wie schön, o Jafob, Sind beine Belte! Und beine Wohnungen, D Jørael! . Wie Thaler, bie fich behnen, Wie Garten am Strom, Wie gottgepflanzte Alven, Wie Bebern am Bager ! Es ftromet Bager Aus feinem Gimer; Sein Same ift Un gewaltigen Bagern.

Soher wird fein Sein König als Agag, Und erheben wird fich Sein Königthum.

Aus Agypten Führte ihn Gott, Die Schnelligfeit Des Büffels hat er. Er frift die Bölfer, Die ihm feind, Nagt ab ihre Gebeine Und zermalmt ihre Pfeile.

Er streckt sich und legt sich Gleich dem Löwen Und gleich der Löwin: Wer mag ihn aufregen? Wer dich segnet, Der ist gesegnet, Und wer dich verslucht, Der ist verslucht.

Erzürnt befiehlt der König nun dem Seher, sich in seine Heimat zu bez geben. Er aber weißagt zulett noch dem Balak, was Israel in späteren Zeiten seinem Volke anthun werde:

<sup>1)</sup> Jest wird es Jakob Angefagt Und Israel, Was Gott wird thun'.

<sup>2) &</sup>quot;Sinfinfend und enthullten Auges."

356 Zweite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Erile.

IV.

So spricht Bileam, 15
Der Sohn Beors,
So spricht ber Mann
Mit wahrhaftigem Blick,
So spricht, der da hört 16
Die Worte Gottes,
Der da kennt des Höchsten Kunde,
Der da sieht des Allmächtgen Gesichte: 1)

"Ich sehe ihn, Jedoch nicht sest, Ich schaue ihn, Jedoch nicht nah: Aus Jafob tritt Ein Stern hervor, Aus Israel steht Ein Scepter auf:

Seinen Reinden, 3)

Das wird zerschmettern Moads Seiten, Den Scheitel?) aller Söhne Des Kriegsgetümmels, So daß Edom Ein Erbe wird, Ein Erbe Seir

Mit jener Hinweisung auf den Stern in Jorael, d. i. auf David und auf die Unterwersung der Moabiter durch ihn ist das ganze Stück vollstommen befriedigend abgeschloßen. Die noch folgenden furzen Aussprüche über die Amalefiter, Keniter und Assyrer stören die schöne Einsheit des Ganzen und rühren vielleicht von derselben Hand her, die K. 22, 22—35, das Stück über die Eselin Bileams, eingeschaltet hat. Auch die symmetrische Anordnung der Strophen ist zu beachten. Die vier Abschnitte sind so vertheilt, daß der erste und letzte aus je drei, die beiden mittlern dagegen aus je fünf gleichmäßigen Strophen bestehen. Jeder Zusat würde stören. — Diese angehängten Orafel, die gar feine Beziehung zum Ganzen haben, tauten:

17

1. Amalef.

Das erste ber Bölfer Ist Amalek; Doch sein Enbe eilt Zum Untergang. —

2. Die Keniter, (Wortspiel mit gen, Reft.)

Ift beine Wohnung Auch wohl fest, Und gegründet Auf Felsen bein Nest: Bur Fortschaffung nur Ist Kain ba; Wie lang — so führt bich Affur gesangen! 4)

3. Affur.

Doch Schiffe von ben Kittaern her Beugen bann Affur, Und es beugt ihn b) Eber, Und auch er eilt zum Untergang. —

Diese kurzen Aussprüche, die der Form nach an eigentlich heidnische Orakel erinnern, sind offenbar den gangbaren volksthümlichen Wahrsagungen

<sup>1)</sup> hinfinfend und enthüllten Auges.

<sup>2)</sup> Rach Jerem. 48, 45 ift mp-p zu lefen.

<sup>3) &</sup>quot;Und Israel thut Mächtiges."

<sup>4) &</sup>quot;D wer mag leben, wenn Gott bieß thut?"

<sup>5)</sup> Bu lesen ift tay fontrahirt aus tripy wie R. 23, 17.

nachgebildet. Auch Jesaja liefert in den Sprüchen über fremde Bölfer einige beachtenswerte Proben der Art, die den weltlichen volksmäßigen Rätseln und Sinngedichten sich anschließen und deshalb auch mehr der rein poetischen, als der prophetischen Gattung angehören. Der Zeit nach fallen die obigen Drakel in die affyrische Periode, in die lette Hälfte des 8. Jahrhunderts, und sind mit den verwandten Aussprüchen Jesaja's etwa gleichzeitig verfaßt worden. Bgl. Jesaja 14, 24—27. 14, 28—32. 21, 11—12 u. a. —

Werfen wir jest noch einen furzen Rückblick auf diese glänzendste Periode des hebräischen Prophetenthums, so treten folgende Punkte als besonders charafteristisch hervor: Zunächst sinden wir hier das flarste Selbstbewußtsein über die sittlichen Mängel wie über die zu lösende Aufzgabe und Bestimmung Idraels, den tiessten Drang nach nationater Einizgung und Selbständigkeit, daher auch die Abneigung gegen Bündnisse mit den Assyrern und Ägyptern, wodurch erst das nördliche, dann auch das südliche Reich in eine drückende Abhängigkeit geriet. Bei allen äußeren Wunden aber, die dem Staate geschlagen wurden, bei allen sittlichen Gebrechen, welche die Propheten schonungslos und mit unerhörter Redesfreiheit ausbecken, bei allen Gesahren, die besonders von Assyrien her so vernichtend drohen, herrscht dennoch in allen Reden ein wunderbarer Lebensmut, ein ungebrochener Glaube an die Erhaltung und einstige Erlösfung Israels.

Denselben Charafter nationaler und geistiger Gesundheit tragen auch noch die Bucher Samuele, beren Abfagung eben diesem Beitraume angehört. Sie find im Allgemeinen ein Mufter von treuer, an= schaulicher Geschichtoschreibung und find unstreitig bas Beste, was bie hebräische Literatur in diesem Zweige aufzuweisen hat. Wir sehen hier mehr, als in einem andern Buche rein menschliche Motive, ohne eigent= liche Wunder und entstellende, idealisirende Sagen. Das Wunderbare besteht-hier mehr in symbolischen Unspielungen und in der theofratischen Ronftruftion ber Geschichte, in dem prophetischen Pragmatismus, durch bessen Ausscheidung sich ein ftreng historischer Kern und die wahrhaft menschlichen Triebfebern ber handlungen herausfinden lagen. Die meis ften Erzählungen schöpfte ber Verfaßer offenbar aus ber mundlichen Überlieferung bes Bolfes; daher auch die Anmut und echt volksthumliche Einfalt ber gangen Darstellung. Bielen Erzählungen liegen auch gang Deutlich Lieder zu Grunde, deren Stoff fich nur fo, in Profa aufgeloft, erhalten hat. Bgl. G. 155. Befondere darafteriftifch ift bie freie, rein nationale Auffagung ber erften Konige. Nur bei Saul und Salomo hat 358 Zweite Beriode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Ende b. Erile.

ein späterer Überarbeiter bedeutend eingegriffen, was jedoch hier nicht weiter nachgewiesen werden kann. — Durch diesen allgemeinen Charaketer der affyrischen Periode gewinnen wir nun auch einige Anhaltspunkte, um die religiöse Lyrik dieses Zeitraums unterzubringen.

#### HI.

## Die Lyrik der affprischen Periode.'

Wir haben früher gesehn, bag die Lyrif ber älteren Zeit noch einen wesentlich volksthumlichen und weltlichen Charafter hatte. Religiöse Elemente fehlten zwar nicht; allein fie waren noch nicht ber vorherrschende oder gar ber ausschließliche Stoff ber Lyrif. Bgl. S. 116. 151. Die eigents lich firdsliche und ftreng religiofe Lyrif, wie fie in ber Pfalmenfammlung und vorliegt, begann erft mit dem 9. oder 8. Jahrhundert und hat die ältere, national-weltliche Richtung allmählig gang verdrängt. — Jene tiefere, religiofe Lyrik führt und mehr in die subjektiven Stimmungen und Seelenzuftande ber einzelnen Israeliten ein. Diese aber find im Großen bedingt durch die politischen Bustande, die wir am treuesten aus ben gleichzeitigen Bolfereben ber Propheten fennen lernen. mußen wir beshalb auch ben Mafftab für die Zeitbestimmung Diefer Lieder entnehmen, was jedoch immer außerst schwer bleibt, da nur sehr wenige Lieder eine bestimmte geschichtliche Beziehung zulagen, und andes rerseits, wo eine solche vorhanden ift, und die Weschichtebucher oft im Stich lagen. — Im Allgemeinen aber fann man einen bestimmten Kreis von Liedern diesem Zeitraume nicht absprechen, wobei wir und hauptsäch= lich an bas religiöse und sittliche Bewußtsein ber Pfalmen zu halten haben.

An sich schon ist es durchaus naturgemäß, daß eine so wechselvolle, weltgeschichtliche Periode, welche die Begeisterung der Propheten zur Blüte brachte, auch in der reinen Lyrif einen Niederschlag zurückließ. Ein tieseres, allseitiges Verständnis der prophetischen Schriften wird unschwer auch die Lieder heraussinden, welche jenen Reden parallel laufen. Beide Thätigseiten, die prophetische und poetische, sind sich ja auch nah verswandt, zumal bei den Hebräern, wo das an sich Schöne um seiner selbst willen eigentlich niemals dargestellt worden ist, sondern meist nur im Dienste einer anderen Macht erscheint. So geht nun auch zuweilen die prophetische Didastif schon in die reine Lyrif über, wie Jesaja 12. Micha 7, 14 ff. Habasuf 3; ja wir sinden in den Weißagungen Vileams schon eine prophetische Kunstdichtung; und umgekehrt war Jeremia gewiß nicht

der einzige Prophet, der in seinen Klagliedern wie in seinen Volksreden oft die prophetische Form verließ und als eigentlicher Dichter auftrat. Vielmehr, wie in den Propheten sich jest das sittliche Streben der Nation koncentrirte und wie von ihnen jede andere Anregung ausgieng, so haben sie auch unstreitig auf die Lyrik epochemachend eingewirkt und ihr das tiefreligiöse und sittliche Gepräge gegeben, welches diese heilige Lyrik so sehr auszeichnet.

Bunachst zeigt sich sogar in ber Form mancher Lieder ber prophe= tische Einfluß. So namentlich in den drei verwandten Psalmen 2. 45 und 110, die nach Anlaß, Inhalt und Darftellung hochst mahrscheinlich von einem und demselben Verfaßer herrühren. In allen, fogar in dem Bochzeitsliede Pf. 45, bricht das prophetische Element hervor. Sehen wir zunächst Pfalm 2. Der Inhalt ift furz Diefer: Ginem israelitischen Könige drohen fremde unterworfene Bolfer mit Aufruhr und Abfall. Roch ist zwar der Aufstand nicht ausgebrochen. Allein die Kürsten bera= ten und verschwören fich bereits gegen ben Befalbten des herrn und bes= halb gegen Gott felbst. Eben barin liegt die Thorheit ihres Unterneh= mens. Ein prophetischer Dichter erinnert an ben göttlichen Ausspruch, den er bei der Thronbesteigung des Königs empfieng und verkundete, daß dieser König nämlich als der wahre Stellvertreter Gottes Land und Leute beherrschen solle. (Auf baffelbe Ereignis wird auch Pf. 45 und 110 hingewiesen.) Daher die Aufforderung an die Emporer, sich bem Borne bes allmächtig waltenden Gottes nicht auszusezen, sondern schnell fich zu besinnen, ihm zu huldigen und seinem Gesalbten sich zu unterwerfen. Das Lied zerfällt in vier regelmäßige Strophen, von benen immer zwei nähet zusammengehören:

## Psalm 2.

Was rotten sich zusammen Die Bölfer, Und sinnen Eitles Die Nationen? Stehn auf des Landes Herrscher Und halten Rat zusammt die Fürsten Wider den Herrn Und seinen Gesalbten? "Laßt uns zerreißen Ihre Bande, Und von uns wersen Ihre Feßeln!" Der im himmel thront, Der lacht, Und der herr Spottet ihrer. Dann aber spricht er Zu ihnen im Zorn, Und in seinem Grimm Wird er sie schrecken: "Habe Ich doch eingesett Meinen König Auf Zion, Weinem heiligen Verge!"

## 360 3meite Beriode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Ende b. Exile.

Laft mich verfunben ben Spruch ! We fprach zu mir ber Berr:

"Du bift mein Sohn, Seute hab' ich bich gezeugt! Forbre, fo geb' ich Bum Befig bir bie Bolfer, Und zum Gigenthum bir Die Enben bes Bandes! 1) Du wirft fie gerschmettern Mit eifernem Scepter, Bie Töpfergeschirt Wirft du fie gertrummern."

Und nun, ihr Berricher, Seib verftanbig!

Lafet euch warnen, Ihr Richter bes Landes! Dienet bein Berrn Mit Furcht und Bittern Und mit Bagen ! 2) Huldiget ihm, 3) Auf daß er nicht gurne Und ihr untergeht! Denn ichnell entbrennt fein Born;

Beil Allen, die ihm trauen!

Aus dem Liede folgt gar nicht, daß der Dichter ein König gewesen fein muße; am wenigsten könnte es Salomo sein, wie Ewald will und wie vor ihm schon Undere vermutet haben. Die geschichtliche Lage, aus welcher das Lied hervorgegangen ist, beweist dieß klar. Kein Prophet fonnte ben Salomo bei seiner Arönung zu neuen Eroberungen ermun= Man fehnte sich nach Ruhe und noch bei Lebzeiten Davids rügte ein Prophet Die neue Volkszählung, die offenbar ben Zwed hatte, Trup= pen auszuheben und neue Kriege zu beginnen. Sodann wird ausbrudlich hervorgehoben, daß Salomo's Regierung, zumal im Anfang, höchst friedlich gewesen, 1 Ron. 5, 4. 5, 18. Mur gegen bas Ende feines Lebens hin werden vereinzelte Unruhen in den Bafallenlandern, in Edom und Damasfus, angedeutet. 1 Kon. 11, 14 ff. - Die in un= ferm Liebe erwähnten Empörungen famen an den Enden bes Landes vor, D. i. an den füdwestlichen Gränzen, wo die Philister wohnten, und diese find unftreitig die Aufrührer. Der König aber, der fie auf prophetischen Zuspruch gebeugt und unterworfen hatte, ist mahrscheinlich Usia, einer der fräftigsten und friegerischesten Könige, der nach 2 Chron. 26, 6 gegen die Philister gludlich fampfte, Die Mauern von Jabne, Gat, Asdod schleifte und um die wichtige Grenzsestung Asdod fo wie überhaupt unter den Philistern Städte anlegte, was auf eine bedeutende Demütigung hinweift. Der alte Saß gegen die Philister war besonders dadurch neu entbrannt, daß sie unter Joram den Tempel ge= plündert und Menschen als Sflaven fortgeführt hatten, eine Schmach,

<sup>1)</sup> Daß nicht "bie Enben ber Erbe", wie man sinnleser Beise übersett, hier gemeint find, fondern daß ber Ausbruck eine bestimmte geographische Bebeutung hat, bedarf nach bem S. 311 Befagten feines Bortes mehr.

<sup>2)</sup> ביל וברשה ift abzutheilen.

<sup>3)</sup> Mit ber Lesart na ift nichts anzufangen. Unftreitig ift in zu lefen und vorher לשקה, fchließt euch ihm an! Bgl. 1 Mof. 41, 40.

für welche noch Joel (um 850) Rache androhte und die erst Usia bald nach seinem Regierungsantritte (811) vollzog. Indes mochten die Phislister, ihrer friegerischen Natur gemäß, sich bald wieder gegen das jüstische Joch auslehnen, und gegen diesen Ausstandsversuch ist unser Lied gerichtet und enthält dadurch zugleich einen ermutigenden, schlachtlustigen Zuruf an den König.

Die Meinung von Hißig, daß der Makkabäerfürst Alexander Jansnäus das Lied gedichtet habe, scheint mir, ganz abgesehen von den Schwierigkeiten der geschichtlichen Lage, schon nach dem naturgesetzlichen Entwicklungsgange der hebräischen Literatur rein unmöglich zu sein. Das Lied gehört nach Form und Inhalt den besten Zeiten der hebräischen Lyrik an. Die eregetischen Bedenken Hißigs habe ich in einer aussührslichen Erklärung dieses Psalms in den theologischen Jahrbüchern von Baur und Zeller zu beseitigen gesucht. Ebenda sind auch Ps. 45 und 110 erklärt.

In die Zeit Uffa's gehört wahrscheinlich auch das Lied, welches 1 Sam. 2, 1—10 der Hanna in den Mund gelegt wird, ursprünglich aber auf einen jüdischen König geht. Es gehört jedenfalls der Mitte des 8. Jahrhunderts an, wo die Bücher Samuels zusammengestellt wurden, und ist für die Lyrif dieser Zeit ebenso charakteristisch wie die prophetisch gehaltenen "letten Worte Davids", die schon S. 143 mitgetheilt worden sind. Der Inhalt dieser beiden Stücke berechtigt und, eine ganze Reihe verwandter Psalmen eben dieser Periode der großen Propheten zuzuschreiben. Zenes Lied lautet:

2

3

Es frohlockt mein Herz Über den Herrn, Mein Horn ist gehoben Durch den Herrn. Es thut sich auf mein Mund Gegen meine Feinde; Denn ich erfreue mich Deiner Hülfe. — Keiner ist heilig wie der Herr, Denn keiner ist außer dir, Und keiner ein Fels Wie unser Gott.

Sprudelt und sprechet nicht Worte des Stolzes! Nicht gehe Freches Aus eurem Munde! Denn ein Gott bes Wißens
Ift ber Herr,
Die Thaten werden
Von ihm gewogen.
Die Macht ber Helben
Wird gebrochen,
Und die Wankenden
Gürten sich mit Kraft.

Die gefättigt find Berdingen fich um Brod, Und die hungrig find, Die dürfen feiern. Ja die Unfruchtbare Gebieret fieben, Und die Kinderreiche Die trauert.

## 362 Zweite Periode. Bon b. Grund. bes Ronigth. bis g. Ende bes Exile.

6

7

8

9

Der Herr läßet sterben Und ruft ins Leben, Er wirft in die Hölle Und führt wieder herauf.

Der Herr macht arm Und er macht reich, Er erniedrigt Und erhöhet; Er läßet aufstehn Aus dem Staube den Niedern, Aus dem Koth Erhebt er den Dürftigen, Um ihn zu feßen Neben Fürsten, Und den Thron der Ehre Theilt er ihm zu.

Des herren find Die Grundvesten der Erde, Er stellte auf bas Meer Den Erdfreis hin,
Die Schritte seiner Frommen
10
Bewahret er;
Die Frevler aber
Gehn unter im Dunkel.
Denn nicht durch Stärke
Sieget der Mensch;
Es stürzt der Herr
Seine Widersacher.

In dem Himmel Donnere der Herr, Und er richte Die Enden des Landes! Gebe Starfe Seinem König, Und erhebe das Horn Seines Wesalbten!

Was die Lieder dieses zweiten Abschnittes oder der assyrischen Epoche zunächst charafterisit, ist der seste Mut, das unerschütterliche Vertrauen, das der Einzelne noch hegen konnte, obwohl die Zeiten, besonders nach Usia's Tode, schon sehr verwirrt, ernst und trüb geworzden waren. Das ganze Staatswesen hatte zwar im Innern manchen Wechsel erfahren; nach Außen aber war es, namentlich in Juda, noch ungebrochen. Man konnte, trop der drohenden Stürme, noch hossen, und die ergreisenden Neden der Propheten verhallten nicht-spurlos im Herzen des Bolkes. In nicht wenigen Liedern glaubt man ein Scho aus Jesaja und Micha zu vernehmen, auch wo die Abhängigseit nicht so sichts dar ist wie Ps. 15. 24, 1—6 von Jesaja Kap. 33, 14 ff. oder wie bei Psalm 12 von Micha 7, 2 ff. Vgl. außerdem Ps. 52 und Jes. 22, 15—25. Ps. 58 u. a.

Wie uns der König Usia für einige Lieder einen geschichtlichen Unshaltspunkt darbietet, so beziehen sich wahrscheinlich noch weit zahlreichere auf den frommen Histia, der nach Jesaja 38, 9 – 20 selbst Dichter war und nach Sprichw. 25, 1 sich auch um die Sammlung von Sprüchen verdient machte. — Zunächst könnte Ps. 72, für den sich sonst kein passender Name sinden will, auf Histia's Thronbesteigung gedichtet sein. Es ist ein Gebet, daß der König gerecht regieren und reichlich gesegnet werden möge. Un Josia, der achtsährig auf den Thron kam, ist mit Ewald schwerlich zu denken. Noch weniger kann ein heidnischer, den

Juden günstiger König (nach Hißig: Ptolemäus Philadelphus!) hier gemeint sein. Auch J. Olshausen meint, wegen der Parallele von V. 2: "dein Volk", und "deine Gebeugten" könne der König nicht wohl ein vorerilischer sein. Warum nicht? War das Volk nach den Schilderungen der Propheten lange vor dem Erile nicht schon oste mals elend und gedrückt genug? Indes, um diese subtilen Zweisel zu heben, verweise ich auf Jesaja 3, 15, wo beide Ausdrücke ebenso schon im Parallelismus stehen:

Warum zermalmt ihr mein Bolf Und zerftoft bas Antlig ber Gebeugten?

Es hindert nichts, unser Lied auf Histia zu beziehen. Gedanken und Bilder erinnern an Aussprüche Zesajas, z. B. K. 11; nur die ganze Darstellung ist für diesen Propheten zu leicht und fließend.

## Pfalm 72.

| Gott, beine Rechtssprüche verleih' bem König,<br>Und beine Gerechtigkeit bem Königssohne!                                                                                                              | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Richtet er bein Bolf gerecht,                                                                                                                                                                          | 2  |
| Und beine Gebeugten nach dem Gesetz,<br>Dann tragen die Berge Heil dem Volke<br>Und die Hügel bringen Segen. (Vgl. Jes. 32, 16 — 18.)                                                                  | 3  |
| Er schaffe Recht ben Gebeugten bes Bolfs,<br>Hulfe ben Armen und zermalme ben Erpreffer,                                                                                                               | 4  |
| Daß man dich fürchte, so lange die Sonne,<br>So lange der Mond scheint, bei allen Geschlechtern!                                                                                                       | 5  |
| Er laße sich herab wie Regen auf Schurwiesen,<br>Wie Waßerguße, bas Land beströmend!                                                                                                                   | 6  |
| Es bluh' in seinen Tagen der Gerechte,<br>Und groß sei das Heil, bis kein Mond mehr ist!                                                                                                               | 7  |
| Und herrschen mög' er vom Schilsmeer bis zum Mittelmect, Und vom Eufrat an bis zu den Enden des Landes! (Zach. 9, 10.) Vor ihm mogen die Dränger ') sich frümmen, Und Stauß mögen lecken seine Feinde! | 8  |
| Die Könige von Tarfis und von den Infeln mögen Gaben bringen!<br>Die Könige von Schaba und Saba mögen Geschenke opfern! (Jes. 18.)                                                                     | 10 |
| Mögen ihm hulvigen alle Könige!<br>Alle Stämme ihm vienen!                                                                                                                                             | 11 |
| Denn retten wird er den siehenden Armen<br>Und den Elenden, der ohne Helfer ist.                                                                                                                       | 12 |
|                                                                                                                                                                                                        |    |

<sup>1)</sup> Für ביים ift wohl ברים gu lefen.

## 364 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis gum Enbe b. Erile.

| Er wird fich erbarmen ber Niebern und Armen,                  |    | 13   |
|---------------------------------------------------------------|----|------|
| Das Leben ber Armen wird er retten.                           |    |      |
| Aus Drud und Gewalt wird er erlofen,                          | A. | 14   |
| Denn ihr Blut ift koftbar in feinen Augen.                    |    |      |
| So leb' er und man geb' ihm vom Golde Saba's                  | ,  | 15   |
| Und man bete für ihn stets und fegne ihn alltäglich!          |    |      |
| Fülle von Korn fei im Lande!                                  |    | 16   |
| Auf bem Gipfel ber Berge rausche wie ber Libanon seine Frucht |    |      |
| Und gebeihe ') wie das Kraut ber Erbe!                        |    |      |
| Sein Rame baure ewig! fo lang bie Sonne scheint               |    | . 17 |
| Breite fich aus fein Name! Dogen fich fegnen mit ihm,         | ,  |      |
| Ihn glucklich preisend, alle Stämme!                          |    |      |
|                                                               |    |      |

Ebenso bezieht sich wahrscheinlich Pfalm 20 auf Histia. Es ist ein Glückwunsch der beim Tempel versammelten Gemeinde an einen in die Schlacht ziehenden König. Gemeint wären dann die glücklichen Kämpfe Histia's gegen die Philister, 2 Kön. 18, 8. Das schöne Lied lautet:

### Psalm 20.

| Es erhore dich der Herr am Tage der Not!                      | 2    |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Es schütze dich der Name bes Gottes Jafobs!                   |      |
| Er fende bir Gulfe aus bem Beiligthum,                        | 3    |
| Und von Zion aus unterstütz' er dich!                         |      |
| Er gedenke aller beiner Baben,                                | 4    |
| Und beiner Brandopfer, die er eingeaschert.                   |      |
| (Sela.)                                                       | •    |
| Er gebe bir, was bein Berg begehrt,                           | 5    |
| Und all beine Anschläge erfülle er!2)                         |      |
| Es erfülle der Herr all beine Bunsche!                        | 6    |
| Dann werb' ich erfennen, bag ber herr feinem Gefalbten hilft; |      |
| Daß er ihn erhört von feinem heiligen himmel                  | •    |
| Mit ber rettenben Macht feiner rechten Sand.                  |      |
| Jene rühmen sich ber Wagen und diese ber Roffe;               | 8    |
| Doch wir bes Namens bes herrn, unsers Gottes.                 | ~    |
| Jene werden fich frummen und werben fallen,                   | 9    |
| Wir aber werden stehn und uns aufrecht halten.                |      |
| Der herr wird helfen bem Konige,                              | 10   |
| Wird und erhoren am Tage, wo wir ihn anrufen.                 | el 4 |
|                                                               |      |

Eine große Anzahl der eigentlichen Klagelteder, die über Unters drückung und Verfolgung, über treulose Freunde und frevelhafte Feinde,

<sup>1) &</sup>quot;Aus ber Stabt", b. i. fern von ber Stabt.

<sup>2) &</sup>quot;Wir wollen jubeln über dein heil, Und großthun mit dem Namen unsers Gottes!" Schon der Strophenbau zeigt, daß biefe Worte eine Gloffe sind.

365

über Berlaumbung und Bosheit aller Art feufgen, gehören wohl ber chaldäischen Zeit und bem Ende ber perfischen Beriode an. Richt wenige aber find offenbar älter. Schon die Propheten Amos, Sofea, Jesaja und Micha flagen über die nämlichen Übelftande, über himmelschreiende Rechtsverletzungen und gewaltsame Unterdrückungen bes armen Volkes durch die Machthaber und Reichen, über allgemeine Unsicherheit im Lande und sittliche Entartung. Aus solchen Zeiten find Notrufe wie Bfalm 6. 7. 13. 17. 28. 31. 35. 52. 55. 56. 57. 58. 63. 64. 82 und andere vollkommen begreiflich. Daß Pfalm 6 nicht ein Kranker redet, wie Ewald noch meint, zeigt der Schluß deutlich genug, obwohl an fich nichts dagegen ift, daß auch eine gefährliche Krantheit ein Klaglied ober nach der Genesung ein Danklied veranlaßen konnte. 2gl. Pf. 38. Jef. 38, 9 - 20. Indes rubren die Todesgefahren meift von Menschen her. Diese Feinde und Verfolger sind übrigens weit weniger fremde, als vielmehr einheimische; es find meistens Stamm : und Glaubens: genoßen, wie es z. B. Pf. 55, 12 - 14 ausdrücklich hervorgehoben wird:

"Nicht schmäht mich ein Feind — Das wurd' ich ertragen; Nicht einer, der mich haßt, Zeigt sich hochmütig gegen mich — Bor dem wurd' ich mich schüßen; Sondern du, ein Mensch, Der Meinesgleichen, Mein Freund und Befannter!"

Indes wurde zeitweise auch durch auswärtige Feinde, namentlich durch die Assyrer, ein furchtbarer Druck ausgeübt, und auch hierdurch konnte mancher Klagpsalm hervorgerufen werden, wie z. B. Ps. 60. 83. Bgl. Jesaja 10. Einige Proben jener Klage= und Hülferufe sind hier mitzu= theilen.

Pfalm 6.

Herr, strafe mich nicht In beinem Borne, Und züchtige mich nicht In beinem Grimme! Sei mir gnädig, o Herr, Denn ich welfe hin; Heile mich, o Herr, Denn ich bin fehr erschrocken!

Ja, meine Seele Ift sehr erschrocken; Du aber, o Herr,
Weite so lange? —
Wende dich, Herr,
Rette mein Leben!
Hilf mir
Um beiner Gnade willen!
Denn nicht im Tode
Gedenkt man beiner,
In der Unterwelt —
Wer könnte da dich preisen? —
Ich mühe mich ab-mit Seuszen,

Schwemme allnächtlich

6

7

Mein Lager mit Thranen, Benețe mein Bett.

Es welft bahin Bor Gram mein Auge, Es altert Wegen all meiner Piberfacher. Weichet von mir, Ihr Übelthäter alle! Denn es hört ber Herr Auf mein Schluchzen.

Es hört ber Herr . 10 Auf mein Flehen, Der Herr nimmt an Mein Veten. Zu Schanden und erschreckt werden 11 Gar sehr all meine Feinde; Weichend werden Zu Schanden sie plötlich.

Pfalm 57.

Gott, erbarme dich mein, erbarme dich mein, 2 Denn bei dir fuch' ich Schut! Im Schatten beiner Flügel

Suche ich Schuß,
Bis verüber das Berberben.
Bu Gott dem Höchsten ruf' ich,
Bu dem Gott, der mir wohlthut;
Er langt vom Himmel
Und errettet mich
Und verhöhnt meine Berfolger.

Gott wird senden Seine Gnade und Treue, Indem ich mitten Unter Löwen bin; Ich weile bei Verschlingern, Bei Menschenfindern, Deren Zähne Spiesse und Pfeile, Und deren Zungen Scharfe Schwerter sind.

O Erhebe, v Gott,
Über den Himmel,
Über die ganze Erde
Deine Herrlichkeit!
Gin Netz zwar stellten sie
Weinen Schritten,
Um zu beugen mein Leben,
Und gruben vor mir
Ginen Abgrund:
Doch sie fallen hinein.

Fest, o Gett, ist mein Herz,
Fest ist mein Herz,
Ich will singen und spielen!
Wohlauf, mein Lobtied,
Wohlauf, Harfe und Cither!
Früh will ich auf sein
Und will bich preisen
Unter dem Bolk, o Herr,
Und will dir spielen
Unter den Leuten.

Denn himmelhoch Ift beine Gnade, Und bis zu den Wolfen Reicht deine Treue. Erhebe, o Gott, Über den himmel, Über die ganze Erde Deine herrlichkeit!

In religiöser Hinsicht entwickelt sich jest immer entschiedener der Gegensatz der Freuler und Frommen, der Naturverehrer (Gößendiener) und der Verehrer des geistigen Gottes, wie ihn Jesaja und seine großen Vorgänger dem Volke zum Bewußtsein brachten. Ps. 5. 16. 17. 28. 31. 36 u. s. w. Dabei sinden wit in den besten Liedern dieser drangsalvollen Zeit eine unendliche Erhebung des Gemüts, ein seliges, selsenseites Gotwertrauen, das selbst durch die trübsten Erfahrungen nicht wankend gemacht werden kann. "Wenn Vater und Mutter mich

Zweiter Abichn. B. 850-650. Die Lyrif ber affyrischen Beriobe. 367

auch verließen, so wurde ber herr mich boch aufnehmen." Bf. 27, 10. Bgl. 62. Und der Dichter von Pfalm 31 singt V. 6:

In beine Band befehl' ich meinen Geist; Du wirst mich erlosen, o herr, bu treuer

Ich haße die Verehrer der nichtigen Gößen, Denn ich vertraue auf den Beren.

Wie groß ift beine Gute, Die du auffparft beinen Betehrern, Die bu anthuft beinen Glaubigen

3m Angeficht ber Menschen! Du schirmft fie mit beinem Schirm 21 Bor ben Rotten ber Leute, Du schirmft fie in beiner Gutte Bor dem Geganf ber Zungen. Gepriefen fei ber Berr, Der feine Gnade Mir wunderbar erwiesen In der Angst ber Bedrangnis!

Sehr schon ist jene freudig hoffende Stimmung, wonach ber Fromme, bei aller Bosheit ber Menschen, sich im Schupe seines Gottes weiß, Psalm 36 dargestellt:

Es ruht die Bosheit dem Frevler im Ger- Wie koftlich ift beine Gute, o Gott,

Reine Gottesfurcht ift vor feinen Augen, Sondern es schmeichelt ihm in seinen Augen, Sunde zu finden und zu haßen.

Die Worte feines Munbes find heillos und trüglich, Er meibet Bernunft und Tugenbubung. Unheil erfinnt er auf feinem Lager, Betritt Wege, bie nicht gut, verschmaht nichte Bofes.

Und beine Treue bis an bie Bolfen. Die Berge Gottes fieht bein Recht, Die bas Weltmeer bein Gericht. (Menschen und Thieren hilfst bu, o Berr!)

Indem die Menschen fich bergen im Schatten beiner Flügel! Sie laben fich an ber Fülle beines Saufes, 9 Und bu tranfest fie mit bem Strom beiner Wonnen.

Denn bei Dir ift bie Quelle bes Lebens, 10 Und in Deinem Lichte febn wir bas Licht. Erhalte beine Gute beinen Befonnern, Und beine Gnabe ben redlich Gefinnten!

Es fomme nicht an mich ber Stolzen Jug, 12 D Berr, beine Bute reicht in ben Simmel, 6 Und die Sand ber Frevler vertreibe mich nicht!

> 7 Schon werben fallen bie Übelthater Und nicht aufstehn konnen, find fie nieder= gestoßen.

Das Leben selbst bot dieser gläubigen Zuversicht neue Nahrung. Das welthistorische Ereignis, wie bas Seer der Affyrer so ploplich vernichtet und Jerufalem wunderbarer Beise gerettet wurde, tont noch lange im Liede fort. Um frischesten ift der Eindruck geschildert in dem Dant= liebe

Pfalm 48. Der herr ift groß und hochgepriefen 2 In ber Stadt unfere Gottes, auf bem Berg Der Bioneberg nordwarts, bie Stadt eines feines Beiligthums.

Lieblich erhebt fich bie Luft bes gangen Ban= bee, großen Ronigs.

## 368 Zweite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis jum Ende b. Exile.

An ihren Balaften that er (Gott) fich fund, 4 | Wie bein Name, o Gott. fo ift bein Preis 11 Denn bie Ronige 1) famen und ichwanden zumal.

Sie blickten bin und ftaunten fogleich, Sie entsetten fich und flohen bavon. Es erfaßte fie ein Schrecken Gin Beben bort gleich einer Gebarenben. Durch Sturm von Dften gertrummerteft bu 8 Die großen Schiffe, Die Tarfis = Fahrer. (Bgl. 3ef. 33, 23.)

Wie wird vernommen, fo fahen wir's In ber Stabt bee Berrn ber Beerschaaren ; In ber Stadt unferes Gottes, Die Gott erhalten wird ewiglich. (Cela.)

Wir benfen, o Gott, an beine Onabe In ber Mitte beines Tempels.

An ben Enden bes Landes, ba voll Recht ift beine Sanb.

Es freut fich ber Bionsberg, 12 Es frohloden bie Tochter Juba's. Weil du Gericht gehalten haft, So umwandelt den Bion, umfreiset ihn!

Bahlet boch feine Thurme Und merket wohl auf feinen Wall! Berechnet boch feine Balafte, Damit ihr es ergählen fönnt!

[Damit ihr es ergablen fonnt] Dem fommenben Geschlechte. Ja, biefer Gott ift unfer Gott! Immer und ewig wird er une leiten!

Man vergleiche hiermit die betreffenden Stellen bei Jesaja R. 28 - 33 und besonders auch Jef. 14, 24 - 27. R. 17, 12 - 14, in welch letter Stelle die eilige Flucht der Affprer so geschildert wird:

D Gebrause großer Bolter, Meers!

Und Getofe von Rationen, Die gleich bem Getofe gewaltiger Wager tofeten!

Nationen toseten zwar gleich bem Getofe Das ift bas Schicksal unfrer Rauber großer Bewäßer,

Doch Er bedräute ihn, ba floh et weithin Die ba brauften gleich bem Gebrause bee Und ward fortgesprengt wie Spreu ber Berge vor bem Binbe,

Wie Staubgewirbel vor bem Sturme.

Bur Abendzeit, ba fiehe Tobesgraun ! Bevor es Morgen, war er ichen nicht mehr. 13 Und bas Loos für unfre Plunberer.

Lieft man hiernach Pfalm 46 und 47, so versteht man sie am leichtesten als durch jene Rettung veranlaßt. Nur muß man es aufgeben, einen bestimmten Verfaßer, etwa den Propheten Jesaja, herausbringen zu wollen. Jeder zwingende Beweis dafür fehlt. — Auch Pfalm 21 gehört wohl hieher, bezieht sich aber specieller auf den König Histia. B. 5 wurde auf die bekannte Krankheit und Genesung des Königs hin= beuten. — Auch sonst wird auf jenes große Greignis wie auf eine un= vergeßliche Lebenserfahrung angespielt, z. B. Pf. 30, 5—6:

> Spielet bem herrn, ihr feine Frommen, Und lobfinget seinem heiligen Ramen! Denn einen Augenblick mahrt fein Born,

<sup>1)</sup> Dieser Ausbruck steht für Heer führer wie öfters und macht keine Schwierig= feit. Gemeint find: Sanherib, Tartan und Nabsafe. —

Doch Lebenslang währt seine Gnade. Am Abend ba kehret Weinen ein, Doch am Morgen Frohlocken.

Ferner gehört hieher Psalm 76, der ganz speciell auf die Niederlage des Sanherib geht und die göttliche Gerechtigkeit seiert, welche den Stolz der Fürsten beugt und die "Dulder des Landes" rettet. Daß wegen dieses letten Ausdrucks, der bei Jesaja mehrsach vorkommt, das Lied nicht aus der Makkabäer Zeit stammt, wie Olshausen u. A. wollen, ist schon oben zu Ps. 72 angemerkt.

### Pfalm 76.

Rund thut sich Gott in Juda, 2 Groß ist sein Name in Israel. In Ierusalem ist sein Sis, 3 Und seine Wohnung ist in Bion. Dortzerbrach er die Vlispseile des Vogens, 4 Schild und Schwert und Kriegesmacht. (Sela.)

Glänzend bist du und herrlich, Wegen der Berge, die beutereich. Ausgezogen wurden die mutig Starken, Und sie sanken in ihren Schlaf; 1) Bor deinem Dräuen, o Gott Jakobs, Sanken betäubt so Wagen als Noß.

Furchtbar bift bu, wer mag bestehn Bor beinem Antlit, sobald bu gurnft?

Du ließest vom Himmel das Urtheil horen; 9 Die Welt erschrack und hielt sich ruhig

3 Als du aufstandest zum Gericht, o Gott, 10 Um zu erretten alle Dulder des Landes.

(Sela)

Ja, ber Grimm auf die Menschen verherrs licht dich, 11 Und bas Außerste des Grimmes muß dich

Und das Außerste des Grimmes muß bich feietn.

Gelobet's und haltet's dem Herrn, eurem Gott! 12

Ihr alle ringe um ihn her, bringt Gaben bem hehren!

Er mahet nieder ben Stolz ber Fürsten, 13 Er ift furchtbar ben Konigen ber Erbe. —

Die Ruhe, welche hierauf Juda zu Theil wurde, so wie das neugekräfstigte Gottvertrauen spiegelt sich besonders schön in zwei Liedern ab, in Ps. 23 und 65, die sich am natürlichsten aus den letten Zeiten Histia's erklären:

### Pfalm 23.

Der Herr ist mein hirt, Mir mangelt nichts; Auf grüne Auen Lagert er mich, An stille Waßer Führt er mich.

Meine Seele erquickt er, Leitet mich auf Pfabe bes Heils Um seines Namens willen. 1 Wenn ich nun auch wandle Im bunkeln Thale,

2 So fürcht' ich fein Übel;

Denn bu bist ja mein Beistand, Dein Stecken und bein Stab — Die trosten mich.

3 Du rüstest ein Mahl vor mir Erot meiner Feinde, Salbest mit DI mein Haupt.

<sup>1) &</sup>quot;Und nicht alle Kriegshelben fanden ihre Hande!" Gesch. b. poet. Nationallit. d. hebr.

## 370 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Erile.

Mein Becher ist übervoll;
Glück und huld nur 6
Werden mir folgen
Alle Tage meines Lebens,
Und wohnen werd' ich im hause bes herrn 7
Die Dauer ber Tage.

Pfalm 65.

Dir gebührt Lobgesang, v Gott, in Zion, Und dir erfüllt man Gelähde. Der du erhörest das Gebet, Es kommt zu dir alles Bolk.

Die Verschuldungen find mir zu schwer, 4 Unfre Sünden — bu wirst sie vergeben. Heil dem, den du erwählst und zu dir läßest, 5 Daß er weilen kann in beinen Gosen!

Möchten wir und laben an ber Wonne bei= nes Saufes,

Um Seiligthume beines Tempels! Staunenswert, mit siegender Macht Erhörst du uns, du Gott unsers Seils!

Du Zuversicht all ber entfernten Gränzen bes Landes und des Meeres! Der die Berge festigt durch seine Kraft, Und der mit Allmacht sich umgürtet! Der bu beschwichtigest bas Toben bes Meers,

Das Toben feiner Wogen und bas Getos ber Bolfer :

Deine Bunder fürchten bie Bewohner ber Enden; 9

Den Dften und Beften erfüllft bu mit Jubel.

Du schaust nach dem Lande und überströmst es; 10

Du begabest es vielfältiglich

Mit dem Gottesstrome, dem waßervollen, Und bereitest ihr Getraide, wenn du tas Land so bereitest.

Du trankest seine Furchen, du ebnest seine Schollen, 11

Indem du mit Regen es überschwemmest; Du segnest fein Gewächs und fronst bas Jahr mit beiner Gute, 12

Indem beine Tritte von Fette triefen.

Da triefen bann bie Auen ber Wüste 13 Und mit Jubel umgürten bie Hügel sich. Es kleiden sich die Wiesen mit Schaafen.' Und bie Thäler hüllen sich in Korn. ')

In rein dichterischer Hinsicht gehört dieß lette Lied durch die sinnige Naturschilderung, durch Gedankenfülle und anmutige Darstellung zu den besten Stücken im Psalter. Es ist ein eigentliches Dank- und Festlied der Gemeinde, gesungen zur Zeit des gewöhnlichen Frühlingsregens, der Alles neu belebt. — In dieselbe Klasse eigentlicher Gemeindelieder gehören auch Ps. 5. 26. 27. 28. 30 und andere.

Neben der strengen Unterscheidung der Frevler und Frommen tritt in den Liedern dieser Periode das Moment der subjektiven Frömmigkeit, der Andacht und der sittlichen Gesinnung sehr stark hervor wie bei den gleichzeitigen Propheten. Die Polemik gegen das Opferwesen kommt dagegen in der Lyrik erst später auf (Ps. 40). Indes wird doch die Gestinnung und die sittliche That des Menschen schon so sehr als die Hauptsache hervorgehoben, daß Ps. 32 sogar die Sündenvergebung als ein wesentlich innerer Akt des Bewußtseins, ohne Sühnopser und dersgleichen, gesaßt wird. Bgl. S. 134. Wir sehen hier klar, wie der prophetische Eiser auch auf den religiösen Glauben und auf das Ges

<sup>1) &</sup>quot;Man larmt und fingt", eine offenbare Gloffe.

mut des Volkes bildend und umbildend einwirkte. Vor dem 8. Jahr= hundert ware ein Bewußtsein, wie dieser Psalm es ausspricht, un= begreiflich.

Eine Saupteigenthumlichkeit biefer heiligen Bolfslieder befteht barin, bag die große Mehrzahl berfelben, wie bie altesten prophetischen Reben, burch bas wirkliche Leben, burch innere ober außere Erfahrungen hervorgerufen worden find, und zwar durch Erfahrungen, Die fo allgemein menschlich find, baß fie fast alle Glieber bes Boltes in berfelben Beife erlebt und empfunden hatten. Daburch haben biefe Lieber eine ewige Geltung gewonnen. Sie find mabrhafte Gemeindelieder, firchliche Bolfelieder. Auch wo ber einzelne Jeraelit fein Freud= und Dankgefühl vor Gott ausströmt, ober wo er in Klagen fich ergießt und um Rettung fleht, ba feben wir nie bloß individuelle Freuden und Leiben ausgesprochen, fondern der Einzelne betet nur gu Gott als Glied bes fittlichen Bangen, bem er angehört und nicht ohne bieß Bange in fein Gebet mit einzuschließen. Bf. 3. 5. 28. 29. 33 u. f. m. Wo aber bas gange Bolf auch nicht ausbrudlich erwähnt wird, wo nur die perfonlichen Leiden und Rlagen eines Ginzelnen bargeftellt find, wie Pf. 7. 11. 17. 22. 51, ba fann die gange Gemeinde aus vollem Bergen mit einftimmen; benn fie findet ihr ganges Wefen ebenfo gut barin wieder, wie in ben allgemeiner gehaltenen und im Namen bes gangen Bolfes gebich= teten Gefängen, wie Pf. 44. 74. 90. 137 u. a., Die jedoch fammtlich einer fpateren Beit angehören. Bgl. S. 135.

Übrigens haben manche gelehrte Forscher (be Wette, Sipig, Dle= haufen) burch biefen Charafter ber Allgemeinheit vieler Lieber fich verleiten lagen, auch ba, wo offenbar ein Glied ber Gemeinde feine perfonlichen Erlebniffe ausspricht, wie Pf. 3. 6 u. f. w., anzunehmen, es feien biefe Lieder im Namen ber gangen Gemeinde gedichtet worden. Das ift irrig. Bielmehr athmet ber fromme Joraelit mit feiner ganzen Perfonlichfeit innerhalb ber Bolfogemeinde und weiß, daß er nur bestehen fann, wenn auch die religiofe und sittliche Gemeinde besteht und zwar durch Bott, in bem fie ihren Lebensgrund hat. Sierin, bag ber Einzelne fich nie absondert von bem Gangen, dem er ale Glied angehort, liegt ein Hauptvorzug und die eigentlich religiofe Tiefe diefer heiligen Lyrif. Man fann fagen: wie ber Ganger bes echten Bolfsliedes und bes Bolfsepos nur das ausspricht, was die Gefammtheit erlebt und erfahren hat und was in Aller Herzen Anklang findet, fo verhalt es fich im Allgemeinen auch mit Diefer religiofen Bolfelprif ber Bebraer, Die beshalb in poetis fcher Sinsicht mit jeber echten Bolfspoesie auf gleicher Stufe fteht.

372 Zweite Periode. Bon b. Grund. b. Konigthume bie g. Enbe b. Exile.

Ferner pflanzten sich diese Gesänge wie alle Volkslieder zum Theil münd, lich fort, bevor sie schriftlich aufgezeichnet wurden, so daß sie auch durch den Gebrauch wie das echte Volkslied manche Umbildung, Veränderung und auch Entstellung erfuhren. Nur so erklären sich unter andern die abweichenden Terte eines und desselben Liedes, wie Ps. 18 und 2 Sam. 22. Ps. 14 und 53 u. A.; ferner Entstellungen wie die in Ps. 9—10, die nicht wohl als "Überarbeitungen" betrachtet werden können.

Daß neben dieser religiösen Lyrif damals auch noch ein rein weltz licher Volksgesang lebte, zeigen die Andeutungen der Propheten flatgenug. (Vgl. Amos, 6, 5 f. Iesaja 5, 11, 12). Indes ist uns nichts der Art erhalten, als das kleine Gaßenlied auf eine alte Buhlerin, Jesaja 23, 15 f. Vgl. S. 65.

# Dritter Abschnitt.

Die chaldaische Periode, von der Mitte des 7. Jahrh. bis jum Ende des Exile.

Bon 650 - 536.

I.

# Geschichtlicher Aberblick.

Die ganze Periode, welche wir hier zu behandeln haben, gehört zu den trübsten und leidenvollsten der jüdischen Weschichte. Wenn wir aber dennoch den eigentlichen Kern des Volfes trot aller Stürme und Wechsel nicht untergehen sehen, so beweist das nur, wie fraftig und gesund Dieser Rern von Saus aus mar. — Auf Sisfia's fegensreiche Regierung folgte von 699 - 644 fein ungeratener Sohn Manaffe, ein blutburftiger Tyrann, ber sofort alle Formen des Natur- und Gögendienstes, die sein Vater abgeschafft hatte, wieder einführte, ben Tempel burch abgöttische Altare entweihte, Wahrfager und Zeichendeuter befragte und seinen eig= nen Sohn bem Moloch opferte. Erft mit seinem Enfel Josia, ber minderjährig auf den Thron fam (642-611), begann ein begeres Re= giment. Indes finden wir junachft bas Bolfsleben außerft entartet, wie es nach folden Argerniffen und gewaltsamen Ginwirkungen von Oben kaum anders zu erwarten war. Schlechte Briefter und falsche Propheten trieben ihr Unwesen; ber sittliche Gehalt ber Religion trat zurud; ba=

gegen wurde von habsüchtigen Priestern das Opferwesen sehr begünstigt (Jerem. 7, 21—22) und schon der Wahn verbreitet, daß jedes Verzbrechen durch rein äußerliche Beobachtung der Kultusformen, durch Opfer und Gaben an die Priester gesühnt werden könne, also eine Art Ablaß. Jerem. 7, 9—11. Vgl. schon Jesaja. Dazu kamen damals die räuberischen Einfälle der wilden Schthen, in denen wir nach J. Grimm Deutsche (?) zu verstehen hätten, die Palästina wie ganz Vorderasien entseslich verwüsteten und ängstigten. (Vgl. Zesanja und Jeremia R. 3—6.)

In Folge biefer Ereigniffe, Die wie ein Strafgericht Gottes erschei= nen mußten, brangen bie Propheten, besonders Jeremia, auf eine sitte. liche Umwandlung und fanden empfängliche Gemuter. Dazu fam, baß der edle Konig Josia in jener Zeit ein Gesethuch fennen lernte, bas man im Tempel aufgefunden, offenbar bas 5. Buch Mofe's, unfer Deutero= nomium. Die darin vorkommenden ergreifenden Drohungen und Berwünschungen so wie die warmen Anmahnungen zur haltung bes Gesetzes madten einen folden Eindrud auf ben Konig und einen großen Theil bes Bolfes, daß Alle fich zur treuen Erfüllung bes Sittengesets ver= pflichteten. Alle Spuren des frühern Gogendienstes wurden gewaltsam vernichtet, ber Tempel gereinigt, die Sohen sammt ben Altaren von Grund aus zerftort und die abgottischen Priefter in Betel und andern Orten bes alten nördlichen Reichs geschlachtet; bie in Juda bagegen wurden bloß ihres Umtes entfest. Bur Wiederherftellung bes gefet = lichen Jahvefultus ließ Jofia ein großes Baffa feiern. 2 Kon. 23, weshalb man vermutet hat, bas Paffa fei bamale überhaupt erft ent= ftanden und eingeführt. Indes enthält bieß Fest uralte Naturelemente, Die unstreitig noch ber vormosaischen Zeit angehören. Josia brang nur auf eine strengere Feier beffelben, indem es unter den Konigen lange Beit her vernachläßigt worden war. Vielleicht wurde Pf. 81 babei ges fungen. Auch Pfalm 68 ift ein eigentliches Tempellied, bas fich, wie wir später sehen werben, am paffenbsten ans ber Zeit bes Josia erklart.

Übrigens war diese Resorm ein gewaltsamer, zum Theil fanatischer Aft von Oben und siel außerdem in eine zu unruhige und frieges rische Zeit, als daß er eine dauernde Umwandlung des allgemeinen Volksbewußtseins hätte hervorrusen können. — Agypten wird stark erobernd in jener Zeit. König Neko will gegen die Chaldäer an den Eufrat ziehn. Josia leistet Widerstand und sucht ihm den Weg zu verssperren, fällt aber in der Schlacht bei Megiddo, 611, und Juda wird zinsbar, nachdem der neue König abgesetzt und nach Agypten geführt

war. Nefo sett darauf den Jojakim ein und zwingt die Juden, mit ihm gegen die Chaldäer zu ziehen. Da schickt ihnen Nabopolassar seinen Sohn Nebukadnezar entgegen, der die Ägypter in der großen Schlacht bei Karkemisch (Circesium) um 606 schlägt, woranf die Juden zwar von der ägyptischen Herrschaft frei werden, jedoch nur, um alsbald in die Hände der Chaldäer zu geraten, die jest als erobernde Macht vors dringen und das Land plündern und verheeren.

Bei dieser allgemeinen Not der Zeit, die eine ruhige Entwicklung nicht zuließ, fant die große Daffe bes Bolfes bald wieder in ben alten Naturdienst jurud. Selbst die Begergesinnten ergriff jest nicht selten eine dumpfe Berzweiflung. Man fagte fprichwörtlich: "Die Bater agen faure Trauben, und der Rinder Bahne werben stumpf bavon." Jerem. 31, 29. Das Unglud nämlich burch bie Chaldaer brach über Juda herein, ale das Bolf eben den Anfang ge= macht hatte, fich ernstlich zu befehren und bem Sittengesete mehr zu ent= fprechen. Die Strafe erschien baber nicht im richtigen Berhältnis gur Schuld zu fteben. Man begann mit Gott und ber gottlichen Gerechtigfeit zu hadern und eine Ausgleichung bes unverdienten Schicffals zu verlangen. Aus biefer Stimmung ift zunächst die Schrift bes Sabafuf hervorgegangen. Der Prophet fragt jum Simmel flagend: wie boch Gott, der Gerechte, sein Bolt so ben Barbaren preisgeben und bie Treuen untergehn lagen fonne? Indes besteht bas Resultat Diefer ersten Zweifel, die Berfohnung mit der allgemeinen Weltordnung, hier noch in ruhiger Ergebung und gläubiger hoffnung. "Der Gerechte wird burch feine Treue leben." Sab. 2, 4. - Diefer Glaube und Diese Hoffnung hob nun auch die frommen Dulder bei bem Unglud ber folgenden Jahre, und selbst der Untergang ber Stadt und das Eril, bas 599 und 588 erfolgte, vermochte biese Soffnung nicht auszulöschen.

Der geschichtliche Berlauf ist furz folgender: Im Jahr 600 empörte sich Jojakim, wahrscheinlich durch ägyptische Versprechungen veranlaßt, gegen die Chaldäer; scheint aber mitten im Unternehmen gestorben zu sein. Vgl. Jerem. 19, 22. 36, 30. Die Chronik berichtet hier falsch.
— Sein Sohn Jojachin oder Jechonja folgte in der Regierung und mußte für den Vater büßen. Nebukadnezars Truppen belagerten die Stadt; dann erschien er selbst. (Vgl. Zacharja K. 12—14, zwei Reden, die in diese Zeit fallen). Der junge König ergab sich und wurde ins Exil geführt. Jerusalem wurde geplündert und der angesehenste Theil der Bürger mit fortgeführt, 599 vor Chr. Vgl. 2 Kön. 24, 10—16. Jerem. 22, 24—30. 27, 16—20. 29, 1—2. Es ist dieß die erste

Fortführung. Nebukadnezar sette sodann über den zurückgebliebenen Rest als Basallen einen Schattenkönig, Zedekia, ein. Dieser zeigte zwar guten Willen und fragte den Propheten Jeremia mehrmals um Rat; allein er war nicht im Stande, die fanatischen Großen des Landes im Zaume zu halten. Man sann nur auf Absall und Empörung; falsche Propheten schmeichelten dem Bolke, und so überließ es sich mit unglaubelicher Zuversicht den trunkensten Erwartungen von der Zukunst und hosste namentlich die baldige Rückehr aller Verbannten, weshalb Jeremia das Eril auf 70 Jahre d. i. auf sehr lange, unbestimmte Zeit auseste.

Zerusalem und erstürmte nach einer anderthalbjährigen Beistand bauend, die Stadt. Der König wurde gefangen, vor ein Kriegsgericht gestellt, geblendet und geseßelt nach Babel geführt, wo er starb. Zerusalem und der Tempel giengen in Rauch auf. Das Bolt, das nicht nach Agypten sich geslüchtet, mußte größtentheils mit nach Babel wandern. — Der zurückgelaßene arme Rest sich ebenfalls bald nach Agypten, und zwang auch den Propheten Jeremia, mit auszuwandern. So lagen Jestusalem und die andern Städte des Landes verwüstet und verlaßen da.

Über die Zeit des Exiles, von 599 - 536, fehlt uns ein genauer geschichtlicher Überblick. Nur ben Unfang fennen wir genauer aus Jeremia und Gzechiel, so wie bas Ende aus Jesaja 40 - 66. - 3m 2111= gemeinen war die Aufhebung des judifden Staatslebens ein harter Schlag für das Nationalgefühl. Die eitlen Soffnungen ber Menge schwanden jest von selbst oder arteten in leeren Unglauben aus. Richt wenige verließen damals ben Glauben ihrer Bater und wandten fich dem daldaischen Gögendienste ju; auch sonft blieben die frühern Naturclemente in einem großen Theile der Verbannten lebendig, während Pro= pheten und theofratisch gesinnte Priester den reinen Jahre = Gtauben bewahrten, die Hoffnung auf eine Herstellung des davidischen Reiches wach erhielten und die Volksgemeinde einer immer tieferen sittlichen Läuterung entgegen zu führen suchten. - Gine folche bewirkte bann auch Diefe Schmerzenszeit in ben edelsten Gliedern ber Ration, wie fie gegen das Ende des Eriles hin in dem babylonischen Jesaja ihren schönsten und tieffinnigsten Ausdruck gefunden hat.

Was die Literatur dieses Abschnittes betrifft, so müßen wir wiederum von den prophetischen Schriften, deren Zeitalter im Allgemeinen sicher ist, ausgehen, und danach dann Anhaltspunkte für die lyrischen Prosdukte dieses Zeitraumes zu gewinnen suchen. —

Mach Jesaja's Tode scheint eine große Ebbe und Stille in der prophetischen wie in der Literatur überhaupt eingetreten zu sein. Es erklätt sich dieß keineswegs allein aus der 55jährigen schlechten Regierung Masnasse's, die den Propheten nicht günstig sein konnte. Vielmehr war die geistige Zeugungskraft des Volkes nach jener ersten prophetischen Blüte gewißermaßen erschöpft und abgestumpft. Was Not that, war einmal ausgesprochen und war der Nation in der Schrift zugänglich. Man besourfte nun der Ruhe, um es sich anzueignen und zu verdauen. Indes die Ungunst der Zeit und die allgemeine Weltlage gestattete dem jüdisschen Volke seine ruhige Entwicklung nicht und führte es immer neuen Prüfungen und neuen Verwicklungen entgegen.

Aus der Zeit nach Jesaja sehlen uns, wie gesagt, etwa 70 Jahre lang gleichzeitige prophetische Duellen. Dann beginnt mit Nahum und

Befanja diese neue Periode.

#### II.

# Die prophetische Literatur der chaldäischen Zeit.

#### 1. Mahum.

Den Anlag zu ber Schrift Rahums gab eine brobende Gefahr, welche ber Hauptstadt des affprischen Reiches, Minive, den Untergang brobte. Die Granzfestungen find ichon erobert und ber Feind eilt gur Belagerung ber Sauptstadt, beren Fall unvermeidlich fcheint. Der Prophet erblickt barin eine neue Außerung ber gottlichen Gerechtigfeit. Affprien, bas an Juda und Israel so wie an vielen andern Bolfern schwer gefrevelt hat, muß endlich gezüchtigt werden und foll ganzlich untergehn. Das Stud ift wesentlich ein Wert ber Schriftstellerei, voll lebendiger, anschaulicher Schilderungen; gehört aber, obwohl bas poetische Element barin vorwiegt, bennoch bem Beifte und ber Gattung nach ber propheti= fchen Literatur an. Der Zusammenhang ift furz folgender. Der Prophet beginnt damit, Gott ale ben fur fein Recht machtig eifernden und alle Sunden ftrafenden zu preisen. Dann wendet er diesen Bedanken auf Ninive an, bas ber göttlichen Rache und Bernichtung nicht entgeben kann; baburch wird Juda für immer von ben Affyrern befreit, Kap. 1. - Im Beift fieht ber Prophet schon, wie die Siegesboten, die ben Fall Rinive's verfunden, nach Jerusalem fommen. Denn trop aller Gegen= wehr wird die hauptstadt erobert, bas herrliche Rriegsheer zerftreut und bas alte Raubnest ausgeplundert und zerftort werden, Rap. 2. — Dieß

Schickfal hat die Stadt wegen ihrer Sünden verdient. Trop alles Wisderstandes wird sie fallen wie das stolze Theben in Agypten, zum Jubel der mishandelten Bölfer, Kap. 3. Dieß ist der Gedankengang des Stückes. Es fragt sich jest nur, in welcher Zeit es bestimmter abgefaßt sein kann.

Auf die affprischen Berheerungen im nördlichen wie im sudlichen Reiche wird hingewiesen, 1, 11—14. 2, 3. Ja der Prophet kennt den Einfall und die Flucht Sanheribs, der R. 1, 11—12 unstreitig gemeint ift. Die Schrift ift Daher entschieden nach bem Jahre 714 abgefaßt. -Den meiften Aufschluß über bas Zeitalter muß uns jedoch bie affpri= fche Geschichte geben. Es fragt sich vor allem, wann bas affyrische Reich und bie hauptstadt Rinive in eine fo bedrohte Lage fam, bag eine gang= liche Auflösung, wie Nahum fie schildert, unvermeidlich schien. Die beglaubigte Geschichte fennt nur zwei Belagerungen ber Stadt burch Ryarares, von benen die lette mit der Zerftorung Ninive's endete, ums 3. 600 (605 ober 606). Bgf. Berobot 1, 103, 106. Bur Beit biefer zweiten Belagerung hatte Juda nichts mehr von Affprien zu fürchten; Die Chaldaer waren bereits aufgetreten und halfen bem Meder Knarares bei ber Er= oberung. Somit fann unfer Stud nur auf die erfte Belagerung burch Knarares um 625-630 bezogen werden. Daß die wirkliche Zerftorung erft fpater erfolgte, hindert nicht, fur unfer Stud jene erfte Bedrohung Rinive's anzunehmen. Ryarares wollte seinen im Kriege gegen bie 21f= fyrer gefallenen Bater Phraortes rachen, mußte aber wegen bes Ginfalles ber Scythen die Belagerung aufgeben. Bgl. Berodot 1, 15, 103. Als Diese bann nach einer 28jahrigen Berrschaft abzogen, griff er Affprien jum zweiten Male an. - Hiernach ift die gewöhnliche Annahme bei be Wette u. A., bag Nahum bald nach ber Riederlage bes Canherib (714) geschrieben, hinlänglich widerlegt. Die politische Lage Affpriens bleibt bei jener Unnahme völlig unerflart und unerflarlich.

Nicht minder grund= und haltlos ist die Meinung, daß Nahum ein Nachkomme der ins Eril geführten Samaritaner sei. Er führte nämlich den Zunamen der Elfoschit, wahrscheinlich von seinem Geburtsorte, wie Micha 1, 1. Nun hat man ein Dorf Alfusch bei Mosul am Tigris gefunden und die Sage läßt den Propheten hier geboren und begraben sein. Allein man weiß, welch willfürliches Spiel die palästinensischen Christen seit Konstantin mit den heiligen Orten trieben, weshalb sie auch einen Ort Alfesi in Galiläa für ihn erfunden haben. Nach Hisig soll er aus Kapernaum d. i. Nahumsdorf, gebürtig gewesen sein. Allein den Namen Nahum konnten Viele führen. Jenes Alfusch aber

378 Zweite Periode. Bon b. Grund. b. Konigthums bis g. Ende b. Erile.

ist wahrscheinlich jüngeren Ursprungs. Außerdem deutet Nahum mit keiner Silbe seine so seltene Lage im Erile an. Bielmehr redet er die Judäer an 2, 1 und entlehnt aus Palästina seine Bilder, indem er Bassan, den Karmel und Libanon kennt. 1, 4. Was er über Ninive ausssagt, das wußten durch vielfache Berührung so wie durch Verbindung mit den dort lebenden Erulanten wohl noch viele Judäer außer unserm Propheten. Zum Verständnis seiner Schrift können wir die Gewisheit über seinen Geburtsort entbehren. Sie ist an sich vollkommen klar, voll Feuer und Leben und schöner, maßvoller Haltung, und überhaupt eins der vorzüglichsten Muster prophetischer Poesie, das durch die neuern Ausgrabungen in Ninive ein doppeltes Interesse gewinnt.

#### 2. Befanja.

Wir haben es hier wie bei Nahum mit einer großen Bölfers bewegung zu thun, welche dem assprischen Reiche und der Hauptstadt desselben den Untergang drohte. R. 2, 13. Offenbar ist die Bersanlaßung hier ganz dieselbe wie dort; nur die Lage ist eine etwas andere. Während Nahum von jenem Feinde Ninive's indirest Heil und Segen für sein Bolt hofft, so verfündet Zefanja dagegen, daß er wie eine Gottesgeißel über die fleineren Staaten nah und fern, vor allem auch über Inda und Jerusalem sommen werde. Denn hier sindet der Prophet noch Sünden der mannigfachsten Art: heidnische Kulte, Lichtzund Sterndienst, Ungerechtigseit der Großen, falsche Propheten u. dergl. So beginnt das Stück mit der Drohung eines großen allgemeinen Gesrichtstages über Juda wie über die Nachbarvölter, ermahnt zur Buße und Beßerung die Gottlosen; die frommen Dulder aber mögen gläubig ausharren, ob sie bei dem Gericht vielleicht gerettet werden mögen. R. 2, 3. — Jerusalem redet er an R. 3, 1 ff.

Die gewaltthätige Stadt!
Die auf feine Stimme hört,
Reine Zucht annimmt,
Auf den Herrn nicht vertraut,
Ihrem Gott sich nicht nähert!
Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen,
Ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts aufsparen für den Morgen,
Ihre Propheten sind Prahler, sind Männer voll Trug,
Ihre Priester entweihen das Heilige, thun dem Gesese Gewalt an!

Deshalb ift ein läuterndes Strafgericht notwendig. Darauf die Bersheißung einer begeren, sittlich vollendeten Zufunft. — Das Stud bildet

ein zusammenhängendes Ganzes, wird aber gewöhnlich irrig in zwei besondere Reden zerlegt. Obwohl es der Zeit des Nahum angehört, so steht es doch hinter diesem Stücke so wie hinter den meisten älteren Propheten bedeutend zurück. Die Sprache ist noch rein, aber matt und schleppend und sinkt nicht selten schon ganz zur Prosa herab. Auch die Gedanken haben wenig Eigenthümliches und sind mehrsach abhängig von früheren Propheten. Daß die Zeit hievon die Schuld nicht allein trägt, sondern die sonst unbekannte Persönlichkeit dieses Propheten, zeigt sowohl das Beispiel Nahums, als auch die noch jüngere Schrift des Habasuk, die nach Form und Inhalt zu den besten Erzeugnissen der prophetischen Literatur gehört.

Die Feinde, welche hier Ninive bedrohen, sind unstreitig die Scythen, welche, von Norden kommend, ganz Vorderasien überschwemmten, während Kyarares der Meder Ninive belagerte, und ihn zwangen, die Belagerung aufzuheben. Darauf drangen sie am Mittelmeere hin bis nach Agypten und berührten auf diesem Raubzuge auch Palästina. Vgl. Jerem. 6, 22—26. Herodot 1, 106. Zefanja muß im Ansang dieser Bewegung, kurz nach Nahum, etwa um 624, geschrieben haben. Nach der gewöhnlichen Meinung sind diese Feinde die Chaldaer, die jedoch in Palästina bestimmt später auftraten und dem Habakuk noch eine ganz neue Erscheinung waren. Das alte Testament nennt die Scythen jedoch nicht besonders, weil sie den eigentlichen Chaldaern sprach und stamms verwandt waren und mit diesen sich verbindend wahrscheinlich die Meder bei der Eroberung Ninive's unterstüßten.

## 3. Sabatut.

Nach der unglücklichen Schlacht bei Karkemisch (606) müßen die Chaldaer alsbald in Palästina eingedrungen sein. Habatuk, der etwa um 604 schrieb, klagt über den unerträglichen Druck, der kein Ende nehmen will und entwirft von diesen Feinden ein so specielles Gemälde, wie es ihm offenbar die wirkliche Anschauung geliesert hatte. Die meisten Ausleger, außer Hißig und Ewald, nehmen freilich an, daß unser Prophet die Ankunft ver Chaldäer nur fürchte, ahne und weißage, daß sie selbst aber noch nicht erschienen seien. Indes zeugt die ganze Schrift klar genug gegen diese Annahme. — Die Rede besteht aus drei Theilen, die ein wohlgeordnetes und zusammenhängendes Ganzes bilden. Zusnächst bricht die Klage ungehemmt hervor. Durch die unaufhörlichen Gräuel und Grausamkeiten der Chaldäer, die Gott gesandt hat, liegt

das Necht gänzlich darnieder und die Nedlichen gehn durch den Frevler zu Grunde (vgl. Jef. 10, 1 ff.). Daher Streit und Hader erhoben wird, nämlich um die göttliche Gerechtigkeit anzuklagen. Die frevelschaften Gewaltthätigkeiten der Chaldäer werden sodann im Einzelnen geschildert. Allerdings wird das göttliche Strafgericht ihn treffen. Aber weshalb gibt Gott diesem Ränder und Menschenwürger sein Bolk so lange Preis? Sollte dem Übermute nicht endlich Einhalt gethan werden? —

Auf diese etwas verzweifelnden Ausrufe, womit Rap. 1 beginnt und endet, erfolgt Rap. 2 die göttliche Antwort, auf welche der Prophet — feine Warte besteigend — ausschaute, um zu erfahren, was Gott ihm auf jenes Rügen und Rechten bin erwidern wurde. — Jene Bezeichnung von der Warte ift übrigens ebenso bildlich zu verfteben, als wenn ein Dichter fagte, er habe ben Begasus ober ben Barnaß bestiegen. Auch fonst neunen sich die Propheten selbst wohl Bachter und Spaher, Jef. 21, 6-9. Pf. 85, 9. Daher bas weitere Bild von der Warte oder dem Wartthurm, das man sehr prosaisch eigentlich ge= nommen hat. Der Prophet erhebt fich vielmehr über sein bloß mensch= liches, subjeftives Gefühl auf einen höheren Standpunft, auf die Binnen der Zeit, und erkennt von da aus die ewige Entwicklung der sittlichen Beltordnung. Die gottliche Antwort lautet: Der Ungerechte fonne nie lange bestehn; ber unterdrudte Gerechte aber moge auf bas fichere Beil hoffen und harren, Rap. 2. — Bei biefer neuen Aussicht stimmt ber Prophet ein Gebet an, Rap. 3. Es ift ein lyrifcher Erguß, ber ben Inhalt der Offenbarung R. 2, 4 in das gläubige Gemut gurudnimmt und fo im öffentlichen Rultus, für ben biefer Pfalm offenbar bestimmt ift, bie innere Verföhnung feiert. Der prophetische Dichter fleht und mit ihm Die ganze Gemeinde: Gott moge im Gewitter, Die in Palaftina im Guden aufsteigen, zurnend und strafend beranziehen, und schildert bann die Pracht und Wirfung ber gottlichen Erscheimung. Dies Gebet bilbet zwar ein Ganzes für sich, hängt aber mit ben beiden ersten Theilen genau zusammen, indem es den Inhalt alles Borhergehenden noch ein= mal an une vorübergehen läßt, nur mit dem Unterschiede, daß nicht mehr die Klage, sondern die Hoffnung und Ergebung die überwiegende Seite. bildet.

Epochemachend ist diese Schrift insofern, als hier wie bald darauf auch bei Jeremia die ersten Zweisel des religiösen Glaubens sich hervorzwagten und damit eine weitere, tiefgreifende Entwicklung des allgemeisnen Bewußtseins anbahnten. — In rein literarischer Hinsicht gehört Habafuf, über dessen sonst nichts bekannt ist, zu den ersten Schrifts

stellern des alten Testamentes. Form und Inhalt stehen in schönster Harmonie. Namentlich hat man Kap. 3. immer als ein vorzügliches Musterstück hebräischer Poesie bewundert. Mit dem feurigsten Schwunge der Phantasie verbindet er die größte Klarheit und wird nie schwülstig, so daß über dem Ganzen, bei aller Kraft und Bilderfülle, ein edles Maß von fast griechischer Schönheit waltet. Dadurch steht er dem Jesaja am nächsten und verdient vollständig mitgetheilt zu werden. Nur sieht man bei ihm wie bei Nahum schon weit mehr bewußte Kunst und Absicht, als bei den älteren Propheten.

### Rap. 1. Der Klageruf.

Wie lange, o Herr, hab ich geschrien, Und du hörest nicht! Wie lang klage ich zu dir über Gewaltthat, Und du hilfst nicht! Warum läßest du mich Unheil sehen Und Berderben schauen, Indem Zerstörung und Gewaltthat vor mir ist, So daß Streit entsteht und Haber sich erhebt! Darum erkaltet das Geset Und nicht nach Wahrheit kommt das Recht hervor, Sondern der Freyler umringt den Gerechten; Darum kommt verdrehtes Recht hervor.

Seht hin unter die Bölker und schaut,
Und erstaunet euch und staunet!
Denn eine That thut Er in euren Tagen,
Die ihr nicht glauben würdet, wenn man sie erzählte.
Denn siehe, ich stelle die Chaldäer auf,
Das gewaltsame und unaushaltsame Bolk,
Das da geht, so weit die Erde reicht,
Um Wohnungen zu erobern, die ihm nicht gehören.
Schrecklich und furchtbar ist's,
Von ihm selbst geht aus sein Gesetz und seine Hoheit;
Schneller als Parder sind seine Pferde
Und hitziger als Abendwölse springen seine Reitet daher.

Fernher kommen seine Reiter,
Fliegen wie der Adler, der zum Fraße eilt.
Zur Gewaltthat kommen sie alle herbei,
Nach Sturm verlangt ihr Angesicht,
Und wie Sand raffen sie Gefangene hin.
Über Könige spottet er
Und Fürsten sind ihm ein Gelächter;
Ob jeglicher Festung lacht er,

### 382 3meite Beriobe. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Erile.

Wirft Erbe auf und nimmt fie ein. Da wirb er überschwellenben Mutes, So baß er übertritt und schuldig wird, 11 Inbem feine Rraft ba zu feinem Gotte wirb. Bift bu nicht von ber Urzeit her, herr mein Gott? 12 Mein Beiliger, machst bu ihm nicht ein Enbe?1) Berr, jum Bericht haft bu ihn bereitet Und bu, o Fele, jur Buchtigung ihn bestimmt. 13 Du, beffen Augen zu rein find, um Bofes anzusehn Und ber bu auf Unbeil nicht schauen fannft: Warum ichauft bu ben Raubern ju und ichweigft, Wenn ber Frevler ben Gerechteren verschlingt? Dachft bie Menfchen ben Fischen bes Deeres gleich ? 14 Gleich bem Gewurm, bas feinen Berricher hat? Ginen jeben holt er mit ber Angel berauf, 15 , Bieht ihn ber in feinem Rege Und rafft ihn hin mit feinem Garne: Deshalb freut er fich und jubelt; Deshalb opfert er feinem Rege 16 Und rauchert feinem Barne; Denn durch fie ift reich fein Antheil Und ergiebig feine Speife. Wie ? foll er beshalb ausleeren fein Det 17 Und beständig die Bolfer würgen ohne Berschonung?

## Rap. 2. Die Beifagung.

Auf meine Warte trat ich hin

Und stellte mich auf die Zinne
Und spähte, um zu sehn,

Bas Er reden würde zu mir,
Und was ich erwidern sollte auf meine Rüge.

Da antwortete mir der Herr und sprach:

Schreib die Weißagung auf und grab sie auf Tafeln ein,

Damit man sie geläusig lesen könne!

Denn die Weißagung geht noch auf eine bestimmte Frist,

Doch strebt sie zum Ziele und täuschet nicht.

Wenn sie zaudert, so harre auf sie!

Deun kommen wird sie unausbleiblich.

<sup>1)</sup> Der maforet. Text: "Bir werden nicht fterben", ist entschieben irrig. Der Chald. und die Rabbinen lesen: "Du wirst nicht sterben", roum was wir jedoch beger pun aussprechen: Du nimmst fein Ende, Pf. 102, 28; ober 25 als Fragwort: wirst bu nicht ein Ende machen — nämlich bem Chaldaer? Dieß passt zum Folgenden beger. Das Perf. stunde hier wie Pfalm 11, 3. 39, 8. hiob 26, 23. 4 Mos. 23, 23.

#### Dritter Abschn. B. 650-536. Die chalbaifche Beriobe. Sabafut. 383 Sieh, aufgeschwollen ift, nicht gerabe feine innerfte Seele, Doch ber Berechte wird burch feine Treue leben. Freilich, ber Wein berudt ben Mann, Der ausgelaßen ift nnb nicht maßhalt, Der wie die Golle seinen Schlund aufsperrt Und ber wie ber Tob ift und fich nicht fattigt, Und zu fich hinrafft alle Bolfer-Und an fich reißt alle Mationen. Werden alle biese über ihn nicht ein Spottlied erheben Und ein Beißelwort als Sinngebicht auf ibn, So baß man fagt: "D ber ba aufhauft, was nicht fein — wie lange? Und ber ba auf fich ladet Schulbenlaft! Ja ploglich werden aufstehn beine Glaubiger 7 Und werden erwachen beine Dahner, So baf bu ihnen jur Beute wirft. Beil du geplundert haft viele Bolfer, So werben bich alle übrigen Bolfer plünbern, Begen bes Menschenmorbes und ber Dishandlung bes Landes, Der Stadt und Aller, bie barin wohnen. -D der da fucht heillofen Gewinn für fein Saus, Um anzulegen in ber Sohe fein Reft, Damit er fich rette aus ber Sand bes Berberbens! Du hast Schande beraten für bein Haus, 10 Bertilgend viele Bölfer und dich verfündigend an dir felbst. Denn ber Stein aus ber Mauer fchreit laut auf 11 Und ber Sparren vom Solze antwortet ihm. D ber ba baut bie Stadt mit Blut Und die Festung burch Frevel gründet! 3a fiehe, vom Berrn ber Beerschaaren [ifte befchloßen,] 13 Daß bie Leute sich abmühn für bas Keuer Und bie Bolfer fich abarbeiten für nichts. Denn voll werben wird bas Land -14 Bon Erfenninis ber herrlichkeit bes herrn Gleich Fluten, die bas Meer bebecken. D, ber bu tranfest beinen Rachsten, 15 Inbem bu beinen Gluttranf einschenfeft Und ihn auch trunfen machft, Um zu schauen auf feine Bloge! Du hast bich gefättigt an Schmach statt an Chre: 16 So trinke auch du und entbloße dich! Wenden wird fich gegen bich ber Becher ber Rechten bes Herrn, Indem Schimpf und Schande über beine Herrlichkeit kommt. Ja bie Dishandlung bes Libanon wird bich bebeden, 17 Und die Berwüftung ber Thiere wird bich erschrecken ')

<sup>1)</sup> Mach bem Spr. Chalb, und ben 70.

### 384 Zweite Periode. Bon b. Grund. bes Ronigth. bis z. Ende bes Erifs.

Wegen bes Menschenmorbes und ber Mishandlung des Landes, Der Stadt und Aller, die barin wohnen.

Was hilft ein Schnisbild, daß sein Bildner es schnist?

Was ein Gußbild und ein Lügengott,

Daß sein Bildner vertraut auf seln eignes Gebilde

Indem er stumme Gößen verscrtigt?—

D der zum Holze spricht: "erwache!"

Jum stummen Stein: "rege dich auf!"

Der sollse lehren? sieh, eingesaßt ist er mit Gold und Silber,

Und aller Gelst in seinem Innern sehlt.

Der Herr jedoch in seinem heiligen Palaste—

Still sei vor ihm die ganze Erde!

#### Rap. 3. Das Gebet.

("Gebet bes Propheten Sabatut, nach Urt ber Reimgebichte.")

Herr, ich vernahm voll Ehrfurcht beine Offenbarung; D Herr, bein Werk — inmitten ber Jahre ruf es ins Leben!-Inmitten der Jahre thu es kund Und gedenke bei Erbittrung an Erbarmung! Bon Süden her komme Gott heran Und der Heilige vom Berge Paran!

Den himmel bebeckt bann sein herrscherglanz Und seine Pracht erfüllt die Erbe. Ein Schein gleich der Sonne kommt hervor, Indem Strahlen von ihm aussahren und er seine Majestät verhüllt. Es geht vor ihm her Pest und Verberben,

Und es folgt ihm auf bem Fuße Krankheit und Sterben.

Dann bleibt er flehn und läßt beben die Erbe, Blickt hin und läßt die Wölfer zittern; Da zerbersten dann die ewigen Berge, Sinken die nralten Höhn, die uralten Pfade vor ihm hin. Unter Unheil seh ich die Hütten von Kuschan, Es zittern die Zelte des Landes Midian.

Mie? ist auf Ströme entbrannt, o Herr, Ober auf die Flut dein Born, oder auf das Meer dein Grimm, Daß du daherfährst auf beinen Rossen, Auf beinem siegenden Kriegeswagen? Daß gan du entblößest beinen Bogen, Indem du ihn füllst<sup>1</sup>) mit gefeierten Geschoßen?

Wenn bu Ströme zerspaltest zu Land, Sehn dich bebend die Berge, die Flat der Waßer entschwindet,

<sup>1)</sup> Nach Berbegerung.

Der Meergrund schreit auf und die Soh hebt ihre Band' empor. Sonne und Mond bleiben ju Saus 11 Begen bes Lichtes beiner fliegenden Pfeile, Wegen bes bligenben Glanges beines Speeres. Im Grimm burchschreiteft bu bie Erbe, 12 Im Born germalmeft bu bie Bolfer. Du gieheft aus, ju retten bein Bolf, Bu erretten beinen Befalbten; Du zerschellst bas haupt vom Saufe bes Frevlers, ') Bloglegend ben Grund bis jum Gipfel. Du verfluchst seine Feldherrnstabe, bie Schaar seiner Führer, 14 Die baherstürmen, um mich zu zerstäuben. Sie, die schon jubeln, wie um zu verschlingen Den Gulflosen im Sinterhalt: Du gertritift fie im Deer mit beinen Roffen, 15 Im Gewoge gewaltiger Wager. -So vernahm ich's, und es zitterte mein Innres; 16 Db ber Runde bebten meine Lippen, Es brang Mober in mein Bebein, Und ich zitterte an ben Füßen, Beil ich ftill foll harren am Tage ber Rot, Da man anruckt gegen bas Bolf, um es zu brangen. 2) Fort aus ber Burbe find bie Schaafe, und feine Rinder mehr in den Stallen; 17 b Doch ich - über ben herrn will ich frohlocken, Will jubeln über ben Gott meines Beile. Gott ber Berr ift meine Rraft, Er macht meine Fuße wie bie ber Sinbinnen, Und läßt mich ichreiten auf meine Boben.

#### 4. Jetemia.

1. Über das Leben und die Schicksale Jeremia's besitzen wir in seis ner eigenen Schrift ausführlichere Berichte, als über irgend einen andes ren Propheten. Er war der Sohn eines Priesters Hillia, vielleicht des

Denn ber Feigenbaum blühet nicht, Und an ben Reben ift fein Ertrag; Es bleibt aus bes Delbaums Frucht Und bas Gefilde trägt feine Speise.

<sup>1)</sup> D. i. ben Chalbaer, wie Rap. 1, 4, 9, 13.

<sup>2)</sup> Die B. 17 geschilderte Unfruchtbarkeit gehört dem Inhalte wie dem Strophens bau mach nicht hieher, da sie nicht von den Chaldäern ausgieng. Über die Räuberei B. 17<sup>b</sup> vgl. Kap. 2, 6—8, und über einige Bokalveränderungen meine Schrift über die Form der hebr. Poesie, S. 68. Die obige Glosse lautet:

Gelben, der das Gesetbuch auffand, geboten in dem Priesterstädtchen Anatot, dem heutigen Anata, fünf Viertelstunden nördlich von Jerusalem. Hier trat er noch sehr jung, im 13. Jahre des Königs Josia (um 629) als Prophet auf und wirfte unter den folgenden Königen sast ein halbes Jahrhundert hindurch, bis er einige Zeit nach der Zerstörung Jerusalems vom Schauplatz der Geschichte verschwindet. Ansangs scheint er nur abwechselnd in Jerusalem, in den Vorhösen des Tempels zu dem versamsmelten Volke geredet zu haben (K. 2, 2), bis er, um den Versolgungen seiner Mitbürger zu entgehen, für beständig seinen Ausenthalt dort nahm.

Sein ganges Wirken fiel in eine hochst verhängnisvolle Zeit. Vom Morden her bedrängten die Scuthen und Chaldaer, vom Suden her die Agppter bas fleine Juda, bas folden Sturmen nur fdwachen Wider= stand zu leiften vermochte. Bunachst berührten die Scythen, wie wir bei Zefanja gesehn, auf ihrem Streifzuge nach Agupten auch Palästina, um 630-625. Die Drangsale jener Jahre führten hauptfächlich neben ber Auffindung bes Deuteronomiums und ber Wirksamkeit Jeremia's die Reform des Josia herbei. Die ersten 6 Kapitel beziehen sich auf diese frühste Zeit. Rach Josia's Tode zogen bem Propheten seine freimntigen Reben, womit er die mahre lage bes Staates wurdigte, haß, Dishand= lung, Gefängnis und Mordanschläge zu. Alls er einst durch bas Berbreden eines irdenen Gefäßes jymbolisch bie Berftorung Jerufalems andeutete und aussprach (K. 19), wurde er festgesett (K. 20). Dieß geschah wahrscheinlich unter Jojakim, worauf ber Prophet in einem heftigen Klagliede neben seinem Gottvertrauen zugleich auch seinen tiefsten Unmut mit den stärkften, fast verzweifelnden Worten ansspricht, R. 20, 7-18. Bei einer ähnlichen Weißagung über die Zerstörung des Tempels wurde er ergriffen und von den Großen des Reichs mit dem Tode bedroht. Rur die Hinweisung einiger Altesten auf Micha 3, 12, wo dasselbe bereits geweißagt sei, rettete ihn; Jerem. 26. Ein andrer Prophet aber, Uria, ber ebenfalls in Jeremia's Sinne rebete, wurde vom Könige verfolgt und getödtet.

Im 4. Jahre des Jojakim (607 oder 606), nach einer mehr als zwanzigjährigen Wirksamkeit begann Jeremia eine Sammlung seiner Volksreden. Er diktirte sie dem Baruch, seinem beständigen Begleiter, und ließ sie von diesem, da er selbst verhindert war, dem Volke im Tem= pel vorlesen. Baruch wurde deshalb verhaftet und die Buchrolle dem Könige gebracht, der sich daraus vorlesen ließ und sie dann — trop der Abmahnungen einiger Großen — zerschnitt und ins Feuer warf. K. 36. Indes ließ der Prophet nach K. 36, 28, 32 das vernichtete Werk sogleich

wieder aufzeichnen und fügte später viele neue Stücke hinzu. Dann kam die Zeit der chaldäischen Hemschaft. Nach wenigen Jahren schon emspörte sich Jojakim, wosür sein Sohn Jojachin nebst dem kriegerischen Theile des Volkes nach Babel ins Exil geschleppt wurde (599). — An diese Fortgeführten, mit denen Jeremia auch in der Ferne fortlebte, erließ er einen schonen Lehr= und Trostbrief, das älteste Vorbild der späteren apostolischen Sendschriften, Kap. 29. Er schrieb darin:

So spricht der Herr der Hecrschaaren, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, Die ich aus Jerusalem nach Babel weggeführt:
Bauet Häuser und bewohnet sie!
Pflanzet Gärten und eßet ihre Frucht!
Mehmt Weiber und zeuget Söhne und Töchter,
Euren Söhnen nehmt Weiber und euren Töchtern gebt Männer,
Auf daß sie Söhne und Töchter gebären,
Und vermehret euch dort und vermindert euch nicht!
Sucht das Wohl der Stadt, wohin ich euch geführt
Und betet für sie zum Herrn!
Denn ihr Wohl wird auch euer Wohl sein.

Denn so spricht der Herr der Heerschaaren, der Gott Israels: Laßt euch nicht täuschen durch eure Bropheten Und durch die Wahrsager, die unter euch siud, Noch hört auf eure Träume, die ihr träumt! Denn Lüge weißagen sie euch in meinem Namen; Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Vielmehr spricht also der Herr: Erst wenn siedenzig Jahre voll geworden sind für Babel, So will ich nach euch sehen und an euch mein gutes Wort verwirklichen, Euch zurückzubringen an diesen Ort.

Denn ich kenne die Gesinnungen, die ich über euch hege, spricht ber herr, Gesinnungen des Heils und nicht zum Übel, Euch Zukunst und Hossnung zu verleihen.

3hr werdet mich anrusen, werdet hingehn und zu mir beten,
Und ich werde euch erhören;

3hr werdet mich suchen und mich sinden,
Wenn ihr mich aufsucht mit eurem ganzen Herzen.

3ch will mich von euch sinden lassen, spricht der Herr,
Und werde eure Gesangenschaft wenden und euch sammeln
Aus all den Böltern und aus all den Orten, wohin ich euch verstoßen, spricht der Herr,
Und werde euch zurückbringen an den Ort,

Er eifert sodann gegen falsche Propheten, welche das Bolk durch irrige Vorspiegelungen verleiteten, namentlich gegen Einen, der den Jeremia wegen seines Briefes in Jerusalem verdächtigen wollte.

Unter bem von Rebutadnezar eingesetten Zedefia erfuhr unser Brophet noch härtere Verfolgungen. Zedelia verband fich nämlich mit ben Rachbarvölkern gegen die Chaldaer, worauf diese vor Jerusalem erschie= nen und es belagerten. Jeremia weißagte ben Fall ber Stadt, und murbe beshalb festgesett, 32, 3. Alls fpater die Belagerung auf furze Zeit eingestellt murbe, machte er eine fleine Geschäftereise in feine Beimat, worauf er unter dem Vorwande des Verrats wiederum verhaftet wurde. 37, 13 ff. Zwar befreite ihn ber schwache Zebefia und fragte ihn mahrend der fortgesetzen Belagerung heimlich um Rat; allein, da er Unterwerfung anriet, wurde er auf Betrieb einer friegerischen Partei ber Gro-Ben in eine Grube geworfen, 38, 6. Rach einer zweiten Unterredung befreite ihn der König abermals und rettete ihn fo vom Hungertode, hielt ihn bann aber boch gefangen, bis Rebutadnegar Die Stadt eingenommen. Als diefer erfuhr, daß Jeremia zum Gehorsam ermabnt hatte, ließ er ihn sofort frei und stellte es ihm anheim, ob er in Palastina bleiben, ober mit nach Babel geben wolle. Er jog es vor, unter ben Trummern feines heißgeliebten Baterlandes zu verweilen und zu trauern. Gin Geschenk und Lebensunterhalt wurde ihm zugesichert, wenn er in Mizpa, dem Sipe des chaldäischen Statthalters Gedalja, fich niederlaßen wollte.

Den armen besitzlosen Leuten, die im Lande zurückgelaßen und theils früher ausgewandert waren, gab man Beinberge und Ader und es begann bereite eine friedliche, burgerliche Thatigfeit; fogar ein Gotteshaus wurde an ber Stelle bes Tempels eingerichtet. Da wurde Gebalja von einem gewißen Ismael, ber aus bem königlichen Geschlecht stammte und selbst zu regieren wünschte, schon nach 2 Monaten ermordet. Aus Furcht vor der Rache der Chaldaer floh der Reft des Bolfes nach Agypten. Um= sonst suchte Jeremia biese Auswanderung zu verhindern; er selbst mußte vielmehr nebst Baruch die Reise mitmachen, 41-43. Dort rebete er ge= gen ben Gögendienst, ben die Flüchtlinge forttrieben und weißagte die Groberung Agyptens burch bie Chaldaer, Die bann mehre Jahre fpater auch erfolgte, die er felbst aber nicht mehr erlebt zu haben scheint. 3war führen R. 50-51 viel weiter herab und weißagen die Zerstörung des übermutigen Babels; allein dieß Stud fann auch aus andern Grunden nicht mehr von Jeremia verfaßt fein. In Agypten hat unfer Brophet höchst wahrscheinlich sein Leben beschloßen, wie benn auch die spätere Sage ihn in Rairo begraben fein läßt.

2. Das Buch des Jeremia hat ein ähnliches Schickfal wie er selbst erfahren und trägt die deutlichsten Spuren der verwirrten, sturmbewegsten Zeit, aus der es hervorgieng, an sich. Im Allgemeinen kann man

3 Theile unterscheiden, die hier mehr als bei irgend einem andern Propheten mit historischen Nachrichten durchflochten sind.

Erster Theil, K. 1—29. Als Einleitung steht hier eine Bisson, die Berusung des Propheten, die aber hinter der des Jesaja K. 6 an dichterischer Schönheit und Gedankenfülle weit zurücksteht. Darauf folgen K. 2—24 sieben besondere Strafreden an das jüdische Bolk, die ziemlich genan nach der Zeitordnung und einer gewißen Sachordnung zusammensgestellt sind. Zunächst enthalten K. 2—6 wohl die Quintessenz der ältessten Reden aus der Zeit Josia's. Jeremia beginnt mit einer furzen Überssicht der israelitischen Geschichte, rügt dann namentlich den Gößendienst, indem das Volk den "Quell lebendigen Waßers" verließ und gegen fremde Götter vertauschte. Das thun nicht einmal die Heiden; die behalten doch ihre nationalen Götter bei, obwohl sie nur Ungötter sind. Doch die Strafe bleibt nicht aus:

Wie ein Dieb beschämt wird, wenn man ihn ertappt,
So wird beschämt werden das Haus Israels,
Sie, ihre Könige und ihre Kürsten,
Ihre Priester und ihre Propheten,
Die da sprachen zum Holze: "Du bist mein Bater!"
Und zum Steine: "Du hast mich geboren."—
Ia, sie wandten mir den Rücken und nicht das Antlitz zu;
Doch zur Zeit ihres Unglücks werden sie sagen:
Auf, und errette uns!
Aber wo sind denn deine Götter, die du dir gemacht?
Sie mögen ausstehn, ob sie dich retten zur Zeit deines Unglücks n. s. w.

Ebenso wie an seinen Gößen wird das Volk an der ägnptischen Hülfe zu Schanden werden:

Was läusit bu so sehr, zu verändern beinen Weg? Auch an Agupten wirst du zu Schanden werden, Wie du zu Schanden wurdest an Assur. Auch davon wirst du abkommen Indem du beine Hände über bein Haupt schlägst; Denn der Herr hat verworsen deine Stützen Und es wird dir mit ihnen nicht gelingen.

Sodann folgt K. 3—6 eine neue Strafrede bei der Ankunft der nord is schen Feinde, worunter hier die Schihen, später die Chaldäer zu versstehen sind. In der Einleitung wird des nördlichen Reiches gedacht, das nicht so verderbt war da es sank, als Juda gegenwärtig. Es möge sich zum wahren Gott bekehren, so soll es einst Begnadigung finden. Auch später noch, z. B. 31, 18—20, erwähnt er voll rührender Theilnahme die nördlichen Bewohner. Über das unverbeserliche Volk in Juda aber

390 Zweite Beriode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Exile.

fommt eine große Berftorung; im Geifte erblidt ber Prophet ichon bie ungeheure Berwüftung 4, 23 ff.

> Ich fah bas Land — es war eine Bufte und Wilbnis, Auf zum himmel - bahin war bas Licht; 3ch fah bie Berge — und fiehe, sie bebten Und alle hügel bewegten fich ; 3ch fah - und fiehe, ba war fein Denfch, Und alle Bogel bes himmels waren entflohn. Ich fah — und fieh, bas Fruchtgefild war bie Bufte, Und all seine Stabte waren zerftort Db bee herrn, ob ber Glut feines Borns. Denn fo fpricht ber Berr: Bur Bufte foll werben bas gange Lanb, Doch ben Garaus will ich ihm nicht machen. u. f. w.

Die Notwendigkeit folder Züchtigung wird sodann aus den Sünden des Bolles und feiner Fürsten bewiesen. Alle find abtrunnig und fittlich ents artet, find "geile Roffe, einer bes andern Weib anwichernd," find Frevler, die Fallen legen und Menschen fangen, die ihren Gott verlagen und verläugnen; Jeber sucht nur seinen Rugen, Priefter und Prophet find trügerisch und meinen, der Schaden des Volkes sei leicht zu heilen. Man opfert zwar Weihrauch und köstliches Rohr; allein Gott hat an ihren Gaben kein Wohlgefallen; sie können bas Verderben nicht abwenden, ba ihr Inneres "Erz und Gifen" ift. Vielmehr heißt es 5, 15 ff. :

Siehe, ich bringe über euch ein Bolf aus ber Ferne, Du Saus Israels, fpricht ber Berr, Gin Bolf, bas ungerftorbar, ein Bolf, bas uralt ift, Ein Bolf, beffen Sprache bu nicht fennft, Und was es rebet nicht verftehft. Sein Röcher ift wie ein offenes Grab, Sie alle find Belben : Das wird verzehren beine Ernte und bein Brod, Wird verschlingen beine Sohne und Tochter, Berschlingen beine Schaafe und Rinber, Berfchlingen beinen Beinftod und Feigenbaum; Bertrummern wird es beine Festungen, auf bie bu bich verläßest, mit bem Schwerte.

## Und R. 6, 22 heißt es weiter:

Siehe, ein Bolf fommt aus bem Nordlande | Ihr Getofe brauft wie bas Meer, Und eine große Nation macht fich auf aus ber außerften Wegenb.

Bogen und Lange führen fie, Graufam find fie und ohne Erbarmen. Und auf Roffen reiten fie, Gerüftet wie ein Mann zum Kriege Wiber bich, bu Tochter Bion!

Es folgt dann R. 7—10 eine ähnliche Strafrede, die Jeremia im Ansfang der Regierung Jojakims am Tempel gehalten. Er zeigt, wie nichtig das Vertrauen des Volkes auf seinen längst entweihten Tempel ist, und nennt ihn eine Räuberhöhle, die zerstört werden müße. Es sinden sich hier große, freisinnige Aussprüche gegen alle Werkheiligkeit, gegen das gesinsnungslose Opferwesen und den falschen, officiellen Gesetzeseiser der das maligen Schriftgelehrten. 7, 22 ff.

Eure Brandopfer sügt zu euren Schlachtopfern und eßet Fleisch! Denn nicht hab ich mit euren Vätern geredet, noch ihnen geboten Zur Zeit da ich sie heraussührte aus dem Lande Agypten In Betress der Brand= und Schlachtopfer; Sondern nur dieß ist es, was ich ihnen gebot: Höret auf meine Stimme, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, Und wandelt auf jeglichem Wege, den ich euch gebiete, Auf daß es euch wohl gehe! Doch sie hörten nicht u. s. w.

### Den Schriftgelehrten aber ruft er zu 8, 8 f.:

Wie möget ihr fagen: weise find wir Und bas Gesetz bes herrn verftehen wir? Wahrlich, zur Lüge macht es Der Lügengriffel ber Schreiber.

Bu Schanden werben die Weisen, Sie werden bestürzt und gefangen werden. Sie haben verworfen bas Wert bes herrn, Und was für Weisheit haben sie benn?

Über den unabwendbaren Untergang des Bolfes ist er aufs Tiefste er= schüttert und seufzt 8, 23:

D würde mein Haupt boch zu Waßer Und mein Ange ein Thränenquell, Daß ich weinen könnte bei Tag und Nacht Über die Erschlagenen meines Bolles!

Die Rede zeigt sodann K. 10, wie die Gößen vor dem allmächtigen Gott nicht bestehen können und endet mit dem Gebet, Israel doch mit Maß zu züchtigen und dagegen die Heiden, die es jest verschlingen, zu strafen. Der babylonische Zesaja hat dieß Stuck später nachgeahmt oder weiter ausgeführt. Gegen die Echtheit, die auch Ewald und Umbreit sesthalten, läßt sich nichts Stichhaltiges einwenden. Sehr schön gehalten ist hier die Beschreibung der göttlichen Macht im Gegensatz zur Natur und zu allem Menschenwerk. 10, 10 ff.

Gott der Herr ist Wahrheit, Ist ein lebendiger Gott und ewiger König, Bor seinem Grimm erbebt die Erde Und die Völkerhalten seinen Zorn nicht aus.

Er schuf die Erde durch seine Kraft, Gründete die Welt durch seine Weisheit Und spannte durch seine Einsicht den Himmel aus.

Sobald er bonnert, ift Waßergetose am himmel,

Er zieht Gewölf vom Enbe ber Erbe herauf. | Schamt feber Bilbner fich bes Gebilbes ; Blige bilbet er für ben Regen Und führt ben Sturm aus feinen Rammern. Da verdummt ber Mensch, so baß er finn= Das zur Beit ber Buchtigung untergeht. los wirb,

Denn Luge ift fein Werf und fein Beift barin, Nichtig ifte, ein thoricht Dachwerf,

In einer anderen Rede R. 11-13 wird befonders hervorgehoben, wie vergeblich die Ermahnungen zur Bundestreue im Deuteronomium gewes fen. Jeremia selbst wird von seinen Mitburgern in Anatot angefeindet und mit dem Tode bedroht. Er flagt unmutig über das Glud der Frevler, welche so lange nicht von der göttlichen Rache ereilt werden. Doch steht bem Lande die Berheerung und bem undankbaren, übermutigen Volke die Fortführung sicher bevor. Dies wird R. 13 symbolisch dargeftellt. - Einen weitern Unlaß zu brobenden Reben gab eine große Durre, R. 14-18. Gine Fürbitte des Propheten hilft nichts mehr, ba bas Bolf ebenfalls innerlich verdorrt und unrettbar verloren ift und von Lügenpropheten misleitet wird. Die perfonlichen Anfechtungen, Die Jeremia erfuhr, pressen ihm unmutige Worte aus: "Wehe mir, o meine Mutter, daß du mich geboren! einen Mann bes Streits und Sabers für bas ganze Land. Ich leihe nicht aus und fie leihen nicht mir; boch fie alle verwunschen mich." Indes tröftet Gott ben Bergagenben. aber ehe= und finderlos bleiben, weil alles Volf durch Seuche und durchs Eril hingerafft werden wird. Es folgen dann theils Ermahnungen, ben Sabbat doch zu halten, theils erneute Strafdrohungen, und zulest Berwünschungen der Feinde des Propheten. Kap. 19-20 wird in Bildern und Symbolen die Notwendigfeit des Erils verfündet; aber ichon zieht er sich allgemeinen Haß und Mishandlungen zu. Als die Chalpaer die Stadt belagern, foll er das Schidsal Israels weißagen. 21-24. kann nichts Tröstliches sagen; er flagt über die Leiter des Bolfes, über die Könige, die falschen Propheten, "die da laufen, ohne daß Gott sie gesandt hat, die vielmehr die Offenbarungen ihres eigenen Berzens aus= reden, das Volk mit eitlem Wahne erfüllen, durch Träume und Lugen weißagen und die Urme der Frevler ftarten." R. 23, 9-40. Dazu bas Besicht von den zwei Feigenkörben R. 24, nach Am. 8, 1-3. Am weis testen erhebt sich die Drohung eines Gerichtes über alle Bölfer weit und breit, R. 25, indem Gott schwinden lagen wird aus ihnen "den Ton der Wonne und ber Freude, den Ton von Brautigam und Braut, den Laut der Mühle und der Lampe Schein." — Hier standen vielleicht, wie Ewald nach bem Vorgange ber 70. annimmt, ursprünglich bie Aussprüche über fremde Bölfer, R. 46-49, und R. 25 bildete bazu ben all= gemeinen Schluß. Doch konnten ste auch als minder wichtig wie ein Anhang ans Ende gestellt werden. Im masoretischen Terte folgen jest zum Schluß des ersten Theils R. 26—29 drei vorherrschend geschichts liche Stücke. Zeremia spricht hier ausführlich von seiner eigenen prophestischen Wirssamseit, wie er Unglück geweißagt, zur Unterwerfung geraten und mit namhasten Gegnern, besonders mit falschen Propheten deshalb zu kämpsen gehabt habe. Das Sendschreiben an die babylonischen Gesfangenen bildet das Ende dieses Theils.

3 weiter Theil. Kap. 30-39. Daß hier ein besonderer Ab= schnitt beginnt, zeigt deutlich die neue ausführliche Überschrift. Es folgt junachft die Schilderung der mesfianischen Zeit, die Verheißung der Rud= fehr und einer Wiederherstellung bes Staates, und zwar R. 30-31 in flarer Rede, bann R. 32-33 in Bilbern und Symbolen. - Darauf folgen geschichtliche Rachträge über die letten Zeiten und wie er bei besondern Gelegenheiten jum Volfe geredet, wie er von nugloser Gegen= wehr abgemahnt (R. 34, 1-7) und gegen die Anechtung der im fieben= ten Jahre frei gelaßenen geeifert (34, 8-22). Roch weiter, bis auf Die Beit des ersten chaldäischen Ginfalls, geht R. 35 jurud, das merkwürdige Stud über die Rechabiten. Diese bildeten eine besondere Sette, Die unter Zelten wohnend bas einfache Nomadenleben fortführten und fich wie die Rafiraer bes Weins enthielten. Ihr Stifter und Stammvater wird Jonadab genannt. Beim Anruden ber Chaldaer waren fie nach Jerusalem geflohen, wo Jeremia sie ben Judaern als Muster aufstellte. In einer furzen Erzählung R. 36 wird Die Entstehung ber erften Schrift Hierauf folgte ursprünglich mohl R. 45, ein Schluß= und Troftwort für ben vielgeplagten Schreiber Baruch, gur Zeit jener erften Aufzeichnung im Jahre 607. Jest ift bies fleine Stud durch einen gro-Ben geschichtlichen Rachtrag getreunt, burch R. 37-44, Stude, Die wohl erft weit später und jum Theil in Agupten abgefaßt murben.

Dritter Abschnitt, Kap. 46-51. Aussprüche über fremde Bölker. Es sind dies kürzere Reden, die Jeremia, den Eroberungszügen der Chaldäer folgend, zu verschiedenen Zeiten niedergeschrieben oder diktirt hatte. Es sind offenbar meistens rein schriftstellerische Produkte; so das Triumphlied über die bei Karkemisch geschlagenen Agypter; die Bestrohung Agyptens durch Rebukadnezar; die Aussprüche über die Phislister, Moabiter und Ammoniter; über Edom, Damaskus und einige arabische Stämme, so wie über Elam, zusammen 9 kleine Stücke. Daran schließen sich zwei Anhänge K. 50-51, eine Weißagung über den Unstergang Babels nebst einer Aufforderung an die Erulanten zur Rache

und Rückehr. Das Stück erklärt sich nur aus der letten Zeit des Erils und kann schon deshalb nicht von unserm Propheten herrühren. Indes ist er darin nachgeahmt, wie auch der babylonische Jesaja. Unter den nordischen Feinden sind hier die Meder und Perser gemeint. — Ein noch späterer Anhang ist A. 52, über die letten Schicksale Jerusalems und des Volkes, ein Auszug aus den Reichsannalen, der fast wörtlich auch im 2 Kön. 24, 18 ff. steht. — Alles Übrige außer diesen drei Kapiteln und mehren Glossen und Zusäten in den echten Stücken trägt das Gespräge von Jeremia's eigenthümlichem Geiste und wird von ihm herrühzren. Nur ist der Tert schon sehr früh verwahrlost und in Unordnung geraten, was sich aus der Entstehungsgeschichte des Buchs zum Theil erklärt.

Im Allgemeinen mußen wir nach ben eignen Angaben bes Prophes ten brei verschiedene Zeiten feiner Schriftstellerei unterscheiben. erfte Aufzeichnung nach einer 23jahrigen Wirtfamfeit geschah im 4. Jahre bes Jojafim, also 607, nach R. 36, 2. Die zerftorte Schrift wurde fogleich vollständig wieder hergestellt, 36, 28. Wenn es am Schluße heißt, 36, 32: "Und es wurden hinzugefügt zu ihnen noch viele Worte gleich jenen," fo fann dieß nur ein Bufat aus fpaterer Zeit fein; benn bie erfte wie die zweite Aufzeichnung enthielt Alles, was der Prophet bis dahin geredet hatte. Dazu rechne ich namentlich R. 1-18. 25-26. 35-36. 45. 46-49. Diefe Grundsammlung nahmen die 599 nach Babel geführten Verbannten unstreitig mit. Das fie von fpatern Studen abschriftlich erhielten, mochten fie felbft beliebig einschalten ober aufügen. - Die zweite Beriode ber Schriftstellerei fällt wieder 20 Jahre fpater, um 588 nach ber Berftorung Jerufaleme, wie bieß R. 30, 2 ausbrudlich angegeben wird. Er vervollständigte jest bie erfte Sammlung. Einzelnes war wohl schon fruber eingetragen, g. B. ber Brief an die Berbannten, um 599. Jest aber um 588-587 ichrieb er nach der Katastrophe die tröstlichen Weißagungen, R. 30-33. Die zweite Uberschrift R. 1., 3 fam jest erft zu ber erften hinzu; benn fie fest bas Exil voraus, und ebenso schaltete er wohl felbst manche spatere Stude, wie R. 21-24 u. A., in die altere Sammlung ein. Gegen die ausbrudliche Angabe bes Propheten nimmt Ewald an, daß die zweite Aufzeichnung zugleich mit ben Bermehrungen erft nach ber Berftorung Jerusalems stattgefunden habe. Iedenfalls kam diese zweite Ausgabe auch nach Babel und erhielt fich hier bei bem gebildeteren Theile bes Bolfes. — In Agypten endlich erhielt bas Buch die letten echten Bufate von Jeremia. Der Brophet felbst mag bas Buch, bas zur Erbauung ja

nicht dronologisch zusammengestellt zu werden brauchte, in ziemlicher Unordnung hinterlaßen haben, fo daß bald Abichreiber und Schriftgelehrte in Agypten sich veranlaßt sehen mochten, manches umzustellen und paffender unterzubringen. Die griechische Übersetzung ber 70. nämlich zeigt eine fehr abweichende Reihenfolge der einzelnen Stude und überhaupt einen fehr verschiedenen Tert. Um bemerfenswertesten ift, daß die Ausfpruche über fremde Völfer (R. 46-49) gleich nach R. 25, 13 fteben, weil hier nämlich Weißagungen über fremde Bolfer angefündigt werben. Allein die Ginschaltung ift ungeschickt angebracht; fie zerreißt ein zusam= menhangendes Stud, und mußte jedenfalls gleich auf R. 24 folgen, weshalb es zweifelhaft bleibt, ob Jeremia felbst schon diese Stude in die Mitte ftellte, ober ob es nicht vielmehr erft ein fpaterer Lefer that nach Analogie des jerusalemischen Jesaja und des Ezechiel. Auch sonst sind im griechischen Texte Die Aussprüche unter einander umgestellt. Go ift das unechte Stud über Babel R. 50-51 zurudverfest und eingeschoben. Offenbar gab es fruh wenigstens zwei verschiedene Recenstonen unsers Buche, eine baby lonifde, Die fpater nach Palaftina fam, und eine alexandrinifche, die in Agypten entstand und zunächst für den aus= gewanderten, armften und ungebildetften Theil bes Bolfes bestimmt mar, später aber von alexandrinischen Juden fritisch zugestutt, verfürzt und er= weitert wurde. Im Allgemeinen ift ber hebraifche Tert wohl richtiger, als der der 70. ju Grund liegende, der Bieles willfürlich ausläßt, g. B. gewiße Wiederholungen, die Jeremia gerade fehr liebt, oder auch langere Stellen wie 10, 6-8, 10. 11, 7, 13-14. R. 33, 14-26; anderer Seits sind dort Zufäße, die der masoretische Text nicht hat. Immer aber ift die griechische Übersetzung jur Verbegerung mancher Lesarten mit Rugen zu gebrauchen.

3. Was den prophetischen und schriftstellerischen Cha= rafter Jeremia's betrifft, so ist er schon von haus aus eine weiche und wehmutige Natur, die den Sturmen der Zeit oft gang zu erliegen scheint, dann mit wunderbarer Kraft sich ermannt, aber bald wieder ermattet und feinen namenlosen Schmerz über bas unvermeidliche Schickfal feines Baterlandes in Thranen und Trauertonen ergießt. Envas Zerrißenes und Unversöhntes, ein Rotschrei des Schmerzes geht burch bas ganze Buch hindurch. "Db der Wunde meines Volfes bin ich verwundet, bin im Trauergewande und Entsetzen hat mich erfaßt." "Weinen wird im Stil-Ien meine Seele, und beständig thränen und zerfließen in Thränen mein Auge, weil gefangen fortgeführt wird die Beerde des Berrn." Diese Weichheit seiner Natur zeigt sich namentlich auch in ber Art, wie er seine

persönlichen Gefühle in lyrischer Weise so oft ausströmt, wie er seine Begner befämpft, verwunscht und zuweilen mit Gott felbst zu habern beginnt, weil er die Sunder noch leben läßt. Diese Ausbruche perfonlichen Unmuts kommen bei ältern Propheten in solcher Weise gar nicht vor und gehören mehr dem lyrischen Dichter an, der sein subjektives Gefühl walten laßen darf. vgl. R. 12, 1-4. R. 14, 7-9, 19-22. R. 15, 10, 15-21. Die lette Stelle ift ein prophetisches Lied, bas mit Gottvertrauen endet und im Pfalter stehen könnte. Auf die Rlage, baß ber Prophet Gottes wegen Schmach und Schmerzen erdulbe, erfolgt bie Antwort: "Ich will dich machen für dieses Volk zu einer festen Mauer von Erz, so daß, die wider dich tampfen, dir nicht obsiegen werden; denn ich bin mit dir, dir zu helfen und dich zu retten, spricht der Herr." Minder gefaßt ist R. 17, 14—18 und R. 18, 18—23. Als ein Urbild vieler eigentlicher Klaglieder stehe hier R. 20, 7-18, wo der Prophet gang lyrisch flagt und trot seines Gottvertrauens ben Tag feiner Geburt verwünscht. Nur wurde der Zusammenhang beger, wenn man Strophe 3 und 4 voranstellte und dann 1 und 2 folgen ließe.

Du verlockest mich, herr, und ich ließ mich | verlocken,

Haft mich ergriffen und hast gesiegt;

Bum Gespött bin ich worden allezeit,

Indem ein Jeder mich verhöhnt.

Denn so oft ich rede, muß ich flagen,

Muß rufen: Mishandlung und Gewalt!

Ja, das Wort des Herrn ist mir geworden

Bur Schmach und zum Schimpfe allezeit.

Und mein' ich: ich will an ihn nicht denken

Und ferner nicht reden in seinem Namen,

So wirds in meinem Herzen wie brennens

des Feuer,

Das ba verfchloßen in meinem Bebein.

Ich muhe mich ab, es auszuhalten, und fann es nicht;

Denn ich hörte das Flüstern Bieler, Indem Schrecken war ringsum: "Zeiget es an und laßt uns ihn anzeigen!" All meine Freunde lauern auf meinen Fall: "Bielleicht läßt er sich verleiten, So werden wir seiner mächtig Und wollen unsre Nache an ihm nehmen!" Doch der herr ist mir wie ein gewaltiger Held,

Drum straucheln meine Verfolger und wers ben nicht siegen,

Schämen fich fehr, daß es ihnen nicht ge= lingt,

In ewiger, unvergeflicher Schanbe.

Gott der Heerschaaren prüft den Gerechten, Sieht Nieren und Herz; Möchte ich sehn beine Rache an ihnen!

Möchte ich sehn beine Rache an ihnen! Denn dir hab' ich meine Sache offenbart. Singet dem Herrn, lobpreiset den Herrn, Denn er rettet des Armen Leben aus der Frevler Hand.

Doch verflucht sei der Tag, an dem ich ges boren!

Der Tag, an bem meine Mutter mich gebar, Nicht fei er gesegnet!

Berflucht ber Mann, ber bem Vater Die Botschaft brachte:

"Es warb ein Sohnlein bir geboren," Ihn höchlich erfreuenb.

Es werbe fener Mann wie die Stadte, Die der Herr zerstört hat ohne Reue! Er hore Geschrei am Morgen Und Kriegesruf zur Mittagszeit: Dritter Abschn. B. 650-536. Die chalbaische Periode. Jeremia. 397

Weil er mich nicht getöbtet im Mutter= Warum doch kam ich aus dem Mutterschooß schooß noch, hervor,
So daß meine Mutter mein Grab geworden Um zu sehen Elend und Jammer
Und ihr Leib ewig schwanger geblieben! Und meine Tage in Schmach zu verbringen?

Diese vorherrschend subjettive Seite des Jeremia zeigt sich auch darin, daß er häusiger als andre Propheten Aussprücke gegen Einzelne gibt wie K. 22, 10—12. 22, 13—19. K. 28. K. 29, 24—32. K. 36, 29—31. Ebenso Verheißungen an einzelne Personen 39, 15—18. K. 45. — Indes ist er keinesweges bloß ein elegischer Dichter. Reben jener natürlichen Weichheit und Reizbarkeit sindet sich eine ebenso tiefe sittliche Kraft, die größte Entschiedenheit, überall vor Hohen wie vor Niedern selbst mit Lebensgesahr die Wahrheit zu verkünden und klassichtslos die Lage des Staates, des Rechtswesens, der Religion und Sittlichkeit auszudecken. Seine genauen, oft bis ins Einzelnste gehenden Schilderungen geben uns das treuste Bild jener sich auflösenden, verswirrten Zustände.

Der Prophet, ber gewiß ein guter Patriot war und mit rührender Liebe an seinem Vaterlande und Volfe hieng, sah sich in die traurige Notwendigkeit versett, Unterwerfung unter die erdrückende Übermacht anzuraten. Auch ein Konig mit größeren Berrichergaben, ale Zebefia fie besaß, wurde ben Untergang bes fleinen Staates schwerlich abge= wandt haben. — Jeremia fah immer flarer, aber auch mit steigendem Schmerze das unabwendbare Schicffal voraus, und mußte es noch mit= erleben, wie es vernichtend über die heilige Stadt und das ganze Land hereinbrach. Dennoch verfündete er mitten unter ben Trummern Jerufaleme mit fester Zuversicht bas Unglaubliche, Die einstige Rückfehr aus ber Berbannung und eine schönere Bufunft bes theofratischen Staates. R. 30 - 33. Diefe Weißagungen gehoren zu den merfwürdigften des alten Bundes und sind nur erflärlich aus der tiefen sittlichen Macht des Beistes, welche die Propheten durchdrang und sie trop aller Hemmun= gen, trop aller Berfolgungen ber Zeitgenoßen aufrecht erhielt. Bugleich erhebt sich Jeremia jest bei ber außeren Vernichtung bes Staates zu bem Bedanken, bag auch ber bisherige Bund bes Bolfes nicht mehr genuge, fondern ein neuer geschloßen werden muße, ein Bund, ber nicht mit Erz und Griffel in Stein gegraben, sondern ine Berg ber Menfchen gefdrie= ben fei, also ein Bund ber Gesinnung und nicht bes außeren Gesetes. Zugleich wird bann jeder Israelit unmittelbar von Gott felbst belehrt merden. R. 31, 31 - 34:

### 398 Zweite Beriobe. Bon b. Grunb. b. Konigthums bis g. Enbe b. Exile.

Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr,
Da schließe ich mit dem Hause Israels
Und mit dem Hause Juda's einen neuen Bund,
Nicht wie der Bund, den ich schloß mit ihren Bätern
Bur Zeit, da ich ihre Hand ergriff,
Um sie hinauszusühren aus dem Lande Agypten,
— Welchen meinen Bund sie brachen,
Obwohl ich ihr Schußherr war, spricht der Herr,
Sondern dieß ist der Bund, den ich schließen werde mit dem Hause Israels
Nach jener Zeit, spricht der Herr:

Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres
Und schreibe es ein in ihr Herz,

Ich werde bann ihr Gott sein
Und sie werden mein Volk sein.

Dann werden sie nicht mehr Einer den Andern,

Bruder den Bruder belehren und sprechen: "erkennet den Herrn!"
Sondern sie alle werden mich erkennen
Vom Kleinsten bis zum Größesten, spricht der Herr;

Denn ihre Schuld will ich vergeben,
Und ihrer Sünde nicht weiter gedenken.

Es ist dieß eine neue und freisinnige Anwendung eines Gedankens, den schon 50 bis 60 Jahre früher der Gesetprediger im Deuteronomium 30, 11—14 ausgesprochen, daß nämlich das göttliche Gesetz keinen transcendenten Ursprung habe, sondern im Munde und Herzen des Menschen selbst liege und deshalb leicht zu vollbringen sei.

Überhaupt hängt unser Prophet nicht einseitig am Alten, am wenigsten, wenn es ein bloß Außerliches ist, wie z. B. die heilig gehaltene Bundeslade, um die man sich fünftig nicht fümmern und sie nicht wieder herstellen werde. R. 3, 16. Im Gegensatzur gewöhnlichen Beschneis dung fordert er auf, das Herz zu beschneiben, und obwohl er selbst von priesterlicher Herfunft war, so hat doch kein anderer Prophet die pflichtvergeßenen Priester und Propheten jener Zeit so gegeißelt wie er. Erst als alter Mann zeigt er dem levitischen Wesen sich günstiger. R. 33, 19 ff.

Allerdings ist Jeremia kein origineller und genialer Geist, keine eigentlich poetische, schwungreiche Natur, obwohl ihm tieses und leicht= erregbares Gefühl nicht abzusprechen ist. Allein das Gefühl an sich macht nicht den Dichter, sondern die phantasiereiche Auffaßung und Darstellung desselben oder eines Gedankens. Außerdem ist sein Gefühl mehr ethischer, als ästhetischer und poetischer Art. Er hat zu wenig Sinnlichkeit und für die schöne rhythmisch abgerundete Form kein rechtes

Drgan. Taucht fie stellenweis auch hervor, fo weiß er fie nicht festzu= halten und burch ein ganges Stud burchzuführen, wenigstens nicht ein den prophetischen Reden. Er ift überhaupt mehr Redner als Dichter und hat den Predigerton des Deuteronomiums fich angeeignet, fo baß feine Bolfereden, Die durch Breite und Wiederholungen oft ermuden, nichts weniger als poetisch = prophetische Kunstwerke sind wie bei Jesaja und Andern, sondern eine eigenthumliche Mischung von Profa und Poefie zeigen. Die fruhern Reden, namentlich bie über fremde Bolfer, find etwas lebendiger, fraftiger und gedrangter, als bie fpateren. Die vorherischend trube elegische Stimmung brachte ohnehin ichon eine gewiße eintonige Redseligkeit mit sich, die durch die immer sich wieder= holenden Ermahnungen voll stehender Gedanken und Wendungen noch vermehrt wird. Go hat nun die Darstellung im Ganzen etwas Berfah= renes, Aufgelöstes und Haltungsloses. Die Sturme ber Zeit ließen ihn nicht dazu kommen, seine Gedanken zu koncentriren und zu wenigen, großartigen Gemalden zusammenzuordnen. Auch hat offenbar die Ge= wohnheit bes Diftirens auf seine Schreibart unvortheilhaft eingewirft. Denn daß er nicht etwa nach Concepten, wie man gemeint hat, sondern aus dem Ropfe Die oft vorgetragenen Grundgedanken dem Baruch in Die Feder gab, folgt außer der bestimmten Angabe R. 36, 2, 28 auch aus den fehr ungleich gehaltenen Reden felbst, Die gang den Gindrud machen, als feien fie extemporirt ober einem mundlichen freien Vortrage nach= geschrieben. -

Eigenthümlich find dem Jeremia zahlreiche symbolische Sandlun= gen, die aber größtentheils nicht aufgeführt, fondern ein bloßer Rede= schmud find, als folder aber — wie die beiden Bifionen R. 1 und 24 wenig Phantafie und Erfindungsgabe zeigen. Gelbft in den meffiani= ichen Soffnungen, die er erft fpat, erft nach der großen Rataftrophe aus= spricht (R. 30 - 33), fehlen die schönen poetischen Anschauungen der älteren Propheten über eine Verflarung ber Natur und über ihre fitt= liche Verföhnung mit dem Menschen, wie sie sich z. B. noch bei dem gleichzeitigen Berfaßer von Bach. 12 - 14 finden, fo wie fpater wieder bei dem babylonischen Jesaja. Er ift, wie gesagt, eine etwas nudyterne Ratur, und daher auch ein Feind aller unflaren Träumerei und aller schwärmerischen Erwartungen, und fo macht seine Schrift eigentlich ben Übergang von der Prophetie in die reine Lehre und Erbauung. Es ist Dieß im Gange ber Entwicklung fein Rudschritt; im Gegentheil find gerade durch Jeremia die allgemeinsten religiösen Wahrheiten dem Bolfe nahe gebracht und recht eigentlich popularifirt worden, weshalb er auch

unter allen Propheten der leichteste ist. Das Deuteronomium hat am meisten auf seine Entwicklung eingewirkt. Aber auch sonst erscheint er mehrfach abhängig von älteren Propheten und hat namentlich in den Aussprüchen über fremde Bölker Vieles entlehnt. Bgl. Kap. 48 mit Jesaja 15—16. Jer. 49, 7—17 mit Obadja. Über dieß letzte Stückisch noch einiges zu bemerken.

Dbabja enthält eine Drohrede gegen die Edomiter, weil sie bei ber Berftorung Jerufalems ben Chaldaern geholfen und die Joraeliten ichabenfroh verspottet hatten. Schon fruher war ben Edomitern wegen ihres Übermutes Strafe angedroht und hatte fie betroffen. Ebenfo follen fie jest aufs Reue gezüchtigt werden; benn ein göttliches Gericht wird balb über alle Bolfer ergehen. Darauf wird Juda und Jerael aus ber Befangenschaft zurückehren und bas bavidische Reich hergestellt werben, während Edom durch Juda unterworfen werden wird. Das Stud muß balb nach ber Berftorung ber Stadt, um 588, von einem Zeitgenoßen bes Jeremia verfaßt fein. Er wiederholt dabei den Ausspruch eines an= bern Propheten über Edom (Dbab. 1, 1-7, 18) und trifft babei fo wörtlich mit Jeremia 49, 7-21 zusammen, bag notwendig einer vom andern abhängig zu fein icheint. Run biftirte Jeremia jene Stude im 4. Jahre bes Jojafim, um 606, woraus Sigig u. Al. folgern, baß Dbabja, ber nach bem Jahre 588 fchrieb, die übereinstimmenden Berfe von Jeremia entlehnt haben muße. Indes find innere Grunde durchaus dagegen; denn bei Dbadja erscheint Alles ursprünglicher, wohl zusam= menhangend, abgerundet und voll, während Jeremia die gleichen Berfe mehr ins Breite gieht ober auch verfürzt und durch einander wirft. Der Widerspruch erflärt sich einfach durch die Unnahme, daß beiden Berfaßern ein brittes alteres Stud zu Grunde liegt, welches fie unabhangig von einander benutt haben, und zwar Jeremia im Bangen freier und willfürlicher, während Obadja den Urtert weniger verändert beibehalten hat. Es verhalt sich hiermit also gerade so, wie mit bem Citate bei Jesaja R. 2, 2—4 und Micha 4, 1—4. —

Um das Bild des Jeremia, von dessen Leben und Schicksalen wir mehr wißen, als von irgend einem andern alttestamentlichen Schrift= steller, hier möglichst vollständig hinzuzeichnen, so verbinden wir mit seiz nen prophetischen Schriften sogleich noch ein rein poetisches Stück, näm= lich die fünf Klagelieder, welche die Tradition ihm als Verfaßer zuschreibt. So zuerst die Septuaginta 1, 1. Mit Unrecht hat man für diese Überlieserung sich auf die Chronif berusen. Hier heißt es nämlich 2 Chron. 35, 25: "Und es wehstlagte Jeremia über Josia, und alle

Canger und Cangerinnen fprechen in ihren Alagliebern bis auf biefen Tag von Josia, und machten dieselben zur Sitte in Israel; und fiehe, sie sind aufgeschrieben in den Klagliedern." Auch Josephus in ber Urchaologie X, 5, 1 bemerkt, daß noch zu seiner Zeit ber Trauergefang, ben Jeremia auf Josia gedichtet, eriftirt habe. Aus ber Angabe ber Chronif durfen wir nur fo viel schließen, daß es etwa um 300 vor Chr. eine Sammlung von nationalen Elegien gab, unter benen fich auch eine oder einige auf den Tod Josia's befanden, die man dem Jeremia guschrieb. Wahrscheinlich standen auch unfre jesigen Klaglieder barin; nur können es nicht die auf Josia gedichteten sein, wie man früher wohl meinte. Daß bas Bolf ben edlen Josia beweinte, ber ba war "ber An= walt der Unglücklichen und Armen, der da af und trank und Recht und Gerechtigfeit übte und bem es deshalb wohl ergieng", wie Jeremia 22, 15, 16 ihm nachrühmt, bas wißen wir ebenfalls aus unferm Propheten, 22, 18. Wgl. 3ach. 12, 11. Doch bleibt es zweiselhaft, ob gerade Jeremia Todtenlieder auf den gefallenen König gedichtet; denn er fordert vielmehr bas Bolf auf, lieber feinen Sohn Schallum (b. i. Joachas), der ine Eril geführt wurde, zu beflagen. Jer. 22, 10 - 12:

> "Weinet nicht um ben Tobten Und beflaget ihn nicht! Weinet vielmehr um den, der da geht, Weil er nimmer wiederkehren Und sein Geburtsland sehen wird.

Denn so spricht der Herr von Schallum, dem Sohne Josia's, der da König ward an Josia's, seines Vaters, Statt, und der da fortgezogen ist aus diesem Orte:

Er kehret nimmer dahin zurück, Sondern da, wohin sie ihn geführt, wird er sterben Und dieses Land nicht wieder sehn."

Aus dem Inhalte unfrer setigen Klaglieder ergibt sich jedenfalls unbestreisbar, daß sie durch die Zerstörung Jerusalems und des Tempels so wie durch die Fortführung des Bolkes nach Babel veranlaßt worden sind. Jede Elegie enthält 22 Strophen, die sehr fünstlich mit den Buchstaben des Alphabets beginnen; nur die fünste, die auch fürzere Strophen hat, ist nicht alphabetisch, besteht aber ebensalls aus 22 Strophen. Die Lieder sind sichtbar für den Gesang bestimmt und deshalb auch rhythmisch so regelmäßig gemeßen, wie nur wenige andere Stücke. Es herrscht hier aber nicht der sonstige gewöhnliche Parallelismus der Glieder, sondern der Gedanke schreitet in der Regel fort. Wenn Jeremia in Gesch, d. poet. Nationallit. d. hebr.

feinen Volksreden zu wenig Formensinn zeigte, so ift bier fast ängstlich das rhythmische Mas gehalten, weshalb man geneigt sein könnte, die Autorschaft ihm abzusprechen, zumal auch einige Stude, wie R. 2 u. 4, mehr poetische Kraft zeigen, als wir dem Jeremia im Allgemeinen zutrauen möchten. Allein andere Grunde sprechen doch für ihn, namentlich der prophetisch gehaltene Beift dieser Lieder, Der elegische Ton, Der sich nicht erschöpfen fann und die unverfennbare Abulichfeit in der Sprache. Indes von zwingender Notwendigfeit find alle Diefe Beweise nicht. Man vergleiche damit das gleichzeitige prophetische Stud Jer. 30 - 33, Am größten ift die Wahrscheinlichfeit bei Rlag. 1 und 3. In bem sonft schos nen vierten Klagliede spricht manches gegen Jeremia. Go nannte er wohl schwerlich den schwachen charafterlosen Zedefia 4, 20 "unsern Les benehaud, in beffen Schatten wir zu leben gedachten." Charafteriftisch. ist es jedenfalls für den Dichter Jeremia, daß er sich dem Zwange des Alphabetes in einer so furchtbar ergriffenen, tragischen Stimmung noch unterordnen konnte und einen fo zierlichen, rein außeren und zufälligen Salt für bas Aussprechen seiner Wefühle suchte. Ein echt poetischer Benius hatte bas nimmermehr gethan. Budem mar er bamale minbestens ein Sechziger. Besonders spielend und fünstlich erscheint jener 3mang in der 3. Elegie, wo die drei hauptglieder einer jeden Strophe dreimal denfelben Anfangebuchstaben haben, und deshalb wohl die Bilber so willfürlich gehäuft find, wie wir es fonft bei Jeremia nicht finden. Außerdem ift jedes der 3 hauptglieder wieder in 3 fleinere getheilt und enthält zwei betonte Gilben, wie Die 1. Strophe zeigen mag :

Ach, ich bin der Mann,

der Elend sah

durch die Rute seines Grimms!

Also hat er mich geleitet

und in Finsternis gesührt

und nicht in Licht.

Alleinzig gegen mich

wendet er wiederholt

seine Hand alltäglich.

Im Allgemeinen bildet jede Elegie ein abgerundetes Ganzes; in jeder fehren mit einer gewißen Abwechselung und Mannigfaltigfeit einige Grundgedanken wieder, nämlich die tiefste Trauer über das beispiellose Schickfal, die Betrachtung der Schuld und der Notwendigkeit eines solchen Untergangs und endlich die Bitte um Rache an den übermütigen Feinden und um die Erlösung Israels. Bon der Not und den Drangsfalen während der Belagerung, wie in der Stadt der Hunger wütete, so

daß Mütter ihre eigenen Kinder kochten und aßen, von den Gräueln bei der Erstürmung und Zerstörung entwerfen die Klaglieder ein erschütterns des Gemälde, und wie oft mögen den treuen Vaterlandsfreunden bei Anhörung dieser Gesänge die alten Wunden frisch geblutet haben!

Die erfte Elegie beginnt mit dem Klageruf über die verwaifte, verwitwete Stadt, die sonst so volfreich mar, nun aber verlagen, verbannt in der Fremde; Niemand befucht jest noch die Feste in Zion. We= gen ihrer Sunden ward die Stadt so gebeugt und ausgeplundert, die Bewohner fortgeführt. Der Feind betrat das Seiligthum, nahm die Beihgeschenke. Alle Kostbarkeiten gab man hin, um ben Hunger zu stillen. Dann wird die Stadt, die schon am Ende von B. 9 und 11 felbft spricht, von V. 12 - 22 redend eingeführt und schildert ihr namenloses Unglud, das sie durch Untreue gegen Gott verschuldete. Doch ben Feinben, wie Gott verfündet hat, foll es einft ebenso ergeben, weil fie gleich= falls gefrevelt. Möglicher Weise konnte fich biese Glegie auf die erfte Einnahme Jerusalems beziehen, wo nur der Tempel geplundert und die wehrhafte Einwohnerschaft fortgeführt wurde, wie B. 1, 3, 5, 10, 15 besonders hervorgehoben wird. Von einer Zerstörung des Tempels und der Stadt ist hier noch nicht die Rede. Das Feuer, welches Gott V. 13 aus der Sohe in fie fendet, ift nur Bild ber Strafe von Dben. Der Berfaßer ringt hier sichtbar noch mit der fünstlichen Form, die ihm erft fpater geläufiger geworden fein muß. Das Stud lautet:

1.
Ach wie fist so einsam ba
Die volkreiche Stadt,
Wie eine Witwe geworden!
Sie, die Prächtige unter den Völkern,
Ote Mächtige unter den Städten
Ist dienstdar geworden!

Bei Nacht weint fie immer, Die Wangen voll Thranen, Indem feiner fie troftet Bon all ihren Freunden; All ihre Vertrauten verrieten fle, Sie wurden ihr zu Feinden.

Centnerschwer lag auf Juda Das Elend und die Knechtschaft, So wanderte es fort und wohnt unter den Bölfern;

Es fand feine Ruhe, Indem all feine Berfolger Es erreichten in ben Nöten.

Da trauern nun die Wege Zions, Weil Niemand zum Feste kommt, All ihre Thore sind verödet. Es seuszen ihre Briester, Es jammern ihre Jungfraun Und sie ist bekümmert.

Es wurden ihre Dränger Bu ihren größten Feinden; Sie plünderten sie, weil der Herr sie beugte. Ob der Größe ihrer Sünden Giengen ihre Kinder Gefangen vor dem Dränger her.

26\*

# 404 3weite Periode. Bon b. Grunb. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Exile.

6.

Fortzog von ber Tochter Zion All ihre Pracht; Ihre Fürsten wurden den hirschen gleich, Die feine Weide sinden Und bann fraftlos bahingehn Vor dem Treiber her.

7.

Gebenk war Jerufalem zur Zeit ber Rot und Verfolgung All ihrer Weihgeschenke, die man brachte von Alters her, Wenn ihr Bolk in Feindes Hand siel Und kein helser da war; Das sahen die Dränger Und lachten ihres Untergangs.

Pauptfünden begieng Jerusalem, Darum ward sie zum Abscheu; All ihre Verehrer verachteten sie, Weil sie sahen ihre Blöße, Sie selbst auch seuszte Und wandte sich abwärts.

The Unflat flebte an ihren Schleppen, Sie bachte nicht an ihr Ende, So fank sie wundersam Ohne einen Tröster. "O Herr, sieh mein Elend, Wie so stolz thut der Feind!"

10. Reck streckte seine Hand. Der Feind nach ihren Weihgeschenken; Ja sie sah, wie in ihr heiligthum Bolker kamen,

Denen du boch geboten, Daß sie niemals zu bir In die Gemeinde kamen,

2aut erseuszten all ihre Leute Und suchten nach Brod; Sie gaben ihre Kostbarkeiten Vür Speise, um sich zu erquicken. "Sieh, o Herr, und erschau es, Wie so niedrig ich bin!" "Merkt es boch all ihr Wandrer des Wegs Und schauet und seht, Ob gleicht ein Schmerz wohl meinem Schmerz, Der angethan ward mir,

12.

Der angethan ward mir, Den ba beugte ber Herr Am Tage seines Glühzornes?

13.

Niebertrat er meine Gebeine Und fandte in sie Feuer aus der Höhe; Spannte Nepe meinen Füßen Und fehrte mich um, Machte mich ode Und elend allezeit.

14.

Dhne Kösung hielt er Das Joch meiner Sünden, Sie brängten sich hervor, meinen Hals übersteigend; Der herr beugte meine Kraft

Der Herr beugte meine Kraft Und gab mich dahin in Hände, Die mir unwiderstehlich.

15.

Prachthelben, die ich hatte, Nahm alle mir der Herr Und berief gegen mich eine Kriegerschaar, Weine Jünglinge zu zerschmettern; Die Kelter trat der Herr Über der Jungfran, der Tochter Juda's.

16.

Quillend von Waßer sind beshalb meine Augen, Und ich weine, weine, Weil so fern von mir ein Tröster, Der mich erquickte. Weine Söhne sind vertilgt, Weil obgesiegt der Feind.

17.

Medt auch Zion bie Hände empor, Doch tröstet es keiner; Der Herr bestellte seine Dränger Rings um Jakob; Icrusalem wurde Zum Abschen unter ihnen. 18.

Sieh, gerecht ist ber Herr, Denn ich verwarf sein Wort. So hört doch all ihr Völker Und sehet meinen Schmerz! Weine Jungfrauen und meine Jünglinge Zogen fort als Gefangene.

19.

Trenlos waren gegen mich Die Freunde, die ich gerufen; Meine Priester und Altesten Berschmachteten in der Stadt, Da sie Speise für sich suchten, Um sich zu erquicken.

20.

"Umbrangt bin ich, fieh es, o herr! "" Dein Inneres wogte, Es wandte fich mein herz im Bufen, Weil ich wiberspenstig war; Das Schwert würgte braußen Und brinnen gleichsam bie Best.

21.

Bernahmen sie auch mein Seufzen, So tröstete mich boch keiner, All meine Feinde hörten mein Unglück, Erfreut, daß du es gethan. Doch du führst herbei den Tag, den du versfündigt,

94

Was sie Boses gethan, Das komme vor bich! Und thu ihnen wie du mir gethan Wegen all meiner Sünden! Denn groß ist mein Seufzen Und siech ist mein Herz.

Bo fie werben wie ich.

Abnliche Klagen ohne strengen Zusammenhang und eigentlichen Gedanstenfortschritt stellt auch das zweite Stud dar. Rur die Bitte um Besstrafung der Feinde sehlt hier. Vers 1—5 schildern den göttlichen Jorn bei Vernichtung der Städte und des Landes; wie er namentlich seinen Vestort zerstörte, den Sabbat aufhören ließ, den König und die Priester verwarf, das Heiligthum den Heiden preisgab, die Mauern niederreißen ließ, den König und die Kürsten verbannte und den Propheten seine Weißagungen mehr ertheilte, V. 6—9. Daher tiesste Trauer bei den Altesten und Jungfrauen. Dann tritt der Dichter V. 11—13, wie es Jeremia liebt, in der 1. Person redend auf und flagt:

"In Thranen vergehen meine Augen, Mein Innerstes wogt, Mein herz fließt zur Erbe Ob ber Bunde meines Bolfes, Indem verschmachtet find Kinder und Saug-

linge

In ben Strafen ber Stabt.

Ihren Muttern sagten fie: "Bo ist Brod und Wein?" Indem sie hinschmachteten wie ein L wundeter In ben Straßen ber Stadt, Und ihre Seele aushauchten Am Busen ihrer Mütter.

Wie foll ich bich aufrichten, was bir vers gleichen,

D Tochter Jerusalem?

Bas fann ich bir gleichstellen, um bich zu troften,

Du Jungfrau, Tochter Bion?

Indem fle hinschmachteten wie ein Ber= Denn groß wie das Meer ist beine Bunde, wundeter Und wer wird dich heilen?"

Noch deutlicher tritt im Folgenden der prophetische Dichter hers vor, indem er die falschen Propheten anklagt, daß sie dem Volke seine Schuld nicht enthüllten, V. 14. Nun staunt und spottet noch alle Welt

über den Fall der Stadt, die man sonst "die Krone der Schönheit, die Lust des ganzen Landes" nannte, besonders die Feinde Zions. In der Mot rief man wohl zu Gott; doch zu spät. Daher die Aufsorderung zu Klage und Trauer, V. 18—19, die V. 20 in die Bitte an Gott überzgeht, den Jammer anzusehn, gleichsam um ihn zu rühren und zum Mitzleid zu bewegen durch das Furchtbare, was da geschehen, wie nämlich Weiber ihre eignen Kinder verzehrt, wie Prophet und Priester im Tempel erwürgt worden, wie Knaben und Greise, Jünglinge und Jungfrauen in den Straßen durchs Schwert gefallen und Niemand entsommen sei. Dieß Stück geht sichtbar auf die zweite Einnahme und wirkliche Zerzstörung Jerusalems.

In der dritten Elegie spricht Jeremia hauptsächlich seine eignen Erfahrungen aus, wie er in den endlosen Nöien bei Gott keine Hülse gefunden und zum Gespött und Gelächter der Menschen geworden, so daß er fast verzweiselte, V. 1—18. Indes sammelt er sich wieder bei dem Gedanken der ewigen Gnade und Treue seines Gottes und fährt fort, still zu hoffen, hält die Prüfungen für gut und ermahnt den Mann: "Er biete seinen Backen dem Schlagenden dar, und trage vollauf die Schmach!" wie unser Prophet es gethan. Bgl. Jesaja 53. Denn er weiß, daß Gott nicht für immer verstößt, "sondern wenn er betrübt, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade", und betrübt nicht mit Lust die Menschenkinder.

"Daß man zermalme unter seinen Füßen alle Gefangenen bes Landes, Daß man niederbeuge bas Recht bes Mannes vor dem Antlit bes Höchsten, Daß man unterdrücke den Menschen in seiner Sache, bas will nicht der Herr.

Indes Alles kommt von Gott, und Niemand darf sich eigentlich über seine Strase beklagen. So wurde auch Israel nur für seinen Ungehors sam gezüchtigt, wie es V. 40—48 abermals geschildert wird. Bei der allgemeinen Drangsal hatte auch der Dichter die größten Leiden und Todesgesahren von seinen Feinden zu ertragen, 52-57. Doch verstrauensvoll wendet er sich zu Gott: "Du wirst, o Herr, meine Sache sühren und mein Leben erlösen." Er kennt ja die Anschläge der Gegner und wie sie ihn schmähen und ihm nachstellen. Daher zum Schluß die Bitte: "Vergilt du ihnen die That, o Herr, nach dem Werk ihrer

Hände! Gib du ihnen Verstocktheit des Herzens und versluche sie! Versfolge sie im Grimm und tilge sie hinweg unter Gottes Himmel!" Diese drei ersten Elegien hätten also einen guten Zusammenhang: die erste bezöge sich auf die Plünderung des Tempels und die Fortsührung des Volkes um 599; die zweite schilderte den wirklichen Untergang der Stadt und des Tempels um 588, während die dritte mehr die persönlichen Leisden und Verfolgungen des Propheten ausspricht.

Das 4. Stud hat einen nachträglichen Charafter; es enthält wieber allgemeine Klagen und hebt namentlich die entsetzlichen Vorgänge bei der Hungersnot am ausführlichsten hervor. (Vgl. K. 2, 11, 12.)

Die ba Leckerbißen sonst gegeßen, Die verschmachteten in ben Straßen; Die auf Burpur sonst sich stüßten, Die umarmten nun ben Kot.

Glücklicher find bie vom Schwert erschlagen Als die vom hunger erschlagen worden,

Die da hinschmachten mußten undurchbort, Fern von ben Früchten des Gefildes.

Mitseidevoller Frauen Hände, Die kochten gar ihre Kinder, Und sie dienten ihnen zur Speise Bei dem Untergange meines Volkes.

Zwar hielten Volk und Fürsten die Stadt für uneinnehmbar, doch wegen der Sünden der Propheten und Priester, die das Blut der Gerechten versgeben, mußte sie fallen. Vergebens hoffte man auf fremde Hülfe (auf Agypten V. 17. vgl. R. 1, 19). Das Ende war beschloßen, der Feind holte die Fliehenden in den Bergen und in der Wüste ein, auch den Kösnig, und die Somiter frohlockten schadenfroh. Doch auch diese wird die Strafe erreichen, während Zions Strafe aufhören und nicht wiedersehren wird. So endet dieß Stuck mit Zuversicht und Hoffnung.

Die 5. Elegie scheint einer etwas späteren Zeit anzugehören, und während die vier ersten offenbar bald nach der Katastrophe in Palästina gedichtet wurden, so ist die lette wahrscheinlich in Agypten versaßt. Denn nach B. 6 fühlt das Bolt von den Agyptern und Affyrern d. i. hier von den Chaldäern sich abhängig und büst für die Sünden der Bäter, holt mit Lebensgesahr Speise aus der Büste und leidet schon so lange, daß es klagend und zagend ausruft, ob Gott es denn ganz und gar vergeßen und verworfen habe! Allerdings wird auch hier gesagt, daß das Bolk für seine Sünden büße B. 16; vgl. dagegen B. 5; doch muß die Strase schon länger gedanert haben. Jerusalem ist öde und wilde Thiere hausen darin. B. 18. Dieß lette Stück ist nicht mehr alphabetisch. Kein Jusall, wie Ewald meint, hat die alphabetische Ansordnung hier verhindert, sondern der Dichter war es müde, sich diesem äußern Zwange noch länger zu unterziehen und behielt nur die Strophens

408 3weite Periobe. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Erile.

fannt, wenn er sagt: "in 5 bleibt endlich nichts als das reine, zwar schmerzlichste, aber doch gefaßte und hoffende Gebet der ganzen Gemeinde um Rettung." Rein unbefangener Leser wird das darin sinden. Die Worte lauten:

1.

Gebenke, o herr, was uns geschehen! Erblicke und siehe unsere Schmach!

2

Unser Erbiheil fiel ben Ausländern gu, Unfere Gaufer ben Fremblingen.

3.

Unfre Maifen find ohne Bater, Unfre Mutter find wie Bitwen.

A.

Unfer Bager trinfen wir für Gelb, Unfer Bolg mußen wir faufen.

5

Den Nacken im Joch, fo werben wir gejagt; Wir find erschöpft und burfen nicht ruhen.

A.

Den Agnptern reichen wir die Band, Den Affprern — um fatt zu efen.

7.

Unfre Bater fehlten und find nicht mehr: Wir aber tragen ihre Schulben.

(Bgl. 3ef. 53).

R.

Sflaven herrschen über une, Und Niemand entreißt une ihrer Sand.

9.

Wir holen unfre Speise mit Lebensgefahr, Fliehend vor bem Schwert ber Bufte.

10.

Unfre Haut, die brennet wie ein Ofen, Wegen ber Gluten bes Hungers.

11

Die Weiber in Zion schändete man und bie Jungfrauen in Juba's Städten.

12.

Durch ihre Hand wurden Fürsten gehängt, Und die Person ber Atteften ward nicht geachtet.

13.

Jünglinge trugen Mühlenfteine, Unb Anaben ftrauchelten unterm Sole.

14.

Die Altesten vermeiben ben Markt, Die Jünglinge ihr Saitenspiel.

15.

Berfchwunden ift bie Freude unfere herzens, ... In Leid ift verwandelt unfer Reigen.

16.

Gefallen ift unfere Hauptes Krone: Behe benn uns, well wir gesündigt!

17.

Darum wurde frank unfer Berg, Darum erbunkelten unfere Augen :

18.

Darum, weil obe ber Zionsberg Und die Füchse barüber laufens -

19.

Du, o Berr, bu thronest ewig, Bei allen Weschlechtern bleibt bein Thron.

20.

Warum so ganzlich vergißest du uns? Berläßest uns so lange Zeit?

21.

Führ' uns jurud, herr, gu bir, bag wir uns befehren!

Mach neu unfre Tage, wie ehebem!

22,

Ober haft bu uns ganz verworfen ? Burneft auf uns gar zu fehr?

Diese Elegien geben uns später, wenn wir an die Lyrik dieser Periode kommen, sowohl in Beziehung auf die Form wie auf den Inhalt, einen wichtigen Anhaltspunkt für die Zeitbestimmung einer ganzen Reihe von Klagepfalmen, die sich am natürlichsten aus der chaldäischen Periode erstlären laßen. Zunächst aber sind hier noch zwei Propheten dieser Periode zu besprechen.

#### 5. Ezechiel.

Kür die lebendige Fortbildung des hebräischen Bolkslebens wie der Literatur war es kein Gewinn, daß die eigentlich prophetische Thätigkeit jest wesentlich in priesterliche Hände geriet. Mit Jeremia tritt dieser Einstuß zuerst deutlicher hervor. Trop aller Polemis gegen die entarteten Briester hat doch auch er schon einen priesterlichen Beigeschmack, der, in bedeutendem Grade gesteigert, seinen jüngeren Zeitgenoßen Ezechiel ganz besonders charaftersirt und ihn als einen vollendeten Priester- Propheten erscheinen läßt. Diese eigenthümliche Standesbildung merkt man besonders, wenn man die gleichzeitigen Stücke des Nahum und Habafus, die sicher keine Priester waren, und selbst noch die des Zefanja und des Versaßers von Zacharja 12 — 14 damit vergleicht.

1. Ezechiel, ber Sohn bes Priefters Bufi, murbe nach ber erften Eroberung Jerufaleme (599) mit bem Ronig Jojachin und andern Golen bes Boltes von Rebufadnezar als Geißel fortgeführt, erhielt aber nicht in Babel, sondern weiter nördlich am Fluge Rebar (Chaboras), ber in ben Eufrat mundet, seinen Bohnfig. Sier hatte er ein Saus, war verheiratet und trat im Jahre 594 als Prophet unter den Verbannten auf und weißagte, so viel wir aus R. 29, 17 feben fonnen, bis jum Jahre 572, so daß seine ganze Thatigfeit 22 Jahre umfaßte. Bielleicht ent= halt fein Buch aber auch noch jungere Stude. Über fein Ende wie über feine Schidfale erfährt man aus seinen Schriften - im geraden Begen= fate zu Jeremia - nur fehr wenig, außer etwa, baß er im Grile feine Frau verlor, R. 24, 1, 18, und ale Prophet von feinen Landsleuten bann und wann Besuch erhielt. Bgl. 8, 1. 14, 1. 20, 1. 24, 19 ff. Daß er jedoch in besonderem Unfeben ftand, folgt aus ben Stellen nicht. Im Gegentheil flagt er 33, 30-32, daß haufenweis Reugierige famen, um fich an seinen Bilbern zu erluftigen. Außerdem ift er wesentlich ein fchriftstellernder Stubenprophet, ber fich einschließen und den Mund halten muß. Bgl. 3, 24-27. 24, 27. 29, 27. Auffallend bleibt es auch, baß Ezechtel in feinen Reben an die Burudgebliebenen in Jerusatem nie bes Jeremia gebentt, beffen Schriften er boch benutt hat, fo wie um=

gekehrt dieser in seinem Schreiben an die babylonischen Verbannten den Ezechiel nicht erwähnt. Interesse aber hat die ganze Art und Weise, wie er in der Ferne noch mit der Gemeinde Jerusalems im Geiste fortelebt und sich um ihre Angelegenheiten kümmert, als ob sonst Niemand da sei, der ihr prophetischen Rat ertheilen könne.

Die ältesten Reden beziehen sich zunächst auf die unvermeidliche Zerstörung Jerusalems und die Verbannung bes Volfes als Strafe für ben Bögendienst und die allgemeine Berftodtheit. Wie Jeremia in Jerusalem, so hatte auch er unter den Erulanten mit der Emporungesucht und ben eitlen Hoffnungen der Menge zu kampfen. Gie hören von ber Berbindung Zedefia's mit Agypten, hegen deshalb Hoffnung auf neue Siege und Befreiung, und werden burch bie bemagogischen Umtriebe falscher Propheten in Dieser Hoffnung bestärft. Ezechiel bagegen mahnt jum Behorsam, zur Unterwerfung, straft die schlechten Propheten und verfündet den zurückgebliebenen Bewohnern Juda's Untergang und Verbannung. Diese ältesten Stude haben einen finstern, brobenden Cha= rafter. Erst nach der Katastrophe von 588 an wird die Aussicht freier, gang wie bei Jeremia. Bunadift rat er zwar wieder Unterwerfung an. Dann aber weift er auf die hoffnungen bin, die bas buffertige Bolf faßen barf, auf die endliche Wiebergeburt des Staates und gibt bann felbst in diesem Sinne eine neue priesterliche Wesetzgebung. Ein anderer Haupttheil des Buchs bezieht fich auf die benachbarten Nationalfeinde der Jeraeliten und schildert ihre von Gott verhängte Strafe theils als schon eingetroffen, theils als nahe bevorstehend. — Außer Diesen Reden enthält das Bud auch rein geschichtliche Rachrichten, die aber fammtlich in die Form von Weißagungen gebracht find und mehr als alles Andere das Absterben des lebendigen prophetischen Geistes beurfunden.

2. Dem Inhalte nach zerfällt das Buch in drei Theile. 1. Aussprüche über Israel vor der Zerstörung Jerusalems, K. 1—24.
2. Weißagungen über fremde Völfer, K. 25—32. 3. Weißagungen über Israel nach der Zerstörung Jerusalems.

Der erste Haupttheil, der sich auf die Jahre 594 — 588 bezieht, läßt sich in drei größere Gruppen zerlegen, die chronologisch auf einander folgen. a) R. 1—11. Als Einleitung steht hier sehr weitläuftig auszemalt (R. 1—3) die Berufung und Propheten weihe Ezechiels. Gott erscheint dem Propheten und breitet vor ihm eine Buchrolle aus, die von vorn dis hinten mit Klagliedern, mit Seuszern und Wehe besichrieben ist. Ezechiel thut seinen Mund weit auf und muß die ganze Rolle verschlucken, um sie den Kindern Israels als göttliche Aussprüche

wieder mittheilen zu fonnen. Indes, in seinem Munde wird fie fuß wie Sonig. Bgl. Apofal. 10, 10. Es ift gewiß charafteristisch für biefen ge= lehrten Runftpropheten oder prophetischen Schriftsteller, daß er fogleich mit dem geschriebenen Worte Gottes inspirirt wird. Auch sonst fommt nicht der Geist Gottes, sondern "die Sand Gottes" über ihn und begeistert ihn zum - Schreiben. Denn mundlich hat er von bem gangen Buche wohl nur Weniges vor der Aufzeichnung gesprochen. Bgl. 3, 24-27. Übrigens erblickt man hier sogleich die prosaische und unschöne Phantafie unsers Propheten. — Auf Die Ginleitungs = Bifion folgen Weißagungen über ein Strafgericht R. 4-5 und über den nahen Unter= gang Juda's R. 6-7. Darauf R. 8-11 eine wiederholte göttliche Erscheinung zur Bestätigung dieser Drohungen. - b. Rap. 12-20. Gin zweiter Kreis von Reden aus bem 5. Jahre vor der Zerftorung, meist veranlaßt durch besondere Nachrichten aus Jerusalem. Durch ein Beiden, bas die Flucht Des Konigs aus ber belagerten Stadt symboli= firt, sucht er bei feinen Mitverbannten die thörichten Soffnungen ber Mutterstadt darzustellen. R. 12, 1-20; ber König Zedefia wird balb in die Gefangenschaft nach Babel wandern und das Land entvölfert werben. Dennoch foll man am prophetischen Worte nicht verzweifeln, wie man es damals in dem Volkssprichworte: "Die Tage verziehn sich und feine Weißagung trifft ein" offen aussprach. 12, 21-28. Bart getadelt werden aber die Bolfsverführer, die falschen Propheten und Prophetinnen, R. 13. Damit hangt zusammen ein Fall, der bei ihm felbst vorgefommen war, daß nämlich Gögendiener abergläubischen Sinnes ju ihm kamen, um fich ein Drakel von Jahre geben zu lagen, R. 14. Ferner belehrt er das Bolf, daß das Vertrauen auf fremdes Berdienst vergebens sei. Die Gerechten werden nur sich, nicht aber ihre uns gerechten Mitburger retten. Darauf verfündet er R. 15 den notwendigen Untergang Juda's, vergleicht die treulose Stadt R. 16 mit einer in ihren Lastern verstodten Buhlerin, befonders wegen des fortwährenden Sohen= dienstes und der Menschenopfer. Dann stellt er R. 17 erft in bildlicher, darauf in eigentlicher Rede dar, wie Israel und der König Zedekia, im Bertrauen auf agyptische Sulfe, feinen Gid brechen und von den Chalbaern abfallen wolle. Die Strafe dafür bleibt nicht aus. Doch an ber göttlichen Gerechtigfeit foll man nicht verzweifeln, und das Sprichwort: "Die Bater aßen faure Trauben und ber Rinder Bahne werden ftumpf bavon", nicht weiter gebrauchen, wie er R. 18 fehr weitschweifig aus= führt, und ermahnt jum Schluß: "werft hinweg von euch eure Gunden, womit ihr gefündigt und schaffet euch ein neues Berg und

einen neuen Geift! (Pf. 50). Und warum wolltet ihr fterben, ihr vom Hause Joraels? Denn nicht hab ich Gefallen am Tode deffen, ber da stirbt, spricht Jahre, ber Herr. Go bekehret euch benn, auf daß ihr lebet!" - Uber ben unvermeidlichen Sturg des königlichen Sauses in Juda fommt dann R. 19 ein schönes, rührendes Klaglied. schließt fich eine Rede an die Altesten und erflärt, daß das von je ber abtrünnige Volf erst nach einer Läuterung sich seinem Gotte wieder naben dürfe. - c. K. 21 - 24. Ein dritter Cuflus aus bem britten Jahre vor der Zerstörung. Der Prophet sieht den Nebukadnezar als das gött= liche Racheschwert heranziehn und zwar über Juda wie über das benachbarte Ammon, bas als Beispiel für alle umliegenden Heiden genannt ift. R. 21. Diese Strafe ist gerechtfertigt burch die allgemeine Sundhaftigkeit Jerusalems, Die noch einmal beschrieben wird, 22. Sie ist eine alte Buhlerin wie einst Samarien, 23. Darauf stellt er die Belagerung Jerusalems unter bem Bilde eines siedenden Regels vor. Bu gleicher Zeit stirbt ihm seine Frau und er betrauert sie in dumpfer Stille als Vorbild der allgemeinen Trauer in Jerusalem, 24. — Hier, in der Mitte des gangen Buche ift deutlich ein Abschnitt und ein gewißer Stillftand. Bepor es nun jur Eroberung der Mutterstadt kommt, werden die Aussprüche über die fremden Bölfer eingeschaltet, Rap. 25 - 32.

Sie bilden den zweiten haupttheil des Werkes und enthalten über 7 verschiedene Völker, Die wie Juda untergeben follen, prophetische, mit Runft, aber nicht dronologisch zusammengestellte Aussprüche. Die Reihe beginnt mit Ammon, das schon 21 genannt war; dann folgen Moab, Edom und die Philister; bann die sehr ausführliche Weißagung über Tyrus R. 26 — 28, 19, die in historischer Hinsicht wichtig ist wegen ber Schilderung bes Völfermarftes, ber hier fich zusammenfand. Rurger wird Sidon behandelt; sehr weitläuftig dagegen wieder Agupten R. 29 - 32, und zwar a. 29 - 30, Untergang der Macht Agyptens und seiner Bunbesgenoßen durch Nebufadnezar; Entvölkerung und Berheerung bes Landes. b. 31, das Bild Agyptens unter einem hohen, reichbelaubten Cedernbaume, der niedergeworfen wird, vorgestellt. Daher c. 32 ein Rlaglied über seinen Fall. - Diese Aussprüche fallen zum Theil erft in die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems. Nur über die Chaldaer, als Die Werfzeuge ber göttlichen Züchtigung, findet fich bier fein Drohwort. Die Gemüter waren aufgeregt genug, und Gechiel mochte die Glut nicht schrichen. Außerdem lag die historische Wahrscheinlichkeit damals noch zu fern. Indes kommen fie später unter einem versteckten Namen eben= falls vor.

Sobald das Strafgericht über Juda und Jerusalem vollzogen war, fo nimmt ber britte Saupttheil R. 33-48 junachft zwar bie Rüge wieder auf, geht dann aber bald zu Troft und hoffnung über und schildert das sichere messianische Beil. Bunachft erflart Ezechiel ben mah= ren Beruf bes Propheten, zu warnen; benn bem Gerechten wie bem Frevler wird von Gott nur bas angerechnet, was fie wirklich gethan, es fei gut oder bofe. Fehlen sie aber ungewarnt, fo will Gott ihre Seele von dem Propheten fordern, ber bemnach feinen Beruf hoch an= fclägt. Sodann ereifert er fich gegen frivole Borer feiner Weißagungen, gegen schlechte Birten und Machthaber in ber Beerde, Die jedoch unter einem neuen Suter wieder gedeihen foll. 33 - 34. Darauf wird Seir mit Berodung bedroht 35; das heilige Land bagegen foll wieder ange= baut und durch bas Bolf Gottes aufs Neue bevölfert werden. Doch nur burch bie Beiligung bes Bolfes fann fein Glud bauernd begrundet werden, 36. Daran ichließt fich bas berühmte Stud von ber Auf= erstehung Israels, R. 37. Das Bild von der Todtenerwedung als einer völligen Verjungung und Wiedergeburt bes Staates fommt fpater auch Jefaja 26, 18-19 vor, hat hier aber eine eigenthumliche und ein= fach großartige Auffagung erhalten, 37, 1 - 14; banach werben bie Reiche Juda und Israel unter einem Nachkommen Davids fich wieder vereinigen, und Gott ichließt einen ewigen Beilevertrag mit feinem Bolfe, 37, 15-28. Darauf folgt die Beigagung gegen ben Fürsten Bog, ber aus bem Lande Dagog, aus bem außersten Norden, mit feinem bunten, volfreichen Beere, mit Roffen und Reitern Balaftina überziehen, aber felbst im beiligen Lande vernichtet werden wird, R. 38 - 39. Der Name Magog fommt 1 Mof. 10, 2 neben Medien vor und Gog ift wohl eine nach hebräischer Weise bavon abstrabirte Person. Rach Josephus (Archaol. 1, 6, 3) find die Schthen barunter zu verstehen, die früher 630 -625 auf ihrem Zuge nach Agypten auch Palastina verheert hatten. Bgl. Jerem. 6, 22 f. Der jegige Ginfall foll aber erft in fpaten Tagen erfolgen. Das Land Magog (b. i. mahr= scheinlich Sochgebirge, von mah groß und Kuh Berg) liegt im außersten Rorden und bezeichnet mahrscheinlich bas Hochland am Raufasus, viel= leicht den Kaufasus selbst (Kauk = gog?) und dann die bortigen mit ben Scythen verwandten Bolfer, wozu auch die eigentlich furdischen Chaldaer gehören, die durch ihr Stammland Tagarma b. i. Arme= nien hauptfächlich repräsentirt find und früher burch Schthenschwärme, wie es scheint, fich verftarft hatten. Sicher hat Ezechiel einen allgemei= nen, aber geschichtlichen Ramen für diese nordischen Sorden und

verwandten Bolferschaften gewählt. Aber zu beachten ift, bag er offenbar eine Weltmacht meint, welche Berael bedroht und die verschiedenften Bolfer in seinem Dienste hat; benn mit bem Beere bes Bog fommen auch Perfer, Rusch und Put, also auch ein ägyptisches Bolf, die Libner. Und so ift mit Ewald allerdings wohl an das chaldäische Weltreich zu benfen, zumal am Schluß 39, 21 - 29 auf die Berbannung 38= raels hingewiesen wird. Nach bem Gericht nämlich werden die Bolfer einsehen, daß Jorael nur feiner Gunden wegen fortwandern mußte, nicht aber für immer von feinem Gott verstoßen war. Jedenfalls find bie Chaldäer unter ben Keinden mit eingeschloßen. Weshalb ber bedächtige Prophet sie nicht mit ihrem gewöhnlichen Namen nennt, erflärt sich hin= länglich baraus, daß er selbst im Lande biefer Feinde lebte. Auch Jeremia brobt ihnen nur allgemein und nennt fie Dranger, Plunderer und Räuber, Jer. 30, 11, 16. Wenn Gechiel 38, 17 fagt, baß ichon frühere Propheten das Kommen Dieses Feindes geweißagt, so hat er wohl die unbestimmten Hindeutungen auf die affprische Dacht bei Umos, Jefaja 5, 26 ff. und ahnliche im Ginn.

Nachdem so der Hauptseind Israels, den man später mit dem Antischrist in Berbindung brachte, Apok. 20, 8, vernichtet worden und Gott alle Zerstreuten seines Bolkes zu sammeln und seinen Geist über sie auszugießen verspricht, so beschreibt der Prophet hierauf die Ordnung dieses neuen Bundes, Kap. 40—48. In einer Visson, die aber ganz prosaisch ist, sieht er den Tempel wieder erbaut, die neue Theokratie eingerichtet und Volk und Land neu geordnet. Die genaue Beschreibung dieses fünfstigen Tempels ist zwar ideal gehalten, aber doch nach dem Borbilde des wirklichen früheren und deshalb in archäologischer Beziehung von Insteresse.

3. Das ganze Buch Ezechiels hat nach Form und Inhalt ein so eigenthümliches, gleichmäßiges Gepräge, daß die Echtheit aller einzelnen Stücke dadurch hinlänglich verbürgt erscheint. Er ist, wie schon oben kurz bemerkt wurde, kein Prophet des Lebens und ves lebendigen Worztes, sondern ein gelehrter, studirender Mann, der ohne besondete Geistesztiese, ohne schöpferische Phantasie und von Natur ohne poetische und echt prophetische Begabung dennoch den Drang in sich verspürt, als Prophet zu wirken. Von den allgemeinsten religiösen und ethischen Wahrheiten, wie die früheren Propheten in Israel sie verfündet, ist er wohl erfüllt, vermag aber nicht, sie auf neue und eigenthümliche Weise darzustellen, sondern zeigt deutlich, bei wem er in die Schule gegangen: vor allen bei Jerentia und beim Pentateuch. Den letztern benuft er schon

rein gelehrt und so unselbständig, wie kein früherer Prophet (vgl. 4, 4—8); und bildet so durch seine streng gesetzliche, levisische Gesinnung, durch den Wert, den er auf äußere Gebräuche legt, den Übergang zu der späteren goldenen Zeit der Priester und Leviten, zu deren Geschlechte er selbst gehörte. —

Bei fichtbarer Gebankenarmut, bei völligem Mangel an wahrhaft poetischem Geist und Genius sucht er nun burch fünftliche Mittel, burch rein außeren Schmud, durch eine maffenhafte Unhäufung von Bilbern und Symbolen, von Allegorien und Bifionen jenen inneren Mangel gu verbeden und erscheint beshalb Bielen von einer maßlosen Ginbildungs= fraft beherrscht zu sein. Allein in der That ift bas Gegentheil der Fall. Ezechiel ift ein hochst nuchterner, prosaisch verftandiger Mann und nichts weniger ale ein Schwarmer. Seine Phantafie ift eine froftige, funftlich gemachte, gelehrte, unorganisch grübelnde und berechnende, weshalb er bei aller Genautgkeit ber Zeichnung im Einzelnen boch nie ein recht anschauliches Bild entwerfen fann. Außerdem fieht man feine unproduktive Bhantafie barin, wie er g. B. bie einfachen Geftalten ber Kerubim burch Singufügung anderer befannter Thiergestalten ju einer mahren Rarifatur, ju einer unnatürlichen Disform erweitert. Dergleichen geht nicht von innern, poetischen Unschauungen aus, fondern es find Operationen bes fühlften Berftanbes. Er mochte oft etwas Bedeutendes, Ungewöhn= liches fagen, erhebt fich beshalb auf fünftlich angebrachten Schwingen in das Rebelreich ber Bilber und Symbole; allein fo wie biefe Schwingen ermatten, fo wie er auf ebner Erde-wandelt und etwas Einfaches und Raturliches fagen will, ba tommt die ganze profaische Armut und Phantafielofigfeit feiner Ratur jum Borfchein und feine Darftellung verläuft fich mit endloser Weitschweifigfeit in der trodenften Brofa. Seine Reden find beshalb feine Rriftallisationen bes religiösen Genius, fondern lebens: arme Gebilde funftlicher Reflerionen und Abstraftionen. - Dabei ift seine reproduttive Phantafte meift eine unschöne und geschmachtofe, ber jedes Bild recht ift, bas nur annahernd ben Gebanfen bezeichnen fann; ja feine Symbolisirungen finten nicht felten ins Bemeine und Unftößige herab. Go z. B. R. 23 die Ausmalung ber geschlechtlichen Allegorie von einer Buhlerin mit ihren uppigen Kunften und liberlichen Sand. griffen, die fich verliebte in Rebomanner, "beren Glied wie das ber Efel, und beren Samenerguß wie ber ber Roffe war." 23, 20. Bgl. R. 16, 25. Ferner fann man nichts Efelhafteres lefen, als wenn der Prophet, um die Rot ber Belagerung von Jerufalem symbolisch barzustellen, von Gott ben Auftrag erhalt, Brod aus Mehl und Menschenkot zu baden und vor den Augen des Bolkes zu eßen, und wie ihm Gott auf seine Einsprache dagegen erlaubt, statt des Menschenkotes Ochsenmist zu nehmen, R. 4, 12 ff. Ebendahin gehört auch R. 7, 17, wonach beim Untergange Jörgels Niemand vor Schrecken sein Waßer wird halten können! u. dergl. —

Die symbolischen Sandlungen find übrigens meistens nicht ausgeführt, sondern ein bloger Redeschmud und ebenfo erdichtet, wie bie Bisionen, bie von Gott felbft gedeutet werben. Überhaupt enthalt bas gange Buch feine wirflich gehaltenen Bolfereben, fein Echo aus bem öffentlichen Leben, fondern ift ein gelehrtes Runftproduft, ein bloges Bert ber Schriftstellerei, bas einem gefunden und natürlichen Sinne wenig zusagen kann. Buweilen mag ber Prophet ben Alteften, bie ihn besuchten, Ratschläge, Ermahnungen ober Drohungen ertheilt haben : feinem Buche fieht man es nicht mehr an, bag ber Berfaßer in lebendiger Wechselwirfung mit bem gangen Bolfe ftanb. Er erhalt Rap. 3, 24-ff. ben Auftrag, fich in fein Saus einzuschließen, ftumm zu bleiben und fein Strafprediger fur bas widerspenftige Beschlecht zu werben. Rur bann und wann foll er etwas im gottlichen Ramen verfunden, und "wer es horen mag, ber hore es und wer es bleiben lagt, ber lag es bleiben." Mit Diefer Stimmung fist er im Studirzimmer und fcbreibt. Daber bemerkt Ewald gut: "Im Allgemeinen gibt fich fein ganges prophetisches Reben nur als eine Verhandlung zwischen bem Simmel und biefem einen Menschen ber Erbe, als leises, inneres Gelbfigesprach zwischen Jahre und dem Propheten ohne lebendige Rudficht auf bas Bolf, wie man es fich auch beim blogen Schreiben benfen fann." Bur Bebung ber Darstellung bebient er fich als Mittelspersonen gern ber Engel und über-Wie fehr aber bie prophetische Kraft und naturlicher Erscheinungen. unmittetbare Begeifterung geschwunden ift, fieht man auch aus bem unendlich oft, fogar in ber eignen Rebe Gottes wiederholten Zwischenfage: "fo fpricht Jahve", ale muße er beständig ben Lefer und fich felbft baran erinnern, baß er als Brophet und nicht als gewöhnlicher Mensch rebe. Diefelbe Manier findet fich auch ichon - nur nicht fo übertrieben - bei Jeremia. - Überhaupt ziehen sich durch bas ganze Buch stehende Wendungen und Ausbrude. Go nennt er fich immer Gott gegenüber ber Denich enfohn, ber Menscherzeugte. Ferner gehort babin ber Ausbrud: ben Stab bes Brobes gerbrechen, gur Bezeichnung einer Sungerenot, 5, 16 und fonft, nach 3 Mof. 26, 26. Die prophes tische Inspiration geht gewöhnlich nicht vom Beifte, sondern von ber Sand Gottee aus; daher bie beständige Formel: Die Sand Gottes

fam über mich u. dergl. — Die Sprache ist noch unregelmäßiger und aramäischer, als bei Jeremia und außerdem der Grundtext hier so entstellt, wie bei keinem andern Buche des alten Testaments, indem es schon sehr früh nicht mehr verstanden und deshalb glossirt und durch Abschreiber korrumpirt wurde.

Da Ezechiel vorherrschend gelehrter Schriftsteller ist und nur mit Kunst der prophetischen Einkleidung sich bedient, so erklärt sich leicht der Misgriff, daß er manches aufnehmen und behandeln konnte, was seiner Natur nach ganz außerhalb der Sphäre der reinen Prophetie liegt und deshalb auch von keinem ältern Propheten behandelt worden ist. So die Beschreibung des Völkermarktes in Tyrus 27, die Auszeichnung des Tempels u. s. w. K. 40—48. — Ferner erklärt es sich aus seinem gelehrten, restektirenden Charakter, wie er ganz bestimmte Vorhersagunsgen gibt, die der unmittelbaren prophetischen Begeisterung sonst ebensfalls fern liegen und erst nach dem Erfolge geschrieben sind, z. B. K. 24, 2, 26.

Wenn bei Jesaja, bei Sabafut u. A. Form und Inhalt in ichonfter Barmonie mit einander ftehen und fich vollständig burchdringen, fo zeigt Ezechiele Stil fast überall bas Gegentheil: Form und Inhalt leben hier in wilder Che und gehen ju feiner rechten Ginheit zusammen, weshalb fich seine Darstellung, selbst bei poetischeren Stellen, nur selten wie R. 7 und 19 über die gewöhnliche Prosa erhebt, eine Prosa aber, die matt und breit, ohne Rraft und rechte Unmut ift. Wohl nur wenige Lefer werden Ewald's Urtheil unterschreiben, baf Gzediel als Schriftsteller "an Fertigfeit, Schönheit und Bollendung alle frühern Propheten, . namentlich den Jeremia überrage." Ebenfo wenig fann man dem Cape beistimmen, "daß Ezechiel zugleich das helleste Bewußtsein von dem Wesen und ben Granzen bes echten Prophetenthums habe und bieß überall, wo die Belegenheit sich biete, so deutlich ausspreche wie kein früherer Prophet." Das furz vorher Bemerkte zeigt bas Gegentheil. Auch äußert Ewald selbst einige Seiten weiter — im Widerspruch mit dem eben Gefagten — fo ziemlich die entgegengefeste Meinung: "Je mehr der Schriftsteller und Gelehrte wachft, defto mehr nimmt leicht ber echte Prophet ab, eine Wahrheit, welche sich gerade bei Ezechiel sehr deutlich bewährt." Bgl. die Propheten des A. B. II. S. 206 u. 208.

In dichterischer Hinsicht ist die auf wirklicher Empfindung beruhende Elegie R. 19 ansprechend und schön. Bgl. auch R. 7. Sodann sind die Aussprüche über fremde Völker im Allgemeinen wie bei Jeremia kräftiger gehalten, als die einheimischen und nicht ohne einzelne Schönheiten.

Befch. b. poet. Plationallit. b. Bebr.

418 Zweite Beriode. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Ende b. Exile.

Bgl. R. 24 und besonders das Klaglied über Agyptens Fall R. 32. Aber es sind dieß doch alles gemachte Sachen. Um gelungensten ist offenbar das Gemälde von der Auferweckung des gesammten Israels und seiner Getödteten durch den belebenden Geist Gottes, R. 37, 1—14, welches Stuck deshalb hier als charafteristische Probe Plat sinden möge.

Es fam über mich bie Banb bes Beren Und es führte mich hinaus im Geifte ber Berr · Und feste mich nieber inmitten eines Thals . Und bas war voll von Gebeinen. Er führte mich an biefen vorüber ringeum, ringeum, Und fiehe, es waren ihrer fehr viele auf ber Flache bes Thale, Und fiehe, fie waren fehr verborrt. Da fprach er zu mir : 3 "Menschensohn, werden diese Gebeine wohl wieder lebenbig?" Und ich sprach : "Gerr Gott, bu weißt es!" Da sprach er zu mir: Weißage über biese Gebeine und fprich zu ihnen: Ihr verborrten Gebeine, hort bas Wort bes herrn : So fpricht Gott ber Berr zu biefen Bebeinen : Siehe, ich bringe Beift in euch hinein, daß ihr lebenbig werbet, Ich lege euch Sehnen an und überziehe euch mit Fleisch, 3d umschließe euch mit Baut Und lege Geift in euch, daß ihr lebendig werbet Und erfennet, bag 3ch, ber herr, es bin. Da weifagte ich, wie mir geboten war, Und es fam ein Knall wie ich weißagte, und sieh : ein Erdbeben wars; Dann naherten fich bie Bebeine, jebes ju feinem. Und ich schaute und fiehe: Sehnen und Bleisch zogen fich über fie Und haut umschloß sie oberhalb, Aber Geist war nicht in ihnen. Und er sprach zu mir : Beifage jum Beifte bin, weißage Menfchenfohn und fprich jum Beifte : Bon ben vier Winden her fomm, o Geift, Und hauche biefe Gemordeten an, daß fle leben ! Und ich weißagte, wie er mir geboten: 10 Da fam in fie ber Beift und fie lebten Und ftanden auf ihren Bugen, ein Beer, bas fehr fehr groß. Und er fprach zu mir: Menschensohn, biefe Gebeine find bas ganze Saus Israels! Stehe, fie fagen : "verborrt find unfre Bebeine Und unfre Hoffnung verloren; wir find vernichtet." Darum weißage und fprich zu ihnen: So spricht Gott ber Herr:

Sieh, ich öffne eure Graber Und laße euch aus euren Grabern fleigen, o mein Bolt, Und bringe euch in das Land Israels. Und ihr erkennet dann, daß ich, der Herr, es bin, Wenn ich eure Graber öffne Und euch aus euren Grabern fleigen laße, o mein Bolt! Ich lege meinen Geist in euch, daß ihr lebendig werdet, Und laße euch nieder im Heimatlande: Dann werdet ihr erkennen, daß Ich, der Herr, es gesagt und gethan, Spricht der Herr.

#### 6. Der babylonische Jesaja, Rap. 40—66.

Wenn Ezechiel ein wirkliches Totalbild bes bamaligen hebräischen Bolfegeistes geliefert hatte, fo mare es mit beffen Entwidlung mahr= scheinlich bald zu Ende gewesen und er wurde im Exil vollends verkum= mert und verfommen fein. Allein andere gleichzeitige Denkmale beweisen, daß biefer Stubenprophet nur eine einseitige Richtung reprafentirte, Die priefterlich-levitische, die erft nach bem Erile eine größere Bedeutung ge-Er war mehr eine vereinzelte Erscheinung, bie bamals in ben eigentlichen Schichten bes Bolfes noch feinen Boben finden fonnte und fo im schlimmen Sinne ber Zeit vorauseilte, indem er schon auf Daniel und die Apotalyptifer hinweist. Burbe diese priesterlichesymbolische Riche tung im Leben wie in der Literatur ichon damals ins eigentliche Bolt eingedrungen fein, so ware bas zugleich bas Grab aller weiteren Poefie gewesen. Allein die Lieder Diefer Zeit, Die Schmerzensflange aus ber exilischen Leidensperiode zeigen uns noch eine gesunde, fernige Ratur voll Wahrheit und Frische, wie wir spater feben werben. Aber auch bas Prophetenthum, bas mit Ezechiel ganglich erloschen und entartet schien, hat gerade im Eril noch eine wunderbare Rachblute getrieben, die aber nicht auf bem burren priefterlichen, sondern auf bem lebendigen Boben bes eigentlichen Bolfes gewachsen ift.

Es ist dieß der sogenannte zweite Theil Jesaja's, R. 40—66, ben man sehr unpassend Pseudo-Jesaja getauft hat, da das Buch doch gar nicht für ein Werk des alten Propheten gelten will. Ewald nennt diessen Versaßer "den großen Ungenannten", was ebenfalls wenig passend scheint, indem wir so noch manchen Andern bezeichnen könnten, z. B. den Versaßer der Grundschrift des Pentateuchs, des Hohenliedes, des Hiob, der Sprüche, des Kohelet! Jedenfalls war der Name Jesaja (d. i. Gottes Seil) ein allgemeiner, und wie zwei Propheten Micha,

27 \*

14

zwei mit Namen Zacharja vorkommen, so liegt die Vermutung nahe, daß es auch im Erile einen Propheten Jesasa gegeben, und daß man eben deshalb die Schriften dieser beiden Namensbrüder später verbunden habe. Es kehrten sogar zwei Israeliten dieses Namens aus der Verbannung zurück, ein Jesaja, Sohn des Atalja, nach Esra 8, 7; und einer bei Nehemia 11, 7. Sie führen beide die verkürzte Form des Namens, wie die Ausschrift des Buches Jesaja. Am einsachsten bezeichnen wir jedenstells diesen erilischen Propheten als den babylonisch en Jesaja, so wie den ältern nach dem Schauplaße seiner Wirssamkeit als den jerusales mischen. Daß unser Prophet nicht in Babel, sondern in Ägypten geslebt und geschrieben, wie Ewald will, ist eine völlig unhaltbare Annahme, die keiner Widerlegung bedarf.

So wie das chaldäische Weltreich den Gipfel seiner Macht erreicht hat und durch die vereinten Heere der Meder und Perfer ernstlich bedroht scheint, so schöpfen die verbannten Patrioten Israels zum ersten Male wieder frischen Mut und neue Hoffnung. Sie verkunden mit der größten Zuversicht den Sturz der Chaldaer und ihrer Hauptstadt, sowie die Freilaßung Idraels. Worauf diese Hoffnung der Juden bestimmter sich stütte, ist nicht mehr deutlich. Doch dürfen wir annehmen, daß Cyrus theils aus natürlicher Milde und Gutmütigkeit, theils und hauptsächlich auch aus Politif ben unterdrückten und exilirten Bolfern burch Broflamationen die Freiheit versprach und so im Lande der Chaldaer felbst zahl= reiche Bundesgenoßen gewann, die ihm bei einem offenen Kampfe wesentliche Dienste leisten konnten. Db die Juden solche Verdienste bei der Eroberung Babylons (538) sich erworben, oder ob Cyrus wegen seiner Plane auf Agypten sie sich verbindlich machen wollte, und sie deshalb in ihre Heimat entließ, läßt sich nicht mehr entscheiden. Bevor aber diese Hoffnung erfüllt wurde, in den Jahren von 540-538, entstand unter den verbannten Stämmen eine madtige Bewegung, die bald in Prophe= ten und Dichtern ihren geistigen Ausbruck fand.

Einen der frühsten und frischesten Ergüße, als das erste Morgenrot der Freiheit zu dämmern begann, haben wir bei Jesaja R. 21, 1—10. Die Meder und Perser sind bereits im Anzuge; im Geiste erblickt der Prophet ein buntgemischtes Reiterheer mit Sac und Pac, das gegen Babylon heranrückt. Plöglich wird unter die sorglos schmausenden Fürsten der Kriegsruf: "zu den Waffen!" dringen, und Babel mitsammt seinen Gößen wird fallen. Die erste Kunde jedoch von den anrückenden Feinden erfüllt unsern Propheten mit Entseßen; denn er weiß noch nicht, wie seine vielgequälten Landsleute dabei betheiligt sein werden. So

Dritter Abschn. B. 650—536. Die chald. Periode. Der babyl. Jesaja. 421 spricht er nur im Allgemeinen das nahende Ereignis aus, voll Furcht und Hoffnung, wie es seinem prophetischen Auge sich barstellt:

Gleich einem Sübsturm, wann er baherfährt aus ber Büste, Wann er kommt aus dem grauenvollen Lande, So ist ein grauses Orafel mir verkündet worden: "Der Näuber wird rauben und der Berwüster verwüsten; Zieh heran, Elam! belagert, ihr Meder!
Alles Seuszen werd' ich stillen."

Darob sind meine Hüften voll von Zittern, Krämpfe ergreisen mich gleich den Krämpfen der Gebärenden, Ich bin gebeugt, so daß ich nicht höre; Ich bin bestürzt, so daß ich nicht sehe; Es schwindelt mein Sinn, indem ein Graun mich befällt, Das Verlangen meiner Sehnsucht wird mir zum Schrecken.

Man rustet die Tafel, man halt die Wache, Man ist, man trinkt: "Auf, ihr Fürsten, salbet den Schild!" Denn so sprach zu mir der herr: "Geh, stelle einen Wächter auf, Der, was er sieht, verfünde!"

Da sah er einen Zug paarweiser Rosse, Einen Zug von Eseln, einen Zug von Kamelen, Und er horchte auf, was er nur horchen konnte; Dann rief er löwenmäßig: "Auf der Wache, v Herr, steh' ich beständig am Tage; Und auf meinem Posten bleibe ich alle Nächte;

Siehe, da kommt ein Jug von Mannen, von paarweisen Rossen." Dann hub Er (Gott) an und sprach: "fallen, fallen wird Babel, Und all seine Göttetbilder schmettert Er zur Erde!" — O ihr meine zerdroschenen, meine zermalmten Landsleute: Was ich vernommen von dem Herrn der Heerschaaren, Von dem Gotte Israels, das hab' ich verkündet. —

Die Stimme eines andern Propheten aus jener Zeit vernehmen wir Jessaja K. 13—14, 23. Aus weiter Ferne läßt Gott ein kühnes friegerissches Volk als ein Rüftzeng seines Grimms gegen Babel anrücken. Das her die Aufforderung zu lauter Wehklage über den nahenden Gerichtstag, der durch starke Bilder ausgemalt wird. Denn der Übermut der Tyransnen soll endlich gebeugt werden. Dann eilen alle Fremden ihrer Heimat zu; wer aber dableibt, wird umkommen. Kein Kind im Mutterleibe wers den die Meder verschonen und das stolze Babel, den Glanz der Königsreiche, in eine Wüstenei verwandeln. Steppenthiere, Wölfe und Füchse

werden in den verödeten Wohnungen hausen; denn das Schicksal der Chaldaer ist bestimmt, da Gott seines Bolkes sich wieder annehmen will; R. 13—14, 2. Wenn Israel so erlöst sein wird, dann wird es über den Fall des mächtigen, weltverwüstenden Königs von Babel ein spottendes Triumphlied anstimmen: sein Toben sei nun still geworden, sein Scepeter gebrochen und er mit aller seiner Pracht zu einem ohnmächtigen Schaten in der Unterwelt herabgesunken. Diese Schilderung ist sehr lebendig, R. 14, 9 ff.:

Die Unterwelt brunten gerat in Aufruhr ob | D wie bift bu vom himmel gefallen,

dir,

Deiner Anfunft entgegen Regt sie Schatten bir auf, Läßt aufstehn von ihren Thronen alle Häup= ter ber Erbe;

Alle Könige der Bölfer, Sie alle heben an und sprechen zu dir: "Auch Du bist hingewelft wie wir, Bist uns nun gleich geworden! Bur Gölle gestürzt ist deine Hoheit, Das Rauschen beiner Harfen; Unter dir breiten Maden sich aus Und keine Decke ist Gewürm. D wie bist bu vom himmel gefallen, Du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Bist niedergeschmettert zur Erde, Du, der die Bölker überragte! Du bachtest wohl in deinem Sinn: Jum himmel will ich aussteigen, über die Sterne Sottes hinaus meinen Thron erheben Und mich sehen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden; Will steigen auf die höhen der Wolfen, Will mich gleichstellen dem höchsten!

Doch zur Golle wirft bu gefturgt,

In ben außerften Abgrund.

Der Leichnam bes Königs soll unbeerdigt auf dem Schlachtfelde liegen bleiben, und damit seine Söhne nicht wieder die Erde mit Krieg erfüllen, so soll keiner von ihnen am Leben gelaßen werden. Ebenso sollen alle Einwohner aus Babel vertilgt und die Stadt gänzlich verödet werden. So malt die rachedurstende Phantasie sich das Ende der chaldälschen Herrschaft aus.

Am schönsten und großartigsten jedoch sind alle Wünsche und Hoffnungen jener Zeit von dem babylonischen Jesaja dargestellt worben. Sein Buch ist der geistige Niederschlag aus der exilischen Leidensund Läuterungszeit, ein Gesammtbild des hebräischen Bolksgeistes, der
mit dem klarsten Bewußtsein seine welthistorische Stellung, sein Verhältnis zu allen Heiden so wie die innern Hemmungen seiner eignen Entwicklung und die Bedeutung seiner langen Leiden erkannt hat. Es ist ein
reiches, tiefsinniges Gemälde, darin die Vergangenheit, Gegenwart und
Zufunft Israels zu einer lebensvollen Totalanschauung verschmolzen ist.

So flar die Grundgedanken im Allgemeinen find und fo fichtbar diese Schrift mit ihren tröstenden und betrachtenden, mit ihren ermahenenden, brohenden und verheißenden Elementen ein zusammenhängendes

Dritter Abschn. B. 650-536. Die chald. Periode. Der babyl. Jefaja. 423

Ganzes bildet und auch in der Darstellung eine große Gleichförmigfeit zeigt, so entbehrt sie doch wie die meisten größeren prophetischen Bücher eine streng fortschreitende Entwicklung der Gedanken und eine höhere, fünstlerische Abrundung. Es ist eben eine poetisch e Predigt, bei welscher Phantasie und Gefühl manche Sprünge erlauben. So wird ein Grundgedanke nie auf Einmal vollständig entwickelt und im Zusammenhange dargestellt, sondern mehr abgerissen und bruchstückartig, indem er immer wieder bis zu seiner Erschöpfung frisch ausgenommen wird. — Eine scharf gegliederte Eintheilung ist deshalb hier nicht zu sinden; doch kann man der Übersichtlichseit wegen die ganze Trostschrist bequem in drei Theile zerlegen:

1) Kap. 40—48. Gleich die ersten Berse enthalten das eigentliche Thema und den Tert der folgenden Predigt: die Aussischerung, das Bolk zu trösten; denn seine Schuld ist nun gesühnt und es naht die Zeit der Gnade und Wiederherstellung. Gott selbst wird durch die Wüste mit seinem Bolke heimziehen und aller Welt seine Herrlichkeit offenbaren: einersseits durch Erweisung der Nichtigkeit und Vergänglichkeit aller menschslichen Macht — womit auf den Sturz der Chalder hingedentet wird, — andrerseits durch die verheißene Erlösung seines Bolkes, das er als treuer Hirt nach Jerusalem zurücksühren wird. — Der Gott, welcher auf die Art sein Bolk schrimt und es zu trösten besiehlt, ist der Eine, der allmächtige Weltschöpfer, dessen Weisheit unerforschlich bleibt, vor dem die Völker in ein Nichts verschwinden, den kein Vild erreichen kann und der ebenso mächtig in der Natur wie in der Wenschenwelt waltet, 40, 22 ff.

Er, ber ba thront über dem Kreise der Erde,
Indem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind,
Der da ausspunnt wie ein Florgewand den Himmel
Und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen:
Er verwandelt Fürsten in ein Nichts
Und Erden-Richter macht er zunichte;
Raum sind sie gesetzt und kaum gesäet,
Raum wurzelt in der Erde ihr Stamm,
So haucht er auch sie an und sie verdorren
Und ein Sturm rafft sie wie Stoppeln dahin.

Da vieser Unvergleichliche, Mächtige, Ewige und Unwandelbare Israel ertösen will, wie mag es da noch kleinmütig verzagen und sagen: "Bersborgen ist vor dem Herrn mein Geschick, und vor meinem Gotte geht mein Recht vorüber?" Vielmehr, wer an Gott festhält, gewinnt dadurch unendliche Kraft.

Auf diese allgemeine Ginleitung führt uns nun R. 41 in die bama= ligen Weltereigniße näher ein. Die Richtigfeit ber Gögen war ichon vorber furz angedeutet. Sier wird ber Gedanke wieder aufgenommen und fo argumentirt : Die Beiden und ihre Götter mogen boch verfunden, wer ben mächtigen Rriegshelben, ber alle Bolfer und Fürften besiege, von Diten her berufen habe. Die Chaldaer geraten in Angst bei seinem Un= ruden, ruften fich und fuchen ihre Schungotter gehörig aufzustellen, mahrend Idrael, der Diener des wahren Gottes, nichts zu fürchten hat, ob= wohl es jest gebengt und entwürdigt ift. Rraft feines Gottes aber wird es alle Feinde vernichten und burch die Bufte heimfehren. Diefer Bott hatte ichon langst die Untunft bes Cyrus verfunden lagen und ihn bann selbst herbeigeführt; die Gögen aber wißen nichts und können nichts thun und find burchaus nichtig. - Darauf erklart R. 42 die Aufgabe - und Bestimmung Joraels als bes gottlichen Dieners, ber alle Stämme Joraels zur Anerkennung bes einzig mahren Gottes führen und bas Bolf einigen und erleuchten foll, theils um die geistige Finsternis zu vertreiben, theils um die Kerfer zu öffnen und alle Feßeln ber Rot und bes Elends zu zersprengen. Von den Gögen fann diese Erlösung nicht ausgeben. -Dbwohl nun Israel ber Liebling und erwählte Diener Gottes ift, fo entspricht es biefer hoben Stellung und Bestimmung boch feineswegs; trot einer herrlichen Offenbarung ift biefer gottliche Diener verftodt, taub und blind, und mußte beshalb ber Strafe übergeben werden, unter ber er gegenwärtig noch seufzt. - Indes foll jest die Erlösung erfolgen, R. 43; von allen Simmelsgegenden will Gott die Zerftreuten sammeln und gurudbringen und um ihretwillen muß Babel fallen. Doch nur aus freier Onabe, nicht wegen eigenen Verdienstes widerfahrt bem Volke folches Seil; benn im Exile hat es nicht nur feine Gebete und Opfer gebracht, sondern fich gar noch an seinem Gotte versundigt, wie sein Urvater fcon. Dafur wurde es gezüchtigt. - Run aber, heißt es R. 44, will fein Gott es wieder begluden, mahrend die Gogen und ihre Berehrer zu Schanden werden. Cyrus (Koresch) wird Jerusalem und ben Tempel wieder aufbauen. Dann fommt R. 45 bie ausführlichfte Stelle über Cyrus, den Birten und Gefalbten Gottes, ber ohne Lofegeld Die Befangenen entlaßen und bie Bolfer unterwerfen wird. Doch nur ber allein wahre Gott rettet; zu ihm moge man sich befehren! "Durch ben Herrn werden gesegnet werden und seiner sich rühmen alle Nachkommen Israels." - Die Götter Babels bagegen werben finfen und gefangen fortgeführt werden. Das mögen bie Abtrunnigen und Verftodten 38= raels zu Bergen nehmen! R. 46. — Wie seine Götter, fo wird Babel

geisen und Zauberer, K. 47. — Israel aber, das seinem Gotte nicht treu und redlich anhängt, moge auf diese Vorgänge achten! Wegen seis nes Absalls wurde es gestraft, wie Gott es gedroht hatte, und nur aus Gnade nicht ganz vernichtet, und wie gern möchte er es jest wieder bes glücken! "D wenn du hörtest auf meine Gebote, dann wäre wie ein Strom dein Heil und dein Gedeihen gleich den Wogen des Meers." Dieser Theil schließt mit der Aufsorderung, Babel zu verlaßen, indem die Erlösung beginnt. Doch für die Frevler gibt es kein Heil. K. 48.

2) Rap. 49-60. — Der Gegensat des geiftigen Gottes und ber Raturgotter oder Jahre's und ber Gogen, Der im 1. Theile vielfach erörtert war und im letten Theile in Beziehung auf Jorael noch einmal vorkommt, wird hier fast gang aufgegeben, und ber Brophet wendet sich ausschließlich zur Betrachtung Jeraels und seiner ewigen Bestimmung. Der Diener Gottes, der hier redend eingeführt wird, soll nicht bloß die Bergeliten nach Palästing, sondern por allem zu Gott gurudführen, fie erleuchten, einigen und beglücken. Alles foll jubeln, benn Gott hat fein Bolf nicht vergegen, gedenft vielmehr es glangend herzustellen. Der gottliche Diener erflart sodann weiter St. 50, 4 ff. feine Sendung. Gott befähigte ihn zur Offenbarung bes Gefetes, b. i. bes Sittengefetes, und bei biefem prophetischen Berufe ertrug er unter gottlichem Beiftande alle Schmach und alle Verfolgungen. Doch Gott wird ihm Recht schaffen und seine Begner werden untergehn. Gine glanzende Befreiung und Rudfehr bes Bolfes mird verheißen; beshalb moge man sich vor Menichen und vor ihren Schmähungen nicht mehr fürchten. Den göttlichen Bornbecher, ben Israel getrunken, follen nun feine Feinde trinken. R. 51. In berselben Weise, wie ber gottliche Diener bisher erniedrigt und verachtet worden, foll er nun erhöht und geehrt werden, R. 52. Dieß fein Leiden wie feine endliche Verherrlichung wird dann K. 53 ausführlich bargestellt. Daran schließt sich R. 54, Die Aufforderung zu lautem Jubel; benn bas Bolf wird, mit feinem Gotte vollfommen verfohnt, aufs herrlichste hergestellt werden. Gott schließt einen neuen, ewigen Bund, bem auch Fremde, Die den Sabbat halten und nichts Boses thun, sich anschließen durfen, R. 55-56. Doch flagt ber Prophet, daß die Suter des Bolfes forglos und stumm find, und die Frommen hingerafft wer= ben; überhaupt hat er über Frevler und Gogendiener in der Gemeinde Bergele ju flagen, R. 57, über bloß außerlichen Gottesbienft ohne wahrhaft sittliches Sandeln. Man halt Fasttage, aber treibt sein Bewerbe fort und lebt in Streit und haber, anstatt Werke ber Wohlthätigs

feit auszuüben, in Folge deren das verheißene Seil bald eintreffen würde. R. 58. — Gott fann und will zwar Jerael erretten; aber megen ber Sunden des Bolfs zogert die Erlösung; denn ihre Bande find mit un= schuldigem Blut bestedt und ihre Gedanken auf Lug und Trug und Frevel gerichtet. "Den Weg bes Friedens fennen fie nicht, und fein Recht ift auf ihren Bahnen; fie frummen fich ihre Pfade; feiner, der fie betritt, fennt den Frieden. Darum bleibt fern von und bas Gericht und nicht erreichet uns das Seil. Wir harren auf Licht - doch fiebe ba: Finfternis! auf Tageshelle — und wir wandeln im Dunkeln." Dann legt der Prophet im Namen der ganzen Gemeinde ein Sundenbefenntnis ab. Die Befehrten follen erlöft werden und ewig wird ber Weift Gottes und bas Gotteswort in seinem Bolfe bleiben, R. 59. Daher folgt R. 60 in fühnen Bildern eine glanzende Schilderung bes Gludes im neuen Jerufalem:

Die Sohne ber Frembe bauen beine Mauern Und an ber Bruft von Königen wirst bu Und ihre Ronige werden bir bienen,

fchlagen, Doch nach meiner Onabe erbarm' ich mich

beiner. Dann ftehen offen beine Thore beständig, Werben bei Tag und bei Nacht nicht ges fchlogen,

Daß man ju bir bringe bie Schape ber Bolfer,

Indem ihre Ronige mitgefchleppt werben. Denn bas Bolf und bas Ronigreich, Die bir nicht blenen wollen, gehn unter, Indem die Bolker weggetilgt werben.

Es fommen gebuckt zu bir bie Gohne beiner

Und es beugen sich bis zu beinen Fußsohlen all beine Berachter,

Und fie nennen bich : "bie Stadt bes Geren, Das Bion-bes Beiligen Israels."

Anstatt baß bu verlagen , verhaßt und un= betreten wareft,

Mache ich bich zu einer ewigen Bracht, Bur Wonne für alle Beschlechter. Und faugen wirst bu die Milch ber Bolfer, Und beine Trauertage find ju Enbe.

trinfen,

Denn in meinem Grimm hab ich bich ge= Und wirft erfennen, daß Ich, ber Berr, bein Retter bin

Und bein Erlofer ber Starte Jafobe.

Anstatt bes Erges bringe ich Golb Und ftatt bes Gifens bringe ich Silber, Und flatt bes Bolges - Erg, Und ftatt ber Steine - Gifen; Bu beiner Obrigfeit mach' ich ben Frieden Und zu beiner Berrichaft bas Recht. Nicht hort man noch ferner Gewaltthat in beinem Canbe,

Roch Berheerung und Berftorung in beinen Grangen ;

Du nenneft beine Mauern "Beil", Und beine Thore "Lobgefang."

Nicht bient bir bie Sonne noch ferner gum Tageslichte,

Noch wird zur Erhellung ber Mond bir leuchten,

Bielmehr ift dir ber herr ein ewig Licht Und bein Gott ift beine Berrlichkeit.

Richt ferner wird untergeben beine Sonne, Noch wird abnehmen bein Mond,

Sondern ber Berr wird bir fein ein ewig - Licht,

Dritter Abidn. B. 650-536. Die chalb. Beriobe. Der babyl. Jefaja. 427

Deine Bolksgenoßen — sie alle find Ge= Als ein Sproß, den ich gepflanzt, rechte, Als ein Werk meiner Sande, um mich zu Sie werden für immer das Land einnehmen verherrlichen.

3) Rap. 61-66. Hier beginnt beutlich ein neuer Abschnitt, ber eigentlich nichts wesentlich Reues, feinen Fortschritt in ber Bebankenents widlung enthält, aber burch bas vorherrschend lyrifche Element ben verfohnenden Schluß bes Gangen bildet. Bunachft tritt bie Berfonlichfeit unfere Propheten hier bestimmter hervor. Er fpricht von fich in ber erften Perfon, wie R. 48, 16, und befräftigt feine gottliche Gendung, Die Trauernden zu troften und ihnen eine begere Bufunft zu verfunden : "ber Beift Bottes, bes herrn, ruht auf mir, weil ber herr mich gefalbt hat jum Botichafter fur bie Ungludlichen, mich gefandt hat ju verbinden bie, welche gebrochenen Bergens find, ju verfunden ben Gefangenen Freiheit und ben Befegelten Loslagung, ju verfunden ein Gnabenjahr bes Berrn und einen Rachetag unfere Gottes, um zu troften alle Trauernden, um ju achten auf die Trauernden Bions, ihnen zu geben einen Rrang ftatt Rreug, Freudenol ftatt Trauer, ein Prachtgewand ftatt bes verzagten Beiftes; und nennen foll man fie : gottgesegnete Tetebinthen, eine Pflanjung bes Beren, um fich ju verherrlichen." Dann schilbert er bas funf= tige Glud ahnlich wie früher und führt 61, 10-11 Bion felbst rebend ein. Dagegen fpricht 62, 1 ber Prophet wieder in feinem Ramen : "Um Bione willen fann ich nicht fcweigen, und um Jerusaleme willen fann ich nicht ruben, bis baß aufgeht wie Sonnenglang fein Beil und feine Rettung wie eine Fadel flammet. Seben follen bie Bolfer bein Beil und alle Bolfer beine Herrlichfeit; und beigelegt wird bir ein neuer Rame, ben ber Mund bes herrn bestimmen wird. Und werben wirft bu eine ftolze Krone in ber Sand bes Herrn und ein königlicher Ropfbund in beines Gottes Sand u. f. w." Berusalem wird prachtvoll aufgebaut werben. Damit ift zugleich Rache gegen die Coomiter verbunden, die bei ber Berftorung geholfen hatten. Der Prophet fieht ichon im Beift, wie Gott im Triumphe ale Sieger von Ebom gurudfehrt, 63, 1-6, und preift bann bie vaterliche Liebe, Die Gott feinem Bolfe fruher beständig erwiesen; boch weil es fich emporte und abfiel, ward Gott ihm feind. Das reuige Israel aber febnt fich in einem Gebete nach Gnade und Erlösung:

> Blicke herab vom himmel und schau,-Bon beiner heiligen und herrlichen Wohnung! Wo ist bein Eiser und beine helbenkraft? Die Fülle beines Mitleids und Erbarmens halt sich zuruck gegen mich.

# 428 Zweite Periode. Bon d. Grund. bes Königth. bis z. Ende bes Exils.

Du bift ja unfer Bater ; Denn Abraham fennt uns nicht Und Ierael weiß nichts von uns. Du Berr, bift unfer Bater, Unfer Erlofer, beff Rame von Ewigkeit ift. Barum lageft bu und abirren, o Berr, von beinen Begen, Berharteft unfer Berg, bag wir bich nicht fürchten ? Rehre um wegen beiner Diener, Begen ber Stamme, bie bein Erbe finb !

Die bringende Bitte um Erlösung und herstellung geht R. 64 fort: "D zerrißest du doch den Himmel und stiegest herab, daß vor dir die Berge erbebten! — um beinen Feinden fund zu thun beinen Ramen, daß vor dir die Bölker erschräken! Wenn du doch Wunder thatest, die wir nicht erwarteten, wenn du herabstiegest, daß vor dir die Berge erbebten! — Wenn du doch schontest den, der freudig Recht thut, der auf deinen We= gen bein gebenkt! Doch fieh, bu gurnteft, und wir fundigten.

Wie ein Unreiner waren wir Alle Und wie ein besudelt Kleid waren all unfre | Und nicht auf immer gedenke ber Schuld! Tugenben >

Wir welften hin wie ein Blatt wir Alle, Und unfre Sunden rigen une fort wie ber Wind.

Da war feiner ber beinen Ramen anrief, Der fich regte, um festzuhalten an bir; Denn bu verhüllteft bein Antlis vor uns Und ließest uns vergehn durch unfre Sunden. Doch nun, o Berr, unfer Bater bift bu, Wir find ber Thon, und bu unfer Bildner, Und beiner Bande Berf find wir alle.

Burne, o Berr, nicht gar ju febr, Sieh, blide boch her! bein Bolf find wir Alle.

Deine heiligen Stabte wurden gur Bufte, Bion ift eine Bufte, Berufalem eine Debe. Unfer heiliges und herrliches Saus, Bo unfere Bater bich priefen, Ift verbrannt worden mit Fener, Und Alles, woran wir uns freuten, ift ger= trümmert.

Bie? babei tannft bu an bich halten, o Berr? Rannft fchweigen und une beugen gar fo fehr?

R. 65 folgt die göttliche Antwort auf dieß Gebet. Gott war immer bereit, dem abtrunnigen Bolfe zu helfen, "das ba opfert in ben Garten und auf Ziegelsteinen rauchert, bas ba sitt in Grabern und in Versteden übernachtet, das da Schweinefleisch ißet und deffen Schußeln voll unreiner Bruhe find." Wegen diefer Gunden muß es gestraft werden. Rur foll wegen des strafwürdigen Theils nicht die ganze Gemeinde vernichtet werden; vielmehr will Gott eine Ausscheidung vornehmen:

> 3ch will hervorgeben lagen einen Samen aus Jatob Und aus Juba einen Erben meiner Berge; Meine Erforenen follen fle erben Und meine Diener follen bort wohnen. -Ihr aber, bie ihr ben herrn verlagen habt, Die ihr vergegen habt meinen heiligen Berg,

## Dritter Abschn. 2. 650-536. Die chalb. Berlobe. Der babyl. Jefaja. 429

Die ihr rüstet bem "Glücks gott" einen Tisch Und bem "Geschick" einen Mischtrank einfüllet: Euch werbe ich zuschick en dem Schwerte, Und ihr sollt an der Schlachtbank euch krummen, Weil ich rief und ihr nichts erwiedertet, Weil ich redete und ihr nicht hörtet. —

Während sie in Jammer und Elend umkommen, werden die Gestreuen und Gläubigen alle Glücksgüter in reichster Fülle genießen. Denn Gott will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und seinem Volke in Jerusalem langen und ungetrübten Lebensgenuß und Frieden mit der ganzen Natur verleihen. — Das letzte Kapitel (66) enthält zusnächst eine Polemik gegen den Tempelvienst und das Opferwesen, welsches den Reicheren so sehr als die Hauptsache erschien, daß sie ihre ärmesten Glaubensgenoßen deshalb verhöhnten und von sich stießen. Die Frage über den Neubau eines Tempels und über das Opferwesen in Jerusalem muß also schon die Verbannten beschäftigt haben. Der Prosphet äußert sich darüber sehr freisinnig:

So spricht ber Herr: Der Himmel ist mein Thron Und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo ist ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Wo ein Ort, der meine Ruhstatt sei? Alles dieß hat meine Hand gemacht, Und geworden ist dieß Alles, spricht der Herr. Aber auf ihn schaue ich, auf den Unglücklichen und den, der zerknirschten Geistes ist,

Und ber hingittert zu meinem Worte.

Er tröstet sodann die Dulder, droht den Spöttern Verdeißt eine wunderbar schnelle Vermehrung der Bevölkerung Jerusalems, indem zugleich von allen Nationen die gefangenen Israeliten dorthin gebracht werden als Geschenk für Gott, der seine Herrlickseit ihnen Allen kund gethan. Ewig wie der neue Himmel und die neue Erde, die Gott schaffen will, wird Israel bestehen und regelmäßig seinem Gotte dienen, während die Leichen der Abtrünnigen draußen unverwestich, ewig brennend und von Würmern zernagt — zum Abscheu für Alle — liegen bleiben wers den. Es war dieß wahrscheinlich ein Volksglaube, wie auch bei uns das Volk meint, daß z. B. der Leichnam eines Meineidigen nie verwese, u. dergl.

Dieß ist der übersichtliche Inhalt des Buchs oder der drei Bücher, die man sich leicht als ebenso viele Predigten über ein und dasselbe Thema vorstellen kann, woraus sich am natürlichsten die mehrfachen Wiederho-

lungen erklären. Das Ganze ist zwar eine Frucht des Lebens und wollte unmittelbar auf das Leben einwirken, ist aber wesentlich ein Werk der Schriftstellerei, das nur in dieser vollendeten Gestalt und nicht zunächst als mündlich gesprochenes Wort an die Verbannten ergieng. Der Kern des Buchs dreht sich um die Darstellung Israels als des göttlich en Dieners, und diese Idee muß hier jest im Zusammenhange um so mehr erörtert-werden, da sie nach verschiedenen Seiten hin misverstanz den wird.

Brrig ift junachft bie gewöhnliche Übersetzung von 'ebed Jahve burch Anecht Gottes, was einen falschen Rebenbegriff hineinträgt; ebenso wenig besagt ber Ausbruck so viel ale Client ober Boriger, wie Ewald will, fo daß fich "ber ganze Begriff nur aus bem zwischen Patron und Clienten geltenben Pietateverhaltnie erflare." Bielmehr wie bas Verbum שבר bienen auch von ehrenden Diensten steht, die man einem Soheren erweift, fo fteht es namentlich im religiöfen Ginne vom Bottesbienft, (nicht: Bottesfnechtschaft!) von der Bottes= verehrung, und zwar zuweilen wie im Arabischen ohne weiteren Bufat für: ben Rultus feiern, bem gottlichen Befen hulbigen. Jefaja 19, 21, 23. Jer. 30, 9. Siob 36, 11. Ebenso ift jenes Substantiv wörtlich: cultor Dei, Berehrer Gottes, und fteht im Singular als Rolleftin, als eine Berfonififation bes israelitischen Bolfes wie die Bezeichnungen Ibrael ober Jafob, und fann beshalb mit bem Plural mechfeln, wie Bef. 54, 17: "dieß ift bas Erbtheil der Diener bes Berrn." Ebenfo 63, 17. 65, 9. Der Ausbrud: Israel, ber Diener Jahve's aber Gottes bezeichnet alfo bas israelitische Bolt, insofern es ben Jahre als geiftigen, idealen Ginheitspunft, als Nationalgott und Lebensgrund, in welchem es fich einig und ftart wußte, anerkannte. In biefem Sinne ift ber Name nahverwandt mit: 'am Jahve, bas Bolf Jahve's, im Begensat zu allen übrigen Bolfern, Die in andern Gottern ihre Freiheit und Einheit anschauten und fanden. Bgl. 5 Mof. 32, 36. Richt. 5, 11. 2 Sam. 1, 12. Jef. 49, 13 u. f. w. Bu vergleichen ift ber Perfonenname Dbabja, b. i. Diener Jahve's, ben viele Israeliten führten, fo wie die appellative Bezeichnung für einzelne hochstehende Israeliten, 3. B. gang allgemein für Propheten, Amos 3, 7. Buerft aber faßte Jeremia nach der Zerstörung Jerusalems die hebr. Volkspersönlich keit ale Rolleftivum unter biefem Namen gufammen, Ber. 30, 10. 46, 27, 28, und banach Ezechiel 28, 25. Dann fnupfte ber babylonische Jesaja seine reicheren Unschauungen baran. Un fich aber lag fur ben bebräischen Sprachgebrauch nichts naber, als eine folche tolleftivische Bezeichnung.

Rur das ist zu beachten, was man bisher übersehen hat, daß dieser neue Gesammtname erst nach der Aushebung des Staates gebraucht wird, als nur noch eine religiöse Einheit das Volk zusammenhielt und noch fester zusammenschließen sollte. Volk und Staat aber sind bei den Hezbräern identische Begriffe. Deshalb war Israel im Erile nicht eigentlich mehr das Volk Jahves, sondern wurde passender als der Diener und Verehrer seines Gottes bezeichnet, und ganz konsequent schwand nach der Herstellung des Staates dieser Name wieder.

In der einfachsten und allgemeinsten Bedeutung findet sich der Name bei Jesaja 41, 8 ff., in einer Trostrede an das verbannte Israel, das, während die Chaldaer ängstlich zur Gegenwehr sich rüsten, von seinem Gotte geschützt und erlöst werden wird:

1) Du aber, Israel, mein Diener, Du Jakob, ben ich mir erkor, Du Same Abrahams, meines Freundes! Du, den ich erkaßte an den Enden der Erbe Und den ich von ihren Winkeln her berief, Zu dem ich sprach: du bist mein Diener, Ich habe dich erwählt und nicht vers worfen:

Fürchte bich nicht! benn ich bin mit bir; Blicke nicht scheu! benn ich bin bein Gott; Ich ftarke bich und helfe bir, Und ftuße bich mit meinem Siegesarm.

Siehe, beschämt und zu Schanden werden Alle, die entbrannt sind wider bich;

Es werben wie nichts werben und um= fommen beine Widerfacher;

Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer beines Habers,

Sie follen wie nichts werden und vergehn, bie Manner beines Rampfes.

Denn 3ch, ber herr, bin bein Gott, ber beinen Urm erfaßt,

Der zu dir spricht: sei ohne Furcht! ich helfe dir.

Fürchte nichts, du Wurm Jakob, bu winziges 1) Israel,

Ich helfe bir, spricht der Herr, Und bein Erlöser ift der Heilige Israels.

Die zweite Stelle über den Diener Gottes haben wir Jes. 42, 1—8. Er erscheint hier gewißermaßen als die personisicirte Substanz des Bolfes, als der religiöse Genius der Nation, der seine Aufgabe erkannt hat und dessen Bestimmung Gott selbst folgendermaßen erklärt:

2) Sieh da, mein Diener, an bem ich fest= halte, Mein auserwählter, ben meine Seele

Ich lege meinen Beift auf ihn; Das Recht wird er ben Leuten offenbaren. Er wird nicht schreien und nicht prahlen, Noch auf ber Straße laut fich hören laßen. Geknicktes Rohr wird er nicht brechen, Und glimmenden Docht löscht er nicht uus;

Nach Wahrheit thut er fund das Recht; Er wird nicht matt, noch fraftlos werden, Bis daß er gegründet im Lande das Recht, Indem die Küstenländer (in Palästina) feiner Lehre harren.

<sup>1)</sup> Fur ann ift mit ben 70, oligogros, mahrscheinlich wyn ju lefen.

# 432 3weite Beriobe. Bon b. Grunb. b. Konigthums bis g. Enbe b. Erile.

So spricht Gott ber Herr,
Der den Himmel geschaffen und ihn aussgespannt,
Der da ausbreitete die Erde mit ihren Sproßen,
Der Odem gibt dem Bolke auf ihr Und Geist den auf ihr Wandelnden: Ich, der Herr, berief dich um des Rechtes willen Und werde kesthalten deine Hand, Und will dich bilden und dich machen Bum Berbinder bes Bolks, jum Erlauchter ber Leute, Um zu öffnen blinde Augen, Herauszuführen aus dem Kerker den Ges fangnen, Aus dem Gefängnishause die in Finsters nis Sigenden.

Ich, ber herr, bas ist mein Name Und meine hoheit laß' ich feinem Andern. Und meinen Ruhm nicht den Göpens bilbern!

Die Aufgabe Israels oder biefes idealen Dieners ift es nun aber bestimmter, bas göttliche Geset, Recht und Religion fraft bes göttlichen Beiftes zu offenbaren und im leben zu realisiren, und diese Aufgabe wird er unter bem Schupe seines Gottes vollenden. Die geiftige Gubftang bes Volkes ober ber heilige Gottesgeift, ber die Gesammtheit erfüllt, soll auch alle einzelnen Glieder ber Gemeinde einigen, erleuchten und in Folge bavon begluden. Dber, ber allgemeine Bolfegeift, wie er ftets nur in einzelnen Organen gur Erscheinung fommt, foll und wird fein eignes Wesen entwideln und verwirklichen, er wird die sittliche Freiheit bes gangen Bolfes bewirken. In biefem Sinne heißt es: ber gottliche Diener werbe jum Berbinder und Erleuchter bes Bolfes werden, wobei biefer Diener als bas ibeale Jerael im Gegensat fteht zu bem rea = Ien, empirischen Ibrael ober zu dem Bolfe in seiner wirklichen Erschei= Das Abstraftum Bund steht wie fo oft für bas Ronfretum: Berbinder, wie Licht für Erleuchter und Lehrer. Grammatisch falfch ift die Übersetung: "Bundesvolf", für welchen Begriff im Bebräischen notwendig 'am - bertt gesagt werden mußte; ebenso Sigigs neuere Auffaßung ale "Läuterungevolf" nach veränderter Punfta= tion, wonach es aber nur heißen fonnte: ich mache bich jum Laugen= falz (borit) des Volkes d. i. für das Volk, also zum beipenden Straf= und Reinigungsmittel (vgl. Mal. 3, 2. Jef. 1, 25), was der Prophet gewiß nicht sagen wollte, wie schon ber Parallelismus zeigt.

Allgemein misverstanden ist ferner die universelle Bedeutung, welche man dem göttlichen Diener in dieser und in andern Stellen gibt. Das nach soll es seine Aufgabe sein, die ganze Heiden welt zu erleuchten und sie zur Religion Jahve's zu bekehren. Als ob in Israel selbst nicht noch genug zu besern und zu bekehren gewesen wäre! Gewiß, die hebräischen Propheten waren keine kosmopolitischen Schwärmer und fanden ihren geistigen Schwerpunkt und das Endziel ihres Strebens

einzig im eignen Bolfe und Baterlande. Gie suchten vor allem ihre Glaubensgenoßen zu bilben, zum geistigen Monotheismus zu er= heben, zu einigen und Die sittliche Freiheit im Leben burchzuführen. Sie und da außern sie wohl die Hoffnung, daß das eine ober andere fremde Wolf einst zur Anerkennung ihres Nationalgottes bewogen werben murbe, wie Jef. 19; aber eine Befehrung der gesammten Seidenwelt hat fein alttestamentlicher Prophet erwartet und noch weniger konnte er eine folde Befchrung als die eigentliche Miffton Israels betrachten. Am wenigsten wurde wohl das erilische, an ben größten Bebrechen leidende Israel zu einer fo ftolgen Soffnung berechtigt haben. Gie ift unferm Stude auch fremd und beruht auf falfcher Deutung einzelner, aus bem Busammenhange gerißener Stellen.

Bunachft wiederholt fich hier ber ichon G. 210 f. widerlegte Irrthum, daß Gojim immer Seiden seien; das Wort bedeutet vielmehr an hun= bert Stellen gang allgemein Leute und zwar wie bas fynonyme 'ammim Leute Israels ober die Stämme ohne Rudficht auf Die politische Gintheilung. — Stellen wir uns fobann bestimmt und fonfret eine folche Befehrung der Beidenwelt vor und suchen wir sie mit der sonstigen Weltanschauung unsers Propheten in Ginflang zu bringen, so wird man bald bas Berfehlte und Grundlose bieser ganzen Auffaßung entbeden. Bir mußen fragen: Welches bestimmte Bolf oder welche Bolferschaften hatte er bei jener vermeinten hoffnung wohl besonders im Ginn? Wie nämlich sonst bestimmte Bölfer, 3. B. jeder Ammoniter und Moabiter für immer von der Gemeinde Jahve's ausgeschloßen bleiben follte (5 Mof. 23, 4), fo finden sich auch milbere Besinnungen gegen andere Bolter, mit benen die Israeliten gerade in freundlichen Berhaltniffen ftanden. So heißt es z. B. 5 Mof. 23, 8: "Den Edomiter follft du nicht verabscheuen, denn er ift bein Bruder. Den Agppter follft bu nicht verabscheuen, benn Fremdling warft bu in seinem Lande." u. f. w. Soldje specielle Hindeutungen fehlen aber in unserer Schrift. Bunachst foll das ganze chaldäische Reich als die größte heidnische Weltmacht ganglich vertilgt werden; denn es ift nicht mehr im Ctante, bas verbiente Berberben wegzuzaubern und zu fühnen, Rap. 47. vgl. 49, 26 und fonft. Für die Freilagung Israels will Gott dem Cyrus gange Bötfer, nämlich die Agypter, Athiopen und Cabaer als Lofegeld geben, 43, 3-4, was, beiläufig gesagt, keineswegs ein so großartiger und hoher Gedanke ift, wie Ewald meint; denn danach soll die Freiheit bes einen Bolfes mit der von drei andern erkauft werden. Es verrät bieß feinen weltburgerlichen Ginn, sondern ben rein nationalen Standpunft, Befch. b. poet, Rationallit, b. Sebr.

28

## 434 Zweite Beriode. Bon b. Grund. b. Ronigthume bie g. Enbe b. Erile.

wie ihn etwa auch ein Grieche ober ein Romer einnahm. Nach ber obi= gen Stelle bezieht fich auch 45, 14 auf Cyrus und bie Bofale find gu andern. Die wunderbare Rettung Joracle und feine fünftige fiegreiche Macht wird freilich alle Welt in Staunen segen, so daß selbst frembe Rönige Chrfurcht fühlen vor dem Gotte Jeraele, R. 49, 7; sie werden Die verbannten Idraeliten nach Jerusalem gurudbringen und vor bem Wolfe Gottes sich beugen und verstummen, 49, 22, 23. 52, 15. 59, 19. 66, 20. Wie an den Chaldaern, so wird Gott auch an den Edomitern und an allen Bolfern, die Jorgel bedrückten, blutige Rache nehmen, 63, 1-6. 51, 22 f. Endlich heißt es fogar, baß Israel ber Beherr= scher aller Völker werden solle, 60, 10 - 12, 14. 61, 5 - 6. Es wer= ben Suldigungsgesandtschaften mit reichen Geschenken nach Jerusalem fommen, 60, 5-7, (vgl. Jef. 18); denn als Begunftigte und Verbundete des damaligen Welteroberers konnten sie — gang abgesehn von ihrem religiösen Nationalgefühl — sich selbst als eine mächtige Nation dunken. Ihrer Religion wegen aber sollen alle Völker und Könige dem auserwählten Bolfe Gottes bienen, seine Stabte aufbauen und feine Ader bestellen, alle Schäße ihm zuführen und in tieffter Unterwürfigfeit ihm huldigen. Bölker und Königreiche aber, die ihm nicht, dienen wols len, werden untergehn. Diese Weltherrschaft ift jedoch nichts weniger, als eine religiofe Befehrung aller Bolfer ober gar eine Gleichstellung berfelben mit Israel. Nicht einmal in Betreff ber befreundeten Perfer wird eine solche Erwartung ausgesprochen; nur Cyrus selbst erscheint als ein gottliches Werfzeug, als ein Gefalbter Jahve's, berufen gur Er= lösung Israels. Im Übrigen bleibt der Unterschied zwischen Jerael und allen andern Bölfern. In Bezug auf eine Befehrung aber hegt unfer-Prophet die bescheidene Hoffnung, daß sich einige Fremde in Babylon dem Jahre anschließen werden und verheißt ihnen, daß sie in Palästina von dem Volke Gottes nicht abgesondert werden sollten. "Denn mein Baus foll ein Bethaus heißen fur alle Leute." 56, 3-7. 3mmer aber bleibt Israel bas aus allen Bolfern auserwählte, bevorzugte Bolf, bas eigentliche Priestervolk Gottes, in dessen Bergen die gottliche Lehre lebt und das den Mittelpunkt der Welt zu bilden berufen ift, 61, 5-6:

> Frembe werden bastehen und enre Heerden weiden Und Ausländer werden eure Ackerer und Winzer sein; Ihr aber werdet Briester des Herrn heißen, Diener eures Gottes wird man euch gennen; Die Schäße der Bölker werdet ihr genießen Und in ihren Reichthum tretet ihr ein.

Danach sind diesenigen Stellen, welche eine universelle Bedeutung zu haben scheinen, auf die Israeliten zu beschränken, namentlich alle solche, die von dem Diener Jahve's handeln.

Dieser wird sosort in einer britten Stelle, K. 42, 18—25, in seiner konkreten Gestalt und wirklichen Erscheinung naher beschrieben. Die religiöse Gemeinde entspricht ihrer klar erkannten Bestimmung keines, wegs. Der göttliche Diener ist taub, blind und unfolgsam und schmachtet im Elend, obwohl ihm sein Gott eine herrliche Offenbarung gegeben und den Weg des Heils gezeigt hatte.

3) Ihr Tauben hort, Und ihr Blinden blicket auf, um zu feben!

Wer ist blind, wenn nicht mein Diener? Und wer taub, als wie mein Bote, ben ich senden will?

Wer ift blind wie ber Gotterge= bene,

Blind wie ber Diener des Herrn? —

Du hast zwar viel gesehn, boch nicht beachtet,

Man that die Chren auf und hörte nicht. —

Der herr beliebte feines Nechtes wegen Groß zu machen bas Gesetz und herrlich; Doch er (ber Diener) ist ein Volf, bes raubt und ausgeplundert;

Man ftedte gefeßelt in Sohlen fie Alle

Und in Gefängnishäusern verbarg man

Sie wurden zum Raube ohne Refter, Bur Plünderung, und Niemand sprach: gib wieder!

Wer unter euch ist, ber bieß hort, Der aufhorcht und es für bie Zufunft merkt?

Wer gab zur Plündrung Jatob hin Und Israel ben Räubern?

Bar's nicht ber Herr, an bem wir funs bigten,

Auf bessen Wegen man nicht gehen wollte, Auf ressen Lehre man nicht hörte?

So übergoß er es mit Zornesglut und Rriegesgrimm,

Und ber entbrannte es ringsum, indem man es nicht beachtete,

Bergehrte es und feiner nahm's zu Bergen.

Der hier beschriebene Diener Gottes, wie kaum bemerkt zu werden braucht, ist kein anderer, als der in den früheren und in allen nachs folgenden Stellen gemeinte. Es ist das Bolk, die Gemeinde Israels, die für ihre Sünden leidet, die Gott aber dennoch aus Gnade und Ersbarmen erlösen will, wie es K. 44, 1—4 weiter heißt:

Mun aber hore, Jafob, bu mein Diener, Und Jorael, den ich erwählte:

So fpricht ber herr, ber bich gemacht und

bich gehildet, Der vom Mutterleibe an dir half: Fürchte nichts, mein Diener Jakob, Und Jeschurun, das ich erwählte! Denn Waßer werd'ich gießen auf dürstendes Und Strome auf bas trockene Land, Werbe ausgießen meinen Beist auf beinen Samen

Und meinen Segen über beine Sproßen, So baß sie machsen wie zwischen Bewäßern das Gras,

Die Weibenbaume an Bagerbachen.

436 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Konigthums bis g. Ende b. Exile.

Die vierte Hauptstelle, welche die Idee des göttlichen Dieners weiter entwicklt, sindet sich K. 49. Es ist aber eigentlich nur eine genauere Ausführung von K. 42. Der Diener selbst wird hier redend eingesührt und erklärt seine Sendung. Gott befähigte ihn zu scharfer, eindringslicher Rede und schützte ihn bei dieser prophetischen Wirksamkeit vor allen Versolgungen. Zwar scheint seine mühevolle Thätigseit umsonst gewessen zu sein; doch vertraut er auf Gott, der eine tröstliche Antwort erstheilt. Zener Diener soll Israel nicht bloß äußerlich herstellen und das Volf in seine Heinat zurücksühren, sondern auch eine geistige Wiedersgeburt und eine sittliche Vollendung desselben bewirken.

Rav. 49.

4) Hört, ihr Rüftenlander, auf mich Und merket auf, ihr Schaaren in ber Ferne!

Vom Mutterleib an hat der Herr mich berufen,

Bom Schoose ber Mutter an meinen Namen genannt,

Er machte meinen Mund wie ein schneis bendes Schwert,

Im Schatten seiner Hand mich bergend; Und machte mich zu einem scharfgeschliff= nen Pfeil,

In seinem Röcher mich umschlemenb. Er sprach zu mir: bu bift mein Diener,

Du Israel, an bem ich mich verherr=

Zwar bachte ich: umsenst hab ich mich abgemüht,

Für Nichts und Eitles meine Kraft vers fcwendet!

Allein mein Recht ift bei bem Herrn, Und mein Lohn bei meinem Gott.

Und nun spricht ber Herr, Der mich gebildet vom Mutterschoof an zu seinem Diener,

Um Jakob zurückzufuhren zu sich, Und damit Israel zu ihm sich fammle — Denn geehrt bin ich in den Augen bes Geren Und mein Gott ist meine Stärke; — Er spricht: zu gering ists für bich, mein Diener nur zu sein,

Um herzustellen die Stämme Jakobs Und die Geretteten Israels zurückzus führen:

Ich mache bich vielmehr zum Licht ber Leute,

Auf daß mein Seil gelange bis hin zum Ente bes Landes. 1)

So fpricht ber Berr, Israels Erlofer, fein Beiliger,

Bu dem seelenverachteten, zu dem verab= scheuten Bolke, zu dem Die= ner der Tyrannen:

Könige werden es sehen und fich erheben, Fürften — (sehen es) und werden fich niederwerfen

Wegen bes herrn, ber ba treu ist, Wegen bes heiligen Israels; ber bich erwählte.

So spricht ber Herr:
Bur Zeit der Gnade erhör' ich dich
Und am Tage des Heiles helfe ich dir
Und will dich bilden und dich machen zum
Berbinder des Bolks,

Um wiederherzustellen bas Land Und veröbete Erbgüter auszu= theilen;2)

<sup>1)</sup> Namlich Palaftina's, vgl. S. 311, Anmerf. 2.

<sup>2)</sup> hier wie im Folgenden ist es handgreiflich flar, bag bieser Diener nicht etwa eine Mission an die heibenwelt hat, sondern vielmehr die nationale Ginigung und her-

Um zu fagen zu ben Gefangnen: geht heraus!

Bu benen, die im Dunfeln find : werbet frei!

An den Wegen werden sie weiden Und auf allen Kahlhohen wird ihre Weide sein.

Nicht werden fle hungern und nicht durften, Noch wird fie gefährden Waßerspiegelung und Sonne,

Sondern ihr Erbarmer wird sie leiten Und zu Waßerquellen wird er sie führen. Ich mache alle meine Berge wegsam Und meine Bahnen werden erhöht. Sieh, diese kommen aus der Ferne Und die da von Norden und von Westen her, Und jene aus dem Lande der Sinesen. Juble, du himmel, und frohlocke du Erbe! Brecht aus ihr Berge in Jubelgeschrei! Denn trösten wird ber Herr sein Bolk Und seiner Dulber sich erbarmen. — Zwar Zion sprach: verlaßen hat mich ber Herr

Und mein Gott hat mich vergeßen! Doch wie? vergißt ein Weib wohl ihres Säuglings,

So daß sie ihres leiblichen Sohnes sich nicht erbarmte?

Mögen auch Weiber vergeßlich sein, So will boch Ich bich nicht vergeßen. Sieh, auf die Hände hab ich dich gesteichnet,

Deine Mauerm find vor mir beständig, u. f. w.

In der Wirksamkeit der Propheten offenbarte sich am reinsten der religiöse Genius des Volkes, weshalb auch ihre Bemühungen, ihre Kämpfe und Leiden für das Gesammtwohl die wichtigsten Züge zu dem Vilde des göttlichen Dieners geliefert haben. Was K. 49, 2 nur furz angedeutet war, der Prophetenberuf mit seinen Gesahren und Leiden, wird K. 50, 4 ff. weiter ausgeführt. Der göttliche Diener spricht wiesder in der 1. Person:

5) Gott ber herr gab mir bie Zunge von Jungern,

Damit ich wiße, den Kraftlosen zu unters flügen mit dem Wort;

Er wedte an jedem Morgen, erwedte mir bas Ohr,

Um zu hören gleich den Schülern. Gott der herr öffnete mir das Ohr Und ich widerstrebte nicht Und bin nicht zurückgewichen; Meinen Rücken bot ich den Schlagenden

Und meinen Bart den Raufenden, Mein Antlig verbarg ich nicht Bor Schmähungen und vor Gespei.

Doch Gott ber herr half mir, Darum ward ich nicht zu Schanben, Darum machte ich mein Antlig bem Riefel gleich

Und ich erkannte, baß ich nicht zu Schanben werben follte.

Rahe ift, ber mir Recht verschafft :

Wer will streiten mit mir? laßt uns zu=

Wer ist mein Gegner? er trete her zu mir! Sieh, Gott ber Berr hilft mir,

Wer ists, der mich verdammen konnte? Siehe, sie alle vergehn wie ein Gewand, Judem die Motte sie verzehrt.

Wer unter euch fürchtet ben Herrn Und hort auf die Stimme seines Dieners, Der da in Finsternis wandelt und kein Licht hat,

Aber vertraut auf den Namen bes herrn Und fich ftütt auf seinen Gott! u. f. w.

stellung Israels in bem verobeten heiligen Lande bewirken foll; eben hier auch foll fein Licht die Bolksgenoßen erleuchten und beglücken. Danach ist R. 42, 1 ff. leicht zu verstehen.

Im folgenden Rapitel fagt Gott von fich, was früher schon von bem göttlichen Diener ausgesagt war, 51, 4: "borchet auf mich, ihr, die ihr mein Volk feid, und merket auf mich, ihr, meine Angehörigen! benn von mir geht die Lehre aus und mein Geset will ich zum Licht ber Leute grunden. Nahe ift mein Gieg, hervorgehn wird mein Beil, indem meine Arme Die Bolfer richten." Sobann ermahnt er alle Jeraeliten 2. 7: "Höret auf mich, ihr, die ihr fennet bas Recht, ihr Leute, in beren Bergen meine Lehre ift: fürchtet nicht Die Schmähung ber Menschen, und por ihren Lästerungen erbebet nicht!" Also wider= fuhr der ganzen Gemeinde dasselbe, was vorher der Diener von sich aus= fagte und was K. 53 noch weiter ausgeführt wird. Dies Rapitel, Die fechfte Sauptstelle über ben Diener, bildet ben Sobenpunkt bes gangen Buche und bangt mit bem gangen Iteenfreise unsere Verfaßers aufs engste zusammen. Nur fur ben, ber es aus bem organischen Zusammen= hange bes Gangen reißt und fur fich verstehen will, bietet es unlösbare Schwierigkeiten und Widersprüche bar. Das vorhergehende Kapitel fpricht wiederholt die göttliche Berheißung ber Erlösung aus und begrundet fie, und schildert bann ben Jubel bes Auszugs aus Babel. In Diesen Freudenjubel, heißt es zulest R. 52, 9 - 12, mogen auch bie Trümmer Jerufalems, die jest herrlich hergestellt werden follen, miteinstimmen.

Darauf wird 52, 13 - 15 bas Thema zu R. 53 furz angegeben, daß ber göttliche Diener nämlich in demselben Grade, wie er bisher aufs tiefste erniedrigt und verachtet gewesen, nunmehr erhöht und verherrlicht werden solle. Doch wer wird dieser Beileverfündigung Glauben fchen= fen wollen, da sie von der Wirklichkeit zu weit ab zu liegen scheint? und wer wird das gottliche Walten auch in den Leiden des Erils wohl erbliden? 53, 1. Dann schildern B. 2-3 bie Erniedrigung des Dieners. Unscheinbar wuchs er auf, verlagen von Menschen, verachtet und wohl vertraut mit Leiden; so daß selbst die eignen Angehörigen ihn nicht ach= teten. Gleichwohl, heißt es B. 4 - 6, trug er all diefe Leiden nur zum Besten bes Bangen und bußte fur bie Gunden bes Bolfes. Mit ber größten Faßung ertrug er die Mishandlungen bis jum Tode. Aber Niemand bedachte, daß er fur die Gunden des Bolfes litt und ftarb. Db= wohl unschuldig, ward er wie ein Frevler begraben, B. 8-9. gefiel es Gott. Dafür moge er nun Rachtommenschaft befommen, lange leben und das göttliche Werf vollenden, B. 10. Darauf B. 11-12 die göttliche Antwort: der Diener, der fich felbst für Andere aufgeopfert und deshalb zu den Sundern gezählt ward, foll nunmehr zum Lohne

glänzend verherrlicht werden und im Bunde mit Mächtigen (mit den Perfern) reiche Beute erhalten. Un diese Verheißungen schließt sich weiter K. 54 genau an: das verödete Zion möge jubeln, weil es wieder zahlreich bevölkert werden wird. Sehen wir nun zunächst den Text dieses merkwürdigen Stücks.

6) Siehe, Glück wird haben mein Diener, Wird hoch und erhaben sein Und wird aufsteigen gar sehr.
Gleichwie sich entsetzen über ihn Viele — So unmenschlich entstellt war sein Aussehn

Und seine Gestalt nicht die der Menschen=

-Also wird er auffahren laßen viele Bölker;

über ihn werden Konige ihren Mund verschließen,

Denn was ihnen nie erzählt worben, werden fie fehen,

Und was fie nie gehört haben, werden fie vernehmen.

[Doch] wer glaubt unfrer Botschaft? Rap. 53

Und ber Arm bes Herrn — wem wird er offenbar?

Denn er wuchs auf wie ein Reis vor ihm (vor Gott)

Und wie ein Sproß aus durrem Lande. Reine Bestalt hatte er und keine Pracht, baß wir auf ihn sehen,

Und fein Aussehn, daß wir fein begehren mochten.

Berachtet war er und verlaßen von Men-

Gin Mann ber Schmerzen und vertraut mit Krankheit

Und wie Einer, vor bem man das Anflig verbirat,

Berachtet, und wir achteten ihn nicht. Doch nur unsere Krankheiten — er trug sie Und unsere Schmerzen lub er sich auf, Während wir ihn hielten für geschlagen, Getroffen von Gott und gebeugt. Doch er ward burchbohrt ob unferer Sunden.

Bermalmt ob unserer Missethaten; Ihn traf die Züchtigung zu unserm Heile Und durch seine Striemen wird uns Heislung werden.

Wir alle irrten wie die Schaafe, Wir giengen ein Jeder feinem Wege nach, Und unfrer Aller Schuld ließ der Herr ihn treffen.

Er ward bedrängt, und obwohl er unters brückt wurde,

So that er boch seinen Mund nicht auf Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird

Und wie ein Schaaf, bas verstummt vor feinen Scheerern;

Ja, er that feinen Mund nicht auf.

Der Bedrängnis und bes Strafgerichts wegen warb er bahingerafft;

Doch bei feinen Zeitgenoßen — wer be=

Daß er hinweggemorbet wurde aus bem Lande ber Lebendigen

Und baß die Strafe ihn traf wegen ber Sünde meines Bolfes?

Man machte bei Frevlern sein Grab Und bei Eprannen, wenn er starb, Obwohl er sein Unrecht gethan Und sein Betrug in seinem Munde war, Sondern dem Herrn gesiel es, ihn durch

Rranfheit zu zermalmen. — Wenn bu bußen ließest') als Bußopfer feine Seele,

So moge er nun Rachkommen sehn, moge lang leben

Und bas Werf bes Herrn moge gelingen in seiner Sant!

<sup>1)</sup> Für tasim ift taschim ju punftiren, jufammengezogen aus momen.

(Die göttliche Antwort:)
"Frei von Leiden wird er sich sehn,
Wird sich laben an seiner Einsicht;
Gerecht machen wird mein gerechter Dies ner Vicle,
Da er ihre Sünden ja trug.
Darum geb' ich ihm unter Mächtigen sein Theil
Und mit Starken soll er Beute theilen

Dafür, daß ber bahingab sein Leben bem Tobe

Und zu den Sündern gezählt ward, Mährend er boch die Schuld Bieler trug Und für die Sünder eintrat."

Frohlocke, du Unfruchtbare, die nicht ges bar! K. 54 Brich aus in Jubel und jauchze, du, die nicht freisete! u. s. w.

Es ist hier nicht ber Ort, die einseitigen Deutungen bieses Kapitels und des göttlichen Dieners überhaupt zu widerlegen, noch kann die gange 3dee hier vollständig entwidelt werben. Einige Andeutungen mußen genugen. Nach Gefenius, Colln u. A. foll ber begere Theil bes erilischen Bolfes barunter verstanden werden. Allein, ba im gangen Buche biefer Diener überall berfelbe fein muß, fo ift schon beshalb biefe Auffaßung falich. Denn ber gottliche Diener ift nicht bloß berufen, bas Licht Israels zu werden, ift nicht nur ein Gerechter und unschuldig Leis bender, sondern wird auch als blind, verstodt und ungehorsam gegen Bott geschildert, R. 42, 19 - 20. Ebenso irrig verstehen Andere, wie be Wette, unter biefem Diener ben Prophetenorden. Allerdings lag ihm die Beileverfundigung, die Offenbarung des Sittengesetes ob, R. 42, 1 ff., allein die Propheten felbst waren nur ein Glied des gangen Bolfes, in benen ber Nationalgeift am reinsten jum Bewußtsein fam. Aber boch nicht alles von biesem Diener Gesagte pafft auf die Propheten. So gab es viele Gerechte und Fromme, die leiden mußten, ohne gerade Propheten zu fein, R. 57, 1. Andrerseits fann man auch nicht fagen, baß bie Gunden der Propheten (R. 43, 27) bas Elend und Unglud bes gangen Bolfes bewirft haben; benn an andern Stellen wird gang Jerael als fundig und abtrunnig bezeichnet und buft fur bas, was es felbft verschuldet. Wgl. besonders 42, 24 f. R. 64, 4 ff. Wie pafft ferner bas Beutetheilen für die Propheten? Und sollen etwa bloß die Propheten verherrlicht werden? Rein, sondern gang Jorael, wie es ausbrudlich heißt.

Die meisten Schwierigkeiten macht R. 53 und ist daher auch am meisten misverstanden worden. Selbst Ausleger wie Ewald, die mit Recht die messianische Deutung verwerfen, meinen aus fritischen und sprachlichen Gründen, dieß Stück rühre von einem andern Propheten her und sei auf eine einzelne, geschichtliche Person, auf einen besonderen Märtyrer versaßt und von unserm Propheten dem Zusammenhange ans bequemt worden. Allein die Gründe sind nicht stichhaltig. Das Stück

hängt zu genau mit dem ganzen Buche zusammen. Außerdem ist die Personisisation hier nicht stärker, als früher. Nur wird der Diener mehr als sonst von der eigentlichen Volksmasse unterschieden und erscheint — im Widerspruch mit früheren Aussagen, bes. K. 42, 19 ff. — als unsschuldig leidend und für fremde Eünden büßend. Schon daraus aber, daß Leiden und Tod dieses Dieners in der Vergangenheit liegen (53, 8—9; vgl. 57, 1), und dennoch seine Verherrlichung von der Zusunst erwartet wird, folgt ganz notwendig, daß nicht ein einzelnes Indivisdum gemeint sein kann, sondern vielmehr ein ganzes Volk, das als Einheit zugleich eine Vielheit in sich schließt und dessen wirkliches Dassein aus entgegengesetzen Etementen besteht.

Als religiöse und sittliche Gemeinde, als ein lebendiges, organisches Ganges ober als Bolf ift Israel ber Diener Jahres, ber hier wie an andern Stellen in gang idealer Beife, fast wie eine Idee aufgefaßt wird. Diese 3bee, Die bas Volf von fich hat, ber religiofe Genius, ber geiftige, substantielle Kern sucht wirklich zu werden und sein inneres Wesen durch die That des Lebens bargustellen; und dies Streben ift fein bloß inneres geblieben, sondern bat feit Mofe zu allen Zeiten in Bolfeführern, Propheten und zahlreichen Gemeindegliedern feine konfrete Bahrheit und Wirklichkeit gefunden. Diese höhern Organe und Trager des allgemeinen Bolfegeistes hatten aber bei ben Sebraern wie bei allen Bolfern nur zu oft mit bem Unverstande ber Menge zu fampfen, hatten viel gu leiden und wurden nicht felten ein Opfer ihres Strebens. Go fagt ber Diener icon R. 50, 6 von fich, wie er bei feinem prophetischen Berufe Leiden und Schmähungen unter göttlichem Beiftande gebuldig ertragen habe, und R. 57, 1 heißt es, daß die Frommen und Redlichen durch die Bosheit hingerafft werden, ohne daß Giner ce zu Bergen nahme, alfo gang wie R. 53. Co hatten früher Jeremia und wie viele fromme Dul= ber mit ihm für die Sünden bes Bolfes unschuldiger Weise mitleiden mußen und für das Wohl bes Allgemeinen fich aufgeopfert. Bgl. Jerem. 20, 7 ff. Ja schon im Anfang ber chaldaischen Zeit hatte bas Wolf, die mahre Gemeinde, bas Bewußtsein, baß es die damalige Buch= tigung nicht gang verdient habe, baß es vielmehr für die Gunden ber Bater bufe, weshalb es auch mit Gott zu rechten begann. Go ift es nun flar, wie bas erilische Leiden bes göttlichen Dieners b. i. ber mah = ren Gemeinde, als ein schuldloses, als ein freiwilliges Schuldopfer aufgefaßt werden konnte. Diese Gemeinde als ein sittliches Ganges, gleichsam als die unsichtbare Rirche und als lebendig erfüllt vom Geiste Bottes, ift fundlos und eine mit Gott. Der Beift, ber fie durchdringt,

442 3meite Beriobe. Bon b. Grunb. b. Ronigth. bis zum Enbe b. Exile.

ist der heilige Geist, die den Menschen erlösende, sittliche Macht, und die ist ewig und unzerstörbar. In Israel ist der göttliche Geist oder das Gotteswort gleichsam Mensch geworden, durchläuft eine Entwicklung und soll nicht leer, nicht ohne Frucht und Gewinn zu seinem Urquell zu-rückehren, wie K. 55, 10—11 durch ein treffendes Bild hervorgehoben wird:

Wie der Schnee und Regen vom Himmel herabkommt Und dahin nicht zurückkehrt, Außer er habe das Land getränkt, Es befruchtet und sproßen laßen, Und Saat dem Säemann gegeben Und Brod. dem Eßenden: Also ist auch mein Wort, das aus. meinem Munde geht: Es kehrt nicht erfolglos zu mir zurück, Außer bis es gethan, was ich gewollt Und vollbracht, wozu ich es gesendet.

Jener unschuldig leidende Diener, der aus dem Tode glänzend und glücklich hervorgehen soll, ist also ganz identisch mit jenem "heiligen Grundstamme", der nach dem jerusalemischen Jesaja (K. 6, 13) aus der strengsten Läuterung bewährt hervorgehen wird.

Insofern nun aber diese religiöse Gemeinde aus einzelnen Glies dern besteht, insofern sie in dem wirklichen Bolke äußerlich eristirt, ersscheint sie als ein endliches, mangelhastes Wesen, das wegen seiner Sünden mit Recht gezüchtigt worden ist. K. 42, 18—25. Doch heißt es später R. 65, daß wegen der Sünden einzelner Glieder nicht die ganze Gemeinde vernichtet werden solle, so wie früher (K. 53) das Ganze sür die Sünden der Einzelnen büßte. — Der göttliche Diener als die geisstige Substanz Israels, als die Volkspersönlichseit und sebendige Totazlität konnte nach seinen entgegengesetzten Seiten bald als gut, bald als schuldig und straswürdig aufgesaßt werden, ähnlich wie das Volk schon früher sein Doppelwesen in Jakob und Israel sich zur Anschauung brachte und danach seinem Stammvater zwei verschiedene Namen ertheilte.

Andere Auffaßungen, namentlich die, wonach R. 53 als Rede der bußfertigen Heiden gefaßt und der Gedanke ausgesprochen werden soll: Israel büße für die Sünden der Heiden und trage die Strafen, welche eigentlich diesen zukämen, bedarf keiner Widerlegung. Dieser Gedanke liegt dem ganzen Stücke ebenso fern wie dem alten Testamente überhaupt.

Was den schriftstellerischen Charafter unsers Buchs betrifft, so ent= geht ihm freilich die gedrungene Kraft und die schlagende Kürze der

Reben bes alteren Jesaja. Beil ber Berfaßer für bas Bolf fdrieb, fo erklären sich von felbst die Chaldaismen und manche eigenthumliche Wortbebeutungen ber bamaligen Volfssprache. Sonft ift sein Ausbruck rein und ichon; ber Stil fliegend, nur zuweilen etwas zu gebehnt und Allein bafür entschädigt und bei aller an Wiederholungen leidend. Warme und Begeisterung, bei aller Tiefe ber Gedanken eine mohl= thuende Rlarheit, eine hinreißende Beredfamfeit, eine hochft lebendige, phantasievolle, blübende Schreibart, wie fie jum Theil aus ber weiter entwickelten Bildung, jum Theil aber auch aus ber Sohe ber Zeit und ber poetischen Begabung bieses Propheten sich erflärt. Es ift bie lette wahrhaft bedeutende Edrift der prophetischen Literatur, Die Diesen ganzen Zweig höchst würdig abschließt. Die beiden Sauptthemata ber ältern Propheten, ber Kampf gegen die Naturreligion sowohl innerhalb ber Gemeinde Israels als unter den Beiden, und fobann die Forberung eines sittlichen Gemeindewesens bilden auch hier Die wichtigften Seiten ber Schrift. Indes muß man von diefer wie von aller prophetischen Polemit gegen ben Naturdienst fagen, daß sie bas Wesen ber Cache nicht trifft; sie halt sich an die Erscheinungeform und befampft die finnliche Abbildung bes Göttlichen, mahrend boch ursprunglich nie ein Bild als soldjes verehrt worden ift; vielmehr wird immer ein Soheres, Gottliches baburch vorgestellt: abnlich wie ja auch bie Sprache zur Bezeich= nung des Beiftigen und Unfinnlichen einen finnlichen Ausbruck nötig hat. Von ihrem bloß religiöfen Standpunfte aus waren die Propheten nicht im Stande, die Wahrheit, Die auch bas Beidenthum enthielt, gu faßen und zu murdigen; es ift dieß nur Cache ber Wißenschaft. Außerdem lich ichon der ungeheure Wegenfat ber hebraifden Weltanschauung . gegen alle-Naturreligion feine unparteiische Wurdigung Diefes Ctandpunftes zu. Deshalb wird er unbedingt verworfen, obwohl er an sich ebenso berechtigt war wie der hebräische; benn die vollendete Sittlichfeit besteht in der Versöhnung jener Wegenfage, in der freien Harmonie von Natur und Geift, von Naturgesetz und Sittengesetz, von Notwendigfeit und Freiheit, die jenen zwei verschiedenen Weltanschauungen zu Grunde liegen. Für das eigentliche Berftandnis des Heidenthums gewinnt man nichts aus ten Propheten. Unfer babylonischer Jesaja ift in feiner ethi= schen Auschauung so selbstgewiß, baß er mit einem Anflug von Wit und Laune die Götterbilder und ihre Verfertiger verspottet! Um fo gediege= ner find bagegen die religiösen und sittlichen Auforderungen an bas eigene Bolf. Schon Jeremia, an den diese Schrift sich mehrfach anlehnt, hatte einen neuen Bund verheißen, einen Bund ber Gesinnung, ber alfo im

444 Zweite Beriobe. Bon b. Grund. b. Konigth. bis jum Ende b. Exile.

lebendigen Bewußtsein des Einzelnen seine geistige Wahrheit und Wirklichkeit haben sollte, Jer. 31, 31—34. So werden auch nach unserm Bersaßer alle Israeliten in der neuen Theokratie unmittelbar von Gott gelehrt sein, Jes. 54, 13, und demnach tadelt er streng jede bloß äußere Beobachtung des Geseßes, Jes. 58, 3 ff. Andere neue und freisinnige Gedanken, die er äußert (z. B. K. 66, 1—3, 21) sind schon bei der Inhaltsangabe hervorgehoben.

Die Begeisterung jedoch, mit welcher dieser Prophet die Herstellung des neuen Gottesstaates erwartet, hat ihn in rein politischer Hinsicht nicht flar und nüchtern genug sehen laßen. Gleich nach der Rücksehr soll die Zeit der Bollendung aller Dinge beginnen, und diese goldene Zeit wird mit so trunkenen Hoffnungen, mit so hochzehenden Aussichten gesschildert, daß die nächste Wirklichkeit notwendig dahinter zurückleiben mußte und deshalb die Zurückgekehrten alsbald sehr empfindlich sich entztäuscht und entmutigt sahen. Dieß haben wir in der letzten Periode näher zu untersuchen. Hier bleibt und nur noch die Lyrik dieses dritten Abschnittes zu besprechen übrig.

#### Ш

## Die Lyrik der chaldäischen Periode.

Der allgemeine Charafter bieses Abschnittes liegt in ben gleichzeitigen Reben ber Propheten wohl flar gezeichnet vor; es ist eine Zeit der Trübsal und Not, der Verwirrung und Auslösung, eine Zeit, wo selbst die Frommen eine dumpse Verzweislung ergriff, indem das Unglück des Volkes nicht im rechten Verhältnis zur Verschuldung desselben zu stehen schien. Dennoch hält es sehr schwer, für die einzelnen Lieder, welche dieser Periode angehören mögen, bestimmte geschichtliche Anhaltspunste auszuweisen. Es sehlen hier, wenige Lieder ausgenommen, fast noch mehr wie in den früheren Stücken, alle speciellen Beziehungen auf die Zeitgeschichte und auf die Persönlichseit der Dichter, so daß nur der allgemeine Geist und Charafter mancher Pfalmen uns berechtigt, sie dieser Leidenszeit zuzuschreiben. Mit etwas mehr Gewisheit verraten die im Eril entstandenen Lieder ihren Ursprung und ihr Zeitalter; ebenso die bald nach der Rücksehr gesungenen.

Zunächst bewirfte wohl Josia's resormatorische Thätigkeit, seine Herstellung bes reinen Jahve Dienstes auch einen neuen Aufschwung bes religiösen Gesanges, und es hat keine Schwierigkeit, anzunehmen, daß namentlich Psalm 81 bei der damals begangenen großen Paffa=

feier gefungen worden ift. Denn bag bas Lied fich nicht auf bas Laubhuttenfest bezieht, wie manche Ausleger annehmen, geht aus B. 6 bestimmt hervor. Das Paffa, heißt es, feste Gott ein zum Andenken an Die Befreiung aus Agypten, B. 5-6. Das Bolf rief zu feinem Gott, und er rettete es, B. 7-8, und ermahnte es zugleich, feinem fremben Gott zu huldigen, B. 9-11. Doch Israel hörte nicht auf seinen Gott. Möchte es bas boch thun! 2. 12 - 14. Wie schnell wurde er es bann von allen Feinden befreien und beglücken. Dieß Festlied hat guten Busammenhang, was Olshausen verkennt und deshalb zwei Bruchstücke barin erblickt. Es fordert zur Festseier bes Passa auf, B. 2-4, und begrundet bann biese Aufforderung, indem ce ben geschichtlichen Ur= sprung bes Festes hervorhebt und fagt, wie gern ber Gott, ber sein Bolf aus Agypten befreite, auch jest noch es retten wurde, wenn es ihm nur treu ware. Es find dieß Gebanken, die fur die angenommene Lage febr gut paffen. Rur in rein bichterischer Sinsicht ift bas Lied nicht gerade ausgezeichnet. Es ift ohne besondere innere Beranlagung für einen Tempelzweck verfaßt.

Ebenfo ist wahrscheinlich ber schwierige 68. Pfalm ein allgemeines Tempellied, das durch Jofia's Gifer für ben Kultus veranlaßt murde, und das nicht ohne Kraft und dichterische Schönheiten ift. Doch fühlt man wohl, daß es fein personlich erlebtes, sondern mehr ein fünstlich gemachtes und reflektirtes ift. Sinter bem verwandten gleichzeitigen Tem= pelliede bei Habafuf 3 steht es bedeutend gurud. Es ift fein Triumph= lied, nach einem erfochtenen Siege gesungen, noch, wie Ewald will, gur Einweihung bes zweiten Tempels gedichtet. Gin fo fpecieller Unlaß fehlt offenbar. Man fann nicht einmal fagen, baß ber Wunsch ober bie fichre Erwartung ausgesprochen sei, Gott werde fich allernächstens erheben und seine Feinde vernichten, wie Dishausen meint. Bielmehr schildert ber Eingang B. 2-7 gang allgemein bas Wesen Gottes: fo wie er sich zum Gericht erhebt, vergehn seine Feinde und schwinden die Frevler, während die Gerechten vor ihm sich freuen, B. 2-4. Daher Die Aufforderung, Diesem Gott zu tobfingen und ihm, der durch die Busten baberfährt, Bahn zu machen b. i. Gingang zu verschaffen. Durch Die (füdliche) Bufte fommt Gott nämlich im Gewitter, richtend und ret= tend zugleich. (Bgl. 23. 8). Habaf. 3, 3. Jer. 30. 23. Es ift dieß ein gang allgemeiner Bedanke, ben ichon die erfte Strophe B. 2-4 enthalt. Dann wird aber die Rettung der Seinen besonders daraus hervorgeho: ben; er ift ein Vater der Waisen und Witwen, er führt die Versprengten heim und die Gefangenen zu Glück. Bgl. schon Joel 4, 1. Man

### 446 3weite Beriode. Bon b. Grund. bes Ronigth. bis g. Ende bes Exile.

könnte vermuten, es sei hiemit besonders auf die Verbannung ber 10 Stämme angespielt; allein ber Gebanke ift burchaus allgemein ge= halten und wird von V. 8 an aus der ältern Geschichte bewiesen, wie nämlich Gott sein Volk durch die Wüste leitete, es segnete V. 8 - 10 und ihm zum Siege über die Kananiter verhalf, B. 11 — 13. "Deine Kriegerschaaren wohnten im Land (ma wie 2. 15 und Jef. 8, 21), bas bu, Gott, durch beine Gute ben Glenden bereitet. Der Berr gewährte die Verheißung (nick wie Pf. 77, 9) ber Verkünderinnen — (dieß sind prophetische Dichterinnen oder Sängerinnen wie z. B. Debora, die dem Volfe Sieg verhießen und hier redend eingeführt werden:) "das gahl= reiche Heer und die Konige ber Beere, sie werden fliehn, werden fliehn, und die Pflegerin des Hauses wird Beute theilen." 2. 14 - 17 find augenscheinlich ein unechtes Ginschiebsel, eine Gloffe, die zum Theil gang unflare und den Zusammenhang störende Gedanken enthält. Die Erfül= lung der göttlichen Siegsverheißung muß beschrieben werden. Danach gehört von 2. 15 nur eine Zeile zum Liede und diese schließt fich an 23. 18 an:

Als der Höchste die Könige zerstreute, 15 \* Führtest Gefangene fort Da waren der Wagen Gottes zwanzigtau= Und befamst Geschenke an Menschen. 2)

fend, 18 Gepriesen sei der Herr 20

Aber und abermal tausende; Zag für Tag!

Der Herr war mit ihnen, Belastet man uns,

Welastet man uns,

Welastet unser Kettung.

Du stiegst auf den Hochsis, 10

(Sela.)

Den letten Gedanken führt die folgende Strophe nur weiter aus und zwar ganz allgemein, ohne specielle Beziehungen auf die Zeitgeschichte. "Gott ist uns ein Gott der Hülfe, und Gott der Herr weiß Auswege vor dem Tode. Ja Gott zerschmettert das Haupt seiner Feinde, den Haarsscheitel dessen, der in seinen Sünden wandelt. Es spricht der Herr: Aus Basan hol' ich wieder, ich hole [dich] wieder aus den Tiesen des Meers."
— Die letten Bilder sind seltsam misverstanden. Sie besagen nur: Gott rettet die Seinen aus den größten Gesahren, und umschreiben so

<sup>1)</sup> Anstatt bes Sinai (Orce), ber hier sinnlos steht, ware am leichtesten zu lesen: seine Wohnung im Heiligthum b. i. thronend im him mel, vgl. B. 36 und Ps. 76, 3. Nun und Kal sind öfters verwechselt worden z. B. 2 Mes. 17, 16. Jes. 33, 1 und fonst. Außerdem Vav und Jod unzählige Mal.

<sup>2) &</sup>quot;Und auch Abtrunnige, daß sie wohnen follten bei Gott dem Herrn", eine offenbare Glosse, wie überhaupt dieß Lied vielfach durch spätere Zusätze entstellt worden ift. So noch der Schluß von B. 28 und B. 31.

ben Gebanken von B. 21, baß Gott nämlich Auswege vor bem Tobe wiße, womit bas Ende ber Strophe jum Aufange gurudfehrt. Über Bafan vgl. Pf. 22, 13, über bie Meeresticfen, aus benen Gott rettet (nicht: von ben Tiefen ber, wie Dishaufen will) vgl. Pf. 18, 6, 17. Jona 2, 4, 7. Dach biefen und ahnlichen Stellen ift ber bildliche Sinn, jumal für einen morgenländischen Dichter, mit Richten eine "bombaftische Absurdität." Der haarscheitel foll eine Unspielung auf eine besonders verhaßte Perfonlichfeit, etwa auf ben bamaligen Konig Spriens enthalten, wie Olshausen vermutet; allein es ist dieß die allernaturlichste, vollständige Bezeichnung des Scheitele, Die sonft nur verfürzt vorkommt. Außerdem geht ber Bedanke auf alle Gunter und Feinde Gottes, nicht auf einen befondern. - Gott errettet fein Bolt, um es glangend über die Feinde fiegen ju lagen, wie 2. 24-26 and= führen. Daran ichließt fich bie Aufforderung, Gott zu preisen, ber beichloßen, fein Volf madtig ju maden, und am Edluß Die furze Bitte, dieß auch zu thun, 2. 27-29: "Zeige mächtig, o Gott, was du uns bereitet!" b. i. bestimmt, jugeracht haft. Wegen seines Tempels, ber gerade damals neues Unschn erhielt, mogen Agypter und Athiopen diefem Gotte Hulvigungegeschenke bringen, 2. 30 - 33. vgl. Jef. 18. Gine eigentliche Befehrung ber Beiden ift bamit gar nicht angedeutet. - Bers 31 ift wieder eine den Zusammenhang wie den Strophenbau störende Glosse. Der Schluß lautet : "Wegen der herrschaft des Landes finget Gott, lobfinget bem herrn! Er, ber baherfahrt am uralten Simmel, fieh er donnert mit machtigem Donner. Bringet Preis bem Gotte, beffen Soheit über Israel, beffen Macht in ben Wolfen! - Furchtbar ift Gott von seinem Beiligthume aus. (Pf. 110). Beraels Gott, er wird Macht und Starfe bem Bolfe verleihn; gepriesen sei Gott!"

Es ist hier nicht der Ort, die eregetischen Gründe zu widerlegen, welche namentlich E. Reuß (der 68. Pfalm, ein Denkmal ereget. Noth und Kunst, Jena 1851) verantaßten, den Psalm in die Zeit der Ptoles mäer zu versehen. Rur einige Bemerkungen mögen hier stehen. Im gansen Liede soll sich keine Spur von kriegerischem Mute sinden; allein das Lied spricht überall das tiesste und vollste Gottvertrauen aus; ja Alles dreht sich um den Gedanken, daß Israel wie von Ansang an, so auch künstig mit Hülfe Gottes seine Feinde blutig besiegen werde, und eben durch diesen ganz allgemeinen Inhalt ist es ein eigentliches Tempellied. Die vermeinten geschichtlichen Beziehungen sind nicht vorhanden. Wäre V. 31 echt, so passte er für Josia's Zeit besser, als für jede andere; denn damals bedrohte Ägypten die friedliche Herrschaft Inda's und zwang

ben König Josia zum Wiberstande. Die Glosse mag fehr alt sein und eben auf die drohenden Rüftungen bes Necho sich beziehen. Richt einmal das ist richtig, was Olshausen bemerkt, daß die rachsüchtige Gefin= nung, welche sich V. 24 ausspreche, wohl nur aus ber Zeit bes Untiochus Denn die Schilderung ist nicht wilder, als Epiphanes erflärbar sei. 3. B. die bei Zacharja R. 9, 15. Jerem. 18, 21 - 23. Pf. 58, 11. Pf. 137 und fonft. Auch der Festaufzug V. 25 - 26 ift gang allgemein und eine natürliche Folge jedes Siegs. Ugl. Jef. 33, 20. Daß aber die Stämme Sebulon und Naftali weber gur Zeit Jofia's, noch auch nach dem Erile hier erwähnt werden konnten, haben die Bemerfungen Die Worte find nach 2 Kon. 15, 29 und von Reuß nicht erwiesen. Jes. 8, 23 zu faßen, hier aber entschieden unecht. Indes spricht der scharffinnige Verfaßer bieß Lied mit vollstem Recht ber mattabäischen Beit ab, indem er nichts von jenem fanatisch = heldenmutigen Aufstande darin erblickt.

Nur Ein Punkt von allgemeinerer Bedeutung, der namentlich von Olshausen geltend gemacht wird, um eine große Reihe von Psalmen der makkabäischen Zeit zuzuweisen, muß gleich hier näher erörtert werden.

Dløhaufen (in seiner Erklärung ber Psalmen, Leipzig 1853) vermißt bei den Propheten einen Ausschluß über die gegenseitige Stellung der frommen Gemeinde und der abtrünnigen Frevler. Nur im Allgemeinen soll sich hier der natürliche Gegensatzwischen Frommen und Frevlern zeigen, indem die Propheten Laster aller Art in Idrael bestlagen und bekämpfen: gewaltthätige Reiche, die den Armen unterdrücken, bestechliche Richter, freche, gottlose Spötter, die den Jorn Gottes reizen und seine Rache hervorrusen; "aber auf solche unmittelbar gegen die Gemeinde gerichtete Verfolgungen, auf jene Kämpse zwischen den Pslichtsgetrenen und den Frevlern in den Psalmen, deutet bei den Propheten Richts hin und der ausgebildete Gegensatzwischen zwei sich auf Leben und Tod beseindenden religiös politischen Parteien ist ihnen völlig fremd."

Indes die Erörterungen von Olshausen wie von Hisig, so scharfsstinnig sie zum Theil auch sind, haben doch diese Sate keineswegs erwiessen und sind bei näherer Prüfung völlig unhaltbar. Sie beruhen großenstheils auf exegetischen Misverständnissen, wie ich an einem andern Orte aussührlicher zeigen werde. Hier nur einige Bemerkungen.

Der allgemeine Gegensatz ber Frevler und der Frommen, der Sunder und der Gerechten ist so alt, wie die israelitische Gemeinde selbst,

reicht alfo entschieden bis in die mosaische Zeit hinauf. Der Defalog fest ihn aufs bestimmteste voraus. Diefer Begensat stellte fich aber von Anfang an in einer boppelten Beziehung bar, einmal in rein religiöfer Binficht ale Wegensat ber Berehrer bes geistigen Gottes und ber Raturgötter, und sodann in sittlicher und rechtlicher Sinsicht als Wegensat ber bem Befet, bem Sittengeset Entsprechenden und berer, Die ihm zuwider handeln, die bas Recht verlegen, die ehebrechen, morden, lugen, stehlen u. f. w. Diese Gegenfage waren von Anfang an in ber Gemeinde Jeraele felbst lebendig und befampften fich, wie es die Sagen bes Bentateuchs noch hiftorisch treu überliefern. Go wird an Gemeinde= gliedern ein gottliches Gericht vollzogen wegen ber Anbetung des gols benen Kalbes 2 Dof. 32, 28; die Rotte Korahs wird vernichtet, 4 Mof. 16; ebenso alle, die dem Baal : Peor gedient, 4 Mof. 25, 4-5. 3m Allgemeinen gehört dahin auch bas Gericht über Sobom und Gomorra 1 Moj. 18-19, wo Abraham zu Gott fpricht: "wirft bu ben Gerechten auch hinwegraffen mitsammt bem Frevler?" und noch weiter die große Flut als ein eigentliches Weltgericht, bas die Frevler vertilgte, Die Gerechten aber erhielt. — Auch in geschichtlich etwas helleren Zeiten fommen eigentliche Regergerichte in ber Gemeinde vor, wie sie der Bentateuch vorschrieb und wie sie der Konig Uffa an Buhlern und Gogen, der Prophet Glia an den Baals : Propheten und Josia an den Brieftern des Baal im nordlichen Reiche vollzog. In der maffabaifden Zeit wiederholten fich diefe Berichte, nur blutiger, ausgedehnter und gehäßiger wegen ber babei vorherrschenden politischen Barteiwut.

Sodann ist zu beachten, daß die Idee der rechtlichen, religiösen und sittlichen Gemeinde Israels aufs innigste mit der Idee der nationalen Einheit verwachsen ist, so daß alle politischen Ansechtungen, welche in der Richterzeit der werdende, und später der ausgebildete Staat erlitt, zugleich Angriffe auf die religiöse Gemeinde waren. Alle Kriege für die Bolkseristenz waren zugleich heilige Kriege, Religionstriege oder "Kriege Gottes", wie es heißt. So zieht im Deboraliede (Richt. 5, 11) das Volt Jahves in die Schlacht; vier Stämme, die nicht mitzogen, werden dafür verspottet; die Bewohner von Meroz aber, die den Feinden behülflich waren, erhalten einen Fluch, "weil sie nicht kamen zur Hülfe des Herrn, zur Hülfe des Herrn mit den Helden." — Roch von David heißt es, daß er die Kriege Jahves geführt und bei Goliat fragt er 1 Sam. 17, 26: "wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, daß er verhöhnt die Schlachtreihen des lebendigen Gottes?" Daher ist Gott

selbst aucheigentlich der Kriegsheld, der die Feinde seines Volkes, die zugleich seine eigenen sind, bestreitet und vernichtet. Ugl. Jesaja 10, 33 f. 31, 8. 5 Mos. 28, 7. Der Spott über die Not des Volkes betrifft zusgleich seinen Gott und ist also gegen die wahre Gemeinde gerichtet, z. B. Joel 2, 17. Daher bittet der leidende Fromme auch wohl, daß Gott doch um seiner eignen Ehre willen ihn schüßen und retten möge. —

Ferner fühlt sich jeder Ibraelit so entschieden als Glied des ganzen Volkes oder der Gemeinde, daß alles Unrecht, was ihm widerfährt, zusgleich gegen die wahre Gemeinde gerichtet ist. Es ist daher durchaus irrig und unhistorisch, wenn man behauptet, erst in der makkabäischen Zeit seien solche, unmittelbar gegen die Gemeinde gerichtete Versolgunzgen vorgesommen; denn die religiöse Gemeinde ist gar nicht zu trennen von der rechtlichen und politischen. Auch waren die makkabäischen Kämpfe nur zur Hälfte eigentlich religiöser Art; sie waren noch weit entschiedener politisch nationaler Natur, wobei die Religion nur zu oft zur Dienerin der Politik herabgewürdigt wurde. Man denke nur an die gegenseitigen Versolgungen der Pharisäer und Sadducäer.

Bas endlich den Abfall vieler Juden zur Sitte und Religion der Griechen in jener Zeit betrifft, so ist diese Abtrunnigkeit wesentlich keine andere, als jede frühere, vorexilische. Rein Prophet würde sie anders gefaßt haben und auch die Bucher der Maffabaer stellen sie ben soustigen Abweichungen des Bolfs jum Natur = und Gögendienste völlig gleich. Mattathias dagegen ist ein Eiserer für das Gesetz wie Pinehas in der Urzeit, u. dergl. Wenn früher im nördlichen Reiche wie in Juda die Naturgötter Baal, Aftarte, Moloch u. Al. auch nur neben Jahre verehrt wurden und dieser im Allgemeinen Nationalgott blieb — aber mit Baal ganz zusammenfiel — (Hosea 2, 18 f.); so war damit nach der Unsicht aller Propheten der Abfall vom wahren Gott so entschieden und so vollständig fund gegeben, wie in der maffabäischen Zeit durch die Ein= führung der griechischen Götter. Schon lange vor Antiochus Epiphanes war der Tempel oft durch Götterbilder entweiht. Manaffe 3. B. hatte das Bild der Aftarte hineingestellt u. dergl. 2 Ron. 20, 7. Ein makkabaischer Prophet hatte sich nicht anders äußern können als z. B. Beremia 2, 11, wo er verwundert fragt, ob wohl ein heidnisch Volk je seine Götter vertauscht habe, die doch feine Götter seien; aber Israel habe seine Hoheit vertauscht für etwas, das nichts helfe. Bgl. Jer. 32, 34. - Ferner resteftirten die abtrunnigen Juden in Agypten bei Jeremia 44, 16 ff. etwaebenso, wie die matfabäischen, 1 Maff. 1, 11. Diese schrieben ihr Unglud der Absonderung von den heidnischen Boltern zu, und jene

sagten: "seit wir aufhörten der Himmelskönigin zu räuchern und ihr Trankopfer zu spenden, sehlte es an Allem und wir kamen um durch Schwert und Hunger."

Nur das ift zu sagen, daß der religiöse Gegensatz der Jahve-diener und Gößendiener, der Treuen und Abtrünnigen, so wie der rechtliche sittliche der Gerechten und Ungerechten, der Pflichttreuen und der Misse thäter in den verschiedenen Perioden des Staats auch auf verschiedene Weise hervorgetreten ist. Im Allgemeinen aber haben sich bei den Hesbräern wie überall diese Gegensätze erst allmählig entschiedener und schrofsfer entwickelt. Jedoch sinden wir sie vollsommen ausgebildet schon bei den Propheten Amos, Hosea, Jesaja, Micha; dann besonders bei Hasball und Jeremia, in den Sprüchen und im Buch Hieb. Ebenso stehen hier überall schon die armen Dulder als die Frommen und Gerechten im Gegensatzu gewaltthätigen Reichen und Frevlern. Einige Beispiele mögen dieß erläutern.

Schon Amos 2, 6 sagt, die Beraeliten sollten gestraft werden: "weil sie verkauften um Silber den Gerechten und den Dürftig en wegen eines Schuspaares; sie, die da begehren, daß Erdstaub komme aus Haupt der Armen, und die den Weg der Dulder beugen." Ebenso R. 5, 12. 8, 4—6. 9, 10. Hosea 14, 10 sagt schon ganz allgemein: "Gerade sind die Wege des Herrn und die Gerechten wandeln darauf, die Abtrünnigen aber stürzen darauf." Noch entschiedener und hänssiger zeigt sich dieser Gegensat der Frevler und Frommen bei Jesaja, was Olshausen seltsamer Weise ganz in Abrede stellt. Gleich R. 1 ist eine Strafrede an das abtrünnige Volf in Jerusalem, wo früher das Recht weilte, nun aber Mörder, wo namentlich die höhern Stände entartet, die Fürsten abtrünnig und die Richter bestechlich sind. Ganz allgemein erklärt Jesaja 3, 10 f. das ewige Geset der sittlichen Weltordnung:

"Sagt von ben Gerecht en, baß sie glücklich, Denn die Frucht ihrer Thaten werden sie genießen! Doch ach, dem Frevler ergeht es schlecht, Denn die That seiner hande wird ihm vergolten werden."

Den ungerechten Fürsten, die das arme Bolt ausplündern, ruft er zu: "Warum zerschlagt ihr mein Volt und zermalmt das Antlit der Duls der?" (verec) 3, 10. Ist das Bolt, welches Gott hier als das seinige bezeichnet, nicht etwa die verfolgte, leidende Gemeinde? Ebenso wird sie ganz allgemein bezeichnet Jesaja 14, 32: "was wird man antworten den Boten des Volts? (des philistäischen nämlich:) daß der Herr Zion ges gründet hat und daß darauf sich verlaßen die Dulder seines Vols

fes," (שברר שכור) Jefaja fennt ferner Richter, "bie ba rechtfertigen ben Frevler für ein Beschenf und ben Berechten ihr gutes Recht benehmen." Bgl. R. 10, 1-2. Die Berrichaft bes Messias bagegen wirb fich namentlich ber Armen und Dulber des Landes annehmen, Die Frevler, die Gunder und Unheiligen aber vernichten, R. 11, 4: "richten wird er nach Recht die Gebeugten und nach Redlichfeit Recht fprechen ben Dulbern bes Landes." Ebenjo troftet er biefe Rlaffe, Die gleichsam ben mahren Kern ber Gemeinde bildet, R. 29, 19: "Dann werden überschwenglich fich freuen die Dulber über ben herrn und die hülflosen Leute werden über den Beiligen Beraels frohloden. Denn zu Ende geht ber Thrann und es schwindet ber Spotter, und ausgerottet mer= ben alle Bachter bes Unheils, die ba verdammen ben Menschen wegen eines Wortes, und bem, ber auf bem Martte rugt, Schlingen legen und ben Berechten fturgen burch Trug." Bgl. 32, 7. Bon vielen Geiten erfuhr ber Prophet Spott und Sohn megen feiner ernften Bredigt, Jef. 28, 9, 10, 14, 22. 3a die leichtstinnigen Weltmenschen munichten mohl gar, bas gedrohte Gericht moge boch nur fommen. Umos 5, 18. Jef. 5, 19. Jerem. 17, 15.

Überhaupt waren die Organe bes höhern Geistes von fruh an viel= fachen Leiden und Berfolgungen ausgesett. Schon Amos flagt, bag man bie Rafiraer zwang, gegen ihr Gelubbe Wein zu trinfen, und er felbst wurde im nordlichen Reiche verfolgt und verwiesen. Dieselben Rla= gen erhebt Sofea. Das lebendigste Bild aller Leiden, die ein Prophet gu erdulden hatte, liefert und aber das Buch des Jeremia, und wie viele Gleichgefinnte litten nicht mit ihm in ber chaldaifchen Zeit! "Erfenne, daß ich beinetwegen Schmach leide!" betet Jeremia 15, 15. Bgl. R. 20, 8. Wie oft war sein Leben bedroht! Und wenn der Prophet Uria wegen unbeliebter Reden entfliehen mußte und felbst im Aus: lande nicht sicher war, vielmehr jurudgeholt und hingerichtet wurde, fo zeigt dieß Beispiel genugsam, welche Anfechtungen ein Haupt der wahren Bemeinde und damit fie felbst auszustehen hatte. Jerem. 26, 20 ff. -Olshausen beruft sich zwar auf Jeremia 5, 26 ff., wo es heißt: "Es finden fich Frevler in meinem Bolfe, die den Leuten wie Bogelsteller bin= terlistig auflauern u. f. w." und bemerkt bazu: "wie weit ist eine folche Außerung von der Urt und Beise entfernt, in der die Pfalmen die Gefahren schildern, welche der Gemeinde von den Frevlern broben!" Warum aber mahlte ber Berf. gerade diese scheinbar mildeste Stelle? Warum nicht z. B. nur den 1. Bers deffelben Rapitels, wo es heißt: "Streifet umber durch die Strafen Berufalems, fehet und suchet, ob ihr einen

Mann findet, ob Giner ba ift, ber Recht thut und nach Redlichfeit trachtet." Ober R. 6, 28, wonach Alle als verstockte Gunder, als Abtrunnige und Übelthäter bezeichnet werden. Bgl. noch Jer. 7, 9-11. 9, 1-5. 12, 1: "Warum ift gludlich ber Weg ber Frevler und bleiben ungefährbet die ärgsten Treulosen?" R. 20, 12 f. heißt es: Bott pruft ben Gerechten, und rettet bie Ceele bes Urmen aus ber Frevler Sand. Rach 23, 14 ftarfen sogar bie Propheten Die Arme ber Frevler. In ben Rlagliedern foll fich eben fo wenig eine Spur von jenem Begenfage ber Frevler und ber Frommen zeigen! Und boch heißt es Klagl. 4, 13: "Wegen ber Gunden ihrer Propheten und der Bergeben ihrer Priefter, Die da vergoßen in ihrer Mitte das Blut ber Gerechten, wanften fie umber u. f. w." Diese Gerechten, fo furzweg bezeichnet, find boch wohl nur die mahre Gemeinde wie Jesaja 60, 21. Auch der Singular fteht in berfelben gang allgemeinen Bedeutung fehr gewöhnlich, g. B. Berem. 20, 12. Sabafuf 1, 4, "der Frevler (d. i. der Chaldaer) um= ringt ben Berechten." R. 2, 4: "ber Berechte wird burch seine Treue leben" u. f. w.

Endlich erinnere ich nur an den babylonischen Jesaja, der ja wie fein anderer Prophet Die Leiden und Berfolgungen schildert, welche 36= rael als Diener Jahve's, b. i. als religiofe Gemeinde, theils von fremden, theils von einheimischen Frevlern zu erdulden hatte. Bgl. bef. Jef. 53. Go groß nämlich bie religiösen und sittlichen Gunden bes Bolfes von je her auch waren, so hat doch die wahre Gemeinde auch stets ihre Organe und Repräsentanten in Israel gehabt. Diefer substantielle Rern bes Bolfes litt recht eigentlich wegen ber Gunden bes Bangen, wird aber, nach prophetischer Unschauung, bem Gerichte entgehen und als ein "heiliger Same" den Grundstod des fünftigen, sittlich voll= endeten Israels bilden. Bgl. Jef. 6, 13. — Wenn die Bezeichnungen für Frevler und Sünder, sowie für Fromme und Gerechte in den prophetischen Büchern minder häufig vorkommen, als in den Psalmen, so hat das seinen guten Grund in dem verschiedenen Ursprunge und Zwede Dieser Stude. Dem lyrischen Dichter ift es gang angemeßen, seine per= fonlichen Erlebniffe, insbesondere auch feine einzelnen Leiden und Bebrudungen, die ihm gottvergeßene Frevler und schlechte Menschen aller Art bereiten, auszusprechen. Solche Rote haben sich bei sehr Vielen und zu allen Zeiten oft genug wiederholt und deshalb auch in zahlreichen Liedern ihren Ausdruck gefunden, wobei übrigens Dishausen mehrfach irrt, wenn er folde perfonliche Berfolgungen eines Gingelnen auf wirkliche Verfolgungen gegen die ganze Gemeinde bezieht. Die Prophe=

ten dagegen haben eine weiter gehende Tendenz, überblicken das ganze Leben bes Staats in feinen rechtlichen, religiofen und fittlichen Beziehungen; wobei jedoch jene entgegengesetten Elemente in ber Gemeinde ebenfalls aufs flarste hervortreten. Eben wegen dieser prophetischen Form finden sich jene Bezeichnungen auch nur gang felten im Buch Daniel, das doch der makkabäischen Zeit angehört. Die treuen Israeliten beißen hier weder die Gerechten, noch die Frommen, (Chasidim) wie man nach Higig und Dishausen boch erwarten sollte, sondern Beilige, ober bie Beiligen bes Bochsten, auch bas Bolf ber Beiligen, im Gegen= fat zu ben Abtrunnigen; Dan. 8, 23 f. Ferner ftehen fich Frevler und Bernünftige gegenüber, Dan. 12, 10. vgl. R. 11, 32 f. 12, 3. -Mit Sicherheit finden wir jenen Gegenfat ichon in Liedern des 8. Jahrhunderts ausgesprochen, z. B. im Lied der hanna (1 Cam. 2, 10), bas wegen ber Bucher Samuels bereits um 740 eristirt haben muß. hier heißt es von Gott:

> "Die Schritte feiner Frommen bewahrt er, Die Frevler aber gehn unter im Dunfel."

Die eregetischen Bedenken, welche man namentlich bei Psalm 44. 74 und 79 erhoben hat, um sie der chaldäischen Zeit ab= und der makkabäischen Zeit zuzusprechen, laßen sich vollkommen genügend heben, und das muß in der Kürze hier geschehen, weil gerade diese Lieder mit ihren geschicht= lichen Andeutungen den stärksten Stüppunkt für die Annahme makkabäisscher Psalmen überhaupt bilden.

Lesen wir junachst die Schrift des Habatuf, wo die ersten Zweifel gegen die göttliche Gerechtigfeit laut werden, indem die Chaldaer ungestört freveln und an den Gerechten Gewalt üben, morden und rauben, fo daß das Recht verdreht wird, fo schildert zuvörderst Pf. 59 dieselben Gräuel. Diese Feinde heißen Ubelthater, Morder, fundliche Räuber, find voll Übermut, Stolz und Unredlichkeit und benken nicht, daß ein Gott ihren Frevel fieht: Alles Buge, die mit ber Beschreibung habatufs vollfommen übereinstimmen. Ebenso flingt Pfalm 73 gang wie ein etwas späterer lyrischer Erguß, ber auf bemfelben geschichtlichen Hintergrunde beruht. Während jedoch habafut nur die Gränel der Chaldaer schildert und beklagt, so hat dieß Lied mehr die glücklichen Frevler in Israel felbft vor Augen. Fast hatte ber Dichter sie beneidet, weil sie fo gut gedeihen, wie bei Jeremia 12, 1: "Warum gelingt den Frevlern Alles?" In ihrem Übermut läugnen sie eigentlich das göttliche Wesen B. 11, wie bei Jeremia 5, 12 f. Indes ihr scheinbares Glud ift ohne Bestand; ploglich ereilt fie bas Berderben. Dieß gottliche Geheimnis wurde bem Dichter

Dritter Abschn. B. 650-536. Die chaldaische Beriode. Lyrif berfelben. 455

offenbar B. 17, wie dem Propheten Habatuf 2, 4. vgl. 1, 10. Er bezreut die Thorheit seiner Zweisel und seiner Schmerzen, und hält nun unverbrüchlich sest an seinem Gott, der sein höchstes Gut im Himmel und auf Erden ist. B. 10 und 27 sind schon des Strophenbaus wegen als Glossen auszuscheiden; sie stören außerdem den Zusammenhang des schönen Liedes, das hier mitzutheilen ist:

### Pfalm 73.

Lauter Gute ist Gott gegen Israel, 1 Gegen die, die reines Berzens sind. Doch ich, es fehlte wenig, so wankten meine Füße, 2

Um ein Haar, so glitten aus meine Schritte, Weil ich beneidete die Übermütigen, 3 Indem ich sah das Glud der Freyler.

Denn ohne Schmerzen bis an ihren Tob Und wohlgemaftet ist ihr Körper.

An den Leiden ihrer Leute nehmen fie nicht Theil, 5

Und werden nicht geplagt gleich andern Menschen.

Darum ist Hochmut ihr Halsgeschmeibe, 6 Und Gewaltthat umgibt sie als [ihr] Anzug.

Aus verstocktem Sinn kommt ihre Sunde hervor, 7

Es übertreten bas Geset bie Herzenege= banten.

Sie spotten und reben boshaft Unterbruf= tung, 8

Übermutig reben fie.

Sie legen an ben himmel ihren Mund, 9 Indes ihre Bunge auf Erden sich ergeht. 1)

Da sprechen sie bann: "Wie weiß es Gott? 11 Und ist denn ein Wißen bei dem Höchsten?" Siehe, dieses sind die Frevler, 12 Und immer im Glück häusen sie Schätze. Ganz umsonst hielt ich rein mein Herz 13 Und wusch in Unschuld meine Hände.

Denn geschlagen bin ich allezeit 14 Und meine Züchtigung kommt an jebem Worgen.

Doch wenn ich gebachte, alfo zu reben, 15 Sieh, so verriet' ich bas Geschlecht beiner Kinber.

Da fann ich nach, bieß zu begreifen, 16 Gin Elend war es in meinen Augen:

Bis daß ich einbrang in die Geheimnisse Gottes, 17

Indem ich merkte auf das Ende Jener. Aufschlüpfrigen Boben nur ftellft du fie hin, 18 Und fturzest fie bann ins Berberben.

Wie werden fie zunichte so augenblicklich! 19 Wie schwinden fie dahin burch Todesschrecken!

Gleich einem Traume nach bem Erwachen, 20 So verwirfft bu ihr Bild, o Herr, wann bu aufftehft.

Wenn mein herz fich erbitterte 21 Und Schmerz die Nieren mir durchschnitt: Da war ich verstockt und unvernünstig, 22 War wie ein Thier gegen dich.

Nun aber bin ich beständig bei dir, 23 Du hast ja ergriffen meine rechte Hand. Durch beinen Nat wirst du mich leiten, 24 Und hernach mit Ehren hinweg mich nehmen. Nichts hab' ich im Himmel, und auch auf

Erben

Liebe ich nichts neben bir.

Es schwindet mein Leib und mein Herz bahin, 26

<sup>1)</sup> Darum wendet fich fein Bolt hieher, Und Wager in Fulle wird geschlürft von ihnen.

456 3meite Periobe. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis jum Enbe b. Exile.

Doch der Hort meines Herzens und mein Und mir ist es wonnig, Gott nahe sein; 28 Theil Ich sepe mein Vertrauen auf Gott den Herrn, Das ist Gott in Ewigseit.') Indem ich verfünde all seine Wunder.

Aus derselben Zeit begreifen wir Pf. 75, der die Überzeugung, daß Gott alle übermütigen Frevler vernichtet, "damit sich hebe die Macht der Gestechten," noch reiner ausspricht. Ebenso Pf. 37, der dem 73sten nah verwandt ist und ermahnt, die Frevler nicht zu beneiden und sich über ihr scheinbares Glück nicht zu erbittern. Auf den chaldaischen Druck deusten wahrscheinlich V. 10—11 hin:

"Nur noch ein Weilchen, und der Frevler ift nimmer; Du schaust auf seine Stätte, und er ist nicht mehr. Dann werden die Dulber das Land besitzen Und sich erfreuen an der Fülle des Heils."

Ebenso weisen B. 35-36 mohl auf die Riederlage ber Affprer jurud. Der Dichter spricht froh und gläubig die Erfahrung eines langen Lebens aus, B. 25: "Ich bin jung gewesen und bin alt geworden, und sah noch nie ben Gerechten verlagen." - Bas die alphabetische Ordnung ber Strophen betrifft, so muß diese Spielerei fruh aufgekommen fein; benn wir finden fie ichon gang ausgebildet in ben Rlagliedern des Jeres mia. - Cbenfo in ben irrig getrennten Pfalmen 9 und 10, bie fich am leichtesten aus der chaldaischen Leidenszeit vor der Zerstörung Jerusalems erflären. Der Dichter preift Gott als ben gerechten Richter, ber auch ferner gegen gottlofe übermutige Feinde helfen moge. Aus Pf. 10, 16 folgt gar nicht, daß die Bertreibung ber Fremden schon stattgefunden, (Dishaufen). Schon wegen 2. 15 und bem gangen Liebe nach ift biefe Auffaßung unzuläßig. Die Worte besagen vielmehr: Gott ift Jeraels ewiger König; bennoch "schwinden die Leute aus feinem Lande." Daher bie Hoffnung B. 17 und 18: "Das Verlangen ber Glenden horft bu, o Berr; du stärkest ihr Berg, bu neigst bein Dhr, um Recht zu schaffen ben Waisen und Gebeugten, daß man ferner nicht verscheuche die Menschen aus dem Lande." So erläutert jugleich B. 18 ben Schluß von B. 16. Die alphabetische Ordnung des Liedes ist feltsam verstört, was sich weber baraus erklart, bag ber Dichter "vor Bollendung diefer Runft unterbrochen worden" (Ewald), noch durch Annahme eines spätern Uberarbeiters (Dishausen), sondern am natürlichsten baraus, bag bas Lied wie viele andere nach mündlicher Überlieferung aufgeschrieben wurde, wobei

<sup>1)</sup> Denn siehe, bie bir fern find, bie tommen um, 27 Du vernichteft jeden, der abfallt von bir.

Dritter Abschn. B. 650—536. Die chalbäische Beriode. Eprif berselben. 457 es leicht war, ben alphabetischen Faden gänzlich zu überhören und zu

es leicht war, ben alphabetischen Faben ganzlich zu überhören und zu zerreißen. 1)

Unter ben eigentlichen Klagliebern dieser Periode ift unftreitig Bfalm 39 eine ber ergreifenbsten und ichonften, voll tiefer, elegischer Behmut Den Dichter umgaben Feinbe, wie es icheint, und edler Kagung. fremde, und verübten Frevel. Er hielt zwar mit Gewalt feine Bunge im Baume; endlich aber brach er in ein Gebet aus und schildert barin seine ungludliche Lage und feine gebrudte Stimmung. Er weiß nicht, wie lang er noch zu leben hat; benn ber Mensch ift überhaupt ja fo hinfällig und seine Dauer wie nichts vor Gott. All fein Streben ift umsonft; er fammelt und weiß nicht, wer es ihm nehmen wird. Bei biefem Beban= fen ber völligen Richtigfeit und Flüchtigfeit bes menschlichen Dafeins bleibt Gott seine einzige Buversicht. Zwar fühlt er bas Unglud als ein verschuldetes, 2. 9; bittet aber um Erlöfung, bevor bas furge Leben gu Ende fei. Daß ber Dichter tobtlich frank gewesen, wie Ewald und Sigig wollen, ift mit feiner Gilbe angedeutet. Bielmehr rührt fein Unglud von gottlofen Feinden und ichlimmen Zeitverhaltniffen ber.

Das Lied gehört offenbar einer Periode an, wo bas ganze Bolt schwer heimgesucht murbe, wo alles Bestehende mantte und fant und eine allgemeine Unsicherheit des Lebens und Eigenthums herrschte, fo daß fich die 3bee ber Sinfälligkeit und Endlichkeit bes menschlichen Daseins aller Beifter bemächtigte. Der Dichter suchte seinen Rummer zu unterbruden, "fo lange ihm ber Frevler vor Augen mar," B. 2. Diefer war ber Urheber feiner Leiben, in benen er nach B. 9-10 eine gottliche Buch= tigung erblickte. Emald fest dies Lied ins achte Jahrhundert. Allein bamals war ber hebraische Bolfegeist noch feineswegs so mit der Wirklichfeit zerfallen wie hier. In ben Propheten jener Zeit herricht noch ein ungebrochener Nationalfinn, ein fester, friegerischer Mut, trop aller Note. Dagegen finden wir die trube Stimmung unfere Liedes erft in der chaldaischen Periode begreiflich, zu einer Zeit, wo Sabafuf und Jeremia ähnliche Rlagen erhoben. Auch hier wird ber Chaldaer Frevler und Rauber genannt wie bei habafut 1, 4, 13. R. 2, 6, 8, 9. Indes fest unfer Pfalm langere und tiefergehende Erschütterungen voraus, als wie der Prophet Habafuf sie schildert, weshalb wir wohl mit der Abfaßung in die harten Zeiten ber fpatern Chaldaerherrschaft herabsteigen burfen, ehe noch die zweite Fortführung bes Bolfes und die Berftorung

<sup>1)</sup> Ich habe versucht, das Lied herzustellen in meiner "Form der hebr. Poesie," S. 76-90.

Jerusalems erfolgt war. — Daß der Prophet Jeremia dieß Lied gedichtet, wie Higig will, scheint mir völlig unerweislich und an sich schon sehr unwahrscheinlich, da es für diesen rhetorisch breiten und redseligen Schriftsfeller viel zu eigenthümlich und zu poetisch ist. Nur die weiche wehmüstige Stimmung theilt der unbefannte Dichter mit jenem Propheten. — Nach Olshausen gehört der Psalm wahrscheinlich den traurigsten Zeiten der sprisch en Bedrückungen an und soll wohl von Ansang an für den öffentlichen Gottesdienst bestimmt gewesen sein: eine Ansicht, der ich durchaus nicht beistimmen kann. Das Lied verrät zu deutlich die subjektiven Seelenstimmungen und den persönlichen Antheil eines Einzelnen. Doch hegten gerade damals wohl Viele ganz dieselben Gedanken und Gefühle, so daß die Gemeinde in das Lied mit einstimmen konnte und nur ihr eigenes Wesen getreu darin ausgesprochen sand. Wgl. S. 135.

In dieselbe verhängnisvolle Zeit zwischen ber erften und zweiten Eroberung Jerusalems, wo bereits aus Juda 10,000 Jeraeliten nach Babel verbannt waren, fallen auch unstreitig Pf. 42 und 43, die man irrig getrennt hat. Der Dichter lebte "fern vom Lande des Jordans und der Hermonsberge," d. i. fern vom heiligen Lande überhaupt. Aus Dies fer Bezeichnung dürfen wir vielleicht schließen, daß der Dichter am oberen Jordan heimisch gewesen; nicht aber lebte er jest noch dort, wie die mei= sten Ausleger, auch Ewald, seltsamer Weise annehmen. Er war früher oft mit frommen Schaaren zum Tempel gewallfahrtet und sehnt sich jest im Eril, von gottlosen Feinden bedrängt und verhöhnt, aufe innigste nach dem Gotteshause, das also noch bestand, und denkt gerührt und trauernd an die göttliche Gnade, die ihm bann zu Theil wurde. mutigt fich felbst und spricht feinem Bergen Trost und Soffnung ein. Diese Elegie gehört in dichterischer Hinsicht zu den schönsten, die wir überhaupt besitzen. Sie besteht aus 9 regelmäßigen Einzelstrophen, von benen immer brei näher zusammengehören, indem die je britte eine brei= mal wiederkehrende Refrain=Strophe und den versöhnenden Schluß bil= bet, nachdem ber Dichter burch bas bewegte Aussprechen seiner Not und Sehnsucht der innern Unruhe sich entäußert und sein Gemut beschrichtigt hat.

1.

Wie eine hindin schmachtet nach Waßerbachen, So schmachtet meine Seele nach bir, o Gott. Es burftet meine Seele nach Gott, nach bem lebendigen Gott: Wann werd' ich kommen und vor Gott erscheinen?

\*\* OF \$1, 100 PM OF \$1, 100 PM OF \$1, 100 PM

2

# Dritter Abichn. B. 650-536. Die calbaifche Beriobe. Lyrif berfelben. 459

Mein Weinen wird mir zur Speise bei Tag und bei Nacht,
Indem man stets zu mir fagt: "wo ist denn dein Gott?"
Daran dens' ich und dann blutet mir das Herz,
Bie ich einherzog mit der Schuar, die ich führte zum Hause Gottes.")
Was bist du gebeugt meine Seele und jammerst mir so?
Hebe dich auswärts und hosse auf Gott!
Gewiß werd' ich ihn noch preisen,
Ihn, den Retter meines Lebens und meinen Gott.

2.

Meine Seele ist mir gebeugt, barum benk' ich an bich
Fern vom Lande des Jordan's und hermon's, sern von den kleinen Bergen.\*)
Am Tage bestellte der Herr seine Gnade und bei Nacht sein Lied,
Indem ich betete zum lebendigen Gott.

Nun muß ich sprechen zu Gott: mein Fels, warum vergißest du mich?

Warum geh ich trauernd einher beim Druck des Feindes?

Mein Gebein zerschlagend verhöhnen mich meine Dränger,
Indem sie stets zu mir sagen: "wo ist denn dein Gott?"

Was dist du gebeugt meine Seele und was sammerst du so?

Debe dich auswärts und hosse auf Gott!
Gewiß werd' ich ihn noch preisen,
Ihn, den Retter meines Lebens und meinen Gott.

3,

Schaff' mir Recht, o Gott, und führe meinen Streit!

Bon unfrommen Leuten, von Betrügern und Frevlern befreie mich!

Denn du mein Gott, meine Stärfe: warum verwirst du mich?

Barum geh ich tranernd einher beim Druck des Feindes?

Entsende dein Licht und deine Treue! sie mögen mich leiten

Und mich bringen zu deinem heiligen Berge, zu deinem Wohnsth,

Auf daß ich somme zum Altar Gottes, zum Gott meiner Wonnelust,

Und dich preise auf der Cither, du Gott, mein Gott!

Was dist du gebeugt meine Seele und was jammerst du so?

Hebe dich auswärts und hosse auf Gott!

Gewiß werd' ich ihn noch preisen,

Ihn, den Retter meines Lebens und meinen Gott.

Dasselbe Thema, Sehnsucht nach dem Tempel, behandelt auch Pf. 84; aber der Dichter ist sicher nicht derselbe, wie Ewald will, und lebte über=

Diese Worte erweisen sich hier — schon wegen bes Strophenbaues — beutlich als ein Einschiebsel. Der Sinn ist : ein Ungluck folgt bem andern, mich gänzlich überschüttenb.

<sup>-1) &</sup>quot;Unter Jubel- und Danfruf, bie feiernde Menge." :

<sup>2) &</sup>quot;Flut ruft die Glut her beim Schall beiner Bagerfälle, Indem all beine Bogen und Bellen über mich hingehn."

# 460 3meite Beriobe. Bon b. Grunb. b. Ronigthums bis g. Enbe b. Exile.

haupt nicht im Erile, sondern nur in einem entsernteren Theile des Lans des. Er sehnt sich nach der lieblichen Wohnung des Herrn, preist die Bewohner derselben glücklich und ebenso die Frommen, die dahin walls sahrten, und legt diesen nach der Ankunst im Tempel ein Gebet in den Mund, V. 9–13. Das Lied ist sehr zart gehalten und athmet eine so friedliche Zuversicht, das es wahrscheinlich in die ruhige Zeit Josia's gezhört, ehe die Verwicklungen mit den Ägnptern und Chaldäern sich zeigten.

Um bestimmtere Anhaltspunfte für die Lyrik dieses Zeitraumes zu gewinnen, mögen jest hier einige Lieder stehen, welche sich auf die Zersstörung Jerusalems und des Tempels, sowie auf die Gefangensschaft und Zerstreuung des Volkes beziehen. Zunächst gehört dahin

### Psalm 79.

| Gott, die Bolfer drangen in dein Heiligthum                | 1   |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Und entweihten beinen heiligen Tempel;                     | 5 M |
| Sie machten Jerufalem zu einem Trummerhaufen.              | 900 |
| Sie gaben bie Leichen beiner Diener                        | 2   |
| Dahin zur Speife ben Bogeln bes himmels,                   |     |
| Und das Fleisch beiner Frommen dem Wild des Landes.        | Ÿ   |
| Sie vergoßen ihr Blut wie Waßer                            | 3   |
| Rings um Jerusalem, und Niemand begrub.                    |     |
| Wir find ein Sohn für unsere Rachbarn,                     | 4   |
| Ein Spott und Gelächter für unfre Umgebung.                |     |
| Wie lange, o herr, willst bu zurnen so heftig?             | õ   |
| Wie lange wird brennen dein Eifer wie Feuer?               |     |
| Deinen Grimm geuß auf bie Bolfer, die bich nicht feinen,   | 6   |
| Und auf die Riche, die nicht anrufen beinen Ramen,         | 0   |
| Weil fie Jafob verschlangen und feine Bohnung verwüsteten! | 7   |
| Gebenke uns nicht bie Schuld ber Borfahren!                | 8   |
| Romm uns bald entgegen mit beinem Erbarmen!                | 55  |
| Denn wir find fehr elend.                                  | 3)  |
| Silf bu uns, o Gott unfere Beiles,                         | 9   |
| Und rette une ob ber Ehre beines Ramens,                   |     |
| Und vergib unfre Sunden um beines Ramens willen !          |     |
| Warum durfen fagen die Bolfer: "wo ist benn ihr Gott?"     | 10  |
| Moge fund werben unter ben Bolfern vor unfern Augen        |     |
| Die Rache bes vergogenen Blutes beiner Diener!             |     |
| Es femme vor bich bie Rlage ber Gefangenen!                | 11  |
| Bemäß ber Große beiner Dacht erhalte bie Cohne bes Tobes!  | _   |
| Und vergilt unfern Rachbarn fiebenfach in ben Bufen        | 12  |
| Den Sohn, o Berr, womit fie bich höhnten !                 |     |
| Wir aber bein Bolf, und die heerbe beiner Beibung,         | 13  |
| Bir wollen ewig bir banken und bein Lob ftete verfunden.   |     |
|                                                            |     |

Die Situation bes Liebes ift so flar und bestimmt, bag wenige Bemerkungen genügen, um die Beziehung beffelben auf die mattabaifche Beit ju widerlegen. Man fagt: Die Chaldaer hatten ben Tempel mohl zerstört, aber nicht entweiht, wie es hier B. 1 heiße. Diese Unterscheidung ift sehr sophistisch. Ward bas Gotteshaus etwa nicht entweiht burch Binwegnahme und theilweise Vernichtung ber heiligen Berate, fowie badurch, daß nian Propheten und Priefter im Tempel erwürgte, wie es Klaglied. 2, 20 heißt? Bgl. 2 Chron. 36, 17. Ja, ber Berfaßer der Klaglieder 1, 10 findet ichon darin eine Entweihung, daß Bol= fer das Beiligthum nur betraten, von benen Gott gefagt, baß fie nie in die Gemeinde kommen follten. Und wenn Rlagt. 2, 2 Gott "das Reich und seine Fürsten entweihte," (357) fo bedeutet das doch wohl, daß er Land und Leute, und natürlich auch fein nach 2.7 verabscheutes Heiligthum den Feinden gur Entweihung und Entehrung übergab. Bgl. Rlagl. 4, 1. Endlich fonnte man now hier fagen wie 2 Kon. 23, 8, 10, 13, wonach Josia die Opferhöhen entweihte, entheiligte, D. i. sie fur ben Rultus unbrauchbar machte. Daffelbe thaten die Chalbaer mit dem Tempel in Jerusalem. Doch ift ber Ausbruck bes Liedes ichon daraus vollkommen verständlich, daß bie Chaldaer nach ter Er= fturmung ein Blutbad im Tempel anrichteten, ihn ausplunderten und niederbrannten. Um jedoch jenen Einwand für immer zu widerlegen, fo möge ein Zeitgenoß ber Zerstörung zu unsern Eregeten reben. nämlich fagt Rap. 25, 3 über Ammon: "Beil du fprichft: atid! über bein Beiligthum, baß es entweiht ift, über bas Land Jeraele, daß es verodet, und über das haus Juda's, daß es in die Gefangen= schaft gewandert!" u. f. w. Wie die Alten also die Zerftorung des Tem= pels angesehen, wird nun wohl fein Kritifer mehr zu läugnen wagen.

Die übrigen Andeutungen erklären sich ebenso leicht aus der chalzdässchen Zerstörung. Das Spottwort B. 10 sindet sich schon bei Joel 2, 17. Über den Hohn der Nachbarn B. 12 vgl. Klagl. 4, 21 f. Obadja 12. Zu den Gesangenen W. 11 (Nord) vgl. Klagl. 3, 34. In einzelnen Wendungen ist der Dichter von Jeremia abhängig, z. B. "in den Busen vergelten," nach Jer. 32, 18, wosür es soust heißt: in sung esicht vergelten, d. i. sogleich, auf der Stelle, 5 Mos. 7, 10. Israel nennt er die Heerde der göttlichen Weidung oder Obhut nach Jer. 13, 17. 23, 1. Vgl. Ps. 74, 1. Daß die B. 2 erwähnten Frommen, die Chasidim, nicht als Sektenname, wie "Pietisten" gesaßt werzden dürsen, wie 1 Makt. 7, 13, zeigt schon der ganz parallele Ausdruck der göttlich en Diener, B. 2 und 10, für das wahre Israel überz

# 462 Bweite Beriobe. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis jum Enbe b. Erile.

haupt. Allerdings waren in der Zeit des Antiochus Epiphanes sehr ahnsliche Zustände eingetreten; allein da bedeutende andere Gründe gegen die Annahme matkabäischer Psalmen überhaupt sprechen, und da diese Lieder sich vollsommen aus der chaldäischen Periode erklären laßen, so sind wir fritisch genötigt — trop aller Einwendungen von Hibig und Olshausen — jene Lieder auf die verhängnisvollen Ereignisse des G. Jahrzhunderts zu beziehen, und dieß um so mehr, als die erste Zerstörung Zerusalems und des Tempels, sowie die Verbannung aus dem Vaterlande für die damalige Gemeinde weit furchtbarer und tragisch erschütternder war, als die Versolgungen der makkabäischen Zeit. Die Klaglieder des Zeremia sind uns dafür ein wichtiges Zeugnis. Dabei litten am meisten nicht sowohl die fortgesührten Reichen und Vornehmen, als vielmehr der Rest des armen Volkes, der im Lande zurücklieb. Von diesem rühren unstreitig die bittersten Klaglieder her.

Rahverwandt mit Pf. 79 ist der 74ste, der denselben geschichtlichen Hintergrund voraussetzt und nur einige speciellere Züge enthält, aber eben wegen dieser allgemeinen Abnlichkeit weit eher von einem andern Dichter herrührt. Das Lied hat viel Eigenthümliches und lautet:

| Warum, o Gott, verwirfst du [uns] so ganzlich?                                                                                                                   | 1   | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Warum raucht bein Jorn über die Heerde beiner Weidung?<br>Gebenke beiner Gemeinde, die bu vordem erworben,<br>Die du erloft, daß sie der Stamm beines Erbes sei! | 2   | 2 |
| Der Zionsberg ist es, auf bem du wohnst:<br>Erhebe doch beine Schritte<br>Bei ben Verwüstungen, den gänzlichen!<br>Alles verdarb ber Feind im Heiligthume.       | g   | 3 |
| Es brüllten beine Gegner inmitten beines Festhauses,<br>Setten ihre Brauche zu Brauchen ein;                                                                     | . 4 | 4 |
| Sie erschienen wie folche, die hoch erheben<br>Im Dickicht des Waldes [ihre] Arte;                                                                               | 4   | 5 |
| Und bann, sein Schniswerf allzumal 3erschlugen sie mit Beil und hammern;                                                                                         | 6   | 3 |
| Sie steckten in Brand bein Heiligthum,<br>Rifen schändlich zu Boden die Wohnung beines Namens.                                                                   | 7   | 7 |
| Sie bachten im Bergen : "unterbrucken wir fie ganz und gar!"<br>Sie vertilgten alle Kriegoschaaren Gottes im Lande;                                              |     | 8 |
| Unfre Brauche sehn wir nicht, kein Prophet ist mehr ba<br>Und Niemand ist bei une, ber wüßte, wie lange?                                                         | ,   | 9 |
| Wie lange, o Gott, soll höhnen ber Feind?<br>Soll der Gegner beinen Namen beständig verlästern?                                                                  | . 1 | 0 |
|                                                                                                                                                                  |     |   |

### Dritter Abichn. B. 650 - 536. Die chalbaifche Beriobe. Lyrif berfelben. 463

| Warum ziehst bu zuruck beine Hand und beine Rechte?<br>Bieh sie hervor ans beinem Bufen und vertilge! —                                                                                                   | 11       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gott ist ja mein König von Alters her,<br>Er wird schon Rettung schaffen inmitten bes Landes.<br>Du hast ja gespalten durch beine Macht bas Meer,<br>Hast zerschmettert bie Köpfe ber Ungeheuer im Waßer. | 12       |
| Du hast zerschlagen die Köpse des Krotodils,<br>Und gabst es zum Fraße einer Schaar von Wüstenthieren.<br>Du ließest hervorbrechen Quelle und Bach,<br>Und ließest versiegen stetsstießende Ströme.       | 14<br>15 |
| Dein ist ber Tag und bein ist bie Nacht,<br>Du hast bereitet die Lichter und die Sonne;<br>Du hast festgesetzt alle Gränzen der Erde,<br>Sommer und Winter hast du gemacht.                               | 16       |
| Gebenke, o Herr: es höhnet der Feind,<br>Und ein gottloses Bolk schmaht beinen Namen!<br>Gib nicht Preis den Thieren die Leute, die dich preisen! 1)<br>Und das Leben beiner Dulder vergiß nicht so ganz! | 18       |
| Sieh hin auf ben Bund! Denn angefüllt find<br>Die Schlupswinkel bes Landes mit Thrannen=Wohnungen.<br>Weise nicht ab mit Schmach den Bedrängten!<br>Laß den Gebeugten und Armen beinen Namen preisen!     | 20       |
| Steh auf, o Gott, und führe beinen Streit!<br>Gebenke beines Hohnes von den Gottlosen stets!<br>Bergiß nicht den Larm beiner Feinde,<br>Das Getose beiner Gegner, das da aufsteigt beständig!             | 22       |

Das Lied dreht sich wesentlich um die Zerstörung des Tempels und die schmachvolle Unterdrückung des armen Boltes, der Gemeinde Israels, deren Hirt Jahre ist. Die seindlichen Verwüstungen des Heiligthums sind jedoch als vollendet und keineswegs als gerade geschehend geschildert; aber sie dauerten lang. Nach anderthalbjähriger Belagerung nahmen die Chaldaer die Unterstadt ein; einen Monat später den Tempel und richteten darin ein surchtbares Blutbad an. Vgl. Klagl. 2, 20—22. Die Veschreibung ist ganz chronologisch gehalten. Das Gebrüll der Chalzdaer im Tempel V. 4 könnte man auf den Siegesjubel nach der Erstürmung beziehen; wegen des Folgenden aber verstehen wir es vielleicht richtiger von der eigentlichen Siegesseier, indem sie unstreitig nach so langer Anstrengung ihren Göttern zu Ehren ein Daussest abhielten. Überhaupt seierten dann auch später die Chaldaer in Zerusalem den Kulz

<sup>1)</sup> Für goin ift mit 70. und Vulg. goin zu lefen wie Bf. 76, 11.

tus auf ihre Art und die israelitischen Feste, der Sabbat u. s. w. wurben nicht mehr gehalten, vgl. Klagl. 2, 6. Die "Zeichen" können schon wegen V. 9 nicht "Götterbilder" sein, sondern religiöse Bundeszeichen, heilige Gebräuche wie die Sabbatseier, nach 2 Mos. 31, 13, 17. Dann beginnt zunächst die Zerstörung des Tempels im Innern. Hämmer und Arte waren dabei thätig, theils wohl, um das mit Goldblech überzogene Getäsel und Schnikwerf abzuschlagen, theils auch aus roher Vertilgungswut, die durch den langen Widerstand noch erhöht wurde. Vgl. Jer. 52, 17. 1 Kön. 6, 21 f. Endlich wird das ausgeplünderte Heisligthum angesteckt und "zur Erde entweiht," also nieder gerißen. Die "Wohnung des göttlichen Namens" kann nur auf den eigentlichen Tempel bezogen werden und schon deshalb passt diese Beschreibung nicht auf die sprische Zerstörung oder vielmehr Entweihung des Tempels.

Die Thore, welche 1 Maff. 4, 38 als verbrannt bezeichnet merben, befanden sich nicht unmittelbar am Tempel; es könnte fonst ja nur der Eingang in die Borhalle und etwa die von da in das Beilige führende Thur gemeint sein. Bielmehr waren es die festen Thore in ben Mauern, welche bie Borhofe bes Tempels umgaben. Gie hatten eherne Thuren, 2 Chron. 4, 9, waren mit Zellen umschloßen und bilde= ten in Verbindung mit der Mauer eine fleine Festung, die man eben burch Berftorung ber Thore unschädlich machte, ohne bamit zugleich irgendwie ben Tempel zu verbrennen. Reben ben Thoren werden auch 1 Daff. 4, 38 fogleich die verwilderten Borhofe genannt, und B. 57 heißt es, daß die Juden "die Thore und Zellen" herstellten, was nur von jenen Thoren des außeren Borhofs verstanden werden fann. Wenn bagegen 1 Maff. 4, 48 gesagt wird: man habe "das Beilige und das Innere bes Tempels gebaut," so bezieht sich dieß einzig und allein auf die frische . Überziehung der Wande, die man durch Entreißung des goldenen Schmude verwüstet hatte. Bgl. 1 Maff. 1, 21 ff. Bon einem Ausbrennen bes Tempels, so daß etwa nur die fahlen Steinwände stehen blieben, wird aus der maffabaifchen Zeit nirgends etwas berichtet. Das griechische oixodoueir ist die Übersetzung von and nieß steht wie 1 Ron. 6, 15 vom Überbauen und Übergiehen der Tempelwände.

Die meiste Schwierigkeit in unserm Psalm macht B. 8, wonach im ganzen Lande bereits Synagogen verbreitet gewesen sein sollen. Wäre dieß richtig, so könnte der Psalm freilich nicht der chaldäischen Zeit angeshören. Indes steht der Ausdruck: ברעדר אל sonst niemals in diesem Sinne von den religiösen Versammlungshäusern der spätern Zeit. Außersem ist die Thatsache, daß Antiochus alle Synagogen im Lande vers

brannt habe, nicht weiter zu begründen und an sich höchst unwahrscheinlich. Die Maffabaerbücher hatten so etwas nicht verschwiegen. Endlich läßt icon ber Parallelismus biefer Stelle einen andern Gedanken erwarten, wie auch Dishausen zugibt. Die Septuaginta und Bulgata haben für anw bas Verbum naw gelesen und zwar naws als Fortsetzung ber Rede des Feindes, und ftatt der Gotteshaufer haben fie richtiger nach 3 Mof. 23, 2, 4, 37, 44 "Fefte Gottes" überfest. Doch paffender ware die Lesart: anzw. Die Feinde nämlich gedachten Israel ganglich ju unterdrücken, zerftorten die Sauptstadt und den Tempel fo wie die übrigen Feftungen bes Landes, führten die Bevolferung nach Babel und beshalb wurden die einheimischen Teste gang natürlich nicht mehr begangen; baher heißt es hier als Folge ber Unterdrudung: "aufgehort haben alle Feste Gottes im Lande; unfre Zeichen sehen wir nicht mehr u. f. w." Wer bie masoretische Lesart für richtig hält, mußte now verbrennen nach bem Aramaifchen in bem allgemeinen Ginne von verfch l'ingen, vertilgen fagen wie בער, obwohl bas Berbum fonft fo nicht vorkommt; boch lag die Übertragung fehr nahe; vgl. Klagl. 1, 13. 2, 3. Sobann mußte man מועדר lesen, Schaaren, Rriegerschaaren, wie Jes. 14, 31. (Rlagl. 1, 15.), "fie vertilgten alle Kriegeschaaren Gottes im Lande", was für die Chaldaer vollfommen pafft, (Rlagl. 1, 15.) und bem Parallelgliede noch mehr entspricht. Jedenfalls liegt es naher, bas Berbum fo zu fagen, als ben Ausbrud "Gotteshäufer" von Synagogen zu verstehen.

Wenn es heißt: fein Prophet sei mehr ba, so führt uns bas Lied in die Zeit, wo Jeremia nach der Ermordung Gedalja's mit den fliehen= ben Juddern nach Agypten gezogen war. Die übrigen Propheten waren theils ermordet (Rlagt. 2, 20), theils wohl wie früher Ezechiel mit ins Exil geführt, fo daß die in der Beimat fich allmählig wieder ansammeln= den Säuflein ohne höhere Ratgeber, ohne Priefter und Propheten ma= ren. Schon ber parallele Ansdrud: "Niemand ift bei uns" befagt, baß es eben nur im Lande feinen Propheten mehr gab und fest durchaus nicht das allgemeine Erloschensein des Prophetenthums voraus, wie Bigig und Dishausen meinen. Gelbft fur die Maffabaerzeit ift jene Un= nahme nicht gang richtig; benn damals lebte wenigstens ber Berfaßer bes Daniel. Überhaupt war die Gemeinde der Getreuen, die sich den Bewaltthätigfeiten ber Syrer offen widersette, nicht fo ratlos und ohn= mächtig, wie sie in diesen Liedern erscheint. Gie war voll friegerischen Mutes, feierte noch ben Sabbat und hielt die religiöfen Bebrauche, wenn auch betrübten Bergens, 1 Maff. 1, 39. 2, 34, 38, wah-Wefch. b. poet. Mationallit. b. Bebr.

466 3weite Beriode. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis zum Ende b. Erile.

rend dieß in der chaldäischen Zeit ganz von selbst unterblieb, Klaglied 2, 6.

Daß ber Pfalm von einem eigentlichen Religionsfriege handle, läßt fich burchaus nicht erweisen. Wenn es heißt: ber Feind verspotte und verhöhne ben Namen Gottes, so bezieht sich dieß gang beutlich auf Die Befeindung und Berhöhnung seines Bolfes und gang speciell auf Die Berftorung des Tempels. Das politische Leben der Bebraer ift nicht zu trennen von bem religiofen. Go verhöhnt Goliat Die Schlachtreihen bes lebendigen Gottes, 1 Sam. 17, 26; und wie die Affgrer auf die Dhus macht des hebraischen Gottes hinwiesen, 2 Kon. 18, 22, 33-35, fo brachten die Chaldaer wohl ähnliche Spottreden vor, indem man von der Niederlage des Bolkes auf die Nichtigkeit oder boch Schwäche seines Gottes schloß, Pf. 79, 9-10, und bagu noch bas unglüdliche Bolf verlachte. Rlagl. 1, 7. Wenn Sigig außerdem meint, die Chaldaer hatten Berael nicht ans ber Reihe ber Bolfer wegtilgen wollen, fo fpricht 2. 8 and nur von Unterbrudung; außerdem aber thaten fie wenigstens Alles, um die Gelbständigkeit des Bolfes für immer zu vernichten, abnlich wie es von den Affyrern heißt, Jejaja 10, 7-11. Bgl. auch Rlaglied 3, 34-36.

Ich glaube hiermit die Hauptgründe, welche für das makkabäische Zeitalter dieses Liedes zu sprechen scheinen, widerlegt zu haben. Der Psalm ist nur verständlich aus der Zeit, wo Gedalja ermordet und Zeremia mit dem Reste armer Leute nach Agypten ausgewandert war. Darauf kam mancher Versprengte, mancher Entstohene aus seinem Verssteck wieder hervor, blieb im Lande und mochte von den Chaldern nicht die mildeste Behandlung erfahren; wie dieß auch in dem gleichzeitigen Stücke Klagl. 5 sehr ähnlich geschildert wird. — Die sprachlichen Gründe für ein späteres Zeitalter des Liedes sind nicht minder ungenügend, wie die geschichtlichen. So soll z. B. der Ausdruck: "Hand und Rechte" B. 11 wie Ps. 80, 18 und sonst in die Zeit Strachs sühren (Sir. 33, 7); und doch sindet er sich schon im Deboraliede Richt. 5, 26 und gehört der volksthümlichen Rede an. Die Hand bezeichnet in dieser Berbindung geradezu die Linke, wie Ps. 21, 9, nach Hisig zur Zeit Zesaja's versfaßt!

Aus derselben geschichtlichen Lage, aus der sich Pf. 79 und 74 erstlären, ist offenbar auch Ps. 44 hervorgegangen. Rur ist das Lied vielzleicht ein paar Jahre jünger. Es blickt im Anfang auf die früheren Zeiten zurück. In der Urzeit vertrieb Gott die Völker, um das Land seinem ausserwählten Volke zu geben. Doch jest hat er es verworfen, zog mit den

israelitischen Beeren nicht gegen die Chaldaer (unter Josia), sondern gab Israel seinen Feinden Preis, die es ausplunderten; wie Schlachtvieh behandelten (vgl. Habakuf) und unter die Bolker zerftreuten, so daß es zum Wespott und zum Sprichwort unter ben Nachbarn wurde. Rlagl. 1, 3, 21. 2, 16. 4, 21. Dieß ift ein furger allgemeiner Überblicf über ben Gang ber chaldaischen Eroberung. Der Dichter gehört offenbar ber fleinen Schaar an, die sich allmählig wieder in der heimat einfand und den Untergang bes Reichs und Bolfs nicht verschmerzen konnte und fortwährend mit Rot und Elend zu fampfen hatte. Er gehörte zu jenen frommen Dulbern, die das Unglud nicht wanfend machte, wie dieß damals häufig geschah, sondern die ihrem Glauben treu blieben. Bgl. Jerem. 44, 15-19. Viele Fromme famen als Flüchtlinge in der Bufte um, B. 20, wozu Rlagl. 5, 9 zu vergleichen ift. Wenn diefe Frommen zu Gott flehen "beinetwegen würgte man uns stets," so erklärt sich dieß allerdings aus bem ftarren Festhalten an ber religiöfen Gemeinschaft und an ben vaterländischen Sitten, womit zugleich eine fortwährende Opposition gegen die chaldaische Herrschaft verbunden war, und diese Emporungs= fucht wuchs noch durch ben verschärften Druck.

Ift es mir einigermaßen gelungen, das Zeitalter ber brei Lieber Pf. 44, 74 und 79 als aus ber chaldäischen Beriode vollkommen ver= ständlich nachzuweisen, so ist damit die wesentlichste Grundlage für die Unnahme maffabaifder Pfalmen überhaupt zerftort. Denn alle übrigen Rlaglieder, Die fich theils auf die Not Ginzelner, theils auf die des gan= gen Bolfes beziehen, find ohne fo specielle Buge und erflaren fich großen= theils sehr einfach aus dem allgemeinen Unglück jener Jahrhunderte. Lieft man g. B. Die perfonlichen Unfechtungen und Die Drangfale, welche Jeremia zu bestehen hatte, und wie er über feine Gegner fich außert, Jer. 18, 18-23. R. 20. Klagl. 3, so schließen sich hieran eine ganze Reihe von Fleh- und Rlagpsalmen, die Dishaufen der mattabäischen Beit zuweisen möchte, 3. B. Pf. 22. 35. 41. 69. 71. 80 und andere. Mit mehr Berechtigung sucht Sigig nicht wenige biefer Lieber bem Jeremia zuzueignen, wobei wenigstens bas Zeitalter im Allgemeinen fich noch weiter begründen läßt. Nur muß ich darauf verzichten, irgend einen bestimmten Berfaßer erweisen zu fonnen. Die fprachlichen Berührungen, die Ahnlichkeit ber Gedanken und Darstellungsart führen weit natürlicher auf verschied ene Dichter. Bgl. S. 119 f. Man wende jenes fritische Berfahren boch einmal auf Dichtungen an, Die uns naber liegen, g. B. auf Lieder, Die fich an Gothe und Schiller, an Burger, Uhland, Beine

468 3weite Periode. Bon b. Grund. b. Ronigth. bie gum Enbe b. Erile.

und andere anlehnen, und man wird bald finden, zu welchen Resultaten man auf diesem Wege gelangen wurde.

Außerdem beruhen jene Beweise zum Theil auf eregetischen Misbentungen. So wurde g. B. Jeremia nach 38, 6 in eine Cifterne geworfen, die zwar maßerleer, aber boch noch fotig und nicht ganz ausgetrocknet war. Auf dieß Creignis bezieht Higig Pf. 30, 2. 40, 3. 69, 3, 15, 16, und läßt banach biefe Pfalmen von Jeremia verfaßt fein; ja Pfalm 69 soll das Gebet sein, welches der Prophet nach Klags. 3, 55 in dem Brunnen angestimmt!! "Hilf mir, o Gott, denn das Waßer bringt mir bis ans Leben! Ich verfinke im tiefen Schlamm, ber bobenlos ift. Ich bin gekommen in Waßertiefen und Flut überströmt mich. U. f. w." Wenn die "Waßertiefen" hier wie auch fonft fo oft bilbliche Bedeutung haben, so sollen wir boch ben Schlamm im eigentlichen Sinne neh: men und erganzend hinzudenken: daß allerdings noch Waßer über bem Rote stand und dieß sei dem Halse bes Propheten immer näher gerückt, je tiefer er in den Schlamm versunken. Leider heißt es nur ausbrücklich, daß die Grube, in die Zeremia geworfen wurde, waßerleer war, und schon an sich ift es flar, daß man in ber lang belagerten Stadt mit bem Bager feinen berartigen Lurus trieb. Außerdem beforgte man nur, bag der Prophet in der Grube verhungern, nicht aber, daß er ertrinken könne. Endlich kann man dichterische Bilber nicht leicht ärger misverstehen, als wie es in ber obigen Erflarung geschehen ift. Nichts ift gewöhnlicher, wie Higig sehr wohl weiß, als daß Waßergefahr, Überschwemmung u. f. w. für Lebensgefahr überhaupt steht: Bilder, die bei hebraischen Dichtern freilich auffallen, weil das Land nicht eben von Überschwemmungen zu leiden hatte. Indes rührt biese Bezeichnung entweder noch aus der Beit ihres Aufenthalts in Agypten her, oder sie entstand bei den an der Meercofuste wohnenden und Schifffahrt treibenden Stammen, Richt. 5, 17. Es ist fogar von den verderblichen Stromen ber Unterwelt die Rebe. Was fodann ben "Schlamm" in Pf. 69 betrifft, fo ift er nur eine weitere Ausmalung der Bagertiefe und befagt, daß der Dichter eben bis in den tiefsten Grund des Gewäßers verfant, also in die drohendste Ge= fahr geriet. Diese aber gieng in der Wirklichkeit nicht vom Waßer, fon= bern von gottlosen Feinden aus, die ihn verfolgten und verspotteten. Bgl. Pf. 18, 5, 17 f. Jona 2, 4, 6, 7. Ebenso fteben Grube, Brun= nen, Abgrund, Gruft u. f. w. fehr gewöhnlich im bildlichen Sinne. Pf. 7, 16. 9, 16. 55, 24. 69, 15. 88, 7. Rlagl. 3, 47, 53, 55. R. 4, 20. Jeremia selbst gebraucht dieß Bild R. 18, 20, 22, also in

Dritter Abichn. B. 650-536. Die chalväische Beriobe. Lyrif berfelben. 469

einem Stücke, das noch vor die Zeit jenes Ereignisses fällt. Endlich sest Ps. 69 (nach V. 34 und 36) das babylonische Extl und die Zerstörung Jerusalems voraus, gehört also einer späteren Zeit an, als jene Lage, auf welche ihn Hißig beziehen will.

Am meisten spricht vielleicht der vierzigste Psalm für eine Abfaßung durch Jeremia, namentlich wegen der prophetischen Idee, daß Gott keine Opfer liebe und daß das Sittengesetz dem Dichter ins Herz geschrieben sei, B, 7—10:

Schlacht= und Fruchtopfer liebst du nicht;

Du offenbartest mir: "Brand= und Sündopfer

Berlangest du nicht." Da gebacht ich zu verkünden 1)

Bas Buch des Geseßes, das ins Herz mir geschrieben.

Deinen Willen zu thun, mein Gott, das lieb ich,

Indem dein Geseß in meinem Innern ist.

Ich verkünde was Recht ist in großer Versammlung;

Sieh, meine Lippen verschließe ich nicht.

Indes jeder andere Dichter konnte durch Jeremia zu folchen Gedanken angeregt werden oder konnte auch selbständig darauf kommen, so daß und nichts nötigt, dieß Lied dem Propheten zuzuschreiben, zumal dieser schwerlich sagen konnte, daß die zahllosen Übel ihn wegen seiner Sünden betroffen, V. 13. — In dieselbe Zeit gehört auch der verwandte Ps. 50, und erklärt sich am besten als Gegensaß zu dem übertriebenen Opfereiser, der durch Josia's Reform ins Leben gerusen war. Auch Jeremia polemissirte dagegen, und dieß Lied, das sichtbar nicht ohne prophetischen Einssluß entstanden ist, hat selbst eine ganz prophetische Haltung. Von V. 7 an heißt es:

Höre mein Bolk, benn ich will reben, Israel, ich will dich ermahnen: Ich bin Gott, bein Gott! Muß ich dich nicht ") rügen wegen beiner Opfer? Wegen beiner Brandopfer, die mir stets vor Augen? Ich nehme keinen Stier aus beinem Hause, Und keine Bocke aus beinen Hürden.

Denn mein ist ja alles Wild bes Walbes Und bie großen Thiere auf ben taufend Bergen.

<sup>1)</sup> Das Berb. win mit n beb. fommen mit Etwas = es bringen, daher weister vorbringen, anführen, verkünden, wie Pf. 71, 16. Sprw. 18, 6. 1 Chron. 4, 38. Man hat die Worte immer misverstanden.

<sup>2)</sup> Das lo ist hier fragend zu faßen wie Hofea 10, 9. 11, 5. Siob 2, 10, was alle-Ausleger (auch Olshaufen) übersehen haben, und beshalb ben Text sehr gezwun= gen deuten.

# 470 Breite Periobe. Bon b. Grund. b. Konigth. bis zum Enbe b. Erile.

Ich fenne alle Bögel auf ben Bergen, Und bas Wild bes Feldes ift mir nicht fremb. Hungerte ich, so sagte ichs nicht bir; Denn mein ist die Welt und was sie erfüllt.

Ese ich etwa das Fleisch der Stiere? Und trinke ich etwa das Blut der Bock? Opfere Gott Danksagung, Und leiste dem Höchsten beine Gelübbe! Rufe mich an zur Zeit der Not, So will ich dich erretten und du sollst mich preisen!

Doch zum Frevler spricht Gott: was zählst du meine Satzungen her, Und nimmft meinen Bund auf beine Lippen ? u. f. w.

Es sind dieß gewichtige Worte, die für alle Zeiten ihre Bedeutung be-

Wie es für die prophetischen Stücke dieser Periode charakteristisch ist, daß sie häusig ins Lyrische übergehen und wie Habakuk und Jeremia schon rein lyrische Stücke enthalten, so nimmt umgekehrt auch das lyrische Lied nicht selten einen ganz prophetisch soidaktischen Charakter an, der aber sehr verschieden ist von den prophetischen Elementen der früheren Lyrik, wie Ps. 2. 110. Das Lehrhafte herrscht jest vor wie bei Ps. 40 und 50 und schließt sich im Allgemeinen auch der Form nach dem Charakter Jeremia's an.

Eine elegische Breite und Zersloßenheit haben auch die meisten übrigen Lieber dieser Zeit, wie dieß am deutlichsten Psalm 22. 35. 59. 69 u. a. zeigen. Jugleich aber gewahren wir hie und da eine entgegenges sette Richtung, ein gewaltiges Sichzusammenrassen, eine gedrungene Kraft und Kürze, die sich jedoch nicht mehr, wie bei den ältern Liedern und prophetischen Reden, als Naturausdruck, sondern als ein Produkt der Kunst zu erkennen gibt. So unter den Propheten Nahum und Hasbalt; unter den Liedern besonders Psalm 68 und 73. Gleich nach dem Eril erreicht die Lyrik dieser Richtung ihren schönsten Ausdruck in den sogenannten Stusenpsalmen (Ps. 120—134) und einigen andern leicht erkennbaren Stücken, die mit zierlicher, epigrammatischer Kürze zugleich Klarheit, Innigkeit und Gedankenreichthum verbinden. — In der Mitte zwischen diesen zwei charakteristischen Ausdrucksweisen sener Zeit stehen Ps. 39. 42 und 43, in denen die Kunst zugleich einen einsach wahren, innigen Naturausdruck sich wieder angeeignet hat.

Sehen wir nun im Ganzen und Großen auf ben Geift dieser Lies der, so sind alle — wie gesagt — Kinder bes Schmerzes und der Not, die in ähnlichen unglücklichen Zeiten immer am besten verstanden worden

Bei solchen Notrufen ber Angst, ber Leidenschaft, bes emporten Gefühle, bei folden Jammertonen über unerhorte Bebrudungen, bei foldem sehnfuchtsvollen Wehgeschrei nach dem zertrummerten Bater= lande hat die Kritik eigentlich kein Wort zu reben. Man muß fich leben= big in jene Zeiten versetzen, um manche Auswüchse ber Bolfsleibenschaft nicht zu hart zu beurtheilen. Richt alle Gemuter fonnten fo gottver= trauend fich faßen wie ber Dichter von Pfalm 42 und 43; nicht alle fo mild und gläubig refignirend ihren Schmerz aushauchen und badurch versöhnen, wie ber Sanger ber Glegie Pf. 39. Wir finden vielmehr neben diesen wohlthuenden Liedern auch schauerliche, unmenschliche Berwünschungen, die ein im Innersten zerrißenes und verzweifelndes Gemüt beurfunden. Go namentlich Pf. 109. Der Dichter fendet feinem Feinde, ber ihn ohne Grund bestreitet, folgenden Fluch zu: "Aus bem Bericht geh er ichulbig hervor und fein Bebet merbe jur Gunde!" - "Seine Rinder mogen umberschweifen und betteln, und um Brob bitten, fern von ihren Trummern! Fremde mogen rauben, was er er= worben, Riemand erhalte ihm feine Liebe, und Niemand erbarme fich feiner Waisen! - Der Schuld seiner Bater werbe gebacht beim Berrn. und seiner Mutter Gunde werde nicht getilgt!" u. f. w.

Indes kommen so heftige, rohe Ausbrüche des Haßes doch nur seleten vor. Poetisch schöner sehen wir den Unmut über die Chaldaer und über Edom, das bei der Zerstörung Jerusalems schadenfroh mitgeholsen, Ps. 137 ausgesprochen. Das Lied gibt über die Bolksstimmung im Exil den besten Aufschluß und möge deshalb hier eingefügt werden.

### Pfalm 137.

a. An Babels Bachen,
Dort weilen wir
Und weinen, ')
So oft wir Zions gebenken.
An ben Weiben im Lanbe
Hängen wir bie Harfen auf;

Denn bort forbern von uns Unfre Bezwinger Gefänge Und unfre Bedränger Freudenlieder: "Singet uns bech Von Zions Gefängen!"

<sup>1)</sup> Das Perfettum steht hier ganz richtig von Handlungen, die als vollendet und fertig in der Gegenwart fortdauern wie Pf. 38, 7—9. 88, 10, 14 und sonst sehr gewöhnlich. Es wechselt baher auch mit dem Imperfett V. 2. Wgl. Ewalds Gr. §. 135, b. Allgemein aber versteht man die Verba von der Bergangenheit, wonach dann das Lied bald nach der Rücksehr aus dem Eril gedichtet sein müßte, odwohl sich dann keine passende Lage dafür sinden läßt. Außerdem zeigen V. 4—6 offenbar, daß der Dichter noch nicht zurückgefehrt, so wie der Schluß des Liedes, daß Babel noch nicht durch Chrus erobert war. Unbegreislicher Weise möchte Olshausen dieß geschichtzlich so klare Lied ebenfalls der makkabäischen Zeit zuschreiben! Bgl. Obadja 10 ff. Ez. 25, 12.

## 472 Breite Beriobe. Bon b. Grund. b. Ronigth. bis jum Enbe b. Exile.

5

b. Wie follten wir singen
Die Gefänge bes Herrn
Im fremben Lande!
Vergeße ich bein,
D Jerusalem,
So vergeße mich meine Rechte!
Es klebe die Junge
Am Saumen mir fest,
Wenn ich bein nicht gebenke!
Wenn ich nicht halte
Jerusalem
Kür ben Gipfel meiner Lust!

C. Gebenke, o Herr,
Den Sohnen Eboms,
Den Falltag Jerufalems!
Sie, die da sprachen:
"Reißt nieder, reißt nieder
Vis auf den Grund!"
Tochter Babels, Berwüsterin,
Heil dem, der dir vergilt,
Was du uns gethan!
Heil dem, der ergreift
Und zerschellt beine Kinder
An Felsensteinen!

Bei dem edleren Theile des Bolfes bewirfte dagegen das Nationalunglück eine allgemeine Läuterung und einen Fortschritt der religiösen Entwicklung, wie wir aus einigen Liedern des Erils noch sehen können. Zunächst bemächtigte sich in jener Zeit, wo alles Bestehende wankte und sank, aller Geister die Idee der Hinfälligkeit und Nichtigkeit des menschelichen Daseins überhaupt, wie dieß z. B. Ps. 39 rührend und ergreisend ausspricht. Hiermit beginnt eigentlich schon die Verklärung des hebräisschen Bolksgeistes. Seine ganze Wirksamkeit war auf das Diesseits beschränkt, und dieß schien alle Verheißungen der Propheten, alle Ansprüche an eine gerechte, sittliche Weltordnung nicht verwirklichen zu wollen, und so trieb die Härte der Geschichte die Hebräer von selbst über die Einseistigkeiten ihres Standpunktes hinaus. Zwei wichtige Lieder, Psalm 90 und 51, versehen uns mitten in die Geburtswehen einer neuen Zeit.

Pfalm 90 ist ein eigentliches Gemeinbelteb, ein Gebet, im Namen bes ganzen Bolfes gesprochen. Der ewigen unbegränzten Dauer Gottes wird hier sehr schon die Hinfälligkeit und Flüchtigkeit des menschlichen Daseins gegenüber gestellt. Diese Kurze des Lebens — (auf 70 Jahre und bei guten Kräften auf 80 Jahre angegeben) — wird noch verringert, wenn Gott zurnt und straft, wie dieß die Gemeinde empsinden muß. Daher die Bitte um Weisheit, auf daß man die Kurze des Daseins überhaupt wohl erwägen und es recht gebrauchen d. i. durch Sünde es nicht noch verfürzen möge. Daran schließt sich weiter die dringende Bitte um Gnade und Erlösung aus den langen Leiden. — Das Lied hat bei großer Eigenthümlichseit im Gedankengange wie in der Darstellung etzwas ungemein Feierliches und Ernstes, und wird auf jedes empfängliche Gemüt eine tief ergreisende Wirkung nicht leicht versehlen. Außerte doch selbst Lichtenberg in einer Selbstschilderung aus früherer Zeit von sich: Er habe den neunzigsten Psalm nie ohne ein unbeschreibliches Gefühl

Dritter Abichn. 2. 650-536. Die chalbaifche Beriobe. Lyrif berfelben. 473

lesen können. "Ehe benn die Berge worden u. s. w." sei für ihn unendlich mehr, als: "Sing', unsterbliche Seele u. s. w." Er lautet:

### Pfalm 90.

Herr, meine Buflucht warft bu fur uns bei Unfre Lebenszeit wahrt fiebenzig Jahr allen Geschlechtern; Und bei guten Rraften achtzig Jahr;

auen Geschlechtern; Ehe die Berge geboren und die Erd' und Welt geschaffen worden, 2 Von Ewigseit zu Ewigseit bist du Gott; Denn tausend Jahre sind vor dir 1) 4 Wie der gestrige Tag, wann er verschwindet, Und wie eine Wache in der Nacht.

Du kehrst ben-Menschen um zu Staub, 3 Indem du sprichst : kehrt um, ihr Menschenkinder!

Raffst du fie hin, so sind fie ein Traum, Sind morgens wie vergänglich Gras: Am Morgen blüht es — und vergeht, Am Abend welft es und verdorrt. —

Ja, wir vergehn burch beinen Born, 7 Und find betäubt durch beinen Brimm, Unfre Sunden hast du vor uns hingestellt, 8 Unfre unbewußten vor die Leuchte beines

Ja, all unfre Tage schwinden durch beinen Grimm, 9

Wir verhauchen unfre Jahre wie einen Seufzer.

Unfre Lebenszeit währt flebenzig Jahr 10 Und bei guten Kräften achtzig Jahr; Doch ihr Stolz — ift Müh' und Nichtigkelt, Denn eilends flieht sie und wir — entsfliegen.

Wer kennt nicht die Starke beines Jorns 11 Und beinen Grimm, gemäß ber Furcht vor bir?

Daß unfre Tage wir zählen, bas lehre uns, 12 Und daß wir darbringen ein weises Herz!— Kehr' um, o Herr! ach, wie lange noch? 13 Und hab Erbarmen mit deinen Dienern! Sättige uns bald mit deiner Gnade, 14 Daß wir jubelnd uns freuen so lang wir leben!

Erfreu uns so lange als du uns beugtest, 15 So viel Jahre als wir Not genoßen! Es zeige sich beinen Dienern beine That, 16 Und beine Herrlichkeit ihren Söhnen! Es komme die Hulv des Herrn unsers Gotztes über uns! 17 Und das Werk unsrer Hände — o führ' es auf für uns! 2)

Daß die Überschrift, welche dieß Lied dem Mose zuschreibt, nicht richtig und nicht historisch sein könne, liegt klar am Tage. Damals war eine so trübe Auffaßung des Lebens noch nicht möglich. Ewald rückte das Lied deshalb früher in die Zeiten Samuels, jest aber bis ins 8. Jahrh. herab. Allein auch aus dieser Zeit sind die Gedanken und die ganze Halztung des Gebetes nicht wohl begreislich. Man vergleiche damit den unz gebrochenen Nationalsinn der Propheten aus jener assyrischen Periode. Hier aber resignirt die ganze Gemeinde in dumpfem Schmerze. Sie

<sup>1)</sup> Diefer 4. Bere ift burchaus ftorend hinter ben britten gerückt. B. 1, 2 und 4 gehoren ebenso zusammen, wie B. 3, 5 und 6.

<sup>2) &</sup>quot;Und das Werk unster hande, o führ es auf!" Diese Wiederholung scheint nicht ursprünglich zu sein und stört ben regelmäßigen Strophenbau.

wünscht sich B. 15 nur so viele Freudenjahre, als sie bereits Trauersjahre gehabt. Schon dieser Ausdruck führt mit großer Wahrscheinlichseit auf die Zeit des Eriles. Die göttliche "That", B. 16, welche dieser Diener des Herrn sehen möchte, ist eben die Befreiung aus der Verbanznung. Bgl. Zesaj. 26, 12. Dieß Wert aber, welches eigentlich seine Hände ausssühren sollten, wie es B. 17 heißt ("das Werf unstrer Hände"), das — sieht die ohnmächtige Gemeinde — möge doch Gott für sie vollbringen. Man wird nicht leicht eine Lage sinden, aus der dieß Lied so natürlich zu verstehen wäre, als aus der erilischen Leidenszeit und zwar aus den letzten Jahren derselben, noch ehe Cyrus aufgetreten war und noch ehe der babylonische Jesaja seine Trostschrift absaste. Die Bilder B. 5—6 über die Vergänglichseit des Lebens erinnern allerdings an Jesaja 40, 6 ff., allein diese Vergleichungen liegen so nahe und sind auch soust so allgemein, daß an eine Abhängigseit unsers Dichters von jenem Propheten durchaus nicht zu densen ist.

Wie Pfalm 90 bas bamalige Gemeinbebewußtsein barftellt, fo führt uns bagegen Pf. 51 in die innerften Seelenstimmungen eines Gin-Das Lied ift hervorgegangen aus bem tiefften Gefühle ber Eundhaftigfeit bes Dichters. Dabei ift es aber für bas richtige Berständnis des Ganzen wichtig, daß ber Dichter sich keines einzelnen Vergehens gegen Menschen bewußt ift. Vielmehr einzig und allein gegen Gott, gegen ben reinen freien Beift, ber erhaben ift über bie Schranfen bes Endlichen, weiß er fich schuldig; (vgl. bas Gegentheil Siob 35, 6-9, und 1 Samuel. 2, 25) und diese Schuld begann bereits, wie er fagt, mit bem Augenblicke, wo er gezeugt und geboren worden. meint damit also überhaupt die Schuld, die mit dem menschlichen Da= fein unmittelbar und notwendig verbunden ist: die Schuld der End = lichfeit, der Abhängigfeit und Unfreiheit bes Menschen. Bei bem allgemeinen und lange bauernden Unglud bes gangen Bolfes (vgl. 23. 20) leidet auch der Dichter mit; ja, es umgeben ihn (nach 23. 10 u. 16) brohende, todtliche Gefahren. Daher empfindet er aufs Tieffte feine Berriffenheit, seine Unversöhntheit mit Gott und ber Welt ober feine allgemeine Sündhaftigfeit. —

Das wirkliche Leben erzeugte damals diesen Zwiespalt und ließ eine wahrhafte Versöhnung mit der objektiven Welt nicht zu Stande kom= men. So begreisen wir dieß tiese Gefühl der Sündhaftigkeit des Einzelnen, weil das Ganze leidet und gestraft erscheint und der Einzelne als Glied des Ganzen mitleidet. Offenbar aber bewirkte erst das Unglück in dem Dichter jenes Gefühl der Sündenschuld, das er deshalb auch

bloß Bott gegenüber hegt. Sein Gebet enthält baber bie Bitte um Sundenvergebung und Erlofung, um Erneuerung bes gangen innern Menschen, furg, um eine völlige Biebergeburt aus Gott und um Rettung aus ben Todesgefahren. Das gange Lied verdient hier vollständig mitgetheilt zu werben.

### Pfalm 51.

Sei mir gnabig, o Gott, nach beiner Gin reines Berg fchaff' in mir, Bott, Sulb! Rad ber Fulle beines Mitleibs lofche aus meine Bergebn ! ... Bafche mich rein von meiner Schuld, Und von meiner Sunde reinige mich! Denn meine Bergeben fenne ich Und meine Sunde ift ftete mit vor Augen.

Un Dir allein hab' ich gefündigt, Und was bos ift vor Dir, bas hab ich ge=

Damit bu Recht habeft in beinem Reben Und rein bafteheft in beinem Richten ! Siehe, in Schuld bin ich geboren, Und in Gunbe empfieng mich meine Mutter. 1)

Entfundige mich mit Dfop, auf baß ich rein fei !

Wasche mich, bag ich weißer werbe als Schnee !

Lag mich vernehmen Wonne und Frende, 10 Daß jubeln bie Bebeine, bie bu zerschlagen ! Berhulle bein Antlig vor meinen Gun= ben !

Und all meine Schulben lofche aus!

12 Und einen festen Beift erneure in mir! Berwirf mich nicht vor beinem Angeficht 13 Und beinen beiligen Beift nimm nicht von mir!

Bib mir wieder bie Wonne beiner Gulfe! 14 Mit einem willigen Beifte rufte mich aus ! 2)

Entreiß mich bem Morbe\*), bu Gott mei= ner Rettung, Daß juble meine Bunge über beine Macht! D herr, bag meine Lippen fich aufthun 17 Und mein Mund verfündige beinen Breis! Denn bu magft fein Opfer, fonft wurd' ich es bringen, Brandopfer gefallen bir nicht.

Die Opfer für Gott find ein zerknirschter Beift, Gin zerfnirscht und gerschlagen Berg wirft

bu Gott nicht verachten. -Thue Bion wohl nach beiner Gnabe!

Stelle die Mauern Jerusalems ber ! Dann wirst bu mogen rechte Opfer, Brands opfer und gange Opfer; 21 Dann kommen Stiere auf beinen Altar.

Dieser Schluß zeigt, wie ber Dichter aufs engste mit bem Ganzen zusammenhängt, wodurch bann dieß rein individuelle Lied zugleich ein eigentliches Gemeindelied wird. Bgl. S. 134 f. Olshaufen halt auch

<sup>1) &</sup>quot;Sieh, Beisheit haft bu gern im Bergen, Und Beisheit im Innern, Die laß mich erkennen," hier eine offenbare, ben Zusammenhang wie ben Strophenbau unterbrechenbe Gloffe.

<sup>2) &</sup>quot;Ich will die Ubertreter beine Bege lehren, 15 Und bie Gunder follen fich ju dir befehren."

<sup>3)</sup> Das Abstraftum steht wie fo oft füre Kontrete, Morb für Mörber, ober Manner bes Morbes, wie bieß Bf. 9, 13 gang beutlich ift. Bgl. Af. 18, 49 mit 2 Sam. 22, 3.

hier die nationale Beziehung fest und verkennt das Wesen wie den Urssprung eines solchen rechten Kirchenliedes. — Die letten Verse zeigen übrigens klar, daß der Dichter im Erile lebte und die Herstellung Jerussalems und des ganzen Kultus sehnlichst wünschte. Jest im Unglück, fern vom heiligen Lande, geziemt sich nur Trauer und Buße. Über den scheinbaren Widerspruch zwischen B. 18 und 21 vgl. die Bemerkungen S. 258.

Wie die historischen und prophetischen Schriften nur den Anfang und das Ende der eritischen Leidenszeit behandeln, so laßen sich im Allgemeinen auch nur Lieder aus diesen beiden Gränzpunkten mit einiger Sicherheit nachweisen. Über die mittlere Zeit fehlen offenbar alle Quelslen. Wenn auch noch manches Klagelied gesungen wurde, noch mancher Zornruf gegen die Unterdrücker lauter oder leiser ertönte (Ps. 14), so sind diese Klänge für uns wenigstens größtentheils verloren gegangen. Wahrscheinlich folgte nach den ersten Ergüßen des Schmerzes eine lange, poetisch unfruchtbare Zeit, die unfähig war, dichterische Kräfte zu wecken und einen geistigen Riederschlag der damaligen Bolkszustände zu hinterlaßen, ähnlich wie in Deutschland nach dem dreißigjährigen Kriege. Gegen das Ende der Verbannung hin wuchs aber der Schmerz und die Sehnsucht in dem Grade, daß auch die poetische Kraft im Volke wieder erwachte. Wir haben davon zwar nur wenige, aber tieserschütternde Liederproben, vor allem Ps. 90. 102 u. a.

Fühlen wir diese Stimmung nach, die unstreitig Viele im Volke theilten, so begreisen wir erst das unendliche Entzücken, als den Versbannten durch Enrus die Erlösung verheißen wurde. "Wir waren wie Träumende, als der Herr die Gefangenen Zions zurücksührte", singt nachher ein Dichter hierüber Pf. 126, 1. Mit dieser nationalen Beswegung erhoben sich sosort auch wieder die langverstummten prophetischen Stimmen, vor allem der babylonische Zesaja, dessen Schrift schon oben ausführlich besprochen ist. Für die reine Lyris waren diese Vorzgänge fast zu groß. Sie konnte erst später, in etwas ruhigerer Lage, wieder zu Worte kommen und hat dann noch einmal mit wunderbarer Kraft und Schönheit einen Kranz unverwelklicher Blüten hervorzgetrieben.

# Dritte Periode.

Vom Ende bes Erils bis zur Abschließung bes Kanons. Bon 536-140 vor Chr.

#### Überblick.

Die britte und lette Hauptperiode ber hebraifchen Dichtung, die nacherilische, in die wir nummehr eintreten, zeigt und in rein fünftleris scher Beziehung bas Sochste und Vollendeiste, was bie hebraische Poeffe aufzuweisen hat. Es ift die Periode ber reinen Kunftbichtung, Die ausschließlich bem fublichen Bolfe, ben eigentlichen Juddern angehört und biefen lotalen Urfprung auch nicht verläugnet. Nordpalaftina nam= lich, in der Rabe bes Libanon, hatte noch Refte von Wald und Wildnis, die von der Rultur nicht beleckt wurden und behielt daher fortwährend eine naivere Bevölkerung. Der Mensch blieb hier häufiger im Natur= guftande, mahrend im Guben mit feiner centralifirenden Sauptftadt bald Die Reflexionsbildung überwag und das Leben fünftlich gefriftet werden mußte. So namentlich nach bem Exile, wo feine Daffen unentwickelter Naturmenschen in ber Gemeinde mehr einheimisch waren und damit ber Bolkstraft ein wichtiges verjungendes Element abgieng, fo daß ber Beift nach einer raich erreichten Kultur allmählig verfummern und verfnöchern mußte.

Literaturen, die sich normal entwickeln, gehen im Allgemeinen von der Lyrif zum Epos und vom Epos zum Drama über. So sinden wir es bei den Indern, bei den Griechen und im Grunde auch bei den Gersmanen. Die Hebräer nun haben zwar neben der lyrischen auch ihre epische Periode gehabt und haben ihre Volkslagen mit großer Treue und echt epischer Naturwahrheit zusammengestellt. Allein es sehlt die Kunstsform; ein echtes nationales Epos haben sie nicht erzeugt und auch nicht erzeugen können, wie ich S. 198 f. weiter zu erklären gesucht. Dabei sehs len der hebrässchen Volkssage offenbar tragisch große Charaktere, wie sie das echte Volksepos liebt und wie sie z. B. bei Homer im Untergange Troja's und seiner Helden, und noch erschütternder in unsern Ribelungen erscheinen. Die Hebräer haben bloß Ansähe zu solchem tragischen Ausgange, der aber immer nur Einzelne betrifft, wie Simson, Saul u. A.

Bei biesem Mangel an großen politischen Ereignissen und an tragiichen Bolferichicffalen in ber epischen Sage war auch fur bas Drama und besonders für die Tragodie fein mahrhaft nationaler Stoff vorhanben, wenn sonft auch der Bolksgenius zu dieser höchsten Form der Kunftbichtung fich hatte erheben konnen. Allein es fehlt bem gangen semitischen Bolfsstamme bagu bie fünstlerische Begabung, Die geniale Allseitigfeit, wie ichon in ber Ginleitung naber entwidelt ift. Gin Bolf ohne plaftifche, bilbende Runft fann unmöglich Ginn für bas Dramatische haben, weber für die Tragodie noch für die Romodie, die sich immer gegenseitig bedingen. Außerdem war ber Nationalcharafter für die reine Tragodie ju harmlos beiter, und fur bas Luftspiel zu ernft, obwohl zu letterem in ben Sagen von Jafob und Simfon fo wie in ben fatirifchen Schilderun= gen ber Propheten und in bem Sfepticismus bes Predigers bie treffende ften Elemente gegeben waren. Aber auch ber religiöfe Standpunft wurde das rein Komische als frivol und gottlos und ebenso das rein Tragische verbannt haben. Denn ber tragifche Beld ift ein Titane, ber fich gegen bas Schicffal emport, die Bugel ber Weltordnung zu ergreifen ftrebt und fo, seine Freiheit gegen alle Machte behauptend, untergeht. Diesen tragischen Konflift, der die freie Gelbständigkeit des Menschen und die Idee bes Schicksals voraussett, erträgt weder die hebraische, noch die semitische Ratur überhaupt. Sie hat durchaus das religiofe Bedürfnis einer Berfohnung und Berstellung, wie dieß z. B. Siob, ber am meisten noch an eine Tragodie anstreift, gang schlagend beweist.

Dieß gewaltige Gedicht ist jedenfalls die reinste und höchste Runst= schöpfung des hebräischen Volkes; aber Siob ist nur ein epischer Seld und bas Gedicht feiner Gattung nach lyrifch = bibaftifch. Es zeigt uns allerdings den tiefsten, tragischen Konflift, wie ihn das wirkliche Leben hervorrief; benn dieß eben, Die Geschichte bes israelitischen Bolfes ift die echteste Tragodie, die je auf dem Welttheater gespielt worden, ein geistiger Freiheitstampf mit einem erdrudenben Schicffale ohne Bleichen. Allein die Nation ber alten Zeit ftand nicht über biefem Rampfe und konnte ihn beshalb auch nicht in ber schönen Runft fich gur Anschauung bringen. Am wenigsten aber war die nacherilische Zeit geeignet, ein hebräisches Drama hervorzurufen. War boch bas fleine Bolfchen in Juda nur eine religiofe Gemeinde ohne alle politische Selbständigkeit. Ein Bolf aber, das nicht frei handeln barf und bas fein öffentliches Staatsleben hat, fann — felbst bei ben besten Anlagen — fein Drama erzeugen. Den Juden blieb nichts, als freies Denken und Freiheit in ihrer religiösen und sittlichen Entwicklung.

··-- -

Um nun senen Höhenpunkt der nationalen Literatur zu begreifen, müßen wir etwas näher in die Geschichte des Volkes eingehen. Leider aber ist diese nacherilische Zeit in den historischen Urkunden so lückenhaft und ungenau behandelt, daß es schwer hält, den Faden der Entwickslung zu verfolgen und sich ein Totalbild davon zu entwerfen. Wir sind vielmehr häusig in die misliche Lage versest, von den poetischen Prosdusten aus auf die Geschichte zu schließen und diese danach zu kruiren. —

Die Duellen, die hier in Betracht kommen, find zunächst die durftigen Memoiren in den Büchern Esra's und Nehemia's. Vieles darin ist offenbar gleichzeitig, mehres aber gehört entschieden einer späteren Periode an. Im Allgemeinen sehen wir hier nur eine Sektenzichtung, die priesterlich starre, ängstlich gesetzliche, die später in der Chronif ihren Höhenpunkt erreichte. Wir sehen zugleich aber auch die Konslikte der Gesellschaft, indem nicht Alles dieser Priesterorthodoxie sich fügen wollte. — Die ganze Entwicklung des nacherilischen Bolkes war wesentlich eine innere. Der Staat war ausgelöst und abhängig; eine politische Rolle zu spielen, war dem Volke nicht gestattet, und eben des halb hat dieser ganze Zeitraum auch keine wahrhafte Geschichtsschreibung gefunden. Mit der nationalen Selbständigkeit aber in der makkabäischen Zeit erblüht sofort auch wieder die echte Geschichtsschreibung (1. B. der Makkader).

Richt minder einseitig wie die historischen Bücher bieser Berlobe find die letten Ausläufer ber prophetischen Literatur: Saggai und 3acharja R. 1-8, um 520 vor Chr. Beibe behandeln ben ins Stoden geratenen Tempelbau, fonnen aber bier, in einer Befchichte ber hebraifden Boefie, feine weitere Berudfichtigung finden; benn mit ber Poeste ift es hier - fogar in Betreff. ber Form - volltommen aus. Ebenso bei Daleachi, um 450, obwohl diefer und einen wichtigen Blid in die damaligen religiösen Bustande des Bolfes thun lagt. Etwas höher steht in rein bichterischer Beziehung ber unbefannte Berfager von Jesaja 24—27, der etwa um 516 schrieb. — Die eigentliche Sage wird immer mehr willfürlich umgebildet ober zu rein bidaftischen 3weden behandelt wie im B. Jona, womit die fruhern Bolfenagen über die Propheten Glia und Glifa zu vergleichen find. Spater, wie im B. Efter (nach 300) fommt ftatt ber Sage icon bie reine Erfindung und Erdich= tung von Thatsachen auf. - Daß aber biese Richtung - wenigstens im Anfang unserer Beriode - nicht die alleinige war, zeigt noch die idullisch schone Erzählung im Buch Rut, die an Einfalt und Naivetat den schönsten Darstellungen der Genesis gleichkommt. Aber was dort Naturausdruck war, das hat hier die bewußte Kunst erreicht.

Wie Rut einen ichroffen Gegensat zu ben Buchern Esra's und Rehemia's bildet, fo zeigen namentlich auch alle rein poetischen Stude Diefer Periode einen wesentlich anderen Beift und Ginn, als die armlichen Schreibereien ber letten Propheten. So namentlich eine gange Reihe ber schönsten Pfalmen, ein Theil ber Sprichwörter und besonders bas Buch Siob und ber Prediger, Die im Begenfat zu ber gefetlichen Engherzigkeit ber Priefter und zu bem nationalen Partifularismus bie höchste geistige Freiheit athmen. — Die Entwicklung Dieser letten Beriobe ift also feine einheitliche mehr, sondern besteht wesentlich in der schroffen Ausbildung verschiedener, entgegengesetter Richtungen, Die fich zulett auf Tod und Leben befämpften. Es find im Grunde biefelben Gegenfaße, die sich in der vorerilischen Zeit als Idealismus und Realismus gegenüberstanden, die ewigen Wegensage von Beift und Ratur, von Freiheit und Notwendigkeit, die alles Leben und alle Entwicklung bedingen, jest aber in gang anderen Formen als früher fich offenbaren. Der außerlich gewordene, firirte Gehalt bes Sittengesepes wird allmablig für ben Beift eine Fegel, wie ehebem bie Ratur mit ihrer ftarren Notwendigfeit.

Dem äußeren geschichtlichen Nahmen nach zerfällt diese Periode in folgende Abschnitte:

- 1. Die Zeit der perfischen Oberherrschaft bis auf Alexander d. Gr. v. 536 330.
- 2. Die Zeit der macedonisch = griechisch en Herrschaft v. 330-167.

Nach Alexanders Tode kamen die Juden zunächst unter ägyptische Herrschaft, v. 323—218; dann abwechselnd bald unter ägyptische, bald unter syrische Oberhoheit, dis sie endlich von 176 an den seleucis disch syrischen Königen ausschließlich zusielen. Die Härte, mit welcher Antiochus Epiphanes, die innern Zwistigkeiten benutzend, die jüdische Nationalität mitsammt der Religion auszurotten suchte, rief 3, die makkabälichte Zeit ins Leben, die Zeit des Kampses für Religion, Freiheit und Nationalität, v. 167—63. Dieser Kamps gegen Syrien endete zulest mit der völligen Unabhängigkeit der Juden unter erblichen Kürsten, die sie im Jahr 63 vor Chr. unter römische Heurschaft kamen. Doch das gehört nicht mehr hieher. Die Nationalliteratur war lange vor dieser Zeit zum Abschluße gekommen.

Bas nun junachst die religiose Kultur betrifft, so begegnen wir

gleich nach bem Exile einer merkwürdigen Umwandlung bes allgemeinen Bewußtseins. Der früher, von Doje bis jum Erile bin, bei ber Bolfemaffe herrichende Ratur : und Gogendienst verschwand aus der neuen Kolonie fast ganglich. Bur Erklärung bieser auffallenben Thatsache bient Folgenbes. Ginmal waren die Propheten auch während bes Eriles im= mer thätig gewesen, den geistigen Monotheismus zu erhalten und zu reinigen. Biele befehrte auch wohl bas Unglud, bas man ale Gunbenstrafe für bie bisherige Untreue ansah. Durch die Erlösung aus ber Berbannung erhielt sodann ber religiose Glaube die Kraft einer mahrhaften Überzeugung. Die Geschichte selbst zeigte ja an dem Untergange ber Chaldaer fo wie an der wunderbaren Befreiung Jeraele, daß es fei= nen Gott gebe, außer Jahre, und bag biefer fein Bolf unter allen Umftanden schüten und erhalten wolle. Diese Begeisterung und diese uni= verselle Unsicht ist schon bei bem babylonischen Jesaja gang herrschend, hat dann aber in den Liedern dieser Beriode ihren iconften Ausdruck gefunden.

Ferner müßen wir erwägen, daß im Allgemeinen nur theofratisch gesinnte Israeliten (aber nur aus dem Stamme Juda und Benjamin) nach Palästina zurückehrten. Ein Theil derselben und namentlich alle Berbannten des Zehnstämmereichs blieben in Babel und Assprien zurück, wo sie längst einheimisch geworden waren. Der geläuterte Rest aber suchte nun mit der, den südlichen Stämmen eigenen Härte und Zähigsteit seine religiöse Eigenthümlichseit auch in Palästina zu erhalten und schloß sich deshalb mit großer Schrossheit gegen die im Lande gebliebenen Israeliten ab. Namentlich wurden die alten Samaritaner, die sich zum Theil mit Fremden vermischt hatten, zur Mithülse am Tempelbau nicht zusgelaßen. Ja die Härte gieng unter Esra und Nehemia so weit, daß man früher geschloßene Ehen mit nichtjüdischen Frauen gewaltsam auslöste.

Endlich kann auch der persischen Lichtreligion ein gewißer Einfluß auf jene Umwandlung des religiösen Bewußtseins nicht abgesprochen werden. Die durchaus sittliche, praktische Richtung dieser Religion, verzbunden mit einem bildlosen Kultus, rückte sie der hebräischen Weltzanschauung näher, als irgend eine andre Naturreligion, und so erklärt es sich leicht, wie durch die Verbindung beider Bölker manche Lichtvorskellungen über das göttliche Wesen bei den Juden Eingang fanden. Diese Übertragungen waren um so leichter, als in der hebräischen Relizgion selbst die vielfachsten Anknüpfungen dafür vorhanden waren. Erzscheint doch auch Jahre so oft in einem Lichtglanze; der Himmel ist sein Kleid, die Gestirne sein Heer u. s. v. Jest bekommt er nach persischer

Vorstellung auch sieben Augen. Es sind dieß eigentlich die sieben obersten Geifter, die steben amschaspands (im Indischen: amesha cpenta), die den göttlichen Thron umgeben. Auch noch andere Vorstellungen brangen ein. Vor Allem wurde bem guten Gotte ein boses Princip, ber Satan, eine nachbildung bes perfifden Ahriman, an die Seite gestellt, obwohl ein solch boses Wesen eigentlich nur in der Naturreligion seine wahre Bedeutung hat. Die Natur nämlich stellt eine doppelte Seite dar: aus dem Rampf der Elemente entsteht bald Segen und Gedeihen, bald Zerstörung und Untergang, und felbit im ruhigsten Bange ber Ratur zeigen schon die Jahredzeiten diesen Wechsel von Leben und Tod. Die Naturreligion erklärt diesen Untergang fo wie alles Zerstörende in ber Natur burdy boje, feindliche Machte, die bann zugleich als sittlich= bose Machte betrachtet werden. Reste folder bosen Naturgotter gibt es auch in der hebräischen Volksreligion und so fand der Ahriman einen leichten Eingang. Indes ist der alttestamentliche Satan noch durchaus nicht eine Objektivirung der allgemeinen Eundhaftigkeit in der Welt; er ist weit mehr eine dichterische Figur, die im Himmel Zutritt hat, Gott untergeordnet ift und bas Feindselige überhaupt repräsentirt. Go er= scheint er zuerst bei bem Propheten Zacharja (um 520) als Ankläger und Widersacher, und bann besonders im Buch Siob, ohne daß hierdurch in den strengen Monotheismus der Hebraer irgendwie ein Dualismus des Guten und Bosen eingedrungen ware. Für die Schwachen im Bolfe aber waren diese sinnlich idealen Unschauungen der persischen Lichtreligion wohl oftmals die Vermittler, um sich zu einem reicher und lebensvoller gestalteten Monotheismus zu erheben. Auf die eigentliche Volksbildung jedoch hat die zweihundertjährige Berührung mit den Perfern nur einen geringen Einfluß ausgeubt. Gin Volksfest, bas Burim, hat bas Bolt freilich von den Perfern angenommen und nationalisitt. Frische Lebenselemente aber, mahrhaft anregende Ideen und neue Unschanungen haben sie nicht daher entlehnt. Dazu waren sie jest viel zu selbständig in ihrem Wesen und haben nur dieß entwickelt. Deshalb läßt sich auch in der schönen Literatur nirgend eine eigentliche Entlehnung, nirgend auch nur ein aufgenommener persischer Sagenstoff nachweisen, während fie boch früher, besonders in der Salomonischen Zeit mit berartigen fremden Elementen sich vielfach bereicherte. Gang anders ergieng es der über= machtigen griechischen Bildung, ber man am Ende diefer Periobe-um so weniger zu widerstehen vermochte, als das einheimische, nationale Wesen sich damals immer mehr auflöste. Wir können nun bie einzelnen Erscheinungen dieser letten Periode naher betrachten.

# Die Cyrik der perfischen Zeit.

Der Grundton ber hebraischen Poesie ist überhaupt wesentlich lyrisch, wie wir schon mehrfach gesehn. Wo bieser Ton in erhebenden Zeiten von der Gesammtheit angestimmt wird, da ist er immer echt und rein, und verfehlt nie seine Wirkung. So in den weltlich nationalen Liedern ber erften, und in den religios nationalen Gefängen ber zweiten Periode. Wie nun aber ber Staat und die nationale Selbständigfeit zertrummert war, versenkte sich ber Einzelne mehr in sich felbst. Die sub= jektive Frömmigkeit, die Andacht, die tiefste Herzensdemut und die betrachtende Beisheit, die sich mit Staunen in Die göttliche Ordnung ber Ratur vertiefte, traten jest hervor. Bon ben vielfachen Prufungen ber Beit, von der Bergänglichfeit des Außern, Irdischen murde der Geift allmählig zu Gott und zu sich selbst zurückgeführt. So war zunächst bas Eril auch für die hebräische Lyrif die eigentliche Läuterungszeit.

In den besten Liedern dieser Periode zeigt sich eine unendliche Ah= nung, eine heilige Schnsucht, die nach mahrer Befriedigung, nach der Realität des Göttlichen ringt. Diese tiefere, innigere Lyrik beginnt zwar schon im Exile (Pf. 51); allein ihren reinsten und schönsten Ausdruck erhielt sie erst in den Liedern der persischen Zeit. Auch der Form nach find diese Lieder so flar und tief, so masvoll bei aller Erhabenheit, theils epigrammatisch furz und beflügelt wie die Stufenlieder (Bf. 120-134), theils mit großartiger Ausführlichkeit und Gedankenfülle fich ergießend wie Bf. 103. 104, daß feine andere Literatur ihnen etwas Ahnliches an die Seite zu stellen hat.

Die Befreiung aus dem Erile bildet zunächst ein Sauptelement in ber Lyrif, das felbst fpater noch, als die Zeiten wieder fehr trub wurden, oftmals rührend und erhebend hindurchtont. Eins der frühsten Lieder der Art ist wohl Psalm 124:

Bar' es ber herr nicht gewesen, ben wir | Dann waren über uns hingegangen

hatten,

So fpreche boch Jerael!

Bar'es ber herr nicht gewesen, ben wir hatten,

Als fich die Menfchen wider uns erhoben : Dann hatten fie lebend uns verschlungen,

Ale ihr Born gegen und entbrannte; Dann hatten die Bager une überflutet, Der Strom mar' über une hingegangen;

Die Gewäßer, die hochwogenden.

Doch gepriefen sei ber herr, ber une nicht hingab

Als eine Beute ihren Bahnen!

Wir entrannen wie Bogel bem Barn bes Jagere :

Das Garn gerriß und wir entrannen. Unfre Gulfe tam im Ramen bee Berrn, Der ba gefchaffen himmel und Erbe.

484 Dritte Beriode. Bom Ende bes Erile bis zur Abschließung bes Ranons.

In dieselbe Zeit gehört auch wohl Pf. 121:

Ich hebe meine Augen zu ben Bergen: Bon wannen wird mir Gulfe fommen?

Meine Gulfe tommt vom herrn, Der geschaffen himmel und Erbe.

Er läßt boch beinen Fuß nicht wanken? Es schlummert boch bein huter nicht?

Rein, nicht schlummert und nicht schläft Der Behüter Israels!

Dein huter ift ber herr, bein Schirm ift ber herr

An ber Seite beiner Rechten.

Des Tage wird bie Sonne bich nicht ftechen. Und der Mond nicht bei Nacht.

Der herr wird bich behüten vor allem Übel, Er wird behüten beine Seele.

Der Herr wird behüten beinen Ausgang und Eingang Bon nun an bis in Ewigkeit.

Indes die erste Freude über die Rückfehr ins Baterland und über die Befreiung vom chaldäischen Joch blieb nicht lange ungetrübt. Die junge schwache Kolonie hatte mit endlosen Widerwärtigkeiten zu kämpfen, mit Not und Armut, und besonders mit seindlichen Nachbarvölkern, die das Aufkommen eines neuen Jerusalems sehr ungern sahen. Dennoch ath= men die Lieder, welche uns diese Leiden andenten, das schönste Gott= vertrauen und die gläubigste Ergebung, obwohl die Bitte um völlige Herstellung bald lauter, bald leiser sich schon vernehmen läßt, z. B.

## Bfalm 126.

Als zurudführte ber herr bie Gefangenen Bions,

Da waren wir wie Träumende; Da füllte sich mit Lachen unser Mund Und unsre Zunge war voll Jubel.

Da fagte man unter ben Bolfern: "Großes hat ber herr an biefen gethan! "

Ja, ber herr hatte Großes an uns gethan Und wir waren voller Frende.

Ende, o Herr, unser Elend, Gleich Waßerbächen im Mittagsland! Die da faeten in Thranen, Mögen sie ernten mit Jubel!

Dieselbe Stimmung zeigt uns Ps. 85, nur daß die Nöte hier einen weit höheren Grad erreicht haben und schon länger gedauert haben mußen.

# Pfalm 85.

Du hast begnabigt, v Herr, bein Land, Sast zurudgeführt bie Gefangenen 3a= fobs;

Du hast vergeben die Schuld beines Bolfes, Und hast verziehn all seine Sunben.

Du haft abgethan all beinen Grimm, haft nachgelagen von ber Glut beines Borns:

D ftell uns wieder her, bu Gott unfere Beile,

Und lag aufhören beinen Unmut gegen und!

Willst bu benn ewig über und zurnen? Deinen Born fortfegen bei allen Geschlech= tern?

Willst bu benn und nicht wieder beleben, Auf bag bein Bolf sich beiner freue? Zeig' uns, o Herr, beine Gnade, Und verleih uns beine Gulfe! 1) Ganz nahe sei seinen Berehrern seine Gulse, Auf daß herrlichkeit wohne in unserm Lande! Liebe und Treue begegnen sich bann, Segen und heil werden sich kuffen;

Treue wird aus ber Erbe sproßen, Und Segen wird vom himmel bliden. Es wird der herr das Beste geben, Und unser kand wird geben seinen Ertrag. Segen wandelt vor ihm her Und folgt ber Richtung seiner Füße.

Eine mehr persönliche Bitte enthält Pf. 89, die Bitte nämlich um Wiederherstellung des Davidischen Königsthrones, um Erneuerung und Erfüllung der Gnaden, die Gott dem David zugeschworen, aber seinen Nachkommen nicht gehalten habe. Der Dichter dieses langen schönen Liedes ist unstreitig ein Davidide und seines großen Ahnherrn nicht uns würdig. Viel Ansprechendes hat Ewalds Vermutung, daß ein Nachtomme Serubabels, des einzigen Nachkommen Davids, der in Verbinzdung mit dem Priester Josua die erste Einwanderung leitete und anführte, dieß Lied versaßt habe. Ebenso vielleicht Ps. 132. Keinesfalls fann dieser Gesalbte, der die zahlreichen Stämme Israels in seinem Busen trägt (V. 51 und 52), das jüdische Volk selbst sein, wie man wohl gesmeint hat. Übrigens würde dieß Lied auch ebenso gut für die letzen Zelten des Erils passen, wie Ps. 90, und könnte da immerhin von dem patriotisch gesinnten Serubabel selbst gesungen worden sein. Als Gessalbten bezeichnet ihn auch Zacharja 4, 14.

Nach zwanzigjähriger Mühe und vielfacher Not hatte sich endlich ber Tempel in Jerusalem aus seinen Trümmern wieder erhoben (516 vor Chr.), und wenn er auch bei weitem nicht die Pracht des Salomos nischen Tempels erreichte, so bildete er doch jest den bedeutendsten Mittelpunkt für die junge Kolonie. Diese muß sich auch sonst durch Geldunterstühungen von auswärtigen Glaubensgenoßen, durch Gesschenke der Wallfahrer u. dgl. bald einigermaßen gekräftigt und wohl befunden haben; denn mehre der schönsten innigsten Lieder stammen eben aus dieser Zeit und sind im vollsten Sinne des Wortes Tempellieder, Kirchenlieder, in denen die Gemeinde ihren frommen Sinn ausspricht, ihren Dank, ihr Entzücken über die große Rettung, ihr Gottvertrauen bei jeder neuen, drohenden Gesahr und ihre unendliche Erhebung bei Betrachtung der göttlichen Gnade und Größe, wie sie im Schicksal der Menschen und in der Ratur sich offenbart. In diese Zeit gehört unter andern wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Der 9. Bere ift hier ftorend und ficher eine Gloffe.

## 486 Dritte Periode. Dom Ende bes Exile bis zur Abschließung bes Ranons.

### Pfalm 91.

Wer unter bem Schirm bes Sochften wohnt | Ja, ber Berr ift beine Buflucht, Und im Schatten bes Allmachtigen weilt, Der fpricht gum Beren : "meine Buflucht und meine Burg!

Mein Bott, bem ich vertraue!"

Denn er entreißt bich ber Schlinge bee 3agere und ber verberblichen Beft, Mit feinen Schwingen bectt er bich, Und unter feinen Flügeln findeft bu Schut; Schild und Schirm ift feine Treue.

Du barfft bich nicht fürchten vor bem Schrecken ber Racht, Bor bem Bfeil, ber am Tage fliegt,

Bor ber Best, die im Dunkeln schleicht, Und vor ber Seuche, die Mittage mutet.

Fallen auch taufent an beiner Seite, Behntaufend an beiner Rechten : zu bir fommt fie nicht.

Rur fehn wirft bu fie mit beinen Augen, Und bie Bergeltung ber Frevler wirft bu erblicken.

Du haft ben Sochsten zum Schut bir er= wählt,

Richt wird ein Unglud bir begegnen, Reine Blage nabt fich beinem Belte.

Denn feine Engel entbietet er bir, Daß fie bich behüten auf all beinen Wegen; Auf ben Sanben werben fie bich tragen, Damit bu nicht floßest beinen Fuß an einen Stein.

Uber Lowen und Ottern wirft bu fchreiten, Und wirft treten auf Leuen und Drachen. 1) "Weit er mir anhängt, so will ich ihn retten,

Ich will ihn schüßen, weil er kennt meinen Ramen.

Ruft er mich, fo erhor' ich ihn und fteh' ihm bei in ber Rot;

3ch will ihn erretten und ihn verherrlichen; Mit langem Leben will ich ihn fättigen Und ihm zeigen meine Gulfe."

Ferner gehören bahin die schönen Lieder Pf. 95. 96. 97. 98. Sie enthalten die Aufforderung, nach der letten wunderbaren Erfahrung dem Herrn ein neues Lied zu singen. himmel und Erde und Alles, was barauf wohnt, moge Bott preisen, ihn den Weltschöpfer, den mächtis gen, gerechten Richter, ben ewig gnädigen und helfenden. Ebenso 136. 138. 146-149. Bei dem großen Paffah, was damals gefeiert murbe, sang man vielleicht wie noch die späteren Juden die Psalmen 113—118, und zwar Pf. 113 — 114 vor bem Paffah, die übrigen nach ber Festmahlzeit. Bon großer bichterischer Schönheit ift namentlich Pf. 114, der die Erlösung aus Agnpten feiert:

Als Israel jog aus Agyptenland, Jafobe Baus aus bem fremben Bolfe, Da wurde Juda jum Beiligthum ihm, Israel zu feiner herrschaft. Das Meer, bas fah es und entfloh, Der Jorban [fah's], er wich gurud. Die Berge hüpften wie bie Bibber, Und bie Bugel wie junge gammer.

Was war bir, o Meer, bag bu entflohft? Und bir, o Jordan, bag bu wichst gurud? Ihr Berge, bag ihr hüpftet wie die Widder, Und ihr Sügel wie junge Lammer? Bor bem Antlig bee Berrn erbebe bie Erbe! Burud vor bem Antlig bes Gottes Jatobs, Der Felsen verwandelt zu Bagerteichen Und Riefelfteine zu Waßerquellen.

<sup>1)</sup> Bott felbft wird hier ploplich rebend eingeführt.

Das Lied ift tein Bruchftud, wie Dishausen meint. Die Rurge, bas Sprunghafte, bas mehr Andeutende ale Ausmalende bes Inhaltes, ber mit wunderbarer Rurze fehr viel fagt, ift echt volksthumlich und poetisch. Es herrscht hier berfelbe furze Rhythmus wie in ben sogenannten Stufen= liedern, von denen ebenfalls mehre biefem Zeitpunfte angehören und fich burch einen fnappen, oft zierlichen, epigrammatischen Ausbrud auszeichnen. Als Beifpiel ftehe hier noch

## Pfalm 131.

D herr, nicht ftolg ift mein Berg, Richt übermütig meine Augen; Richt geh' ich um mit zu hoben Dingen, Mit bem, was mir zu wunderbar mare.

Fürwahr, ich fillte und fcwaigte mein Berg, Bie ein entwohntes Rind an ber Mutter [Bruft]. Die ein entwohntes Rind ift mir mein Berg. -Barr', Jerael, auf ben Berrn von nun an und immer !

Die wahre Bergensbemut und Berfohnung fann nicht lieblicher aus: gesprochen werden. Alle überspannten Bunsche und Forderungen, wie sie damals oft genug hervortraten, hat das findliche, gottergebene Berg bes Dichters aufgegeben und ermahnt in Diesem Sinne bas gange Bolf ju feftem, glaubigem Musharren.

In andrer Beise athmet benselben seligen Frieden Pfalm 139. Der Dichter ift gang erfüllt von bem Gebanken, baß er vom erften Moment feines Entstehens an bis zu seinem längst bestimmten Lebensende in Gott fei. Denn Gott kannte und bilbete ihn im Mutterschoofe, er kennt auch all sein Thun und Denken, halt fortwährend schützend feine Sand über ihm, und dieß unergrundliche Bunder, das der Dichter immer aufs Reue anstaunen muß, begeisterte ihn zu dieser Feier ber Allgegenwart und Allwißenheit Gottes.

# Pfalm 139.

D Berr, bu erforscheft mich Und fenneft mich. Du fenuft Mein Sigen und mein Aufftehn, Berftehft mein Denfen ichon von ferne.

Du unterscheibest mein Gehen und Liegen, Und all meine Bege fieheft bu. Ge ift ja fein Wort auf meiner Bunge, Siebe, o Berr, bu weißt es gang!

Im Ruden und vorne umgibft bu mich, Und über mir haltft bu beine Sand. Bu wunderbar ift folch Wißen mir, Und allzu hoch, ich fann's nicht erreichen! Bohin foll ich geben vor beinem Beifte? Und wohin entfliehen vor beinem Antlig? Stiege ich gen himmel, fo bift bu ba, Stredt' ich mich in bie Bolle bin, fieb, fo bift bu auch ba!

### 488 Dritte Periode. Bom Ende bee Exile bie zur Abfcbliegung bee Ranone.

Rahme ich Flügel ber Morgenrote Und ließe mich nieber am Enbe bes Deers : So wurde auch bort beine Band mich führen Und beine Rechte mich erfaßen.

Und fprache ich : "Finfternis moge mich ver= folgen!"

So wurde bie Racht boch Licht um mich

Denn Finfternis felbft macht nicht finfter vor bir,

Die Racht leuchtet wie ber Tag, und Finfternis ift wie bas Licht.

Du haft ja gebilbet meine Rieren, Inbem bu mich bargeft im Schoof meiner

gemacht bin;

Bunberbar find beine Berte, meine Stele weiß bas wohl.

Dir war mein Rorper nicht verborgen, ale geheim ich ward gebilbet,

gewirft im verborgenen Als ich ward Grunde.

Meinen Urftoff fah bein Auge, in bein Buch wurden gezeichnet

Und bestimmt all die Tage, als noch keiner berfelben ba war.

Wie unergrundlich find mir, o Gott, beine Bebanfen!

Wie unendlich ihre Summen!

Bollt' ich fie gablen, mehr als Sanb mas ren fie;

Ich preise bich barob, baß ich so wunderbar So oft ich erwache, bin ich immer wieber bei bir.

In dieß schöne, innige Lied ist nur baburch ein störender Miston ein= gedrungen, daß man ben Schluß B. 19 - 23 für einen echten Bestands theil beffelben halt und nun bamit in Busammenhang zu bringen sucht. Der Dichter spricht hier seinen herzlichen haß gegen die Frevler aus, die feine Feinde und Gottes Feinde sind! Zugleich spricht er den Wunsch aus: Gott moge ihn prufen, ob er Unrecht thue und moge ihn auf ben rechten Weg führen. Die Worte find entschieden ein fremdes Bruchstud, bas man wahrscheinlich wegen des letten Verses mit Pf. 139 verband. Allein wer so innig und friedlich beginnt und seine vollste Faßung so aussingt, ber fann nicht mit folden Worten bes Sages enben :

Möchteft bu töbten, o Gott, ben Frevler! Die Manner bes Morbes follen weichen von mir!

Sie, bie bich nennen gum Berbrechen, Die zum Meineib aussprechen beinen Ra= men!

Sollt' ich, o Berr, beine haßer nicht haßen, Und gegen beine Wiberfacher nicht Biber= willen haben ?

3ch haße fie mit vollstem Bage, Und ale Feinde gelten fie mir.

Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Berr!

Brufe mich und erfenne meine Bebanten, Und fieh, ob ich gehe ben Beg bes Berberbens,

Und führe mich auf ewigem Bege!

Diese Berse verseten und in eine ganz andere Stimmung, in eine ganz andere Situation und find notwendig von bem vorhergehenden Liebe zu trennen.

Ubrigens zeigt uns bieß Lieb ichon eine weitere Saupteigenthum= lichkeit ber nacherilischen Lyrif, bas beschreibende Element nämlich, bas

burch Schilderungen aus ber lebendigen Schöpfung, überhaupt aus ber Ratur das unerforschliche Besen und die Beisheit Gottes zu verherr-So wenig beshalb die Natur in ber hebraifden Religion lichen sucht. zu ihrem Rechte zu kommen scheint, (aber auch nur scheint, wie schon früher gezeigt worden), so gewinnen nun doch diese Naturschilderungen eine rein religiofe Bedeutung. Durch ben Enthusiasmus, burch bie 3bee, welche solche Schilderungen meift trägt und beseelt, erreichen fie oft eine hohe poetische Bedeutung und konnen nicht zu der gewöhnlichen Rlaffe naturbeschreibender Gedichte gezählt werden. Es wird hier nicht die Ratur als solche geseiert, sondern nur insofern sie ein durch Gott geord= netes Ganzes darftellt und die Weisheit Gottes offenbart. Aus früherer Beit gehört bahin besonders ber 65. Pfalm, mo die schöne Naturschil= derung nur ein erganzendes Element bildet, ahnlich wie bei den Prophes ten ber affgrischen Beriode, 3. B. oft bei Amos. Cbenfo Pfalm 147, ein Loblied auf den Gott des ganzen Weltalls, der auch Jerufalem wieber herstellen wird.

Psalm 147.

Ja, schön iste, unserm Gott zu spielen, Ja lieblich; es geziemt sich Lob. Der Herr baut wieder Jerusulem, Die Zerstreuten Israels sammelt er.

Er schaffet Seilung gebrochenen Serzen, Und verbindet ihre Schmerzen, Er, der berechnet die Zahl der Sterne, Und der sie alle mit Namen benennt.

Unser herr ist groß und machtvoll, Seine Einsicht unermeßlich. Der herr hilft auf ben Leidenden, Und beugt die Frevler zur Erde nieder.

Singet bem Herrn ein Danklied! Spielt unserm Gotte auf ber Cither! [Ihm], ber ben himmel mit Wolfen besbeckt,

Und ber fur bie Erbe Regen bereitet. 1)

Er gibt bem Vieh seine Speise, Den jungen Raben, welche rusen. — Er hat nicht Lust an ber Kraft bes Nosses, Noch Wohlgefallen an bes Mannes Schen= keln. Doch Gefallen hat ber Herr an feinen Berzehrern,

An denen, die da harren auf seine Gnabe. Preise ben herrn, o Jerusalem! Lobe, Zion, beinen Gott!

Denn er befestigt die Riegel beiner Thore, Er segnet beine Sohne in beiner Mitte. Er macht sicher beine Granze Und fattigt bich mit bem besten Waizen.

Er sendet zur Erde seinen Befehl: In Gile läuft sein Ausspruch hin; Da gibt er Schnee wie Wolle Und streuet Reif wie Afche ans.

Er wirft fein Gis in Studen herab, Wer kann bestehn vor seinem Froste? Doch gibt er Befehl, so schmilzt es, Läßt er wehn seinen Hauch, so strömen die Waßer.

Er verfündet Jakob seine Morte Und Israel seine Sapungen und Rechte. Nicht also that er jedem Bolke, So daß sie nicht kennen die Gesehe.

<sup>1)</sup> Der fproßen laßt bie Berge mit Gras.

<sup>2)</sup> Lobet ben Berrn!

490 Dritte Beriode. Bom Ende bes Exile bis zur Abschließung bes Ranons.

Solche Anschauungen erheben sich bann zuweilen zu einem hymnensartigen, enthusiastischen Jubel. So forbert Psalm 148 bas Weltall mit allen Wesen und Elementen auf, ihren Schöpfer zu verherrlichen und zu preisen:

Lobet ben Herrn vom Himmel her! Lobet ihn in ben Höhen! Lobet ihn, all feine Engel! Lobet ihn, all feine Schaaren!

Lobet ihn, Sonne und Mond! Lobet ihn all ihr lichten Sterne! Lobet ihn, bu höchster himmel, Und ihr Waßer, bie über bem himmel!

Sie follen loben ben Namen bes herrn; Denn er gebot und fie wurden erschaffen. Er ftellte sie fest auf immer und ewig, Bab ein Geset, bas fie nicht überschreiten.

Lobet ben Herrn von ber Erbe aus, Ihr Meerungehener und all ihr Fluten! Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, Du flürmender Wind, der sein Wort voll= führt.

Ihr Gebirge und all ihr Hügel, Ihr Fruchtbäume und all ihr Cebern! Ihr wilben Thiere und alles Vieh, Ihr Gewürm und ihr beslügelten Vögel!

Ihr Landeskönige und all ihr Bolker, Ihr Fürsten und all ihr Landesrichter! Ihr Jünglinge und ihr Jungfrauen auch, Ihr Altesten so wie ihr Anaben!

Sie follen loben ben Namen bes herrn! Denn erhaben ift fein Name allein; Seine hoheit geht über himmel und Erbe, Und er erhöhte das haupt seinem Bolke.") —

Den höchsten Schwung und die reinste lyrische Schönheit erreicht biese Naturschilderung in dem 104. Pfalm. Es ift hier mit wunderbarer Runft in wenigen großen Zugen ein Bild bes ganzen Universums entworfen, wobei nur im Allgemeinen die erfte Schopfungegeschichte (1. Mof. 1) bem Dichter vorschwebte. An ben leichteften, natürlichsten Faden reiht sich Alles wie von selbst an. Dem Elementarleben ber Na= tur wird das muhevolle Thun und Treiben ber Menschen vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne entgegengestellt. An die fertige Schöpfung ber Welt schließt sich immer die noch fortgehende, stets sich erneuende, so daß feine tobte Aufgahlung uns ermudet, sondern Alles voll Leben und Indem der Dichter so das Weltall als ein von Gott Handlung ift. lebendig erfülltes und nach ewigen Gesetzen geordnetes Ganzes darftellt, so ift das erhabene Gedicht mit seiner Beschreibung des himmels und ber Erde zugleich ber herrlichste Lobgesang auf Gott, ben Schöpfer, Erhalter und Regierer ber Belt. Das Lied ift hier vollständig mitzus theilen:

<sup>1) &</sup>quot;Lobgefang all feinen Frommen! Den Sohnen Israels, dem Bolf, das ihm nahe!" (Lobet den herrn!)

Bfalm 104.

Preise den Herrn, du meine Seele! Herr mein Gott, du bist sehr groß, Mit Hoheit und Herrlichkeit bist du beklei=

bet! -

Er hüllt fich in Licht wie in ein Gewand, Er spannt ben himmel wie ein Zelttuch aus, Und wölbet mit Waßer feine Söller.

Wolfen macht er zu seinen Wagen, Und fährt baher auf ben Flügeln bes Windes. Er macht die Winde zu seinen Boten 4 Und Feuerstammen zu seinen Dienern. Er stellte die Erde auf ihren Grund, 5 Und nie und nimmer wird sie wanken.

Du bedecktest sie mit der Flut wie mit einem Rleibe, 6

Auf ben Bergen ftanben Gewäßer; Bor beinem Drauen entflohen sie, 7 Bor bem Schall beines Donners bebten sie hinweg —

Indem Berge sich hoben und Thäler sich senkten — 8

Bin an ben Ort, ben bu ihnen gegrunbet.

Du machteft Granzen, bie fie nicht über= schreiten; 9

Sie kommen nicht wieder, bie Erbe zu be= beden.

Du läßest Quellen zu Bächen steßen, 10 Zwischen den Bergen, da ziehen sie hin; Sie tränken alle Thiere des Feldes, 11 Die Waldesel löschen ihren Durst. 1)

Er tranket die Berge von seinem Soller herab, 13

Bon ber Frucht seiner Werfe sattigt fich bie Erbe. 2)

Es fattigen fich bie Baume bes herrn, 16 Die Cebern bes Libanon, bie er gepflanget. 11) Auf ihnen wohnen die Bögel bes himmels 12 Und erheben ihre Stimmen aus den Zweisgen hervor.

Gras läßt er sproßen für bas Bieh, 14 Und Kraut, daß es dem Menschen biene, Indem er hervorruft Korn aus der Erbe; Und Wein, zu erfreuen des Menschen Herz, 15 Indem er glänzender macht als Ol bas Antliß;

Und Brob, um ju ftarfen bes Menfchen Berg.

Er schufben Mond, bie Zeitzu bestimmen, 19 Die Sonne fennt ihren Untergang.

Du machest Finsternis und es wird Nacht, 20 Darin regen sich alle Thiere bes Walbes.

Die jungen Löwen brüllen nach Ranb, 21 Indem sie ihre Speise von Gott verlangen.

Geht bie Sonne auf, fo ziehn fie fich zurud, 22 Und lagern fich in ihren Sohlen.

Die hohen Berge bienen dem Steinbock 18 Und die Felsen zur Zuflucht dem Klippen= bachs.

Der Mensch geht heraus an sein Geschäft 23 Und an seine Arbeit bis zum Abend.

Wie sind so groß, Herr, beine Werke! 24 Du hast sie alle mit Weisheit geschaffen Und die Erde ist voll von beinen Geschöpfen. Das Meer da, so groß und ausgedehnt, 25 Es wimmeln daselbst unzählbar Kleine Thiere so wie große!

Es gehen daselbst Schiffe einher 26 Und Ungeheuer, die du schufst, um zu spielen darin.

Sie harren auf bich allzumal, 27 Daß du Speise ihnen gebest zu rechter Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln ein; 28 Du öffnest beine Hand und sie sättigen sich bes Guten.

3) "Dafelbft haben die Bogel ihr Reft; Die Fichten find bes Storchen Saus."

17

Die Worte find hier, wie schon ber Strophenbau zeigt, eine Gloffe. Sobann folgte B. 18 ursprünglich offenbar auf B. 22. Es find manche Berse irrig versett worben.

<sup>1)</sup> Bere 12 muß auf B. 16 folgen.

<sup>2)</sup> An Bere 13 fchließt fich B. 16 an, und baran B. 12.

Dimmft bu ihren Athem, fo vergeben fie; 1) Doch entläßest bu beinen Athem, fo werben fie erschaffen. Du erneuerft bas Antlig ber Grbe,

Ewig bauert bie Berrlichkeit bes Berrn; 31 Ge freut ber Berr fich feiner Berfe;

Berbirgft bu bein Antlit, fo erfchreden fie, 29 | Er, ber gur Erbe blieft, baf fie ergittert, 32 Der bie Berge anrührt, bag fie rauchen : Dem Beren will ich fingen, fo lang ich lebe, Will fpielen meinem Gott, fo lang ich ba bin ! Doge mein Dichten ihm wohlgefallen, Inbem ich mich bes Beren erfreue. 2)

Die Poesie bient hier ber Religion, wie früher die Religion ber Boefte. "Die Offenbarung batte seine Vernunft geleitet, und nun erhellte bie Bernunft auf einmal feine Offenbarung." (Leffing). Der Dichter nimmt ichon einen universellen Standpunft ein und ift erhaben über bie judische Rationalität fo gut wie z. B. ber Dichter bes Siob. Er schaut fich und die Menschheit ale Gin Banges an, bas zugleich mit ber Ratur feinen Grund und fein Bestehen in Gott hat. — Übrigens finden wir schon früher, namentlich im Hohenliede (3. B. Rap. 2, 8—13), eine innige liebevolle Berfenfung in die Natur. Befentlich nacherilisch ift es aber, die Beisheit Gottes aus der wunderbaren Ordnung und 3mede mäßigfeit ber Natur hervorzuheben und zu preisen, während früher mehr die göttliche Allmacht und Erhabenheit in den Naturerscheinungen angeschaut wird, 3. B. Pfalm 19. 29. Joel, 1 - 2. Roch funstwoller, ausführlicher und rhetorischer finden wir berartige Schilderungen im Buch hiob, und fpat noch ertont bei bem Strachiden (bef. Rap. 52, 15 - R. 53, 37) ein folch unerschöpfliches, das Wesen nie erreichendes Lob Gottes aus dem Gange ber Natur. Solche Naturschilderungen mit ihrer idealen Grundlage bringen jest ein reales und sinnliches Element in die nacherilische, vorherrschend lehrhafte Poeffe und verjungen fie da= durch augenscheinlich. Außerdem erhält das Wesen Gottes, seine geistige Perfonlichfeit erft hiedurch eine konfrete, mahrhaft lebensvolle Geftalt, und auf die Art erscheint ber hebraische Gottesbegriff erft in dieser letten Periode als wahrhaft vollendet und entwickelt. Man bringt bas Wefen bes unsichtbaren Gottes in seinen Werken, in der Natur und Geschichte, als ein allweises sich zur lebendigften Anschauung.

Ein schönes Seitenftud zu Pfalm 104 bildet Pf. 103. Dieß Lied

Diese Worte, die keine volle Strophe mehr bilden, paffen auch sonst nicht zu bem Liebe und find ficher ein frateres Anhangfel. Mit B. 33 ift bas Lieb vollkommen abgeschloßen.

<sup>1) &</sup>quot;Und zu ihrem Staube fehren fie gurud." Bgl. Sich 34, 14 f.

<sup>2) &</sup>quot;Mögen fdwinden bie Gunder aus dem Rande Und die Frevler nicht mehr fein ! Breife ben herrn meine Geele! - Lobet ben herrn!"

hebt mehr die geistige Beziehung Gottes zum Menschen und namentlich ju Israel hervor und fordert auf, Gott zu preisen als ben Gnädigen und Gerechten, als ben Erlofenden und Verzeihenden, der trop feiner unend= lichen Erhabenheit sich wie ein Bater des schwachen Menschengeschlechtes erbarmt. In diefen Preis bes Sochsten mogen alle Engel und alle Werke, die er schuf, mit einstimmen. Dieß Lied, eins ber herrlichsten Gemeinde= lieder, durchströmt schon ein gang driftlicher Geift ber Milbe und ber Verföhnung mit Gott. Es gehört den besten nacherilischen Zeiten an und fest gesicherte, befriedigte Volkszustände voraus. Es lautet:

## Pfalm 103.

7

9

Preise ben Berrn, bu meine Seele, Und mein ganges Innere feinen beiligen Go entfernt er von une unfre Gunben. Namen!

Breife ben Berrn, bu meine Seele, Und vergiß nicht all seiner Wohlthat! Er, ber vergibt all beine Schuld, Der ba heilt all beine Rrantheit!

Der da erlofet bein Leben aus ber Grube, 4 Und ber bich fronet mit Bnad' und Erbar= Des Menschen Tage find wie Bras,

Der ba fattigt mit Gutem beine Tage, 1) 5 Daß gleich bem Abler fich erneut beine Ju= genb.

Es übt ber Berr Berechtigfeit, Und allen Unterbrudten fchafft er Recht.

Er that bem Dofe feine Wege fund, Den Sohnen Jeraels feine Thaten. Barmherzig und gnabig ift ber Berr, Langmutig und von großer Gute. Richt immerfort ftreitet er, Richt ewig bewahrt er feinen Born.

Nicht thut er an une nach unfern Gun-Und vergilt uns nicht nach unfrer Schuld, Sondern wie hoch ber himmel bie Erbe überragt,

fürchten.

1 Und fo entfernt ber Diten vom Beften ift,

2 Wie ein Bater fich erbarmt über feine Rinber,

So erbarmt fich ber herr über bie, fo ihn fürchten.

Denn er fennet unfre Natur, 14 Gebenft baran, bag wir Staub nur finb. Wie bie Blume bes Felbes, fo blüht er.

Beht ein Wind barüber, fo ift fie bin, Und ihre Statte fennt fie nicht mehr.

6 Doch die Onabe bes Beren bleibt von Ewig= feit zu Ewigfeit

Fur bie fo ihn furchten, und feine Unterflügung

Den Rinbestindern, bie ba halten feinen Bund

Und feiner Bebote gebenfen, um fie zu vollbringen. -

Es hat ber Herr im himmel 19 Aufgerichtet seinen Thron, Und fein Konigthum herrscht über Alles. Preifet ben Herrn, ihr feine Engel, Ihr machtigen Belben, Bollftreder feines Bortes,

So reicht seine Gute über bie, so ihn Indem ihr hort auf ben Laut seines

<sup>1)</sup> Eigentlich "Deine Beiten", קביך wie unftreitig zu lefen.

494 Dritte Periode. Bom Enbe bes Exile bis zur Abschließung bes Ranons.

Preiset ben herrn, ihr all feine Schaa- [[Inbem ihr gehorchet seinem Befehle!] ') ren, Ihr feine Diener, Bollstreder feines Bil- Un allen Orten feiner Berrichaft! lene,

Breiset ben herrn, ihr, all feine Berfe 22 Breife ben Berrn, bu, meine Seele !

Sehr felten mifcht sich in biese Loblieber noch ein friegerischer Ton, wie Pfalm 149, ein fleines fräftiges Lieb, bas durch die Rampfe und Reibereien mit den Nachbarvölfern veranlaßt wurde.

## Psalm 149.

Singet bem herrn ein neues Lieb, Seinen Lobgefang in ber Berfammlung ber Frommen!

Es freue fich Israel feines Schöpfers! Die Sohne Bione mogen jubeln über ihren Ronig!

Sie mogen loben feinen Namen mit Reigen ! Mit Baufe und Gither fpielen fie ihm! Denn Befallen hat ber Berr an feinem Bolfe, Er ichmudt mit Sieg bie Ungludlichen.

Preisend mögen bie Frommen frohloden! Mögen jauchzen auf ihren Lagern! Sochruf Gottes in ihrem Munbe, Und ein zweischneidig Schwert in ihrer Sand:

Um Rache zu vollziehen an ben Bolfern Und Büchtigung an ben Rationen ! Um ihre Könige mit Retten zu binben Und ihre Golen mit eifernen Tegeln!")

Den weitern geschichtlichen Berlauf ber religiösen Lyrif in ber persischen Zeit kann man aus Mangel an historischen Quellen schwer ver= folgen. Die Blute dieser neuen Lyrif fällt wohl in die 50 Jahre von 516 bis 466, bis furz vor die Zeit, wo Esra eine zweite Kolonie von etwa 6000 Juden nach Balaftina gurudführte (um 458). Vom perfis schen Könige Artaxerres I. mit Geld unterftust, suchte er namentlich ben mosaischen Rultus mit aller Strenge ins Leben zu führen. Er traf Jerusalem noch nicht gang erbaut und nicht befestigt. Im Innern war es, wie es scheint, von religiösen Parteien zerspalten: gesetliche Starrheit auf ber einen, und Streben nach Freiheit auf ber andern Seite. Die Beschränktheit Ebra's aber und seine priesterliche Befangenheit zeigte sich namentlich in ber Sarte, womit er die verheirateten Beiber, die ge= borene Heidinnen waren, aus Jerusalem vertrieb. In diese Zeit gehört wahrscheinlich Pfalm 78, voll Gehäßigfeit gegen bie Samaritaner. Das Lied ermahnt jum Behorfam gegen Gott im Sinblid auf die alte Beschichte, die hier fehr geiftlos und profaisch behandelt erscheint. Ferner

2) "Bu vollziehen an ihnen bas gefdriebene Recht : Ehre ift bad allen feinen Frommen." (Lobet ben Gerrn !)

<sup>1)</sup> Eine ahnliche Berezeile muß hier ausgefallen fein und ift wohl nach B. 20 gu erganzen.

Pf. 105, eigentlich eine für den Tempelgebrauch eingerichtete Rachbils dung von Pf. 78. Denselben Geist verraten Pf. 106 und 107. Diese priesterliche Richtung war schon lange, wie besonders Czechiel zeigt, ohne eigentliches Leben und ohne poetische Kraft.

In bemfelben Sinne wie Esra wirfte etwas fpater Rebemia, ber 13 Jahre nach Edra's Einwanderung (445) als Statthalter nach Jerufalem fam. Bor allem ordnete er bas Schuldenwefen, unternahm zuerft ben Aufbau ber Stadtmauer, mußte aber die Arbeiter gegen bie Camaritaner bewaffnen. Darauf wurde fie aufgeführt und feierlich eingeweiht. Wie Esra so wies auch er - obwohl er tein Priester war - allen Umgang mit Beiben ftreng gurud. Gemischte Chen lofte er gewaltsam auf, verfluchte und prügelte folche Chemanner und verbannte fogar ben Sohn bes Hohenpriesters Jojada, weil er mit einer Ausländerin verheiratet war. Ebenfo feste er die Haltung bes Cabbats, ben man burch Sandel und Wandel entweihte, gewaltsam burch. Poetische Erzeugniffe fnupfen sich nicht an seinen Namen. Im Allgemeinen nahm die schöpferische Kraft bes Liedes immer mehr ab und nicht wenige Pfalmen bestehen aus mechanisch wiederholten, zusammengereihten Gedanken und Phrasen an= derer Lieder, wie Pf. 86. 108. 143 u. a. Bu den späteren begeren Lies bern gehört Pf. 135, ein Loblied auf den einzig mahren Gott, geschildert aus der Natur und Geschichte; ähnlich Pf. 136, nur daß hier besonders ber Preis ber ewigen Gnabe Gottes nad jeder Zeile burch einen bestan= bigen Refrain = Vers hervorgehoben wird. Indes ift es schwer, diesen Liedern einen bestimmten Zeitpunft anzuweisen, ba sie ohne alle besonde= ren geschichtlichen Beziehungen find. Gie werden aber eher junger, als älter sein. Am jungsten sind offenbar solche Lehrlieder wie Pf. 119, die über bie gegebene Offenbarung, über bas geschriebene Befet refleftiren Der genannte Pfalm und allgemeine religiofe Gesinnungen empfehlen. ist zudem einer der fünstlichsten, der größeste von allen, aber zugleich der gedankenärmfte. Er enthält 22 Abschnitte, indem in jedem Abschnitte immer acht Verse vber vier fleine Strophen mit bemfelben Buchstaben anfangen.

Wichtige Andeutungen über das geistige Leben im neuen Jerusalem bietet uns die Schrift des Propheten Maleachi, der in der Mitte des 5. Jahrhunderts gelebt und geschrieben haben muß. Hier sehen wir einerseits das Priesterwesen sehr entartet. Der Prophet klagt, daß sie durch ungesesliche Opfer den göttlichen Namen entweihen und durch parteissches Gericht schon Viele zu Falle gebracht haben. Andrerseits rügt er es, daß man die bereits geschloßenen Ehen mit Heidinnen leichtsinnig

auflose und bie Frauen verftoße, bie boch vor Gott gleiche Rechte mit dem Manne haben, opponirt also offen gegen die engherzige Barte Esra's und Nehemia's. Endlich feben wir aus feiner Schrift, bag Manche aus ber Bogerung bes göttlichen Gerichtes ichloßen, es fomme überhaupt nicht; Gott ftrafe die Gunder nicht; ja, er habe wohl gar Freude an ihnen, weil fie fo gludlich feien. Gin fold irreligiöfer Sinn fest fehr verworrene, unglückliche Zeiten voraus. Das sehnlich erwartete und fo glänzend verheißene Seil wollte eben noch immer nicht eintreffen, und fo griff der Zweifel an einer gerechten sittlichen Weltordnung, der schon vor bem Eril hie und da laut geworden war, jest abermals so allgemein um sich, daß die Frommeren Unterredungen hielten, um sich gegenseitig im Glauben zu erhalten und zu ftarfen. In folden Zeiten wird jebe Rot von Außen, jedes perfonliche Leiden doppelt schwer empfunden. In diese Zeit gehört vielleicht Pfalm 38. Es ist die Klage eines von Feinden Berfolgten, von Freunden und Berwandten Berlagenen, Todtfranken, ber in diesen Schicksalsschlägen die Strafe für seine Sunden erblickt. Bo aber ein fraftigeres, fittlich reines Gemut von solchen Leiden heim= gesucht wurde, da konnten jest die Zweifel des Siob ungehemmt hervorbrechen, und wahrscheinlich gehört er eben diesem Zeitraume an, wie wir fpåter feben werben.

Wir dürfen vermuten, daß noch manches Klaglied jest gesungen wurde, wie Ps. 94, eine Bitte um Bestrafung der Frevler und Boltsbeschrücker; ebenso Ps. 49, worin die Vergänglichkeit des Reichthums und des menschlichen Lebens dargestellt und schon ganz wie bei Kohelet schneischend hervorgehoben wird, daß der Weise wie der Thor endlich sterben müße. Dieß Lied gehört vielleicht dem Ende der persischen oder dem Ansfange der macedonischen Zeit an, und ist mithin eins der jüngsten Lieder im Psalter.

Es fann hier nicht der Ort sein, alle einzelnen Lieder durchzugehen, noch die Sammlung der Psalmen, die allmählige Entstehung der jetigen 5 Bücher aus kleineren Sammlungen näher nachzuweisen. Es gehört das in die Exegese. Im Allgemeinen aber wurde diese Blumenlese von 150 Liedern als ein Gesang= und Gebetbuch zum gottesdienstlichen Gebrauch erst beim zweiten Tempel so zusammengestellt. Das allgemeine Wesen dieser heiligen Lyrik ist schon früher hinlänglich charakterisirt. vgl. S. 371. Es fragt sich jetzt nur noch kurz, wie alt die jüngsten Lieder der Sammslung sein mögen.

Die Streitfrage, ob wir noch Pfalmen aus der mattabaischen Zeit besiten, die besonders von Sitig für viele Pfalmen bejahend entschieden,

von Olshausen aber dahin übertrieben worden ist, daß sogar der größte Theil des Psalters der makkabäischen Periode angehören soll: diese alte Streitsrage ist schon oben S. 461 ff. bei den wichtigsten Liedern genauer erörtert und zu lösen gesucht. Die Psalmen 44. 74 und 79, welche die Hauptstüße für sene Annahme bilden, erklären sich nicht nur hinlänglich, sondern sogar beßer und allein ans der chaldäischen Zeit, wie wir oben gesehn. Dazu kommt noch solgender allgemeinere Grund:

Die Pfalmensammlung war langft vor ber maffabaifchen Beit abgeschloßen. Wir haben bafur noch bas fichere Beugnie bee Jesus Sirach. Dieß Spruchbuch, etwa um 200 verfaßt, murbe von einem Entel bes Berf. um 130 vor Chr. ins Griechische überfest, und biefer bemerft in der Borrede, daß fein Grofvater "bas Gefes, Die Propheten und die übrigen, von ben Batern herrührenben Bucher" flei-Diese übrigen beiligen Bucher konnen nur unfre sig studirt habe. fein, die Sagiographa. Unter diesen nehmen die Pfalmen Die erfte Stelle ein und waren unftreitig auch am früheften abgeschloßen. Daß dieser dritten Hauptsammlung ber kanonischen Schriften auch noch Ein entschieden späteres Buch, bas Buch Daniel, aus ber Zeit ber Matfabaer einverleibt murbe, widerlegt nicht die Richtigkeit bes obigen Sates; benn es befindet fich ja nicht in ber Pfalmensammlung felbft. Seine Aufnahme in ben Kanon aber verbanfte es unftreitig nur bem Umstande, daß die Weißagungen besselben im Allgemeinen eintrafen und ber Berfaßer sich dadurch als einen mahren Propheten legitimirte. Allein man wagte bennoch nicht, bieß Buch unter Die eigentlichen Propheten, beren Ranon längst abgeschloßen war, aufzunehmen, sondern stellte es unter die dritte Sauptsammlung, die auch sonst schon Schriften fehr verschiedenen Inhaltes enthielt.

Aus demselben Grunde nämlich, aus welchem man das Buch Das niel weder den großen, noch den kleinen Propheten beifügte, hat man auch die historischen Schriften Ester, Esra, Nehemia und die Ehronik nicht der ersten Grundsammlung, an deren Spitze der Penstateuch steht, angehängt, sondern eben unster dritten Abtheilung beigesgeben.

Jenes Zeugnis des Sirachiden ist nun so schlagend, daß auch das nach von makkabäischen Psalmen nicht wohl mehr die Rede sein kann. Daß der Form wie dem Geiste nach damals noch Lieder wie Ps. 108 zusammengestoppelt werden konnten, erleidet keinen Zweisel, und daß wesnigstens zur Zeit des Sirach-Sohnes noch fraftigere lyrische Klänge erstönten, beweist uns seine eigene Spruchsammlung, die auch Lieder ents

498 Dritte Periode. Bom Enbe bes Erile bis zur Abschließung bes Ranons.

halt. So 3. B. bas Gebet für Jorael, Rap. 33, bas beispielsweise hier Plat finden moge:

Jes. Sirach 33.

Erbarme bich unstrer, Herr, Gott Aller, und blide herab! Laß die Furcht vor dir alle Völfer befallen! Erheb beine Sand gegen die fremden Völfer Und laß sie erfahren beine Macht!

Wie du vor ihnen dich geheiligt hast an und, So verherrliche dich vor unsern Augen an ihnen, Damit sie dich erkennen so wie wir es erkannt, Daß da kein Gott ist außer dir, v Herr!

Erneure die Zeichen, wiederhole die Bunder! Berherrliche beine Hand und beine Rechte! Erreg' beinen Zorn und schütte aus beinen Grimm! Bertilge ben Gegner und zerschmettre ben Feind!

Beschleunige die Zeit und gebenke des Eides, Auf daß deine Großthaten gepriesen werden! Im Glühzern werde der Entronnene verzehrt Und beines Bolks Bedrücker mögen untergehn!

Berschmettre die Häupter ber seindlichen Fürsten, Die da sagen: es ist Niemand außer uns! Versammle alle Stämme Jakobs Und laß sie dein Eigenthum sein wie im Ansang.

Ahnlich ist das Gebet R. 36, 12—17. Ferner das begeisterte Lob Gotztes aus der Natur, Sirach. 52, 15—Kap. 53, 17. Das Dankgebet für die Rettung aus vielfachen Gefahren, Sir. 51, 1—12, wobei am meissten Ps. 18 nachgeahmt scheint. Endlich der schöne Segensspruch Rap. 50, 22—23, wonach von Nincart das bekannte Kirchenlied: "Nun dans tet Alle Gott!" gemacht worden. Der Text lautet:

Nun preiset Alle Gott, ber überall Großes thut, Der da beglückt unfre Tage vom Mutterschooß an Und an uns thut nach seiner Barmherzigkeit. Er gebe uns ein fröhlich Herz Und daß Friede sei in Israel in unsern Tagen, Wie in den Tagen der Urzeit; Daß er bewähre an uns seine Barmherzigkeit Und uns erlöse zu seiner Zeit!

Gewiß würden diese lyrischen Stücke weit eher einen Plat in der Psalmensammlung verdienen, als manches aufgenommene Lied; die Nichtaufnahme erklärt sich aber am einfachsten daraus, daß jenes nationale Gesangbuch, wie das der Kultus von selbst mit sich brachte, längst gesordnet und abgeschloßen war. Im Übrigen entgeht doch auch dieser Lyrif jene Kraft und Originalität, wie sie z. B. Ps. 2. 45. 110 u. a. an den Tag legen, so daß sie nach dem natürlichen Entwicklungsgange aller Listeraturen unmöglich als Produste einer so späten Zeit aufgefaßt und bes griffen werden können.

Wäre ferner die makkabäische Zeit in der That eine poetisch so fruchtbare gewesen, wie namentlich Olshausen meint, so begreift man nicht recht, weshalb in den Büchern der Makkabäer (besonders in dem ersten, das jenen Ereignissen nicht so fern stand,) auch nicht ein einziges, damals entstandenes Lied mitgetheilt, noch irgend Einer der zahlreichen Liederdichter genannt wird. Wohl singt das Volk bei manchem Anlaß; aber alte bekannte Lieder, nicht etwa damals improvisirte, wie das der Zusammenhang deutlich zeigt. Gewiß aber war jene Zeit der größten Spaltungen und der schrosssten Gegensäße dem Gedeihen der Poesie nicht günstig. Das Buch Daniel, welches damals geschrieben wurde, zeigt dieß deutlich genug.

Das entscheidende Zeugnis des Sirachiden erkennt auch Olshausen an, sucht nun aber sofort die Echtheit dieser Duelle in Zweisel zu ziehn. Daß jenes Borwort in etlichen Handschriften und Ausgaben sehlt, will doch im Ernste gar nichts sagen, zumal der Grund, warum man es aus-laßen konnte, sehr nahe liegt. Es gehört nämlich nicht zu dem eigentslichen Spruchbuche. Der innere Grund aber, den Olshausen für die mögliche Unechtheit desselben anführt, daß nämlich die Schreibart von der im Buche selbst angewandten ziemlich stark abweiche, läßt sich leicht erklären und dadurch beseitigen. Dieß Vorwort nämlich ist von vornsherein griechisch gedacht und griechisch geschrieben, nicht aber aus dem Hebräischen übersett wie das Spruchbuch. Der Versaßer, der des Griechischen vollkommen mächtig war, konnte sich daher hier mit aller Freischeit bewegen, während er in dem Spruchbuche durch den he bräisch en Sprachgenius gebunden war und außerdem ost bis zur Unklarheit treu und wörtlich überseste.

Nach innern Gründen scheint es mir daher wahrscheinlich, daß das Psalmenbuch etwa zur Zeit der Chronif und des Kohelet, d. i. rundges rechnet um 300 vor Chr. abgeschloßen war und später entstandene Lieder nicht mehr aufgenommen wurden. Aus dieser Zeit erklären sich am besten auch die Beischriften, welche den Verfaßer und die Veranlaßung der Lies der angeben und wohl erst bei der letten kritischen Redaktion hinzugefügt wurden. Sie sind ganz im Geiste der Chronik gemacht und deshalb

500 Dritte Beriode. Bom Ende bes Exils bis zur Abschließung bes Ranons.

historisch ebenso wertlos, wie die meisten geschichtlichen Angaben ber

Chronif.

Wir verlaßen hiermit das Gebiet der Lyrif und betrachten zunächst, ehe wir uns zu den didaktischen Schriften wenden, noch furz die epischen Sagen, welche in der nacherilischen Zeit eine Bearbeitung gefunden.

II.

# Die volksthümlichen Sagen der fpateren Zeit.

Wie die Lyrif der Hebräer nach dem Erile sich verjüngte und eine neue Blüte erreichte, so hat auch die epische Volkssage, die in dem letten großen Geschichtswerke, in den Büchern der Könige, fast ganz versiegt war, noch eine zwar kleine, aber doch sehr liebliche Nachblüte hervorgestrieben. Sie umfaßt aber nicht mehr das ganze Volksleben, sondern enthält nur einzelne, abgerißene Handlungen, kleine Erzählungen, die sie in epischer Weise abrundet. Dahin gehört

#### 1. Das Buch Rut.

Dieß kleine Buch erzählt eine anziehende Familiengeschichte, Die bis in die Zeit ber Richter jurudgeht, weshalb es auch in ber griechischen Übersetzung mit bem Buch ber Richter verbunden ift ober gleich darauf folgt, mahrend es im hebraifchen Grundterte richtiger unter ben Sagio= graphen steht und sehr paffend auf bas Sohelied folgt. Stude haben einen ibyllischen Charafter. Der Inhalt ift folgender: Die Schwiegereltern ber Rut wanderten bei einer hungerenot von Betlebem nach Moab. Bier nahmen ihre zwei Gohne fich moabitische Beiber. Eine bavon war Rut. Als biefe nun ohne Rachfommenschaft ihren Mann verlor, jog fie mit ber Schwiegermutter nach Betlehem und führte bort ein dürftiges, aber ehrsames Leben. — Ein entfernter Berwandter ihres verftorbenen Mannes, Boas, ift unbefannter Beife wohlthatig gegen sie und heiratet sie endlich, nachdem ber nachste Bluteverwandte (ber Goel oder Lofer) die Ubernahme ihres Erbgutes, so wie die Che mit ber Witwe ausgeschlagen hatte. Aus dieser Che fammte Dbeb, ber Bater Ifai's, ber ben Davib zeugte. Rut ift also bie Urgroß= mutter Davide.

Für die allgemeine Richtigkeit dieser Überlieferung spricht auch die Angabe 1 Sam. 22, 3, wonach David mit Vater und Mutter zu den Moabitern flüchtet. Indes ein eigentliches Geschichtswerk ist unser Buch-

lein beshalb noch nicht. Eine alte Bolfssage liegt unstreitig zu Grunde; die Ausführung aber ist rein dichterisch und will zugleich die Abstamsmung des davidischen Königshauses verherrlichen, und zwar durch die Schilderung der frommen, edlen Gesinnung dieser Stammmutter, die durch innere Bürdigkeit, nicht durch außeren Glanz zu so hoher Bedeustung in Israel gelangte. Die zweite, ausführlichere Genealogie (Kap. 4, 18—22) ist ein späterer, unechter Zusat und stört den poetischen Charafter des Buchs. Die furze Angabe über Davids Geschlecht Kap. 4, 17 genügt vollkommen und bildet den ursprünglichen Schluß der Erzählung.

Es ist eine Dorfgeschichte, ein idyllisches Familiengemälde, voll der lieblichsten, sich selbst genügenden Beschränkung und der innigsten Natureinsalt und Naivetät. Ein seliger Friede geht durch das Ganze und theilt sich von selbst auch dem Leser mit. Die Seele der ganzen Erzählung ist eigentlich das Gefühl des tiessten Familienzusammenhangs, der hier um so sittlicher und schöner erscheint, als er zugleich auf freier Selbstbestimmung beruht. Wir können hier einen Blick thun in die Gediegenheit und Ehrenhaftigseit des hebräischen Familienlebens, in ein gemütvolles, sinnig frommes Stilleben, das bei aller Einfachheit doch so reich und anziehend ist. Auch das spätere Judenthum hat diese charakteristischen Züge nie ganz verläugnet. — Rut wird überall mit den schönsten Farben geschildert. Namentlich wird hervorgehoben, wie sie, obwohl eine arme Ausländerin, doch wegen ihrer Tugend in die Gemeinde Israels gekommen, und wie die Bewohner Betlehems, gleichsam ihre Wichtigkeit ahnend, über ihre Ehe mit Boas freudig den Segen gesprochen.

Die Darstellung ist sehr eigenthümlich und mit der keines andern Stückes im A. T. zu vergleichen. Am meisten gleicht sie noch der schönen prosaischen Einleitung zum Buch Hiod. Sie ist einsach und anschaulich, der Ausdruck aber immer gewählt und das Ganze mit großer Kunst und sichtbarer Liebe ausgeführt. Der epische Ton findet sich hier noch so rein, so ohne jedes erbauliche und prophetische Element, wie nur in wenigen älteren Stücken, so daß man sagen kann, die Bildung und Kunst des Bersaßers sei hier mit vollem Bewußtsein zu dem reinen epischen Naturzansdrucke zurückgekehrt. Denn daß der Bers. einer späteren, nacherilisschen Zeit angehören muß, zeigen mancherlei Spuren. Im Allgemeinen sührt darauf schon die chaldäische Färbung der Sprache. Auch die Art, wie er Kap. 4, 7 eine alterthümliche Bolkssitte erläutert, läßt auf eine Zeit schließen, wo jene Sitte nicht mehr bestand. Übrigens konnte dieser Gebrauch sehr wohl auch schon vor dem Eril erloschen sein und war keineswegs so eng mit dem ganzen Bolksleben verknüpft, daß er erst mit

der Aufhebung besselben ebenfalls hätte aufhören können, wie man ge-

Ewald läßt unsern Berf. (Gefch. Israels I. S. 202) im babyloni= fchen Grile ichreiben. Allein aus biefer gebrudten Leibenszeit ift ein fo wohltbuendes idullisches Gemalbe faum begreiflich. Man vergleiche hiermit die Auffagung ber Gefchichte in ben Buchern ber Ronige, Die bamals ihre jegige Bestalt erhielten, sowie die exilischen Klagelieber. Unsere Schrift fest gludlichere, befriedigtere Bolfszustande voraus, eine Beit, in ber auch die nacherilische Lyrif ihre reinsten Rlange anstimmte, wo die Mehrzahl ber Stufenlieder und die herrlichen Symnen, wie Pf. 103, 104 und andere entstehen fonnten. Derfelbe freie, sittlich befries bigte, rein menschliche Beift, ber, wie bie Sprichmorter und wie fpater noch Siob und Robelet, über die Schranken ber judifchen Nationalitat fich erhoben hatte, erfreut uns auch im Buche Rut. Es wird um Die Beit furz vor ober nach bem Jahre 500 vor Chr. verfaßt worden fein. Damale hatte Serubabel, ber Nachfomme Davide, fich bie größten Berdienste um die junge Kolonie erworben und namentlich ben Tempelbau geforbert. Der Prophet Bacharja (4, 14) ermutigte ihn: nicht burch außere Mittel und Macht, fondern burch bie innere, gottliche Sulfe werbe er alle Schwierigkeiten überwinden. Aus folden Zeiten, wo den verarmten Rachkommen Davids nichts übrig blieb, als burch innere, fittliche Große eine Stupe bes Boltes ju werben, begreift man am leich. teften unfre 3oblle; ja fie gewinnt erft hier ihre rechte Bebeutung.

Außerdem wißen wir, daß, wenn auch Setubabel und die übrigen Stammhäupter die Samaritaner von der Theilnahme am Tempelbau ausschloßen, man doch sehr bald in Beziehung auf Heiraten mit nichts jüdischen Franen durchans nicht strupulös war. Zur Zeit Esra's (Esra 9) hatte man ganz allgemein ausländische Weiber genommen, namentlich auch moabitische, und troß der Strenge Esra's dagegen fand später Reshemia (K. 13, 23 ff.) diese gemischten Ehen noch ebenso und eiserte daz gegen. Aus dem angenommenen Zeitpunkte begreifen wir daher leicht, wie ein Dichter die Abkunft der Rut von den Moabitern nicht anstößig sinden konnte, zumal er ja rings um sich noch solche Ehen entstehen sah.

Ob diese Sage über Rut sich unter den Moabitern erhalten und eben damals durch den Berkehr auch den Juden wieder bekannt wurde, muß ebenso dahingestellt bleiben, als die Bermutung Ewakds, daß unsre Joylle nicht alle in habe entstehen können, vielmehr einer größeren Reihe ähnlicher Stücke besselben Berfaßers entlehnt sei. Mit Notwendigkeit ober auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit führt nichts darauf;

benn unser Stud ift vollkommen abgeschloßen und zeigt weber rudwarts noch vorwärts auf ein anderes hin. Entschieden irrig aber ift Ewalds Annahme, bag ber lette Bearbeiter ber Bucher Samuels und ber Konige (in ber zweiten Balfte bes Erils lebend) Diefe 3bulle bereits in fein Geschichtswert mitaufgenommen und wie die alexandrinische Übersetzung zwischen bas Buch ber Richter und Die Bucher Samuels gestellt habe. Damals eristirte unser Buch noch gar nicht. Zwar foll ber Verfaßer (Rut 1, 21) ben Siob (27, 2) nachgeahmt haben; allein jener Gebante ift fehr allgemein und findet fich ahnlich fcon weit früher ausgedrückt. Auch ber Gebrauch bes furzen Ramens wie, ber Allmächtige, für den gewöhnlichen aw ber foll "deutlich genug erft burch den großen Borgang bes B. Siob möglich geworden" fein. Allein Emald irrt. Schon bei Joel 1, 15 und banach Jesaja 13, 6 ift dieser Name so ohne be ge= braucht, was auch an fich gar teine Schwierigfeit macht. Überhaupt nos tigt der sprachliche Ausbruck und nirgends, das Buch in eine frühere Beit binaufzuruden.

Da das nacherilische Leben sich wesentlich in der Familie und Ge= meinde koncentrirte, so ist es wohl möglich, daß noch manche andere Scenen aus dem Familienleben mit derselben liebevollen Beschränfung, Wahrheit und Innigkeit wie bei der Rut entworsen wurden. Wir hatzten dann den Verlust dieser häuslichen Geschichten sehr zu bedauern. Allein es sehlt uns zu dieser Annahme jeder bestimmtere Anhaltspunkt, zumal man im ganzen ersten Jahrhundert nach der Rücksehr nicht sehr schreibselig war. Man war praktisch viel zu viel beschäftigt und hatte noch zu sehr mit den ersten Anfängen einer neuen Bolkseristenz zu käm=pfen, als daß man Muße zu größeren literarischen Arbeiten hätte haben können. Wie wenig haben noch Esra und Nehemia geschrieben, kaum so viel, als der Verf. der Rut, der anßerdem noch vor ihnen lebte.

Die übrigen Sagen der nacherilischen Zeit haben einen ganz ander ren Charafter und erreichen an epischer Unschuld und Reinheit bei weitem nicht das Buch Rut. Sie nähern sich schon ganz den didaktischen Gestichten, indem sie nach bestimmten Lehrzwecken die alten Volkssagen umsbilden. So namentlich

## 2. Das Buch Jona.

Es ist dieß keine prophetische Schrift, obwohl sie jest im Buche der 12 kleinen Propheten steht, sondern eine novellenartige Erzählung, die ihren Stoff aus dem Sagenkreise der Propheten entlehnt und außerdem manche mythische Elemente in sich aufgenommen hat. Dahin gehört namentlich der

## 504 Dritte Beriobe. Bom Enbe bes Exile bis zur Abichliegung bes Ranons.

breitägige Aufenthalt bes Propheten im Bauche bes Seeungeheuers. Um bem göttlichen Auftrage, ber sündigen Stadt Ninive den Untergang zu verstünden, zu entgehen, schifft er in Joppe sich ein und will nach Tartessus stiehen. Da trifft ihn aber jenes Abenteuer. An die Küste von Joppe nämlich snüpft sich eine verwandte griechische, ursprünglich aber phönistische Sage. Dort rettete Perseus die an einen Felsen geseselte Androsmeda von einem Seeungeheuer. Noch näher entspricht die offenbar verswandte Sage von der Hestone, die Herfules von einem Meerungeheuer befreite, indem er in den Nachen des Thiers sprang und drei Tage und drei Nächte im Bauche desselben zubrachte, dann aber lebendig heransstam und nur seine Haare laßen mußte. Diese Züge hatte entweder die Bolkssage schon mit der Geschichte des Propheten Jona verbunden, oder unser Vers. that dieß erst, um seine Darstellung auf eine recht anschausliche, volksthümliche Weise dadurch zu heben.

Das Buch hat offenbar einen didaktischen Zweck. Es fragt sich nur, welches der Grundgedanke ist, der alles Mannigsaltige und Stizzenhaste der Erzählung zusammenhält. — Dieser Grundgedanke ist kein anderer, als folgender: Jede Trennung des Menschen von Gott hat Unheil zur Folge. Doch wenn der irgendwie Verirrte, seine Besons derheit aufgebend, sich dem göttlichen Willen fügt, so ist damit die Entzweiung aufgehoben und die Möglichkeit des Heiles eingetreten, er sei Jude oder Heide.

Dieser universelle Gedanke wird nun an drei Beispielen, die nur leicht und lose mit der Geschichte eines alten Propheten aus dem nörds lichen Reiche verknüpft sind, dargestellt. Im ersten Kapitel widersett sich Iona dem göttlichen Ruse, der heidnischen Stadt den Untergang zu verstünden, und sinkt dadurch in immer tiesere Gesahren, während die heide nischen Schiffer, welche den wahren Gott in Ehrsurcht anerkennen, gezrettet werden.

Im 2. Kapitel erreicht die Gefahr des Propheten den höchsten Grad. Erst im Bauche des Meerungeheuers wird sein harter Sinn erweicht; er sieht um Hulfe zu Gott, und da muß die äußerste Not sogar ein Mitztel der Rettung für ihn werden. In dieser Gewißheit entströmt ein Dankelied seinen Lippen, während das Meerthier ihn wohlbehalten ans Land trägt. So ist die schwere Über= und Unterschrift Kap. 2 im Sinn der Sage unstreitig zu faßen. Solche märchenhaste Züge sind der Volkssage nicht anstößig, und sind nicht kühner als z. B. die verwandten Wunder= geschichten des Elia und Elisa, die ebenfalls dem nördlichen Reiche ans gehören, aber kein so abgeschloßenes Ganzes bilden, als die Jonass

Sage. Der berüchtigte Wallsich soll einmal Bild ber äußersten Gefahr sein; ähnliche Bilder sind es, wenn ein Unglücklicher in den Rachen der Hölle fällt oder daraus hervorgezogen wird, wenn ihn die Stricke des Todes faßen und Gott ihn aus der Unterwelt erlöst. Sodann soll jener Fisch in der göttlichen Hand ein Werfzeug der Rettung vorstellen; denn ohne ihn wäre Jona ja ertrunken.

So geht nun der Prophet nach Ninive und verfündet der Stadt den nahen Untergang. A. 3. Doch sie bekehrt sich in ernster Neue und wird deshalb verschont. — Endlich wird dem über die Verschonung der Stadt empfindlichen Propheten der lette Grund dieser göttlichen Nettung erstlärt. Die Gnade nämlich überwiegt die Strafe bei Gott. So hängt Alles klar und übersichtlich zusammen. Zweimal werden die Heiden gerettet und einmal ein Israelit, nachdem er in immer größere Bedrängenis geriet, so lange er Gott zu widerstreben suchte. Die Heiligkeit und Notwendigkeit des prophetischen Wortes wird dabei sehr stark, aber etzwas äußerlich hervorgehoben. 1)

Bestimmte Andentungen über das Zeitalter der Schrift sehlen. Nur im Allgemeinen schließt die freie und milde Auffaßung der Heidenwelt eine sehr späte Zeit aus, namentlich die makkabäische, in die Hisig das Buch herabrücken möchte. Bei dem fanatischen Haße, der damals gegen alle Heiden entbrannte, wäre unsre Schrift kaum denkbar. Sie kann ohne Schwierigkeit schon im 5. oder 4. Jahrhundert verfaßt sein. Das Lied K. 2, welches der Verfaßer nur eingeschaltet hat, ist wahrscheinlich älter. Die Darstellung ist frisch, lebendig, anschaulich und nicht ohne einzelne Schönheiten; die Sprache chaldaissirend. Durch die universelle Idee aber, die hier vorgetragen wird, reiht sich diese Erzählung dem Buch Rut, Hiob und den Sprichwörtern an, die ebenfalls den bloß nastionalen Standpunkt schon überschritten haben. — Weit tieser steht in jeder Beziehung

## 3. Das Buch Efter.

Es enthält die Geschichte einer schönen Jüdin, die mit Verschweisgung ihrer Herfunft von dem persischen Könige Achaschverosch (d. i. Xerres) zur Königin erhoben wurde. Ihr Pflegevater Mardochai ents deckt eine Verschwörung und rettet dem Könige das Leben; verweigert aber dem Günstlinge Haman die Adoration, worauf dieser den König zur Ermordung aller Juden im persischen Reiche beredet. Allein durch

<sup>1)</sup> Bgl. Emalt, bie Propheten bes alten Bundes, II. S. 554.

Ester und ihren Pslegevater wird der Anschlag vereitelt, Haman gestürzt und Mardochai an seine Stelle erhoben. Da das königliche Edist jedoch unwiderrusslich war, so wird es den Juden gestattet, sich zu wehren, worauf sie blutige Rache nehmen und 75,000 Perser umbringen. Jum Andenken daran schrieb Mardochai eine Festseier aus, das Purim, welsches Ester bestätigte.

Die gange Ergablung ift etwa bas, was wir einen geschichtlichen Roman nennen-, eine Kunftgattung, die später immer häufiger wird. Dabei bat ber Berfager, ber mohl eine Zeitlang in Berfien lebte, bie bortigen Sitten im Allgemeinen treu gefchilbert, und führt, um bie hiftorifche Wahrscheinlichfeit zu erhöhen, echt perfische Ramen ein. eine geschichtliche Grundlage ber feltsamen Erzählung wird baburch noch nicht bewiesen. Sein 3wed ift offenbar, ben palästinensischen Juden die Feier bes Burimfestes, bas fie nach einer alten Tradition anfangs nicht begehen wollten, zu empfehlen und feinen Urfprung zu erklaren. Run führt ichon ber Rame bes Festes auf einen fremben Ursprung. Er ift perfisch und unfer Berf. beutet ihn als Loos, (perf. bahr) aber nicht richtig. Das Purim ift ursprunglich offenbar bas große Erlösungsfest ber Ratur, bas Frublingefest (fonft neuruz bei ben Berfern genannt), hier aber von bem perfiften behar, Fruhling, abzuleiten. 1) In Perfien lernten die Juden bieß Fest fennen, nahmen hie und ba Theil daran, bis es endlich ihnen gang zu eigen wurde und fie bann auch nach ber perfischen Herrschaft es beibehielten. Unser Berf. will es bei feinen Landsleuten in Balaftina einführen und sucht dem Keste nun, ähnlich wie bem Baffah, eine historische Grundlage zu geben und baburch zu natios nalistren. Es wurde viel heiterer als bas Paffah begangen und bilbete gewißermaßen eine Borfeier zu bemfelben; benn bas Baffah fiel nur einen Monat und einen Tag fpater. - Der urfprungliche Raturdfarat: ter bieses Festes hat sich auch bei ben späteren Juden noch in einer mertwürdigen Sitte erhalten. Es wird ihnen nämlich geboten, daß fie am Purimfeste sich einen vollendeten Rausch trinfen. Gie follen so viel trinfen, wie es heißt, "bis fie den verfluchten Haman von Mardochai nicht mehr unterscheiben konnen." Man opfert also ber großen Naturmacht ober bem Raturgotte, und lagt bas Gelbstbewußtscin einmal im Beine Diefer aber ift Reprafentant bes Gottes, ber feine Macht über ben menschlichen Geift an ben Tag legen foll.

<sup>1)</sup> Der übergang von b in p ift wie barzel, Eifen, chalv. parzel u. bergl. Bgl. mein hebr. Burgelwörterbach S. 716.

Diefem Urfprunge gemäß find wir gewiß nicht berechtigt, eine bifto= rische Grundlage anzunehmen, zumal weder Edra, noch Rehemia, noch bie Chronif etwas von jenem Ereigniffe melden ; ja die Chronif erwähnt auch bas Fest nicht einmal. Unfer Berf. fdrieb nun wenigstens 250 Jahre nach jenem angenommenen Ereignisse, und wenn selbst ein kleiner geschichtlicher Vorfall der Art vorgekommen wäre, so hatte die mundliche Überlieferung bereits etwas gang anderes daraus gemacht. Bahricheinlicher aber ift bas Buch ein gelehrtes Machwert, eine romanhafte hifto= rische Dichtung. Die Darstellung ift einfach und flar, ohne Bunder und mythische Buge, sehr aussuhrlich und funftreich abgerundet. Indes ter poetische Wert so wie der religiose Charafter des Buche fieht außerst tief. Unstatt der großartigen theofratischen Unschauung der ältern Bucher maltet hier ber reine Bufall, die menschliche Willfur; benn die gange Beschichte entwidelt sich eigentlich aus bem launenhaften Charafter eines üppigen Königs, aus der Bosheit Hamans und aus der Rachsucht ber Efter. Unftatt der menschlich schönen Gefinnung einer Rut erbliden wir hier überall den späteren Egoismus, einseitigen Rationalftolz und Be= häßigkeit gegen Fremde, blutdürstige Rachsucht und eine sehr äußerliche Beobachtung bes Wefeges.

Etwas mehr poetischen Wert hat eine spätere wirkliche Volkssage über Serubabel. Sie besindet sich in dem apostryphischen Buch Esra (Kap. 3—6) und berichtet, wie Serubabel am persischen Hose durch Wis und Weisheit in einem Wettstreite siegt und Darius erfreut ihm erlaubt, sich eine Gunst zu erbitten. Er bittet um die Erfüllung des schon gegebenen Versprechens, den Tempel in Jerusalem herstellen zu dürfen. Dieß wird ihm gewährt, und Darius läßt dann auf seine Kosten den Tempel bauen.

Bon wirklich schöner, epischer Haltung ist unter den übrigen Apostryphen das Buch Tobit, das jedoch nicht mehr in den Kreis der scharf abgegränzten alttestamentlichen Literaturgeschichte gehört und deshalb hier nicht weiter besprochen werden kann. — Wir wenden uns jest zu den wichtigsten Produkten dieser letzten Periode, zu den rein didaktischen Schriften, welche einen Theil der Sprüche, das Buch Hiob und Kohelet umfaßen.

#### IH.

# Die didaktische Poesie.

Der eigentliche Charafter ber dritten Hauptperiode hat fich am reinsften in ben bezeichneten didaktischen Schriften ausgeprägt. Es ist eine

Zeit ber innern Aneignung und Berarbeitung bessen, was der Bolfsgeist der frühern Jahrhunderte geschaffen. Daher sammelt man jest allmählig die alten Nationalschriften zu einer heiligen Bibliothek, schaut sein eignes Wesen als offenbar und objektiv geworden darin an und sucht dieses Inshaltes sich vollsommen bewußt zu werden und sein Leben danach umzusbilden. In dieser Beziehung ist es ferner wichtig, daß allmählig auch Unterrichtsanstalten zur Bildung für die Jugend aufsommen und eigentzlich didaktische Schriften für sie abgesaßt werden. Dahin gehört von den und erhaltenen Schriften fast ausschließlich eine neue Bearbeitung der Salomonischen Sprüche, die wir jest näher untersuchen müßen.

#### 1. Die Spruche Salomo's.

Wie die jezige Aunstform der hebräischen Sprüche aus einfachen Bolfssprichwörtern fich hervorgebilbet, und welchen möglichen Untheil Salomo an diefer fehr alten Battung ber Runftpoefie haben fonne, bas. habe ich oben S. 170 ff. ausführlich zu erklären gesucht. In ber fpatern Beit wird fein fonft befannter Spruchdichter erwähnt, obwohl biefe gange Battung bem hebräischen wie bem orientalischen Bolfegeiste überhaupt fehr zusagen mußte. Sehen wir indes die Reben der Propheten fo wie Die Lieder der zweiten Sauptperiode naher an, so wird man überall reine Bebanten, Sentenzen, Reflexionen und bergleichen in Menge finden, Die allein genommen und gusammengestellt, eine neue und icone Spruchsamm= lung liefern wurden. Sie bilben ein fortwährendes Element in ber Lyrif wie in der prophetischen Didaktik, und wir durfen annehmen, daß die großen Lebenserfahrungen der affyrischen und chaldaischen Beriode auch in Bolfssprichwörtern und eigentlichen Spruchen einen geistigen Rieberfolag hinterließen. Aber es fehlt uns jedes ftrengere Argument, einzelne Spruche ber jegigen Sammlung auf bestimmte geschichtliche Borgange zu beziehen, und zwar hier noch weit entschiedener, als bei den Liedern.

Einen scheinbaren Anhaltspunkt, um die Zeit der Sammlung näher zu bestimmen, bietet die Überschrift Kap. 25, 1, wo es heißt: "Auch dieß sind Sprüche Salomo's, welche zusammengetragen (zusammengesschrieben) haben die Männer Histia's, des Königs von Juda." Allein bei näherer Erwägung zeigt sich, daß man auf diese wie auf die meisten derartigen Angaben kein großes Gewicht legen darf; denn die Sprüche selbst (Kap. 25—29) gehören sichtbar zum großen Theile einer späteren Zeit an. Rur so viel kann an der Überlieserung historisch richtig sein, daß weise Männer zur Zeit Histia's sich um die Spruchdichtung oder vielmehr nur um die Sammlung von Sprüchen verdient gemacht haben.

Jedenfalls ist unsere jesige Sammlung nicht das Werk eines eins zigen Versaßers oder Zusammenstellers; denn es werden verschiedene Versaßer und Sammler namhaft gemacht. Außerdem bestätigt der Inshalt diese Annahme. Derselbe Spruch kehrt oft mehrmals wieder. Noch häusiger wird ein und derselbe Gedanke nur variirt und anders angeswandt, so daß eine solche vielfache Wiederholung von dem nämlichen Verf. kaum begreistich wäre. Ferner sinden sich im Stil, in der Darstelslungsart so große Verschiedenheiten, daß man notwendig verschiedene Versaßer annehmen muß. Um hier zu einem Resultate zu gelangen, scheint es am passendsten, zunächst die Komposition der ganzen Sammslung zu untersuchen und die einzelnen Theile zu charakteristren.

Im Allgemeinen besteht bas Salomonische Spruchbuch aus vier größeren Maffen nebst mehren fleineren Unhängen. 1) Rap. 1-9. Rach einer langen, in den Text verflochtenen Überschrift V. 1-6 folgt von B. 7 - R. 9 ein ziemlich gut gufammenhangendes Stud. Gin als ter Beifer ermahnt feinen Cohn, b. i. feinen Schuler, unter allen Berhältniffen des Lebens nach Weisheit zu streben, sie zu lieben und Alles zu meiden, was ihr widerstrebt. Denn sie allein bringt Glud und Frieden und schützt vor den Gefahren lodender Verfuchung. Als hochstes Princip und als Grundlage aller Weisheit wird aber die Religion, Die Gottesfurcht betrachtet, und zwar zieht sich biefer Grundgedanke burch bie gange Spruchsammlung hindurch. "Die ben Berrn suchen, verfteben Alles," 28, 5. Nach jenem allgemeinen Sape geht ber Verf. sofort auf Einzelnes über und warnt, sich nicht burch Borspiegelung reichen Bewinnes zu einem Morde verleiten zu laßen. Denn folche Unthat fällt auf bas haupt bes Thaters jurud. Diefe Beisheit verfundet laut bie Beschichte, die Erfahrung, das Leben allerorten; wer aber nicht auf fie hort, geht durch eigne Schuld zu Grunde. - Die personificirte Beisheit redet hier die Thoren gang in der Art an, wie sonst bei den Propheten Bott selbst ju dem fündigen, abtrunnigen Bolfe spricht, bef. Sprw. 1, 25, 26, 28. Die Darstellung ift schwunghaft und von hinreißender, rednerischer Gewalt: 2. 20 ff.

Die Weisheit wird laut auf der Gaße, Und läßt ihre Stimme auf der Straße ertönen. An der Seite der Heerstraßen ruft sie, An den Thoreingängen, in der Stadt, da hält sie ihre Reden: Wie lang, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfalt lieben, Und wollen Spötter an Spott Gefallen haben? Wie lange mögen Thoren Erkenntnis haßen? Wendet euch um zu meiner Rüge!

### 510 Dritte Periode. Bom Enbe bes Erile bis jur Abichliegung bes Ranons.

Seht, meinen Geist ftrom' ich euch aus, Und will euch verfünden meine Worte! Dieweil ich rief und ihr euch sträubtet, Meine Hand ausstreckte, indem Niemand es merkte:

Meil ihr verwarft all meinen Rat, Und meine Rüge nicht haben wolltet: So will auch ich eure Not verlachen, Bill spotten wann kommt der Schrecken an euch;

Wann wie Wetter kommt ener Schrecken und wie Sturm eure Not heranzieht, Und über euch kommt Drangfal und Angst. Dann wird man mich rufen, doch ich antworte nicht; Man wird emsig mich suchen, doch mich nicht finden.

Wer aber auf die Stimme der Weisheit hört, der wird sicher wohnen und nichts Schlimmes befürchten dürfen. — Diese höhere Einsicht — heißt es weiter Kap. 2, geht von Gott aus und führt zum wahren Heil, bewahrt vor Ungerechtigkeit und Unsittlichkeit, besonders auch vor Ehesbruch, der nur Verderben bringt. — Dann folgen Kap. 3 Ermahnungen zur Liebe und Treue, zum Gottvertrauen, zum Ausharren im Unglück. "Denn wen der Herr lieb hat, den züchtiget er, wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat." Sehr beredt wird dann abermals das Lob der Weisheit verfündet V. 13—20:

Heil dem Manne, der Weisheit sindet Und dem Menschen, der Ginsicht erlangt! Denn beger als Silber ist ihr Erwerb, Und werter als Gold ist ihr Gewinn.

Röstlicher ist sie als Berlen, Und all beine Kleinobe gleichen ihr nicht. Langes Leben ist in ihrer Rechten Und Neichthum und Chre in ihrer Linken. Ihre Wege find Wege ber Wonne, Und all ihre Pfade find voll Frieden. Ein Lebensbaum ist fie für den, der sie erfaßt, Und wer sie festhält, ift beglückt.

Durch Weisheit gründete ber Herr die Erbe Und stellte den himmel durch Einsicht auf. Durch sein Wissen haben die Fluten sich ge= svalten

Und träufeln Than bie lichten Botfen.

Wer der Weisheit folgt, darf nicht erschrecken, wenn das große Gericht über die Frevler hereinbricht, 3, 25. vgl. 1, 27. — Einzelne Lehren und Ermahnungen werden hier fortwährend eingestochten, 3, 28—35. — Weiter heißt es Kap. 4: die Weisheit beginnt mit dem Streben nach Weisheit, mit der Liebe zu ihr. Sie ehrt und schmuckt den, der sie hochhält, und führt ihn zu immer lichterem Glücke. Der Weg der Frevler aber ist umnachtet. — Vor Allem möge der Jüngling sein Herz behüten und alle Unwahrheit von sich abthun. Daran schließt sich Kap. 5 die aussührliche Warnung vor den Verlockungen einer Buhlerin und die Ermahnung, die Ehe rein und heilig zu halten. — Es folgen

151 VI

R. 6 allerlei fluge Ratichlage; Mahnungen jum Kleiß, Berberben bes Tragen u. f. w. Bulest wird wieder vor ber Chebrecherin gewarnt B. 24 ff. Die Weisheit bewahrt ben Jungling bavor, R. 7. Dann wird das Gegentheil, die personificirte Thorheit, geschildert und gezeigt, wo= hin sie führt.

Bum britten Male erhalt bie Beisheit R. 8, 22 ff. eine ausführliche Lobrede, Die fich an R. 3, 19, 20 aufchließt und ben bort ausge= sprochenen Grundgedanken nur weiter entwickelt und ausführt:

Schöpfung, Roch vor feinen Werfen, feit lange ichon. Bon ber Urgeit her ward ich gebilbet, Bon Anbeginn an; feit bem Urfprung ber Grbe ;

Ch' es Bagertiefen gab, ward ich geboren, Ch' es gab bie Quellen, bie magervollen ; Bevor noch die Berge eingefenft maren, Roch vor ben Bugeln ward ich geboren.

Noch eh er gebilbet Land und Feld Und bie Summe ber Schollen bee Erben= rundes.

Als er ben himmel aufftellte, ba war ich

Als er feste bas Gewolbe auf die Flache ber Fluten ;

Der herr erschuf mich ale Erstes feiner Ale er festigte broben bie lichten Bolfen, Als befestigt wurden bie Quellen ber Alut: Als er bem Deer feine Grange feste, Damit bas Bager fein Ufer nicht übers fdritte;

> Als er bestimmte bie Grundlagen ber Erbe, Da war ich bei ihm ale Kunftlerin; Da war ich sein Luftfind Tag für Tag, Und spielte vor ihm zu jeber Beit :

> 3d, die ich unn fpiele auf bem Rreis feiner Grbe

> Und meine Freude habe bei ben Denfchen= finbern.

Alfo, ibr Sohne, boret auf mich! Beil benen, die bewahren meine Bege! u. f. w.

Daran schließen sich Ermahnungen, die sich auch burch bas 9. Rap. hin= durchziehen. Weisheit und Thorheit laden die Gafte ein an ihren Tifch. Bunachft fpricht die Beisheit B. 4-12 und hebt namentlich hervor, daß Gottesfurcht der Weisheit Anfang sei, womit die Rede abschließend auf ben Eingang gurudblidt. - Die Auffagung ber gottlichen Beisheit hat etwas Spefulatives. Sie besteht wesentlich in ber 3 wedmäßigs feit, mit welcher Gott Alles in der Natur wie im Menschenleben ordnet und lenkt. "Alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht, und auch den Frevler für den Ungluckstag," 16, 4. vgl. 16, 9. 19, 21. 21, 1, 30 f. Diese Beisheit Gottes in der Belt anguschauen, zu erkennen und ihr gemäß bas eigene Leben einzurichten, ift jest bie Sauptaufgabe bes Menschen. Der innige Zusammenhang von Naturgeset und Sittengeset ift hier geahnt. — Die personificirte Weisheit erscheint als erftes und vorzüglichstes Geschöpf Gottes, als das Spielkind seines Schookes, beffen er sich als Kunftlerin bei ber Weltschöpfung bediente und die noch immer spielend den Weltkreis durchdringt und ihre Freude an den Menschenkins dern hat. Eine solche Auffaßung der göttlichen Weisheit lag der älteren Zeit sern und hat sich in dieser besonderen Form wohl nicht ohne persssschen (Zorvastrischen) Einsluß bei den Juden gebildet. Sie ist in anderer, späterer Form das, was bei den Propheten als Geist Gottes ersscheint, die allgemeine Intelligenz, die vernünstige, sittliche Weltordnung in der Form der Resterion. Mit neuplatonischen Ideen verbunden gab sie Anlaß zu der alexandrinischen Auffaßung der Logos-Lehre bei Philo und dann bei Johannes.

- 2) Rap. 10-22, 16. Diefer zweite Abschnitt hat eine besondere Überschrift: "Spruche Salomo's", und enthalt etwa 400 einzelne Denffprude. Obwohl manches Berwandte bier jusammenfteht, fo läßt fich boch ein burchgreifender Plan, eine wirkliche Anordnung nach bem Inhalte feineswegs nachweisen. Der Form nach besteht jeder Spruch aus zwei Gliedern; wo hie und ba eins fehlt, ift ber Tert unvollständig. Die beiden Glieder aber fteben im genauen Parallelismus, indem theils ber Gedanke einfach wiederholt, theils erklart ober burch ein Bild, burch eine Vergleichung vervollständigt wird. Um gewöhnlichsten jedoch ent= halt das zweite Glied einen entgegengesetten Gedanken, fo daß die bei= ben Glieder fich entsprechen wie Sat und Gegensat. Bgl. S. 172. Der Inhalt bezieht fich meift auf Die verschiedenen Berhaltniffe bes Lebens und ift namentlich an die Jugend gerichtet. Nur wenige Spruche beziehen sich auf Könige und zwar nicht bestimmt auf israelitische, sondern auf Ronige überhaupt. 3m Allgemeinen aber geben fie auf Leute bes Mittelftandes. Bom Gögendienft ift hier nirgends bie Rebe. Ferner wird Monogamie als bas einzig rechtliche und fittliche Cheverhaltnis bringenb empfohlen, wie schon im ersten Abschnitt. Für die Entstehung ift zu beachten, bag mehre Spruche boppelt ober nur wenig verandert vorfom= men, was offenbar auf verschiedene Sammler hindeutet.
- 3) Zu dieser Hauptsammlung Kap. 10—22, 16 bildet Kap. 22, 17 bis Kap. 24 einen Anhang, nachträgliche Ermahnungen, die ein Ganzes ausmachen wie das erste Stück Kap. 1—9, und vielleicht von demsselben Verfaßer herrühren, obwohl die Darstellungsart eine etwas andere ist. Man kann diese beiden verwandten Stücke jedoch nicht wohl als das Vor- und Nachwort zu einer älteren Spruchsammlung betrachten, weil sie durchaus selbständig sind. Als ein besonderes kleineres Stück ist Kap. 24, 23—34 unterschieden mit der Überschrift: "Auch diese (Sprücke) sind von Weisen."
  - 4) Der vierte Abschnitt Rap. 25-29 wird burch eine neue Auf-

schrift angefündigt und auf "die Manner Sistia's" als die Zusammen= fteller jurudgeführt. Diese Spruche enthalten neben tief=religiofen und echt-sittlichen Lehren (wie 25, 21 f. 28, 5, 13. 29, 4, 18 u. s. w.) auch viele weltliche, allgemeine Klugheitslehren und beziehen fich eben= falls nur hie und ba auf Ronige und Unterthanen. Die Darftellung ift bunfler und fünstlicher ale in ben früheren Spruchen, ber Big in ben Bergleichungen gesuchter und ftubirter. Auch hier wie in ben vorhergehenden Abschnitten finden fich manche Spruche boppelt ober fommen boch in wenig veränderter Form mehrmals vor. Higigs Bermutung, baß bie Spruche biefes Abschnitts befonders in Rordpalaftina gu Saufe gewesen, läßt sich durchaus nicht erweisen, am wenigsten aus sprachlichen Grunden. (vgl. Bellers theolog. Jahrbb. 1844.) - Bu biefem Stud bilden Rap. 30-31 einige Anhange und fpatere Bufape. Über bie ein= geflochtenen Ratfel vgl. S. 165 ff. Bon ebler Benügsamfeit und weiser Selbstbeschränfung zeugen bie Worte 30, 7-9. Beachtung verdienen ferner die goldenen Lehren für einen Konig. Rap. 31, 1-9. Er wird vor Wein und Weibern gewarnt und zur Gerechtigfeit ermahnt. Godami Rap. 31, 10-31, das Lob des tüchtigen, tugendsamen Weibes, ein fehr funstliches, alphabetisches Stud, bas schon S. 63 f. besprochen und vollständig mitgetheilt ift.

Welcher Zeit nun die verschiedenen Bestandtheile dieses Sammel= werkes angehören mögen, ist schwer zu fagen. Im Allgemeinen haben viele Jahrhunderte baran gearbeitet und die Bolfsweisheit einer lange= ren Entwicklungsperiode ift barin niedergelegt, fo baß eine nahere Beit= beftimmung auch beshalb nicht möglich scheint. Mur gehören bie Spruche in ihrer jegigen Form burchaus ber Runftbichtung an und nicht mehr ber einfachen Bolfspoesie; Diese hat jedoch fast durchgehends die eigent= lichen Kerngebanken und Erfahrungsfäße geliefert. Wenn babei biefe Spruche mehr aufs Allgemeine und Moralische gerichtet find und nicht so viel das individuelle und niedere Bolksleben berühren, wie bei andern Bölfern, z. B. bei den eigentlichen Bolfssprichwörtern ber Araber, so erklärt sich das einfach aus der Eigenthumlichkeit des hebräischen Bolks: geistes, ber sich auch in den gewöhnlichen Sprichwörtern ausgeprägt hat. In diesem Sinne heißt es schon 5 Mos. 4, 6 in Bezug auf die mosai= schen Gesete: "haltet und thut sie, benn bas ift eure Beisheit und eure Einsicht vor ben Augen ber Bolfer, welche vernehmen werden alle biefe Gesetze und dann sagen werden : gewiß, ein weises und einsichtiges Bolt ift biefe große nation." - Diefer hohere sittliche Beift lebte substantiell im gangen Volke und hat unftreitig in zahlreichen, nicht erhaltenen Sprichwörtern der früheren Zeit seinen Ausdruck gefunden. Außerdem besaß das Bolk sicher auch in der rein weltlichen Richtung große Schäße an Sprichwörtern, die jedoch leider keinen Sammler gefunden haben. Nur zerstreute Proben in den Geschichtsbüchern, in unster Spruchsammslung, im Buch Hiod, Kohelet und bei Zesus Sirach zeigen deutlich auf das Borhandensein dieser Gattung hin. Derartige weltliche, volksthümsliche Sprüche muß, wie wir schon früher gesehn, auch Salomo in großer Anzahl gedichtet haben, so daß er später sogar als Träger und Respräsentant aller hebräischen Spruchweisheit betrachtet werden konnte, ähnlich wie man die religiöse Lyrik wesentlich auf David zurücksührte.

Die einfachsten und ältesten Spruche enthält jedenfalls die mittlere Sammlung Rap. 10-22, 16, ohne baß wir beshalb mit be Wette fris tisch berechtigt waren, bem Salomo "einen großen Antheil an der Abfaßung" berfelben zuzuschreiben. Nach Ewald (Sprüche Salomo's S. 30) liegt ein von Salomo selbst herausgegebenes Spruchbuch biefer Samm= lung zu Grunde. Dieß sei aber schon in den ersten zwei Jahrhunderten nach seiner Herausgabe vielfach verfürzt, umgestellt und dann allmählig wieder mit neuen Bufagen vermehrt worden. "Näher betrachtet, fagt Ewald, läßt sich das Nichtsalomonische wohl noch im Allgemeinen son= bern; in den 5 ersten Kapiteln ift unftreitig die Masse altsalomonisch, und nur die Spruche über Bucht der Gohne, ferner ber Spruch über bas Weib 11, 22 und einige andere mogen von einem folden hinzugesett fein, ber bas Buch naber zum Sausunterricht bestimmte; bingegen in den folgenden Rapiteln stehen neben vielen alten viele spätere ober boch von andern Dichtern als Salomo abstammende, z. B. mehre ber schönen Ausspruche über die Unfehlbarfeit des Konigs. Doch dieß Geheimnis noch tiefer zu durchdringen fehlen uns die alten Urfunden."

Schon Bertheau hat die Unhaltbarkeit dieser Hypothese gezeigt und es ist hier nicht der Ort, aussührlicher darauf einzugehen. Es können sich immerhin einige wenige Überreste der Salomonischen Spruchdichtung in unserer Sammlung besinden; aber mit voller Sicherheit läßt sich diese Autorschaft bei keinem einzigen Spruche erweisen. Ja wir dürsen annehmen, daß ein Theil dieser Sprüche sogar noch den vorsalomonisschen Zeiten angehört, wie z. B. 22, 28: "Berrücke nicht die uralte Gränze!" 23, 10. vgl. Hos. 5, 10. "Wer Unrecht säet, wird Unheil ernten." 22, 8. vgl. Hos. 8, 7. — "Falsche Wage ist dem Herrn ein Gräuel." 11, 1. 16, 11. 20, 10, 23. vgl. Amos 8, 5. Micha 6, 10 f. "Wer in Unschuld wandelt, der wandelt sicher," 10, 9. "Wer eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein," 26, 27. "Wo kein Holz mehr ist, da er=

lischt das Feuer," 26, 20, (ein eigentliches Bolkssprichwort.) "Eine schmückende Krone ist graues Haar," 16, 31 u. s. w. Dergleichen Aussprüche sind an keine Zeit gebunden, sondern lebten als ein altes Erbz gut, als "die Weisheit auf der Gaße" im Volke fort und wurden später — gleich Evelsteinen — aufgelesen und künstlich eingefaßt. Die große Masse der jezigen Sprüche aber, so wie die Grundanschauung, welche alles Zerstreute und Mannigfaltige durchdringt und zu einer gewißen Einheit verbindet, gehört entschieden einer späteren Zeit an. Hier sind folgende Punkte maßgebend:

1) Der Ratur= und Gogendienft, ber bis jum Ende bes Eriles bin Die Sauptfunde bes Bolfes blieb und ben noch Jeremia, Ezechiel und besonders der babylonische Jesaja zu befämpfen hatte, wird im gangen Spruchbuche nirgends mehr erwähnt. Da dieß Buch nun wie faum ein anderes unmittelbar praftisch wirfen wollte und für die religios = fittliche Bildung ber Jugend berechnet war, fo ware es vor Allem nötig gewesen, bas bewegliche Berg und die Phantasie ber Jugend vor den Berlodungen bes Gögendienstes zu warnen, wenn diefer bamale noch wirklichen Beftand im Bolfeglauben gehabt hatte. Allein er muß langft überwunden gewesen sein. Der Gegensat bes geistigen Monotheismus ift nicht mehr Raturdienft und Abgotterei, fondern Frevel und Ungerechtigfeit über= haupt. Es handelt sich hier um allgemein menschliche Erfahrungen, um Lebensflugheit, um allgemein rechtliche, religiöse und sittliche Unfichten, Die ber Berfager im Leben burchführen möchte. Diefer gefellichaftliche und religiose Hintergrund schließt sowohl eine vorerilische, als auch eine erilische Zeit aus und weift mit innerer Notwendigkeit auf eine fpatere Periode hin, wo der reine Jahve-Glaube der allein herrschende war. Erft mit dem Ende bes babylonischen Eriles tritt aber jene große Lauterung des Bolfsgeistes ins Leben und es bilden sich solche Kulturzustände, wie sie hier vorausgesett werden.

2) Das rein nationale und theofratische Verhältnis, welches in den prophetischen Schriften wie in der vorerilischen Lyrik so entschieden hers vorgehoben wird, tritt hier gänzlich zurück. Die Spruchsammlung so wie die Bücher Hiob und Kohelet haben den äußeren Boden des judisschen Partikularismus, den Standpunkt der bloßen Nationalität bereits überschritten und stehen auf einem freieren, auf dem rein menschlichen Boden. Zu dieser Höhe erhob sich aber das allgemeine Volksbewußtsein erst nach dem Untergange des Staates und nach der großen Läuterung des Exiles, als der zurückgekehrten Kolonie nichts übrig blieb, als ein sittliches Gemeindewesen zu gründen und auszubilden. Zugleich erweis

terte sich jest der religiöse Gesichtsfreis. Daher heißt es hier schon ganz allgemein 14, 34: "Gerechtigkeit erhöhet ein Volk, doch die Sünde ist der Leute Verderben." Ebenso allgemein heißt es von der göttlichen Weisheit: "Durch mich regieren die Regenten, die Machthaber und alle Richter der Erde." Diese Weisheit ist also nicht blos in Israel heimisch. Vgl. 8, 15, 16. Dabei ist die Form, in welcher diese weisen Lehren ausgesprochen werden, zu beachten. Sie geben sich nicht als unmittels dare Offenbarungen Gottes, wie die prophetischen Aussprüche, sondern theils als Gebote der personissicirten Weisheit, theils als Ergebnisse der eignen Erfahrung und Erkenntnis, die aber auf dem Grunde der vollendeten Offenbarung beruht. Dieß führt ebenfalls in eine nacherilische Zeit, wo das Prophetenthum erloschen war.

- 3) Aus der gleichmäßigen gescllschaftlichen Basis erkart sich nun auch die große Ahnlichfeit dieser Spruche mit der weit späteren Samm= lung bes Jesus Sirach (um 200 vor Chr.), wie bieß schon Bertheau gut gezeigt hat. Ein anderes Bedenken beffelben Berfaßers finde ich weniger bedenflich, dieß nämlich, daß die Propheten unfre Spruche, wenn fie schon im 7. oder 8. Jahrhundert vorhanden waren, nicht citirt und benutt haben. Es war bieß überhaupt nicht Gitte ber alten Propheten. Sie berufen fich nicht auf Borganger, nicht auf ben Defalog, nicht auf Mose, noch auf einen späteren Propheten, sondern sie alle schöpfen un= mittelbar aus berfelben lebendigen, ewigen Quelle ber religiösen Begei= sterung. Citate wie Amos 1, 2. Jesaja 2, 2 - 4 gehören zu ben Ausnahmen. - Andrerseits sieht man beutlich, wie in ben Spruchen auf frühere Schriften Rudficht genommen und Manches baraus entlehnt ift. So steht Sprw. 1, 16 wörtlich bei Jesaja 59, 7 und zwar ganz im Bu= sammenhange. Unser Spruchbichter citirt offenbar diesen Bere bes babylonischen Jesaja als einen bekannten und hat ihn durch ein begründendes Ki seiner Ermahnung einverleibt. Der umgefehrte Fall, daß Jesaja die Worte entlehnt habe, ift weit weniger magricheinlich, jumal unfer Berfaßer auch sonst Manches aus Jesaja aufgenommen hat. Go klingt ber allgemeine Spruch 21, 18: "Für ben Gerechten wird ein Lofegeld ber Frevler u. s. w." ganz wie ein Echo aus Jesaja 43, 3-4, wonach brei afrifanische Bölker als Lösegeld für Israel hingegeben werden sollen. Bgl. Sprw. 11, 8. Ebenso erinnert 13, 22: "Des Gunders Bermogen wird aufgespart bem Gerechten," an Jesaja 45, 14. vgl. 23, 18. Ferner finden sich die Gedanken und Bilber Sprw. 30, 4 ahnlich auch Jefaja 40, 12 — 14.
  - 4) Das sehr entwickelte reflektirende Denken so wie gewiße beson=

bere Borftellungen weisen entschieden auf eine nacherilische Zeit bin. So die Perfonififation der gottlichen Weisheit, Die fast wie ein mythologisches Wesen erscheint und gewiß nicht ohne perfischen Ginfluß sich gebildet hat. Ebenso vielleicht bie Bilder vom Lebensbaum und Lebensquell, die hier aber in gang allgemeiner, appellativer Bedeus tung stehen und bie ursprünglich mythologische Vorstellung ganglich aufgegeben haben. Außerdem findet sich in den Spruchen mehrfach ein fo humanes, fittlich reines Bewußtsein, wie es allen Spuren zufolge erft nach ber großen erilischen Lauterung ins Leben trat. Dahin gehört 3. B. ber Ausspruch 25, 21: "Gungert bein Feind, fo speife ihn mit Brod! " 24, 17: "Beim Fall beines Feindes freue bich nicht! " 3, 12: "Wen der Herr lieb hat, ben züchtiget er, wie ein Vater den Sohn, an bem er Wohlgefallen hat", u. bergl. Das Alles flingt gewiß nicht alts hebraifch. Der lette Ausspruch namentlich fieht gang aus wie eine Reflerion, welche durch die Erlosung aus der babylonischen Berbannung hervorgerufen wurde. Vor bem Erile ift ber Gedanke schwer begreiflich. Daneben ift die alte Bergeltungslehre ftreng festgehalten. 3, 33: "Der Fluch bes herrn trifft des Frevlers Saus; boch bie Wohnung ber Gerechten segnet er." 10, 25: "Wie ein Sturm dahinfahrt, ift der Frevler babin; ber Gerechte aber hat ewigen Grund." 10, 30: "Rimmer wird der Gerechte wanken; doch die Frevler werden das Land nicht bewohnen." Der Berfaßer kennt aber auch den gewöhnlichen Bang der Geschichte, wonach die gerechte Vergeltung oft zogert oder auch außerlich gar nicht vollzogen wird und warnt daher, das scheinbare Glud des Frevlers nicht zu beneiden. 24, 1. Solche Stimmungen, Die einen Bruch, eine gewaltsame Erschütterung bes alten Glaubens verraten, finden wir erft in ber chaldaifchen Beriode. Bgl. Sabafuf und Jeremia. Bf. 37 u. f. w. In den Spruchen aber herrscht durchgangig wieder der fraftigste Glaube und das schönste Gottvertrauen, z. B. Sprw. 10, 28: "Das harren der Gerechten ist Frendigfeit; doch der Frevler Hoffnung geht zu Grunde." 14, 32: "Durch seine Bosheit wird der Frevler gestürzt; boch eine Bu= versicht hat der Gerechte auch sterbend."

Der Haupttheil der Sprüche gehört demnach höchst wahrscheinlich in die Zeit, wo auch die nacheritische Lyrif ihre schönste Blüte erreichte, in die Zeit um 500 vor Chr., wenn wir eine runde Zahl angeben wollen. Sie gehören demnach wesentlich den südlichen Bewohnern, den Stämmen Juda und Benjamin an, obwohl der alte Kern, die eigentzlichen Volkssprüche unstreitig ein Gemeingut aller 12 Stämme waren. Der Versaßer und Zusammensteller des Ganzen schöpfte diese Denks

fpruche und Beisheitslehren größtentheils aus ber munblichen Uberlieferung, in welcher nicht wenige diefer Sprüche von Alters her sich erhalten hatten und zwar in ber jetigen funstvollen Form. Andere ein= fache Bolfssprichwörter bildete er selbst erft um, indem er bem Sate einen Gegensat hinzufügte ober überhaupt ben eingliedrigen Sat ju einem zweigliedrigen erweiterte. Nur aus mundlich er Fortpflanzung erflärt fich die Bielformigfeit und Variation fo mancher Rernfpruche, nicht aber aus Abschreibung und Ercerpirung. — Den meisten perfon= lichen Antheil hat der Verfaßer offenbar an der Abfaßung von Kav. 1—9, die ein reines Produkt der Kunstdichtung sind. Wohl nur sehr weniges gehort hier ber Bolfedichtung an wie etwa ber Spruch 6, 6: "Du Trager, geh zur Umeife bin!" Außerbem liegen ber Schilderung bes buble= rischen Weibes Rap. 7 vielleicht weltliche Bolfslieder zu Grunde. Bgl. S. 66. Sonft ist Alles ein Werk eigener Reflexion, die sich aber vielfach auf prophetische Aussprüche und auf reine Gedanken in den Pfal= men stußt; 3. B. 2, 21, 22: "Die Redlichen werden bas gand bewoh= nen; boch die Frevler werben vertilgt aus bem Lande." 3, 5: "Bertraue bem herrn mit gangem herzen!" 5, 22: "Seine eignen Gunden fangen ben Frevler" u. f. w. - "Spruche Salomo's" nannte aber ber Berfaßer dieß Stud, um seiner Rede mehr Nachdruck zu verleihen, ähnlich wie schon früher ber Verfaßer bes Deuteronomiums im Namen Dose's fdrieb, eine Gitte, die nach bem Eril immer häufiger murbe. Bgl. Rohelet und Daniel.

Mit diesem allgemeineren Stud wollte ber Verfaßer ben rechten Grund jum Verständnis ber übrigen Abschnitte legen und verfaßte es, wie er selbst fagt, R. 1, 6, zu dem Zwede: "Damit-man verstehe Sinnspruch und Bis, Die Worte ber Beifen und ihre Ratsel." Diese Arten der Spruchbichtung folgen fodann in ben nächsten Abschnitten. Die Hauptsammlung ber einzelnen Spruche (R. 10-22, 16) nannte er ebenfalls "Spruche Salomo's", nur baß diese Überschrift hier außerhalb des Textes steht. Schwerlich benutte er hierbei eine altere schriftliche Urfunde, sondern schöpfte theils aus ber lebendigen Überlieferung, theils aus ben Propheten und den Liederbichtern, theils auch aus bem Schape seiner eigenen reichen Lebens= erfahrung. Die Grundgedanfen mander langen Rede und die Resultate vieler Pfalmen find hier mit wunderbarer Rurge und Rlarheit heraus= gehoben, um sie so zu popularistren und zum Eigenthum bes allge= meinen Volksbewußtseins zu machen. Go z. B. 21, 3: "Recht zu üben und Gerechtigkeit, ist dem Herrn lieber als Opfer." 16, 6: "Durch

Liebe und Treue wird Sunde gefühnt." 28, 13: "Wer verdeckt seine Sunden, kann nicht glücklich sein; doch wer sie bekennt und läßt, der sindet Erbarmen", nach Ps. 32. Ferner Sprw. 15, 11: "Unterwelt und Hölle sind flar vor dem Herrn; um wie viel mehr die Herzen der Mensichenster", nach Ps. 139. — Den Gedanken der ersten Schöpfungszgeschichte, wonach der Mensch das göttliche Ebenbild ist und den göttlichen Geist in sich trägt, drückt kurz und bündig der Spruch aus: "Eine Leuchte Gottes ist des Menschen Geist, durchforschend alle Gemächer im Innern." — Der Gedanke 28, 5: "Die Gott suchen, verstehen Alles", steht parallel dem Ausspruche Ps. 36, 10: "In deinem Lichte sehen wir Licht", u. s. w.

Daß übrigens unfer Berfaßer nur eine Auswahl traf aus ben vorhanbenen Spruchen ber Volfeweisheit, zeigt uns die fpatere Sammlung bes Siradiden, Die noch eine bedeutende Rachlese von Spruchen aus alterer Zeit enthält. Db für ben Anhang R. 24, 23 - 34 fo wie für R. 25 - 29, für die Spruche, welche die Manner Sistia's gesammelt haben follen, unferm Berfaßer ichriftliche Urfunden vorlagen, ift mehr ale zweifelhaft. Wie Die Griechen eine Reihe von Spruchen und Sentenzen auf Die fieben Beifen gurudführen, wie die Araber eine gange Spruchsammlung bem Mhalifen Ali zuschreiben, so scheinen auch bie Bebraer bestimmte Spruchreihen auf bestimmte Sammler ober auch Spruchdichter wie auf Mgur R. 30, 1 und auf die Mutter bes (ganglich unbefannten) Königs Lemuel jurudgeführt zu haben. Für uns haben diese Angaben, Die wie die Spruche wohl nur auf mundlicher Überlieferung beruhen, wenig geschichtliche Bedeutung. Rur im Allgemeinen muß man fagen, baß biefe letten Beftandtheile ber Sammlung am jungften zu fein icheinen und jedenfalls von verschiedenen Berfagern herrühren. Indes fonnen auch die jungsten Stude ohne Schwierigfeit noch dem Anfange bes 5. Jahrhunderts angehören, fo baß ein einziger Bauptsammler, wie auch Bertheau annimmt, das gange Bert gufammengefügt haben konnte. Rur lagt Bertheau Diesen Sammler im 7. Jahr= hundert leben und schreibt "einen großen Theil der Spruche ber zweiten und vierten Sammlung" bem Salomo ju, verschweigt aber die gewichtis gen Bedenken nicht, welche diefer Unnahme entgegen fteben (S. XLI f.). Er findet es namentlich ratfelhaft, daß wir in ben Spruchen nirgends eine Warnung vor dem Gogendienste antreffen, daß vielmehr die Jahve= Religion überall als die herrschende und allgemein anerkannte vorausgefest wird. "Wie ift bas zu erflaren", fagt biefer befonnene Forscher, "wenn die Spruche, jum Theil wenigstens, grade in ben Jahrhunderten

venn sie in einer Zeit gesammelt sind, in welcher dieser Kampf seinen Gipfelpunkt erreichte und alle Theile des Bolkes durchzuckte." — Ich glande, die Lösung dieses Rätsels liegt einzig und allein in der Anerkensnung einer späteren, nacherilischen Abfaßung unserer Sammlung, wie dieß im Allgemeinen schon Hartmann"), Batke") und Noack") angenommen haben. Der Einwand, daß die Sprache für diese Zeit zu klassisch, zu blühend und rein sei, beruht auf einem alten, längst widerslegten Borurtheile. Sie ist nicht reiner, als die des babylonischen Jessaja und einer ganzen Reihe der schönsten Psalmen, die ebenfalls der persischen Periode angehören und sich wie die Mehrzahl der Sprücke durch einen kurzen, zierlichen Rhythmus und durch eine knappe, episgrammatische Ausdrucksweise auszeichnen.

## 2. Das Buch Biob.

Dbwohl fich dieß großartige, inhaltreiche Werk ber hebraischen Runft= bichtung durch seine bidaktische Tenbeng im Allgemeinen ben Sprichwörtern anschließt, so führt uns boch ber Inhalt beffelben in eine wesentlich andere Zeit. Es ift ichon im Gingange biefer Beriobe hervorgehoben, wie die Schrift des Maleachi, aus der Mitte des 5. Jahrhunderts, auf fehr gebrudte, ungludfelige Buftande bes Bolfelebens ichließen lagt, fo daß die Zweifel an einer gerechten Weltordnung um fo lauter fich geltend machten, ale bas Bolf im Ganzen und Großen jest wirklich bem Ginen wahren Gotte treu anhieng, und bennoch die herrlich verheißene, sehnlich erwartete meffianische Beit, ber neue nationale Aufschwung nicht erfolgen wollte. Im Gegentheil, Die Leiben und Prufungen bes Bolfe schienen nach feiner Befehrung - nach einer furgen Beit friedlicher und gludlicher Entwidlung - bald wieder in dem Mage zu fteigen, daß felbft ber Glaube ber Besten schwere Anfechtungen erlitt und vielfach erschüttert wurde. Solche Zeiten und Buftanbe fest bas Buch Siob im Allgemeis nen voraus.

Der Grundgedanke dieser Dichtung dreht sich nicht, wie man wohl gemeint hat, um den Ursprung des Übels in der Welt, sondern um das

<sup>1)</sup> Im theolog. Literaturblatt zur allg. Kirchenzeitung. 1828. Nr. 89. und in ber: Engen Berbindung bes Alt. Teft. mit bem Neuen, S. 148.

<sup>2)</sup> Biblische Theologie bes A. T. 1835. S. 561 ff.

<sup>3)</sup> Die biblische Theologie. 1853. S. 90.

Werhaltnis, in welchem Glud und Unglud gur sittlichen That bes Menschen ftehen, also um die Wahrheit und Wirflichfeit einer gerechten Welt= regierung. Das Gedicht will zwar die alte Bergeltungslehre überwin= ben, indem es zeigt, baß Leiden auch den Frommen und Unschuldigen treffen können. Allein zulett wird body die hergebrachte Unficht glanzend gerechtfertigt, weil sie im Allgemeinen eine burchaus richtige ift und auf einer ewigen Forderung des gesunden sittlichen Bewußtseins beruht. Siob wird hergestellt und erhalt doppelten Erfat für alle Verlufte, fo baß die Verfohnung mit bem Schickfal auch im Außern vollständig voll= gogen wird. Es ist dieß ebensowohl eine ethische, als eine ästhetische Pflicht gegen das Gefühl des Lesers. Die Lehre aber, welche das Bud besonders einleuchtend barftellt, ift bie, bag Leiden feine Strafen ber Gottheit seien, fondern - wie ber Prolog zeigt - jur Brufung ber Glaubenstreue auch über ben Unschuldigen verhängt werden fon= nen, weshalb ben leidenden Frommen stille Ergebung gezieme. In . Diefer religiosen Resignation und Gelbstwerläugnung zeigt sich eine hohe sittliche Willensfraft, ähnlich wie in der stoischen Philosophie ber Griechen.

Bas nun zunächst ben Stoff unfrer Dichtung betrifft, fo gehört er im Allgemeinen wohl der Bolfsfage an. Bei Ezechiel 14, 14, 16, 20 wird hiob neben Roah und Daniel als ein Gerechter erwähnt, und zwar ohne alle Rudficht auf bas jetige Buch, gang fo, wie bie Erwähnung Daniels die Erifteng bes gleichnamigen Buchs gewiß nicht voraussett. Den Siob aber beshalb für eine geschichtliche Berfon zu halten, ware fehr unfritisch. An den bedeutungenollen Ramen Siob (אדרב) b. i. ber Ungefeindete mochte fich bie Sage fnupfen von einem red= lichen Manne, ber von schweren Leiben heimgefucht, standhaft blieb und endlich wieder begludt wurde. Diesen einfachen Stoff hat bann ber Dichter mit großer Freiheit ausgebildet, etwa fo wie Gothe die Fauft= fage und Schiller bie Tellfage zu einer eignen poetischen Schöpfung benutte. Dabei fam es ihm ju Statten, baß Siob fein Israelit, fondern, wie es scheint, ein Stammgenoß ber Ebomiter war, Die nach ben Andeutungen der Propheten des 6. Jahrhunderts im Rufe hoher Weisheit ftanden (Dbadja 8. Jerem. 49, 7). Auch die Freunde find theils Ebomiter, theile Araber. Den gebildetften berfelben nannte er Glifas, offenbar nach dem gleichnamigen Erftgeborenen des Gfau, um die lokale Farbung beizubehalten; benn bie gange Geschichte wird in bie patriarchalische Zeit verlegt.

Bas sobann die Form betrifft, so hat ber Anfang und bas Ende

burch die profaische Erzählung einen epischen Charafter; die Wechsel= reden der Freunde haben von einem Drama etwa die dialogische Form, d. h. Einer um den Andern spricht sich aus, worauf sich Sieb dann in längern Vorträgen vertheidigt. Es find dieß aber feineswegs dramatifc lebendige Wechselgesprache, in benen eine Sandlung fich fortspinnt, fondern es find Disputationen, Meinungsfämpfe ohne alle dramatische Entwicklung. Es find innere Rampfe und Konflitte, die außerlich, burch Handlungen gar nicht in die Erscheinung treten und deshalb an sich durchaus undramatisch sind. Alles Erzählte fällt in die Vergangen= heit und ebenso werden die redenden Personen überall wie im Epos ein= geführt: "Da sprach Hiob u. f. w." "Da versette Bildad u. f. w.", aber nirgende fo, daß die Rebe als eine gegenwärtige, als eine drama= tisch vorgestellte und aufgeführte erscheint. Zudem ist ber Inhalt aller Wechselreden Hiobs und der Freunde rein lyrisch und zwar lyrisch = didak= tisch, so daß es ein arges Missennen der echten Kunstformen ift, wenn man mit Ewald dieß Lehrgedicht ohne alle Handlung, ohne alles dramatische Leben und ohne die unentbehrlichste außere Korm eines Drama's für ein hebräisches Drama gehalten wißen will. Weit eher fonnte man mit einigen ältern Auslegern das Gedicht als ein Epos be= zeichnen: eine Vergleichung, die gar nicht so sinnlos ist wie de Wette meint, vielmehr formell gang gut pafft; nur ber Inhalt ber Wechselreben ift nicht episch. — Rach einer Angabe im Buche Siob felbst gehört dieß Gedicht der didaftischen Poesie an; benn Rap. 27, 1 und 29, 1 heißt es: "Und Siob fuhr fort, seinen Spruch zu erheben und sprach u. f. w." Maschal, wie hier die Rede genannt wird, ift ber Lehrspruch ober ein Gedicht mit belehrender Tendeng.

Nur dem tiesen Ernste und Gehalte nach hat man den Hiob nicht unpassend mit den griechischen Tragödien verglichen, namentlich mit dem geseßelten Prometheus des Aschylos, dessen Leiden jedoch vor unsern Augen entstehen. "Im Hiob haben wir nur eine theoretische Diskussion eines Leidenden vor uns. Der Bergleich mit dem Aschyleischen Promestheus, der in Ansehung der tragischen Kollision viel Tressendes enthält, passt hierin nicht; denn wir sehen den Prometheus an den Felsen schmiesten, sehen die Oteaniden und die Jozu ihm kommen, sehen, wie er den Blisen des Zeus trost, er, der ein Gott ist wie er. Dieser geseselte Prosmetheus ist überdem nur das eine Glied einer Trilogie, also nur ein Moment einer größeren Handlung. Seine Feßelung war die Folge einer Schuld, des Feuerraubes. Im Hiob ist wie im Hohenliede eine dramastische Anlage, allein kein wirkliches Drama; denn Hiob weiß sich ohne

Schuld und das Theoretistren seiner Freunde ist kein Handeln."). — Genauer aber sinden sich im Hiod die drei Grundsormen aller Dichtung vereinigt: lprische, epische und bramatische Elemente, und diese Versmischung — die hier aber eine ganz andere ist als z. B. im Deboraliede — ist für das Lehrgedicht wie für die Idylle charakteristisch. Man kann es daher keiner der drei reinen Gattungen der Poesie beizählen, sondern muß es nach den vorherrsch enden Elementen, die eben lprisch zichafztisch sind, bezeichnen. Die gerechte Verurtheilung der gewöhnlichen didaktischen Boesie wird aber an unsern Gedichte ebenso zu Schanden, wie an Dante's göttlicher Komödie, an Schillers Glode und an wenizgen andern unsterblichen Dichtungen, die sich keiner reinen Kunstsorm fügen, aber als wirkliche Ausslüße des Genius durch universelle Gedanzkensstle und durch echt poetische, phantasievolle Verkörperung von Ideen überall die mächtigste, dauernoste Wirkung hervorgebracht haben.

Betrachten wir den Gang und die Anlage des Gedichtes, so zerfällt .
es von selbst in drei Haupttheile. — Erster Theil: Kap. 1—3, die geschichtliche Vorbereitung und Anknüpsung des Streites. Hiob, ein frommer friedlicher Nomadenfürst im Lande Uz, im Gediete von Edom (Klagl. 4, 21), wurde wegen seines tugendhaften Bandels mit den Gütern des Lebens reich gesegnet. Da verdächtigte ihn in einer himmlischen Ratsversammlung der Satan und erwirkte sich von Gott die Erlaubnis, seine Glaubenstreue durch Leiden zu prüsen. (Ugl. den Proslog zu Göthe's Faust). Die schwersten Unglücksfälle brechen plöhlich über ihn herein. An Einem Tage verliert er seinen ganzen Reichthum, seine Heerden, Häuser, Knechte und Kinder. Doch er saste sich standshaft, blieb gottergeben und sprach:

Nacht gieng ich hervor aus ber Mutter Schoof, Und kehre nacht dahin zurück. Der herr hat's gegeben, und der herr hat's genommen: Der Name des herrn sei gepriesen.

In einer zweiten himmlischen Versammlung erkundigt sich Gott beim Satan nach seinem Diener Hiob und sagt: "gleich ihm ist kein Mann auf Erden unsträstlich und fromm, gottesfürchtig und das Böse meidend; auch jest noch hält er sest an seiner Frömmigkeit, und vergebens reitzest du mich gegen ihn auf, ihn zu verderben." Doch der Satan weiß ihn auf's Neue zu verdächtigen. Der Mensch gebe gern seine Heerden hin, wenn er nur selbst mit heiler Haut davon komme, und Alles, was er

<sup>1)</sup> Bgl. Rofenfranz, bie Poeffe und ihre Befchichte. 1855. S. 348.

habe, gebe er willig für sein Leben. (Bgl. über bas gebrauchte Sprich= wort S. 160 f.). "Aber rede nur beine Sand aus und rühre fein Ge= bein und Fleisch an: wahrlich in's Angesicht wird er bir ben Abschied geben!" So befommt Satan die Erlaubnis, ihn persönlich auch zu prufen und nur sein Leben zu schonen. Die furchtbarfte Urt bes Aussages, die Elephantiasis, so daß boje Beschwüre von der Fußsohle bis jum Scheitel ihn bedeckten, befiel nun ben Siob. Indes bestand er auch biefe Probe, obwohl sein Welb ihn schon aufforderte, Gott zu fluchen und bann nur zu fterben. Er verwies ihr fold unfrommes Reden: "Rehmen wir doch auch das Gute von Gott, und das Bose follten wir nicht an= nehmen?" - Bierauf verbreitet fich bie Runde feines Unglude; brei Freunde aus benachbarten edomitischen und arabischen Gegenden be= fuchen ihn, um ihn zu tröften. Gie finden ihn entstellt bis zur Unkenn= barfeit und in tiefem Schmerz versunfen. Sieben Tage lang figen fie fprachlos ba, trauernd und weinend, bis endlich Siob felbst bas Schweis gen bricht und das Übermaß bes Schmerzes in dumpfer Berzweiflung fich Luft macht. Er verflucht den Tag feiner Geburt, wünscht sich ben Tod und fragt, warum doch Gott einen solchen wie ihn, bem der Tod das Liebste sei, und dem Gott jeden Ausweg aus dem Glend versperrt habe, nur leben laße und überhaupt in's Dasein gerufen habe! So ist ber folgende Streit eingeleitet.

Zweiter Theil, Kap. 4—28. Die Berwicklung bes Streites, ber fich in drei Aften von Wechselreden zwischen Siob und feinen Freunden fortspinnt. Gie suchen zunächst ihn zu begütigen und die göttliche Gerechtigfeit zu vertheidigen, indem fie an bem Sate ber ge= wöhnlichen Bergeltungslehre festhalten, daß Schuld und Schickfal fich immer gegenseitig bedingen. Daraus ziehen fie endlich ben Schluß, baß Biob eben wegen seiner Leiden sich versündigt haben muße. Jeder ber drei Freunde nimmt dreimal das Wort außer Zofar, der das drittemal schweigt. Siob widerlegt ihre Einwürfe, betheuert seine Unschuld, bezüchtigt die Freunde der Unbarmherzigkeit, schildert sein Glend, wobei ihm der Dichter allerdings manche unbesonnene, verzweifelnde Außerun= gen in den Mund legt, z. B. über bas Glud ber Gottlosen. Dann schöpft er wieder Hoffnung, bricht aber bald auf's Neue in die ftarksten Unflagen gegen die göttliche Weltregierung aus und verficht siegreich seine Unschuld, so daß der dritte Gegner nichts mehr vorzubringen weiß. - Der gange Streit aber entwickelt sich hier im Besentlichen nach fol= genben Gägen und Wegenfägen:

Erstes Gespräch. Die Freunde behaupten: ber Mensch burfe

überhaupt nicht gegen Gott reben, weil die göttliche Gerechtigkeit unfehl= bar sei und weil Unglud Niemanden ohne Schuld treffe. Wer alfo bei Unglud die göttliche Gerechtigfeit anflage, verrate fich eben baburch als schuldig. — Dagegen behauptet Siob: es seien Leiden allerdings moglich ohne Verschuldung. Wer also unschuldig von Unglud beimgesucht werbe, der dürfe nicht bloß, sondern muße auch — denen zum Trop, Die bas läugnen wollten — gegen Gott reben und ihn offen jum Gericht, gur Bertheidigung und Herstellung bes Rechtes herausfordern.1) R. 4-14. Dieß ift ber erfte Abschnitt, bas erfte Gesprach, in welchem bie Saupt= grunde und Gegengrunde vorgebracht und spater eigentlich nur weiter ausgeführt werden. Elifas von Teman, der altere Freund, beginnt ernst, befonnen und mild eine schöne, funstvolle Rede, Rap. 4-5. Er wundert fich, daß Siob, der fonft den Leidenden Troft gespendet, nun, da er selbst betroffen worden, so verdroßen und erschrocken sei. Seine Unschuld sollte ihm vielmehr Hoffnung einflößen; benn noch fein Frommer fei je zu Grunde gegangen, so wie andrerseits auch jeder Frevler noch seinen Lohn bekommen. — Doch wer mag gang rein und gerecht fein vor Gott! Eind selbst die Engel nicht fehllos vor ihm, wie viel weniger der Mensch, der Erdbewohner, der so hinfällig ist! Deshalb follte Siob nicht flagen und feinen Unmut begen, ber ihm felbst nur schadet; denn die Leiden haben in der Ratur des Menschen ihren Grund. Elifas wurde baber an Siobs Stelle zu Gott fich wenden und ihm, bem Unerforschlichen, Allmächtigen, Allweisen seine Sache anheimstellen, ba er ja aus jeder Not retten kann und errettet. Endlich preift er gar den Leidenden glüdlich. "Heil dem Manne, den Gott züchtigt! des Allmäch= tigen Rute verschmähe nicht! Denn er verwundet und verbindet, er gerschlägt und seine Bande heilen." Wenn Siob so sein Leiden anschaue, meint er, so fonne er sicher einer gludlichen Bufunft entgeben feben und malt ihm diese glänzend aus.

In der Antwort Kap. 6—7 meint Hiob: seine unmutige Klage sei durch die Größe der Leiden mehr als gerechtsertigt, da ihm bei den unerträglichen Schmerzen der Tod der größte Trost sein würde. Dabei thut ihm die Lieblosigseit der Freunde, die anstatt ihn zu trösten, ihm vielmehr geheime Borwürse machen, doppelt weh. "Nachsicht vom Freunde gebührt dem Verzagten, wenn er die Gottesfurcht verläßt." Sie mögen ihm doch sagen, was er denn verbrochen? Er will sich gern unterweisen laßen. "Wie lieblich sind die Worte der Wahrheit! doch

<sup>1)</sup> Bgl. Ewald, bie poet. Bucher bes Alten Bunbes. 3, G. 52.

Was beweiset euer Verweisen?" Wollen sie etwa die Worte, die ein Verzweiselnder in den Wind redete, den Notschrei des Schmerzes ihm vorwersen? Es scheint fast so. Doch mögen sie von solchem Unrecht abstehen! — Indem Hiod sich hiermit von den Freunden, die ihn so bitter getäuscht, abwendet, überläßt er sich abermals wie Rap. 3 einer verzweiselnden Klage über das menschliche Elend überhaupt, welches ihn besonders getroffen; sehlte er aber irgendwie, so sollte Gott doch einen schwachen Menschen begnadigen. —

Darauf ergreift Bildad Rap. 8 das Wort und verweift bem Siob sein stürmisches Reden; denn Gott handle immer gerecht. Go beim Untergange seiner Kinder, und ebenso werde er sich auch im Schicksale Biobs zeigen. Er moge nur zu Gott hinftreben und ihn um Gnade anflehen, bann werde fünftig sein Glud ichon gedeihen. Es wird alfo bestimmt vorausgesett, daß Siob sein Leiden verdient habe. Dabei beruft fich Bildad auf die Erfahrung und auf alte Aussprüche ber Bater, um zu beweisen, wie Gott die Frommen nicht verwirft, die Frevler aber zu Grunde richtet. — Siobs Antwort Rap. 9—10 geht zugleich näher auf die Rede des Elifas zurud. Auch Siob fennt nur zu gut ben unends lichen Abstand des Menschen von Gott und weiß ihn weit treffender zu schildern, als sein Freund. Gegen diese furchtbare Allmacht, die in der Ratur wie im Menschenleben waltet, fann ber schwache Mensch aller= dings nichts ausrichten und müßte unterliegen, auch wenn er Recht hätte. Denn "ben Frommen wie den Frevler tilgt Gott hinweg;" mehrt ohne Grund Hiobs Wunden, spottet der Leiden des Unschuldigen und hat die Erde in Frevlers Hand gegeben. Demungeachtet spricht Siob fühn und unverholen das Bewußtsein seiner Unschuld aus und flagt Gott an, daß er ihn mishandle. "Meine Klage will ich auslaßen, in meinem Seelenschmerz will ich reben! " - "Wär' ich schuldig, bann webe mir! hab' ich aber Recht, soll ich bas Saupt nicht erheben?" — Der Schluß dieser Rede widerspricht eigentlich dem Anfange, wo Stob gegen Die göttliche Allmacht nicht reden will. Es ist aber ein feiner Zug bes Dichters, daß er zeigt, wie das Ilbermaß bes physischen Schmerzes ben unschuldig Leidenden eigentlich wider Willen hinreißt, gegen Gott gu reden; es ist ein unzurechnungsfähiger Notschrei, wie ihn selbst Christus ausstieß, indem er sprach: "Mein Gott, mein Gott, warum hast bu mich verlaßen!"

Auf diese Rede Hiobs antwortet Kap. 11 Zofar, der dritte Freund, und nennt es einen Spott auf Gott, wenn Hiob sage, Gott wiße es recht gut, daß er unschuldig sei (R. 10, 6—7). Möchte doch Gott selbst

nur erscheinen und reden (wie Hiob R. 9, 14—16 als eine Möglichkeit angedeutet hatte) und ihm die Beheimniffe ber gottlichen Beisheit ent= hüllen, einer Weisheit, die unermeßlich und dem Menschen unerreichbar sei. Dieser weise und allwißende Gott kennt auch jede Sunde. Zu ihm moge Siob fich wenden, fo werde er viel von feiner Schuld ihm nachsehen und ihn wieder beglücken. Der Frevler aber hat nichts als Tod und Untergang zu erwarten. Co schließen alle Freunde mit hoffnunge= vollen Aussichten, während Siobs Reden mit Klagen und duftern Bilbern ber Vernichtung enden. - In seiner Entgegnung verspottet Siob junachst Rap. 12-14 Die Anmaßung ber Freunde, Die sich fo gar weise dünken und ihn über so allbekannte Dinge, wie über die göttliche All= macht und Weisheit, noch unterrichten wollen. "Ja wahrlich doch, ihr seid mir Leute! mit euch wird wohl die Weisheit sterben." Doch auch Hiob weiß das Alles so gut wie sie, und weiß es noch beger zu fagen. Co folgt hier abermals eine wetteifernde Schilderung ber gottlichen Macht und Weisheit, wie sie die ganze Natur und Geschichte offenbart:

Frage nur die Thiere, daß sie dich's lehren, Briester läßt er ratlos gehn, Und die Bögel des himmels, daß sie dir's Und Gewaltige läßt er wank verfünden! Er raubt die Rede den Redes

Ober fprich zur Erbe, baß sie bich's lehre, Und bie Fische bes Meers, bie mogen bir's erzählen:

Wer wüßte benn nicht unter Allen diesen, Daß Solches gemacht hat die Hand bes Herrn? —

Bei Gott ist Weisheit und Gewalt, Sein ist Rat und Verstand; Wenn er zerstört, wird's nicht wieders gebaut;

Schließt er einen Mann, fo kommt er nie los.

Hemmt er die Gewäßer, so trocknen sie ein, Und läßt er sie frei, so verheeren sie das Land.

Er hat Stärke und sichere Einsicht, Sein ist der Irrende und der Irreführer; Ratsherren läßt er ratlos gehn, Und zu Thoren macht er Nichter. Die Feßeln der Könige löset er, Und knüpft ein Band um ihre Lenden. Briefter läßt er ratlos gehn, Und Gewaltige läßt er wanken; Er raubt die Rede den Redefesten, Und das Urtheil nimmt er Greisen; Gießt Berachtung auf Edle aus, Und macht schlass den Gürtel der Helden.

Aus dem Dunkel enthüllt er Tiefverdecktes, Und bringt an's Licht die Finsternis; Läßt Bölker wachsen und tilgt sie hinweg, Breitet Bölker aus und führt sie fort; Er raubt den Berstand den Häuptern des Erdvolks,

Und läßt sie irren in der Wüste ohne Weg.
Sie tappen im Dunkeln ohne Licht,
Und wie Berauschte läßt er sie irren.
Sieh, mein Auge fah das Alles,
Wein Ohr vernahm's und merkte sich's.
So viel Ihr wißet, weiß auch ich;
Ich stehe nicht vor euch zurück.

Doch zum Allmächtigen möchte ich reben, Und ich wünschte mit Gott zu rechten; Ihr aber seid Lügen = Anstister, Afterärzte ihr allzumal. Wöchtet ihr lieber gänzlich schweigen! Es sollte euch als Weisheit gelten. 528 Dritte Beriobe. Bom Enbe bes Erils bis zur Abschließung bes Ranons.

Dieß rüchaltlose Rechten mit Gott beginnt sodann auf's Neue. Er möge doch erscheinen und dem Hiob anzeigen, welche Sünden er begangen, daß er so unaufhörlich ihn quäle. Doch dieser Bunsch bleibt unserfüllt, und so verläuft sich Hiods Rede in dumpfe Klagen über das traurige Loos des Menschen. Viel beßer hat es ein Baum dagegen. "Bird er gefällt, so treibt er wieder, und seine Sproßen bleiben nicht auß." — "Doch stirbt der Mann, so ist er dahin, und verhaucht der Mensch, so ist er vernichtet." Bäre es freilich anders, würde der Mensch etwa nur für eine bestimmte Frist in die Unterwelt geschickt und dann bes gnadigt: wie gern wollte Hiob dann seiner Erlösung entgegenharren! Doch bei den unaufhörlichen Angriffen Gottes hat er nichts zu hoffen, als rettungslose Vernichtung.

Im eites Gespräch, Kap. 15—21. Die Freunde sind tiesverslett, daß Hiob ihre gutgemeinten Ermahnungen so höhnisch, so heftig und stolz zurüdweist, und sinden den offenbarsten Beweis seiner Schuld eben in seinem vermeßenen Reden gegen Gott. Während sie deshalb im ersten Gespräche noch alle mit Hoffnung auf Beserung und mit tröstslichen Aussichten schließen, so bringen sie jest nur noch Schreckensworte vor, indem sie den notwendigen Untergang der Frevler mit den furchtsbarsten Farben schildern. Indes sind diese Drohungen noch ganz allgemein gehalten; sie überlaßen es dem Hiob, die naheliegende Nußanwensdung davon auf sich zu machen. So zuerst Elifas, der ältere, tonzangebende Freund Kap. 15, indem er bei seinem Gemälde vom Schicksal des Frevlers — ähnlich wie Bildad Kap. 8 — sich auf die Erfahrung des höchsten Alterthums beruft. — Hiob antwortet, Kap. 16—17:

Gehört hab' ich bergleichen schon viel, Und traurige Tröster seid ihr Alle. Sind wohl zu Ende die windigen Worte? Was bringt dich so auf, daß du wider= sprichst?

Auch ich könnte reben so wie ihr, Wenn ihr nur wart an meiner Stelle. Ich könnte mit Worten euch umwinden Und mit dem Haupte über euch schütteln; Ich könnte euch stärfen mit meinem Munde, Der Lippen Beileid könnte Linderung schaffen. Doch red' ich nun auch — mein Schmerz wird nicht linder, Und hör' ich auf — er weicht nicht von mir.

Indem er sodann sein ungeheures Leiden überdenkt, schweift sein Blick plöglich von der Gegenwart in die Zukunft. Zwar hat er nichts als den Tod zu erwarten; aber möge dem schuldlos Getödteten dann doch die Anerkennung seiner Unschuld zu Theil werden; denn beim Gesspött der Freunde ist dennoch Gott im Himmel der Zeuge seiner Unsschuld:

D du Erbe, bedede nicht mein Blut!') Reinen Ruheplat finde mein Klaggeschrei! Auch jest noch, fieh, ist im himmel mein Zeuge,

Mein Unschulds = Beuge ift in ber Sohe. [Rur] meine Freunde find meine Spotter; Bu Gott aber weint mein Aug' hinauf. Recht mög' er geben bem Manne vor Gott, Und bem Menschenschne bei seinem Freunde! Denn wenig Jahre kommen noch,

Dann geh' ich ben Weg, ber ohne Ruds fehr ift.

Mein Lebenshauch ift nun zerftort, Dein Licht erloschen; nur Graber find mein.

Gefrankt burch folche Außerungen sucht Bilbab Rap. 18 ben Borwurf ber Unvernunft auf Siob jurudzumalzen und fragt, ob er etwa meine, baß seinenvegen bie gottliche Beltordnung eine andere werden folle? Rein, bes Frevlers Loos, bas er wie fein Vorredner ausmalt, bleibt ewig daffelbe: nämlich grauenhafter Untergang. — Wie Siob fo von seinen Freunden fich immer aufs Reue verwundet und verspottet fühlt, fucht er Rap. 19 wenigstens bas Mitleid ber Freunde zu erregen, indem er fein namenloses Leiden schildert. "Warum verfolgt ihr mich wie Gott, und werdet nicht fatt an meinem Fleische?" Möchten die Beteurungen seiner Unschuld boch jum Zeugnis, auf bas er sich berufen fonnte, in Stein gegraben werben; benn fein Gott und Erlofer lebt und wird ihm, wie er ahnt, noch im Leibesleben eine gerechte Entscheidung und Chrenrettung ju Theil werden lagen. Dieg ift die berühmte Stelle R. 19, 25 - 27, womit R. 16, 19 zu vergleichen ift. Der Dichter deutet hier, wie er bas auch fonft liebt, vorbereitend auf die lette lofung Des Streites hin und legt fie als Ahnung, als unerschütterliche Bewißheit sowohl bes eignen reinen Selbstbewußtseins als auch ber göttlichen Gerechtigfeit dem Siob in den Mund:

> D wurden meine Worte doch aufgeschrieben! D wurden in ein Buch sie eingezeichnet, Und eingegraben zum Zeugnis in den Fels Mit Eisengriffel und mit Blei! Denn ich weiß: mein Erlöser lebt Und wird als Lepter auf den Platz sich stellen. Und hinter meiner Haut heraus, die man zerschlagen, Und aus meinem Leibe werde Gott ich schauen; Ich werde ihn schauen mir zugethan, Mein Aug wird ihn sehn, und nicht als Feind.

<sup>1)</sup> Bgl. Jefaja 26, 21.

<sup>2)</sup> Der alten Kirche diente biese Stelle — nach einer abweichenden Übersetzung, ber ein anderer Tert zu Grunde liegt — als hauptsächlicher Beweis für die Auserstehung bes Leibes. — Nach Ewald soll ber Dichter hier zur Ahnung der Unsterblichkeit des Geistes nach der Zerstörung des Körpers, von allen irdischen Hoffnungen und Aussichten abstrahirend, sich erheben. Allein eine solche Lösung und Bersöhnung ware tieser als Gesch. d. poet. Nationallit. d. hebr.

530 Dritte Periode. Bom Ende bes Exils bis zur Abschließung bes Ranons.

Da jedoch Hiob sein Leben hinschwinden sieht und den Keim des Todes in sich fühlt: denken die Freunde denn da nicht, warum sie ihn noch verfolgen? Sie mögen sich aber fürchten vor dem göttlichen Richtersschwerte!

Hierauf nimmt Zofar das Wort, Kap. 20, gibt aber ebenfalls nur Variationen über den uralten Sap: "daß der Frevler Frohlocken kurz nur dauert," und schließt so:

> Es enthüllt der himmel seine Schuld, Und die Erde empört sich gegen ihn. Fortwandern muß seines Hauses Gut, Das Insammengeraffte am Tage der Nache. Dieß ist des Frevlers Loos, das von Gott er erhält, Und das Erbe, das ihm von Gott verheißen.

Wie die Freunde nun nach einander die göttliche Gerechtigkeit im Schicksfal der Sünder dem Hiod als so unsehlbar vorhalten und damit indirekt ihn aufs Schwerste beschuldigen, so erklärt er ihnen endlich offen Kap. 21, daß seine Ersahrung und der wirkliche Weltlauf jene göttliche Gerechtigskeit, von der sie so viel zu sagen wißen, eben überall vermiße. Die Frevler leben glücklich und geachtet; und wenn die Strase auch ihre Rachstommen trifft: "was kummert ihn sein Haus nach seinem Tode?" Er selbst sollte seinen Sturz ersahren. Allein sie nehmen nur zu an Krast, indem sie altern:

Ihr Same gedeiht vor ihnen, neben ihnen, Und ihre Sprößlinge vor ihren Augen; In ihren Häusern ist Hell ohne Bangen, Da Gottes Rute nicht über sie kommt.

Sie singen laut bei Pauken und Cithern, Und freuen sich beim Ton der Schalmei. Im Glud verbringen sie ihre Tage, Und finken dann rasch zur Unterwelt.

Wie oft erlischt wohl die Leuchte der Frevler, Und kommt Berberben über sie? Wie oft werden sie wie Stroh vor bem Winde, Und wie Spreu, die der Sturm entführt?

Der Eine stirbt bei voller Gesundheit,
Ganz sorgenfrei und wohlgemut;
Seine Eingeweibe sind voll Fett,
Und bas Mark seiner Anochen wohlgetrankt.
Der Andere stirbt mit traurigem Sinn
Und ohne Gutes genoßen zu haben.

Busammen im Staube liegen sie ba, Und Berwesung überbeckt sie. —

bie, welche Gott selbst gibt, und sie müßte notwendig den Schluß bilden. Sie ist aber entschieden irrig, ist nicht alttestamentlich und schon der strengen grammatischen Aussfaßung nach rein unmöglich. Siob erwartet den Erlöser und Richter noch in dieser Welt, will ihn mit seinen leiblichen Augen noch sehen, und was der Dichter ihn hier sprechen läßt, geht am Schluße des Stücks ja auch in Ersüllung. Bgl. mein hebr. Wurzelwörterbuch S. 569.

Seht, ich fenne eure Bebanten,

Und was ihr wider mich so ungerecht sinnet! Ihr sagt mir nämlich: "Wo ist das haus des Tyrannen,

Und wo bas Belt, bas Frevler bewohnen?"

Sabt ihr nicht befragt die Wandrer am Wege?

Und ihre Beweise, kennt ihr sie nicht? Am Tage der Not wird der Bose verschont, Und am Tage des Borns, da wird er ents führt.

Wer halt in's Geficht seinen Banbel ihm vor?

Und was er gethan, wer vergilt es ihm?

Er wird vielmehr zu Grabe geführt, Und Wache halt man bei bem Grabess bügel.

Die Schollen bes Thals find ihm nicht hart, Und hinter ihm her zieht alle Welt. — Wie mögt ihr denn nun so leer mich trösten? Von euren Antworten bleibt nur Bosheit übrig.

Mit diesem Kapitel eröffnet uns der Dichter einen tiefen Blick in die Zusstände seiner Zeit, und indem Hiob diese schildert, so begreifen wir erst, wie der fromme Glaube eines einzelnen Dulders gerade in solchen versworrenen, unorganisch sich entwickelnden Perioden wankend werden mußte. Hiobs Stepsis gewinnt dadurch zugleich einen mächtigen Halt.

3m dritten Befprach, Rap. 22-28, ermattet ber Streit im= mer mehr. Die Freunde haben fich erschöpft. Auf das lette rudhaltlofe Befenntnis von Siobs Unglauben bringen fie nun endlich ebenfo offen bas vor, worauf ihre Unflage von Anfang an fich flutte, was fie bisher aber iconend zu verhüllen suchten, bag namlich Siob ein arger Gunder fei und fich theils jest burch fein lafterliches Reben, theils vor feinen Leiben schwer vergangen habe. Indes macht ihm Elifas R. 22 noch Soffnung auf Rettung, wenn er nur feine Gunden bemutig befennen und fortschaffen wolle. - In seiner Antwort, Rap. 23-24, febnt fich Siob junachft wieder nach einer hoheren, gottlichen Entscheidung; fieht aber balb bas Gitele biefes Bunfches; benn Gott-ift ja nirgends zu finden. So fommt er (Rap. 24) auf bie ichon R. 21 vorgebrachten 3weifel gurud und trägt fie hier noch viel ichneibenber und unumwundener vor. Das göttliche Strafgericht über bie Frevler bleibt eben aus. Da verrudt man die Grangen, plundert Baifen und Bitwen, verdrängt die Armen und nimmt ihre Rleiber als Pfand, Morber tobten ben Gulflosen bei Racht, Chebrecher und Diebe ichleichen umber und benten: "fein Auge fann mich fehn." Und ihr Ende? Berfluchung und ichneller Untergang? D nein! Gott felbst erhalt lange bie Tyrannen und macht, baß fie aus Tobesgefahren wieder aufstehen. Ihr Ende ift bas gang gewöhnliche Aller, und fo sterben sie fpat und leicht. "Und ifte nicht fo, wer straft mich Lugen, und macht junichte meine Rebe?" - Sierauf fpricht R. 25 Bildad noch furz und hebt, wie icon früher Glifas und Bofar, ben unendlichen Abstand bes Menschen von Gott hervor. Bor diefem erha532 Dritte Beriobe. Bom Enbe bes Grils bie zur Abichliegung bes Ranone.

benen Wefen sei Niemand rein und gerecht. Es ist keine Widerlegung der Zweisel Hiobs; vielmehr bezieht sich die Rede nur auf die Außerung, daß, wenn Gott selbst erschiene und Hiob sich vertheidigen durfe, dieser höchste Richter ihm Recht geben wurde.

Spottend weist Hiob R. 26 die dürftige Weisheit Bildads zurud. Die Größe und Erhabenheit Gottes weiß er selbst in einer wetteifernden Schilderung weit würdiger darzustellen:

Die Schatten werden tief burchbebt Unterhalb bes Meers und seiner Bewohner. Bloß liegt vor ihm die Unterwelt da, Und keine Hülle hat das Todtenreich. Er spannt den Norden über Leeres aus Und hängt die Erde über ein Nichts.

Er faßt das Waßer in seine Wolfen, Und es berstet nicht das Gewölf darunter. Er verhüllt das Außere seines Throns Und breitet seine Wolfen über ihn aus. Eine Gränze zog er rings um des Waßers Fläche,

Und schied auf's Schärffle Licht und Dunkel.

Des himmels Saulen werben erschüttert Und entsetzen sich vor seinem Draun. Durch seine Kraft erregt er das Meer Und bändigt das Toden durch seine Ginsicht. Durch seinen hauch erglänzt der himmel: Seine hand durchbohrt den fliegenden Draschen.

Sieh, ba find die Umriße seines Wandels; Doch wie leis ist der Laut, den wir ver= nehmen!

Und seinen machtigen Donner, Wer tann ihn verftehn? -

Die Freunde schweigen und Hiob such als Sieger den Streit dadurch zu beenden, daß er das Resultat desselben zusammenfaßt, Kap. 27—28.

Fern sei's von mir, euch Recht zu geben; Bis ich sterbe laß' ich nicht meine Unschuld mir nehmen! Un meinem Recht halt' ich fest und laße es nicht; Richt Einen meiner Tage verdammt mein Herz. Es gehe meinem Feinde wie dem Frevler, Und meinem Widersacher wie dem Sünder!

Hierauf erklärt sich Hiob ruhig über das Schickfal der Frevler und der Frommen und nimmt zurud, was er früher in der Hipe des Streites behauptet hatte: daß nämlich gerade die Frevler glücklich seien. Mögen noch so viele einzelne Fälle der Erfahrung, auf welche Hiob sich berufen konnte, diesen Satz zu bestätigen scheinen, so gitt dennoch die allgemeine Wahrheit der göttlichen Weltordnung, daß das Glück der Frevler keine Dauer habe. Hiob bestreitet eigentlich nur den Trugschluß der Freunde, die falsche Anwendung jenes Sates, wonach jeder Unglückliche — und namentlich Hiob — auch ein Sünder sein sollte. — Dhne den Grund seiner Leiden erklären zu können, schließt er mit einer Beschreibung der unergründlichen Weisheit Gottes, vor der er sich beugt, K. 28. Dieß Kapitel ist zwar etwas lose und ohne rechten Übergang mit dem Borber=

gehenden verbunden; hangt aber innerlich damit zusammen und stimmt überhaupt recht gut zum Ganzen. Bielleicht aber hat der Dichter erst später dieß Stud eingeschaltet. Hiermit ist

ber britte Saupttheil, Die Löfung bes Streites, Rap. 29-42, eingeleitet. — Rach bem Blane, ben ber Dichter von Anfang an flar vorgezeichnet und ben er bis hieher ftreng burchgeführt hat, foll Siob offenbar nicht vor einem Den ich en erliegen. Der Lefer wird von vorn berein auf ben richtigen Standpunkt gestellt und steht wie ber Dichter über ben ftreitenden Parteien. Er fieht, wie die Leiden Siobe nur gur Prüfung, aber völlig unverschuldet im himmel vorbereitet werden und wie die drei Freunde, welche die gewöhnliche Bolfsansicht repräsentiren, ihn ungerecht verurtheilen. Die Entscheidung aber fann nur von daber gegeben werben, wo die Berwidlung begann, und auf diefen Ausgang einer höhern Offenbarung, auf die richtende Erscheinung Gottes ift bas gange Stud angelegt. Der Dichter läßt ben Siob felbft bagu ben Weg bahnen, indem er Rap. 29-31 frei und gefaßt, mit der Ruhe des guten Gewißens seine Bedanken und Gefühle vor Gott ausspricht. Diese ele= gifchen Schilderungen gehoren zu ben schonften im gangen Buche. Behmutig blidt Siob junachft auf fein früheres Glud gurud. Wie ift Alles nun so anders geworden! - Sold furchtbares Schickfal aber glaubt er feineswegs verdient zu haben; daher er ben höchsten Richter dringend anfleht, zur Entscheidung zu nahen. Wie fühn wollte er vor ihn bin= treten!

Man erwartet nun die wirkliche Erscheinung Gottes, Rap. 38. Allein biefer Zusammenhang wird unterbrochen burch Rap. 32 - 37, durch die Reden Elibu's, eines vierten, jungern, in ber Ginleitung nicht erwähnten Freundes. Er ift entruftet und fundigt mit jugendlicher Anmaßung, mit breiten, redfeligen Worten fein Borhaben au, ben Siob und feine verstummenden Freunde eines Begern belehren zu wollen. Er wiederholt einige Grunde Siobs und bestreitet fie, indem er zugleich Gi= niges aus bem fpatern göttlichen Ausspruche vorwegnimmt. Gott frevle nicht, beglücke auch die Frevler nicht, schaffe vielmehr ben Dulbern Recht; namentlich hebt er hervor, daß Gott unerforschlich fei und daß dem Menschen nichts übrig bleibe als Ergebung. Denn gegen ben Allmächtigen und Allweisen, beffen Größe besonders R. 36 geschildert wird, darf der Mensch nicht behaupten, daß er Unrecht thue. Er antwortet nichts auf fo übermutige Fragen, bie ihn zur Rebe ftellen wollen. "Darum furch = ten ihn die Menschen; boch er fummert fich nicht um all die Soch= weisen," heißt es am Schluß. — Damit ware eigentlich bas Stud zu Ende. Dennoch erscheint unerwartet Gott selbst in einem Gewitter und verweist dem Hiob sein stolzes Reden, K. 38 ff. Zu einer eigentlichen Erörterung und Widerlegung der Streitfrage kommt es natürlich nicht. Gott legt vielmehr dem Hiod verschiedene Fragen über die Wunder der Natur, über die Weltregierung und ihre Unbegreislichseit vor. Hiod verstummt, gesteht, daß es vermeßen sei, Gott zu meistern und gelobt, von jest an der göttlichen Leitung unbedingt zu vertrauen. Dann folgt K. 42 das göttliche Urtheil über Hiod, der relativ Recht bekommt und über die drei Freunde, die getadelt werden, weil sie nicht recht von Gott geredet wie Hiod. Dieser erhält sodann seine Gesundheit wieder und doppelten Ersaß seines Berlustes, und stirbt alt und lebenssatt.

Aus dieser Darlegung bes Juhaltes ergibt sich nun von felbst die Grundidee des Bangen. Die Siobbichtung ift eine Theodicee, ber großartigste Berfuch bes Alterthums, Die Gerechtigfeit ber gottlichen Weltordnung für bas religiöse Bewußtsein zu vertheidigen. Rach alt= hebraischer Weltanschauung muß es dem Menschen so ergeben, wie er lebt und ftrebt: bem fittlich Guten gut, bem Schlechten schlecht. Dabei unterschied man nicht bas eigentliche Ilbel, bas Naturübel und bas Bofe, bas burch ben Willen ber Menschen, burch ben Misbrauch bet Freiheit verurfacht wird, sondern leitete alles Übel und alles Bofe in der Welt unmittelbar von ber ftrafenden Berechtigfeit Gottes ab. Indes hob ber gesunde Sinn des Lebens eine lange Zeit hindurch die praftischen Ronsequengen dieses Standpunftes immer wieder auf, so bag ein Leidender und namentlich ein burch bie Bosheit ber Menschen Leidender und Un= gludlicher feineswegs als ein Sunder, als ein von Gott Geftrafter betrachtet murbe. Im Gegentheil fnupft fich bei ben alteften Propheten, bei Amos, Jefaja u. f. w. an ben Begriff bes unterbrudten Dulders zugleich die Vorstellung bes Frommen und bes unschuldig Leidenden, bem Gott helfen wird. In Naturnbeln bagegen, welche bas gange Bolf betrafen, wie die Beuschreckenverheerung bei Joel, erblickte man Strafen der Gottheit und Anmahnungen gur Bufe und Begerung. Betraf folches Unglud aber einen Ginzelnen, ber fich nicht schuldig wußte, so erschutterte das früher seinen Glauben nicht. Entweder konnte er unbewußt gefündigt haben und litt bafur, ober er litt als Glied bes Ganzen, bem er angehörte, ober endlich fah er in bem Übel mit Recht nur eine Ausnahme von der Regel, von der normalen Entwicklung des Lebens, mithin einen Bustand, ber feine sittliche Berechtigung hat fo wenig als bas Bofe, das beshalb immer wieder vergeht. Go blieb die 3dee einer ge= rechten göttlichen Bergeltung unangefochten, bis in ber chaldaischen Zeit

die Kriegsnöte des Volks in keinem Verhältnis zu seiner Verschuldung zu stehen schienen und daher die ersten Zweifel an der göttlichen Gerechtigkeit laut wurden, wie wir bei Habakut und Jeremia gesehn haben. Zugleich sinden sich hier und Ps. 37. 73. die ältesten Rechtfertigungen Gottes.

Bie aber nach bem Eril bie hebraifche Gottesibee ihre eigentliche Bollendung erreichte, indem man in allen Erscheinungen der Ratur und Beschichte bie gottliche Beisheit anschaute und sich immer mehr gewöhnte, die Welt und namentlich die ganze Natur als ein von einem allweisen Willen zwedmäßig geordnetes Banges zu erbliden, wie Bott immer reiner ale ber unsichtbare Lenfer erschien, ber bie Natur mit ben fittlichen Buftanben ber Menschen in Übereinstimmung feste, ba wantte leicht der Glaube an eine moralische Weltordnung, fobald Unglud ober ein Raturubel ben Schuldlofen traf, und zwar um fo mehr zu einer Zeit, wo bie Erfahrungen in ber sittlichen Welt, im Schickfal an= erkannter Frevler jenen Glauben nicht bestätigten. Beibes traf bei Siob ju. - Indem er Rap. 21 und 24 die gottliche Gerechtigfeit bezweifelt, fo beruft er fich nur auf bas Schidsal ber Frevler, bie in ber mensch= lichen Gefellschaft eine Stellung einnehmen, wie fie es nicht verbienen: fie find gefund, gludlich und geehrt bis an ihr Ende. Er beruft fich aber nicht auf Die icheinbaren Ungerechtigfeiten im Raturgange; er flagt nicht gegen die Macht, welche die Saaten bes Frommen wie bes Frevlers ohne Unterschied verdorren, verhageln ober von Infekten verzehren läßt, so nahe ihm berartige Beispiele auch gelegen. Aber feine eigenen Zweifel haben jum Ausgangspunkte ein naturliches Ubel, eine Rrantheit und betreffen also die buntle Naturseite bes menschlichen Wefens, wobei ihm die Erfahrungen aus der Geschichte nur zur Unterlage und jur Stupe für feine ffeptischen Unfichten bienen.

So offenbart sich in Hiob wesentlich der uralte Kampf des Beistes gegen die Natur, der Freiheit gegen die unerdittliche Notwendigkeit, der Sittlichkeit gegen das Schicksal. Wir finden hier das höchste Selbste bewußtsein, die stärtste Energie des sittlich freien Willens, der den Niesenkampf gegen das Naturgesetz, gegen Gott und die göttliche Weltz ordnung aufnimmt und eine Ausgleichung, eine Versöhnung jener schroffsich gegenüberstehenden Gegensätze als ein Necht von Gott verlangt. Hiob ist gewißermaßen der Faust der Hehräer, der mit dem himmelzstürmenden Trotze eines Titanen hinausringt über alle Schranken, welche durch eine ewige Naturnotwendigkeit dem Menschen gesetzt sind und ihn zu einem bedingten, abhängigen, endlichen Wesen machen. Diese uns

geheure stolze Willenstraft, die sich Gott gegenüber absolut berechtigt fühlt und sich selbst zum Mittelpunkt der Welt macht, hat etwas Damos nisches. Die Poesie der Verzweiftung und des Weltschmerzes, beruhend auf dem Widerspruch des sittlichen Ideals mit der natürlichen Empfinsdung, auf der Disharmonie von Schuld und Schickfal, ist nirgends in so Mark und Bein erschütternder Weise hervorgetreten, als hier.

Das Ubermaß bes physischen Schmerzes, ber Widerspruch, ben das Bewußtsein ber innern Würdigkeit und des außern Jammergeschicks erweden mußte, treiben junachst ben Selven ju einer furchtbaren Berwünschung seines Daseins überhaupt. Er flagt nicht fofort die göttliche Gerechtigfeit an. Erft als Die Freunde ihn eben wegen feiner Leiden für einen argen Gunber erflaren, emport fich fein Innerftes, fein gutes Bewißen, und nun erst wendet er sich mit schneidender Fronie und mit bitterem Grimm gegen eine Lehre, Die fo fehr gegen Die Wahrheit und gegen alle Erfahrung verstößt. Aber nur Gott felbst fann dieß Dunkel er= hellen; von ihm fordert daher Siob fühn fein Recht, und diefer Gott erscheint zulett auch dem Bielgeprüften und würdigt ihn einer Rechtfertigung vor seinen Freunden. Auf eine Erörterung des moralischen Pro= blems jedoch läßt er sich nicht ein. Da Siobs Zweifel von ber Natur= feite bes menschlichen Wesens ausgiengen, so verweift ihn Gott zunächst gang paffend auf die Wunder ber Ratur und ihre Unbegreiflichfeit überhaupt. Das Vermißen ber gottlichen Berechtigfeit im Schickfal ber Frevler wird ihm fodann als ein unbefugtes, machtloses Urtheilen furz und gut verwiesen. Sivbe Zweifel werden also gewaltsam niedergeschlagen; fie werden nur fur den religiofen Glauben geloft, nicht fur die Erfennt= nis, b. h. ber unschuldig Leidende foll fich still dem unerforschlichen Ratfchluße Gottes ergeben und refigniren, aber nicht rechten mit Gott. Auf rein religiösem Standpunkte, wie ihn die Bebraer damals noch einnah= men, war feine andere Lösung bes Rätsels möglich, und auch die wißen= schaftliche Erkenntnis des Ubels und des Schickfals in der Welt führt gu feinem andern Resultate Rur fann banach Niemand bas Übel unmittelbar von Gott ableiten, benn ber will, daß allen Menschen geholfen werde. Der wahre Grund aller Leiden und Ubel liegt vielmehr in ber Natur des Menschen selbst, in seiner Endlichfeit und Abhängigfeit, vor Allem in der Naturseite seines Wesens, indem er als Einzelwesen sowohl ein Glied ber Ratur, als auch ber menschlichen Gesellschaft ift. Beibe Mächte, die in Gott ihren Grund haben, beschränken die Freiheit des Menschen und gehen selbständig ihren Gang: die Ratur nach ewiger ge= feplicher Notwendigfeit, die menschliche Gesellschaft nach innerer Freiheit; von Notwendigkeit und Freiheit ser furchtbarsten, welterschützternden Eigentlichen Missauch der Greiheit ses Menschen immer in Einklang fehen freiheit und ber stitlichen Standpunkte, wo die Idee eines Naturgesetzes gänzlich sehlte, wo man in allen Erscheinungen der Natur mur die Bethätigungen des Einen, unz bedingt freien, heiligen Willens erblickte und wo die Natur mit der sittzlichen That des Menschen immer in Einklang stehen sollte, da lag eine solche philosophische Aussaung der Gegensätze von Natur und Geist, von Notwendigkeit und Freiheit sehr fern, und deshalb mußte jene relizgisse Resignation, jene fromme Ergebung schwer zu erringen sein. Sie war, wie Hiob zeigt, das Ergebnis der furchtbarsten, welterschütternden Empörung.

Unser Dichter nun hat seine ethische Idee über das Schickal des Menschen, über sein Verhältnis zur göttlichen Welterdnung und über die Versöhnung mit derselben vortrefflich zu verkörpern gewußt. Er trägt sie nicht abstraft in einem philosophischen oder didaktischen Gespräche vor, sondern stellt sie, mit der poetischen Krast eines Dante ausgerüstet, zusgleich für die Anschauung dar. Alles hat geschichtliche Farbe, hat Leib und Leben und führt uns in ganz bestimmte Zeiten und Zustände, so daß man den Eindruck bekommt, ein wirklich Erlebtes zu lesen und einen wirklichen Helden, der so gelitten und gestritten, zu vernehmen. Dabei entwickeln sich die Zweisel und Anklagen ganz geschichtlich aus den Leiden und mit großer Kunst wird ihre Entstehung, ihr leidenschaftliches Hervorbrechen, ihre Steigerung durch den Widerspruch der Freunde und ihre endliche Beschwichtigung dargestellt.

Ju den rein poetischen Mitteln, welche der Dichter für seinen Zweck verwandte, gehört auch die Mitwirkung des Satans. Er ist nur für die Anschauung da, für die sinnliche Darstellung gewißer Ideen, die durch die Einführung dieses bösen Princips sehr geschickt angedeutet werden konnten. Einmal vermied der Dichter dadurch die Härte, Hiobs Leiden unmittelbar von Gott herzuleiten, obwohl der Leidende selbst dieß thut; vielmehr läßt Gott es nur zu, um die verdächtigte Glaubenstreue seines Dieners zu prüsen. Sodann aber weist Gott dem Übel und dem Bösen sogleich seine Gränzen an, die es nicht überschreiten darf, worin die ewige Dhnmacht alles Übels — Gott gegenüber — klar ausgesprochen ist. Andrerseits liegt aber auch die relative Notwendigkeit des Bösen und des Übels, als des negativen Elementes der Weltentwicklung,

leise barin angebeutet. — In bem menschlichen Streite spielt ber Satan mit Recht keine Rolle, und ebenso wenig kann man erwarten, daß Gott etwa am Schluß ihm hätte erklären sollen, er habe in Beziehung auf Siobs Tugend Unrecht gehabt. Denn selbst im heftigsten Schmerz versläugnet Hiob nie seinen Gott und geht nicht zum Atheismus über. Er wendet sich immer wieder zu ihm als dem einzigen Halte und dem ewigen Zeugen seiner Unschuld zurück und behauptet nur, daß er ihn ohne Grund quäle, eine Klage, deren Berechtigung Gott selbst durch den Tadel der Freunde anerkennt.

Die gegebene Analyse unfrer Dichtung wird gezeigt haben, mit wie viel Umficht und planmäßiger Runft bas Bange angelegt und burchge-Sie ift bas reiffte Wert ber bebraifchen Runftbichtung. Mangel aber, die fich bennoch in afthetischer und rein funftlerischer Sinficht leicht baran entbeden lagen, finden fich abulich in allen größeren Rompositionen ber Sebraer. Es ist bem hebraischen wie bem semitischen Beiste überhaupt nicht gegeben, eine Ibee ober ein Thema konsequent burchzuführen, und so herrscht benn auch hier in ben Wechselreben ber Freunde feine rechte Bedanfenfolge, feine ftrenge Entwicklung und Steis gerung. Bis Rap. 21 nimmt ber Streit im Allgemeinen gu; bann aber ermattet er allmählig. Der Mangel an philosophischer Bilbung zeigt fich hier fehr fühlbar auch in ber schönen Runft. Gleich im Anfang spricht Siob ben Sauptgebanken aus, daß ber Rechtschaffene oft umfonft gequalt werde, und die Freunde erschöpfen gleich anfange ihre Begengrunde, die fie bann im Berlauf des Streits nur wiederholen oder wei= ter ausführen. Überhaupt zeigt bas Bebicht in ben mittlern Partien eine gewiße Eintonigfeit und Gedankenarmut, Die nur burch die reichen lyris fchen Schilderungen weniger fühlbar gemacht wird. Sobann find bie Freunde Siobs, die ben gewöhnlichen orthodoren Standpunkt reprafentiren, innerlich nut wenig von einander unterschieden. Elifas, der altere, gibt ben Ton an und rebet am besonnenften über Siobs Leiben. Bildad fagt eigentlich immer baffelbe, was fein Borganger gefagt, nur heftiger und harter, einformiger und profaischer, indem er gern ju Bemeinplagen und Binfenwahrheiten feine Buflucht nimmt. Freund endlich, Bofar, ift eine völlig charafterlofe Figur, die mit armfeliger Unftrengung, aber fturmifch und polternd nur bas wiederholt, was die beiden Undern ichon beger gesagt haben. Benn ber Charaftet ber großen Menge in diesen brei Personen auch gang richtig bargestellt worden, so hatten fie doch mit mehr Eigenthumlichfeit gezeichnet sein follen; fonft fieht man nicht ein, warum an brei Berfonen bas vertheilt

ift, was eine einzige ebenso gut und weit wirksamer in ihrem wie im Namen ber übrigen Freunde hatte vortragen können.

Bir dürfen allerdings die hebräische Boesie nicht mit dem rein ästheztischen Maßtabe meßen, weil sie das an sich Schöne nicht zum Gegensstande ihrer Darstellungen hat; sie liebt vielmehr das Gehaltvolle und das, was eine religiös-sittliche Bedeutung hat, das Erhebende und Lehrshafte. Aber es ist doch von Interesse zu sehen, welchen Grad von wirklich ästhetischer Kunft auch diese Poesie erreicht hat. Außerdem können wir sie noch mit einem anderen Maßtabe meßen, den sie selbst uns an die Hand gegeben. Bergleichen wir nämlich Hio b als das reisste Kunstgedicht mit der epischen Erzählung von Josef, die viel Berwandtes hat, aber ganz der Bolts und Naturpoesie augehört, so kann man nicht läugnen, daß die Kunst dicht ung hier bei weitem nicht die Höhe und Bollenzdung der halbundewußten, naiven Boltspoesie erreicht hat. Auch um den Unterschied der Zeiten zu erkennen, ist die Bergleichung dieser beiden Stücke ungemein lehrreich.

Indes trop aller fünstlerischen Ausstellungen bleibt die Biobdich=. tung immerhin ein universelles Kunstwerf, ein Weltgedicht, bas ein ewig wiederkehrendes Problem zu lösen sucht und deshalb allen Jahrhunderten angehört wie überhaupt jede Dichtung ersten Ranges. Die Gesammt= natur eines unbefannten großen Dichters, Ropf und Berg, Phantafie und Gemut haben gleichthätigen Untheil baran gehabt. Außerdem ift Dieß Gedicht wie nur wenige andere aus dem wirflichen Leben, aus Zeit= ideen hervorgewachsen und sest eine hohe Bildung, eine gereifte Erfahrung und eine genaue Kenntnis des allgemeinen Weltlaufs voraus. Leider entgeht uns aber eine bestimmte Rachricht, zu welcher Zeit und unter welchen mitwirkenden Umftanden das Gedicht entstand. Wir würden fonst noch leichter seinen Zusammenhang mit dem allgemeinen Bolfe: bewußtsein, mit ter Geschichte und ben Schickfalen bes judischen Bolfes nachweisen können. Im Allgemeinen jedoch kann man über bas Zeit= alter unfrer Dichtung nicht im Zweifel sein.

Frühere Kritifer haben wohl geglaubt, Hiob sei das älteste Stück im alten Testamente; es sei vormosaisch. Andere hielten Mose selbst, oder doch Salomo für den Verfaßer, obwohl der Inhalt für diese Zeiten völlig unbegreislich bleiben würde. Das Gedicht gehört keiner jugends lichen Epoche an, sondern ist die gereiste Frucht des Herbstes. Ein solches Zerfallensein mit der ganzen objektiven Welt, eine so durchdringende Stepsis passt nicht für die junge Gemeinde zur Zeit Mose's, passt nicht für die Zeit Salomo's, in der die epische Naturpoesse zu ihrer schönsten

540 Dritte Periode. Bom Ende bes Exile bis zur Abschließung bes Ranons.

Blüte fam und eine Erzählung wie die von Josef verfaßt werben konnte.

Beibe Belben, Josef und Biob, werben unschuldiger Beise burch Leiben geprüft. Aber wie verschieden benehmen fie fich in ber Brufung! Bei allem Unglud, was reichlich genug auch über Josef fommt, regt fich nie der leifeste Zweifel an der gottlichen Gerechtigkeit. Der Glaube ift Außerdem wird bas Ubel und ein noch ungebrochener, felfenstarfer. alles Bofe, was bem Josef widerfahrt, nicht unmittelbar von Gott bergeleitet, sondern von der Bosheit der Menschen; aber die Unschuld Jofefe bewirft es, - bag bas Bofe feinen 3wed verfehlt und er vielmehr unter Gottes Beiftande aus aller Trubfal ju glanzendem Glude geführt wird. - Der Unterschied bes Kunftcharafters ift schon furz angedeutet. Die Geschichte Josefs ift ebenfalls nicht ohne eine lehrhafte Tenbeng. Die Morgenlander lieben es überhaupt, einen allgemeinen Sat ober eine 3dee durch eine Geschichte zu belegen ober im Gewande der Geschichte barzustellen. Allein mahrend bei Siob die bidaftische Tendenz aus jedem Rapitel hervorbricht, fo erscheint fie bei Josef mehr am Schluß als eine fich von felbst aufdrängende Betrachtung, als Resultat einer bewegten Lebensentwicklung, von dem der Ergabler aber feineswegs aus= gieng, um es geschichtlich zu erweisen (vgl. S. 207 ff.). Die Geschichte Josefs ift von der Bolfsperfonlichfeit gedichtet ober vielmehr erlebt, und bewegt fid ohne mußiges Reflettiren, ohne alles Ausmalen ber Empfin= bung, ohne allen rhetorischen Schmud, rafch und ruhig von Sandlung ju Sandlung fort und bewährt beständig die ewig junge und ben Beift verjungende Rraft der echten Bolfe = und Raturpoesie. Siob dagegen ift burch und burch ein Werf ber Reflexion, bes Sinnens und Denfens; fein Inhalt ift nicht ein Abbrud bes Bolfelebens, fondern es find Betrachtungen über bas leben, baber bas schildernde und fünstlich ausmalende Element eine fo wesentliche Seite barin bilbet. Die Perfonlich= feit des Dichters verschwindet nicht wie bei ber naiven Naturpoesie, sondern fie tritt fehr entschieden in den Bordergrund. Der Dichter ift hier nicht mehr der Stimmführer ber Besammtheit, fondern er fteht mit feinen Bebanken und Unfichten, mit feinen perfonlichen Erfahrungen bem allgemeinen Boltsbewußtsein fchroff, vereinzelt und verfegert gegenüber, weshalb es auch fo paffent ift, bag er einen Auslander jum Belben feis ner Dichtung gewählt hat. Rurg, die Hiobbichtung ift nicht mehr ein Wert ber einfachen Ratur, fondern ein Wert ber Runft und Rultur und entfernt fich als folches am weiteften von aller unnittelbaren Ratur. bichtung. Ja, ber Berfaßer ift so fichtbar mit allen Kulturerscheinungen

fertig, daß er bereits zur Einfalt der Natur wieder zurückstrebt. Er versieht deshalb seinen Helden in eine patriarchalische Zeit, in eine Zeit ohne Geset und Staatswesen, ohne Priester und Propheten, in eine Zeit des Familienregiments, der Familiensitte und des einsachen religiössen Glaubens, um so die Gegensäte der Kultur und Natur zu versöhnen. Auch in der Darstellung sucht er zuweilen mit Glück, besonders im Prosloge und im Epiloge, zur einfachen Naturvoesse zurückzusehren, während die Sprache der mittlern rein poetischen Theile die höchste kunstmäßige Ausbildung zeigt.

Gine Belt= und Lebensansicht aber, wie fie hier vorgetragen wird, konnte natürlicher Beise erft bann entstehen, als bas Bolt bereits viele Stadien seiner Entwicklung burchlaufen und bie Bereitelung feiner heißeften hoffnungen erfahren hatte, fo bag ber Beift gewaltsam von bem Standpunfte, auf welchem er bisher feine Befriedigung gefunden, binweggedrängt wurde. Wie weit liegen boch die Zweifel Siobs burch ihre Schärfe und Allgemeinheit von den erften ffeptischen Klagen bei Sabafut und Jeremia ab! - Auch die Runft ber Dichtung führt in eine andere Beit. Um wenigsten war wohl bie verworrene, ungludselige chaldaische Periode zu einer folden Schöpfung geeignet. Das prophetische fo wie bas national=theofratische Element wurde bamals ftark hervorgetreten fein. In unferm Gedichte fehlt Beides ganglich. Ferner ift ber religiöfe Standpunft ein burchaus anderer, freierer, und fest bie große exilische Läuterungsperiode voraus. Einerseits beruht bas Gedicht auf der in den Spruchen vorgetragenen Weltauschauung und berührt bieselben bis auf einzelne Borstellungen, . 3. B. über die göttliche Beisheit, Siob 28. Undrerseits find die Raturschilderungen, um die Beisheit und zwedmäßige Anordnung Gottes ju feiern, wefentlich nacherilisch und finden fich gerade im Buch Siob in einer Erhabenheit und Bollendung, wie in feinem andern Stude. Mit der Idee der absoluten Zwedmäßigkeit und Weisheit der Welt = und Naturordnung, wie sie nach dem Exil immer entschiedener aufgefaßt wurde, tounte auch bamale erft bas Bewußtsein in fo fdyneidenden Konflift geraten, wie wir in Siob es dargestellt finden. Der Bebraer follte in ber Wirflichfeit Diefer Belt feine Befriedigung, feine sittliche Berfohnung und Bergeltung finden, und biefer Glaube ward allmählig bitter getäufcht. Der Staat und bie gange Bafis ber äußeren Theofratie wurde aufgehoben und auch nach der theilweisen Rudfehr bes Bolfes nicht wieder hergestellt. Das Gebicht fonnte baher von bem beschränften nationalen Standpunfte, ber nicht mehr existirte, leicht absehen und sucht, wie die falomonischen Spruche, feine Aufgabe aus dem universellen, allgemein menschlichen Standpunkte zu lösen. Zu dieser Höhe erhob sich aber der Volksgeist durch wirkliches Nachdenken und freie Reslexion erst nach der Rücksehr aus der Verbannung, und auf diese Periode als die der Absahung des Gedichtes führen auch zahlreiche einzelne Andeutungen.

Der Dichter fennt bie Allmacht, welche Priefter ratlos geben und bie Gewaltigen wanten läßt, welche Bolfer wachsen läßt und fie fortführt und hinwegtilgt, die Dacht, welche bie Fegeln ber Ronige lofet, und andre bagegen in Fegeln legt. R. 12, 17-25. R. 15, 18 - 19 ftand Palaftina bamale unter frember Berrichaft, und zwar icon lange. - Ferner ift ber geiftige Monotheismus hier fo rein burchgebildet wie in den Sprüchen. Als etwaige Sünden, die Siob begangen haben fonnte, wird nicht ber gewöhnliche vorerilische und exilische Raturdienft, fondern nur die fpatere und noch bagu beimliche Berehrung ber Sonne und bes Mondes ermahnt, aber feinesmege als eine Bauptfunde, 31, 26-28. Sodann fest Die Borftellung vom Satan, Die entschieden von Berfien her eindrang, eine nacherilische Zeit voraus und findet fich hier zuerft bei Bacharja 3, 1, 2, und bann im Buch Siob 1. 2. vgl. 1 Chron. 21, 1. Ebenso bie Bezeichnung ber Engel als Beilige und die Borftellung von fürbittenden Engeln, Siob 5, 1. Bei Bacharja 14, 5, welches Stud furz vor ber Berftorung Jerusalems geschrieben worden, find bie Beiligen nicht Engel, sondern fromme Beraeliten, wie Bf. 34, 10. Hiernach ift bie Meinung von Ewald, be Wette, Hirzel u. A., wonach unser Gedicht im 7. Jahrhundert jur Beit bes sinfenben Reiches Juda, zwischen Jesaja I. und Jeremia verfaßt fein foll, unhaltbar. Damals war die Grundlage der religiösen Weltanschauung noch feineswegs so erschüttert wie hier und alle Zweifel bes frommen Gemutes konnten noch mit gläubiger Ergebung beigelegt werben. Selbst die Leiben bes Erile, fo hart und entmutigend fie auch waren, führten nicht zu folchem Stepticiomus (vgl. Bf. 90 und ben babylonischen Jesaja R. 40-66), weshalb wir auch nicht mit Umbreit, Befenius u. A. Die Abfagung bes Gedichtes ins Eril fegen burfen, jumal der geschichtliche Sintergrund beffelben nicht ber ber Berbannung, fondern ber bes Bolfelebens in Balaftina ift (vgl. 15, 18 f.).

Somit bleibt keine andere, als eine nacherilische Zeit für die Absfahung der Hiobdichtung übrig, wie schon im Eingange oben näher angegeben ist, die Zeit von 500 bis 450 vor Chr. Damals blühte die Lyrif noch frisch und fräftig (vgl. Pf. 103. 104); die Mehrzahl der Sprichwörter, denen Hiob am nächsten steht, hatten schon etwas früher

ihre jesige Bestalt erhalten. Die prophetische Offenbarung, ber alte religios : fittliche Ibeenfreis bes Bolfes erscheint hier fo vollendet und abgeschloßen, baß er bereits fur die Jugend popularifirt werben fonnte. Diese Bearbeitung der Spruche fennt und benutt unfer Verfager. Die drei Freunde Siobs ftehen gang auf dem Standpunkte ber Vergeltungs= lehre, wie die salomonischen Spruche fie vortragen, und der Dichter läßt fie mit Absicht in Diefer popularen, fpruchartigen Weise öftere reben und citirt fogar ichon mehre Ausspruche baraus. So heißt es Sprw. 24, 17: "Beim Fall beines Feindes freue bich nicht, und bei feinem Sturge frohlode nicht bein Berg!" Diese sittliche Forderung erfennt auch Siob an und fragt R. 31, 29: "Freute ich mich über ben Untergang meines Fein= des, und frohlocte ich, wenn Unglud ihn traf?" Ferner Sprw. 3, 11, 12: "Die Zuchtigung des herrn verschmähe nicht, mein Sohn, und seine Ruge verdrieße bich nicht!" Cbenfo Siob 5, 17: "Die Buchtigung des Allmächtigen verschmähe nicht u. f. w." Eprw. 9, 10: "Der Beisheit Unfang ift Gottesfurcht, und ben Beiligen erfennen, bas ift Gin= sicht." Ahnlich Hiob 28, 28. Eprw. 15, 11: "Unterwelt und Hölle ift flar vor dem Herrn;" Siob 26, 6: "Bloß liegt vor ihm die Unterwelt da und feine Dede hat die Hölle." Bgl. noch Sprw. 3, 15 mit Biob 28, 18 f., wo das furze Bild der Spruche nur weiter ausgeführt erscheint.

Diese Abfaßungszeit murbe freilich wieder schwankend merden, wenn Ewald und Hirzel Recht hatten, daß bereits Jeremia und Ezechiel unser Gebicht gefannt. Jeremia verwünscht R. 20, 14-18 feinen Geburte: tag wie Siob 3, 3 - 26. Allein eine Abhangigfeit bes Einen von bem Andern ift baraus nicht zu folgern. Bei Jeremia ift ber Gebante hochft einfach, nadt und nudtern und fast profaisch ausgebrudt. Wie ergrei= fend aber, wie fraftig, poetisch reich und funftvoll bei Siob! Beremia mußte hier gegen feine fonftige Natur eine ausführliche Schilderung verfürzt und nur in ben allgemeinsten Grundzügen wiedergegeben haben. Indes lag der Gedanke felbst fo nahe, daß er bei den verschiedensten Bolfern und Dichtern fich findet. Goll ihn aber einer entlehnt haben, fo hat dieß ber Dichter bes Siob gethan, ber auch fonft — trop aller Driginalität - ältere Borbilder benutt. Die Entlehnungen aus ben Spruden find ichon angemerft. Ebenfo führt 9, 8 auf Amos 4, 13 gu: rud; wie Siob 5, 23 auf Hofea 2, 20. Bgl. Siob 3, 16 mit Pfalm 58, 9. Ferner finden fich viele Unklange an Jeremias Rlaglieder. Roch baus figer find altere einfache Ausspruche und Bilder hier fünstlich zugespist, fo baß die Form wenigstens ben Reig ber Neuheit hat, wie 21, 18.

vgl. Pf. 1, 4 und viele andere Stellen. Würde ihm ebenso jene Stelle des Jeremia vorgeschwebt haben, so hätte er nur gethan, was die größeten Dichter, ein Shakspeare und Göthe, nicht verschmähten, nämlich schwache Vorbilder zu benutzen, Einzelnes daraus wörtlich aufzunehmen und "in besere Gesellschaft zu bringen."

Ebenso wenig fest eine andere Stelle, nämlich Siob 21, 19, verglichen mit Jerem. 31, 29 f. und Ezechiel 18, 2, irgend eine Abhangig= feit ber letteren vom Buche Siob voraus. Der Dichter führt bort als eine fremde Unficht und Ausrede ben Gebanken an, "Gott fpare ben Sohnen die Strafe auf, Die eigentlich bem Frevler gehore." Allein fo follte es nicht fein, meint Siob. "Bergelte er's ihm boch felbft, bamit er's fühle! Denn was kummert ihn fein Saus nach feinem Tobe?" Ebenso geben die genannten Propheten auf ein Boltssprichwort ein, bas damals in trüber Zeit entstand und mit bittrer Fronie bas ungerechte Schidfal anflagte: "Die Bater agen faure Trauben und ber Rinder Bahne werden ftumpf bavon." Die Widerlegung Diefes Sages brauchten fie nicht erft aus Siob zu entlehnen. Denn die Ansicht, daß die Gunden der Eltern an den Kindern gestraft werden follten, ift nicht alttestament= lich, obwohl man fie nach einer gang irrigen Auslegung 2 Dof. 20, 5 f. (Bgl. meine Erflärung bes Defalogs G. 24 f.). hat finden wollen. Sollen Jeremia und Ezechiel ben Bedanten, bag Jedermann nur für feine eignen Gunden bugen muße, entlehnt haben, fo haben fie ihn aus 5 Mof. 24, 16 genommen, einem Buche, bas fie auch fonft aufs Biel= fachfte benutten. Bier heißt es: "Nicht follen bie Bater getobtet werden für die Rinder, noch follen die Rinder getobtet werden für die Bater : ein Jeder foll für feine eigne Sunde getodtet werden." Roch fruher und noch milder außert fich Sofea 4, 14, indem er fagt, bag bie Abgötterei ber Rinder nicht gestraft werden folle, weil ja die Eltern fie bagu verführt batten!

Nicht minder unbeweisend ist Ewalds Ansicht, daß die Auffaßung des Satans bei Zacharja 3, 1—2 eine ganz andere und spätere sei, als die im Buch Hiob, weil dort bereits die Trennung des Guten und Bösen im Geisterreiche als vollendet erscheine. Er ist Berdächtiger und Ankläger hier wie dort. Und wenn dem Satan bei Hiob auch nicht neben Gott selbst noch "der Engel Jahves" als guter Geist unmittelbar gegenüber steht — was für den poetischen Zweck nur störend gewesen wäre — so kennt doch der Dichter sehr wohl diesen Gegensaß, und hat ihn in den für bitten den Engeln oder Hestigen, welche die Sache der Menschen bei Gott vertreten (5, 1), klar genug angedeutet. Außerdem

konnte ein Dichter selbstwerständlich eine berartige poetische Figur beliebig zeichnen, dunkler oder lichter, wie es seinen Zwecken angemeßen schien, ohne sich der herrschenden Bolksvorstellung streng anzuschließen. Die Hauptsache hat Ewald nicht erwiesen: die Befanntschaft der Hebräer mit dem Satan vor Cyrus, vor der Perserherrschaft, welche allein uns den natürlichen Weg zeigt, wie auch die übrigen mythologischen Borstellungen, namentlich über gewiße Sternbilder, über die Versinsterung der Sonne durch ein Ungeheuer (im Indischen Rahu) 3, 8. 26, 13. 38, 31—32 und überhaupt die persische Engellehre bei den Juden Eingang sinden konnte. Man vergleiche in dieser Beziehung den im Exil lebenden und schreibenden Ezechiel mit dem nachexilischen Zacharja 1—8. Von den verhaßten Chaldäern hat man nichts angenommen, wohl aber von den befreundeten und innerlich den Juden näher stehenden Persern. Bei Ezechiel, der sonst das Bildlich phantastische liebt, sindet sich noch seine Spur vom Satan oder überhaupt von bösen Geistern.

Die religiöse Bildung, der ganze Rulturzustand, ben bas Gedicht in allen Theilen verrät, ist in einer früheren Periode schwer begreiflich. Die Leiden der chaldäischen Zeit waren gewiß groß und erschütternd. Das Gefühl der absoluten Abhängigkeit des Menschen von Gott, seiner Endlichkeit und Eundhaftigkeit bemächtigte fich damals und im Erile so tief aller Gemuter, daß bas Bewußtfein der sittlichen Gelbständigkeit des Menschen, seiner freien Willenstraft — Gott gegenüber — fast zu Grunde gieng (vgl. Pf. 39. 51. 90). Die Zweifel aber, Die fich hie und da regten, betrafen nur einzelne Fälle, nicht die ganze moralische Weltordnung und wurden deshalb noch leicht ausgeglichen, wie die Darstellung des babylonischen Jesaja (bef. R. 53) am deutlichsten zeigt. Im Buch Biob bagegen find beide Seiten, ber unendliche Abstand bes Men= schen von Gott, die absolute Abhängigkeit neben ber freiesten Selbstän= bigfeit des sittlichen Willens im Menschen zum Bewußtsein gefommen und stehen sich schroff und unversöhnt gegenüber. Bevor aber ber sittliche Idealismus der hebraischen Religion nicht fo rein entwidelt mar, fonnte er auch nicht mit der Welt und Wirklichkeit so tief zerfallen.

Die fromme Stimmung der frühern Jahrhunderte wußte in allen einzelnen Fällen den besonderen Schmerz stets zu beschwichtigen und zu versöhnen. Das ganze Dasein aber als ein tiefschmerzliches, widers spruchsvolles aufzusaßen und Gott zum Vorwurf zu machen, wie Hiob es thut, das klingt sehr modern und sest die Auflösung des sittlichen Organismus, den Bruch des Glaubens, bei welchem das hebräische Alsterthum bis dahin seine Befriedigung gefunden, deutlich voraus. Solche

546 Dritte Periode. Bom Enbe bes Erile bis zur Abschließung bes Ranons.

Bustande finden wir aber erft in der nacherilischen Zeit. Hib zeigt ben Anfang und ber Prediger bas Ende dieser Entwicklung.

Die gange prophetische, unmittelbare Offenbarung bes Sittengesets hat ber Dichter bes Siob hinter fich, fo gut wie die Berfaßer ber Sprich= wörter und bes Predigers. Diese brei Stude bilden ein engzusammen= hängendes organisches Banges und bezeichnen die wesentlichsten Entwidlungsphasen ber britten und letten Beriode ber hebraischen Rational= literatur. Alle brei Stude find burchaus Produtte bes gefunden Menschenverstandes, ber freien Restexion und gehören einer im Allgemeinen aufgeklärten, in ben Daffen gebilbeten Beit an, wie fich eine folche vor bem Erile nicht aufweisen läßt. - Diese spatere Zeit verrat fich auch funft in vielen Ginzelheiten, g. B. in ber übertriebenen Ungftlichfeit, mit ber hiob für seine Rinder opfert, in der ftarten aramaischen Sprachfarbung u. bergl., was die Eregese weiter zu zeigen hat. Dahin gehört auch die Reigung, naturphilosophische Probleme zu behandeln, wie bieß die späteren hebraischen Apokruphen besonders lieben. So wird (Siob 38 - 39) gefragt nach ber Erzeugung bes Thaues, bes Regens und Reife, nach ben Borratstammern bes Schnees und Sagele, nach bem Ursprung des Windes, des Lichtes und ber Finfternis, nach ben Gesegen ber Bolfenbildung und aller Lufterscheinungen, bes Blipes u. f. w., Fragen, "die unfre heutige Phyfit in wißenschaftlicheren Ausbruden zu formuliren, aber nicht befriedigend zu lofen vermag." 1)

Diese Freude an der Natur und die sorgsame Beobachtung ihrer Erscheinungen, die Schilderung der göttlichen Macht und Weisheit in der Lebensweise und in den Sitten der Thiere u. s. f. ist wesentlich nacherilisch und für diese politisch ganz ohnmächtige Zeit ebenso charafeteristisch, als der gesteigerte religiöse Idealismus und das persönliche Freiheitsgefühl. Zene Naturschilderungen sind übrigens von unserm Dichter mit großer Meisterschaft entworsen. Beispielsweise stehe hier die Beschreibung des Straußen und des Nosses (39, 13 ff.), die sichtbar auf eigner Anschauung beruht:

Des Straußen Flügel schwingt sich frohlich; Ift fromm wohl die Schwinge und der Fittig? Denn er überläßt seine Cier der Erde Und läßt im Staube sie erwarmen. Und dann vergißt er, daß der Fuß sie zertreten Und das Wild des Feldes sie zermalmen kann. Hart wie gegen Fremde ist er gegen seine Jungen;

<sup>1)</sup> Humbolbt, Rosmos II. S. 48.

Ob ber Bereitlung seiner Mühe ist er ohne Furcht; Denn Gott ließ ihn ber Weisheit vergeßen Und theilte ihm keine Einsicht zu.

Wenn er einmal sich aufwärts schwingt, Spottet er bes Rosses und seines Reiters. — Gibst etwa bu bem Rosse Stärke Und schmückt seinen Hals mit fliegender Mähne? Läßest springend wie Heuschrecken es laufen, Indem die Pracht seines Schnaubens furchtbar ist?

Springt es an im Thal, so frohlockt es ber Kraft, Bieht hinaus, entgegen ber Wassenrüstung. Es spottet ber Furcht und verzaget nicht, Und wendet sich vor dem Schwert nicht um, Indem die Pseile über ihm klirren, Der blißende Speer und das Wurfgeschoß.

Mit Raßeln und Rauschen rafft es die Erde fort, Und halt nicht Stand, wann erschallt die Posaune. So oft sie tont, ruft's "hui!", riecht von ferne den Kampf, Den Donner der Fürsten und das Schlachtgeschrei.

Über die Persönlichkeit dieses Dichters läßt sich nichts sagen, als was wir aus bem Bedichte felbft über fein Talent, über feine Belt= bildung und feine gereifte Lebenberfahrung folgern tonnen. Rach Sigig, Birgel u. A. foll er in Agypten gelebt haben; allein mas er von ben bor= tigen Buftanben weiß, brauchte er nicht burch ben Augenschein, burch einen längeren Aufenthalt dafelbst sich erworben zu haben, indem bie Bebraer feit Salomo fast immer freundlich ober feindlich mit Ugppten im Berkehr ftanben. Er mag immerhin bas merkwurdige Land einmal befucht haben; aus bem Gedichte felbft aber folgt bas nicht im Beringften. Die Sage von bem fich verjungenden Phonix (29, 18), die Erwähnung bes Rilgrafes und bes Papyrus (8, 11), fo wie ber agyptischen Grabbenkmäler (3, 14) beweifen bas gewiß nicht. Jeder Reifende konnte ihm bas ergablen; und ficherlich hat er felbst "bie Banberer am Bege," Die ben Weltlauf fennen (21, 19), vielfach befragt und war felbst unstreitig ein ruftiger Wandersmann. Die genaue Schilberung eines funftmäßigen Bergwerfes (28) führt ebenfalls nicht notwendig nach Agupten; benn auch die Phonifen trieben Bergbau, besonders in Spanien (1 Daftab. 8, 3) und noch weniger brauchte ber Dichter felbst ein folches Werf gesehn zu haben. Auch Schiller hat die Beimat Tells nie gesehn, fon= bern nur nach ber mundlichen Beschreibung Gothe's fie geschilbert, und boch wie überraschend lebendig und treu! - Die Borftellung von bem im Luftraume frei schwebenden Erdförper (26, 7) ist nicht spezisisch ägyptisch. Plato und Aristoteles haben sie auch. — Selbst die Besichreibungen des Nilpferdes und des Krofodils — wenn sie überhaupt von unserm Dichter herrührten — würden ebenfalls nicht auf einen in Agypten lebenden Verfaßer schließen laßen. Wer diese Thiere selbst gesiehn hat, wird weit weniger in eine so riesenhafte und wunderbare Schilsberung derselben verfallen, als wer sie nur von Hörensagen und durch fremde Beschreibungen kennt.

Der Dichter lebte sicher in Palästina (15, 19) und war ein Judäer, nicht ein Stammbürger des nördlichen Reichs, wie man gleichfalls vermutet hat. Wir sinden hier nichts von der beweglichen Phantasie und der Formlosigkeit, die sonst den Produkten des nördlichern Palästisnas eigen ist. Die klare maßvolle Haltung, die scharfe und sichre Zeichnung aller Bilder, der strenge Sittenernst charakteristrt welt eher einen Angehörigen des Südens, einen Landsmann von Amos, Jesaja und Habafuk, als einen Stammverwandten Hosea's und des Sängers des Hohenliedes. Außerdem führt schon das hier nachgewiesene Zeitalter des Gedichtes auf einen Judäer als den Versaßer und schließt einen Rordpalästinenser aus.

Mit etwas mehr Wahrscheinlichkeit könnte man ben Verfaßer der eingeschalteten Reden Elihu's 1), K. 32 — 37, wie Ewald vermutet, für

<sup>1)</sup> Die Unechtheit biefer Reben ift exegetisch und fritisch hinlanglich erwiesen. Ab= gefehn von bem verschiebenen Beifte, ber verschiebenen Sprache und Darftellung unter= brechen fie ben offenbaren Bufammenhang ber Reben Siobs und Gottes; benn R. 38 knüpft unmittelbar an R. 31 an. Außerbem wird Elihu weber im Prologe, noch im Epiloge erwähnt, vielmehr fundigt ihn ber Dichter mit auffallender Ruhmredigkeit als eine gang neue Erscheinung, auf welche er bie Aufmerkfamfeit hinlenken will, an. (Bgl. Bfalm 40, 1-4. 78, 1-4). Beim Tabel ber Freunde hatte er namentlich nicht fehlen burfen, ba er in berfelben Ginfeitigkeit über hiobe Leiben befangen ift, wie jene. Nuch fällt es auf, baß biob nichts auf biefe lange Rebe erwiebert. Gie ift ein unorga= nisches, ben Busammenhang verwirrendes und ftorendes Ginschiebsel, wie fich abnliches in den meisten morgenlandischen Dichtungen dieser Gattung findet. — Mit gleicher Be= rechtigung hat Ewald die Beschreibung bes Krotodils und Nilpferbes für eine spätere Einschaltung erflart. Die Beschreibung ber gottlichen Dacht und Weisheit aus ber Schöpfung ift R. 38 - 39 vollendet: Die zweite Rede Gottes, 40, 1 - 14 und 42, 1 - 6 handelt bloß vom Berhaltnis bes Menschen zur gottlichen Gerechtigfeit, wobei bie lange Schilderung von zwei feltsam gestalteten Bestien fehr fidrend ift. Außerdem fteht bieß Stud ohne allen Übergang ba und rührt vielleicht von bemfelben Berfager ber, ber auch die Reden Elihu's hinzugebichtet. — Dhne allen Grund hat man aber auch ben Prolog und Epilog verdächtigen wollen. Es find bieß zwei notwendige Bestand= theile des Ganzen, ohne welche bas Gedicht ein unverftanbliches Bruchftud mare. Über bie prosaische Form vgl. bie Beschichte Bileams S. 353.

einen in Agypten lebenden Juden halten, der mit Jeremia dorthin ge= floben und am Ende des 6. Jahrhunderts geschrieben, zumal wenn von eben diesem Verfaßer die offenbar nicht ursprünglichen Schilderungen des Rilpferdes und Krofodile (R. 40, 15 - R. 41) herrühren follten. Rur lebte er entschieden später und jene Annahme ift eine bloße Möglichkeit. - Er fpricht 36, 7 ff. von entthronten Königen, die in der Verbannung fich gebeßert und bann ein bequemes leben geführt, wodurch er fich offen= bar als einen nach dem babylonischen Erile Lebenden zu erfennen gibt. Stil und Darstellung find von den echten Studen bedeutend unterschie= ben; sie sind matt, weitschweisig, gesucht und noch mehr chaldaisirend, als jene, befonders 36, 2-6. Im Allgemeinen mogen diese Zufätze um 50 Jahre junger sein, als die ursprüngliche Hiobdichtung. Das naturs beschreibende, malerische Element ift hier noch weiter ausgebildet und namentlich am Schluß, in ber Beschreibung des Nilpferdes und des Krofodile ichon ju einem rein außerlichen, falten und geiftlosen Schmude berabgefunken. Bon mahrhaft poetischer Anschauung zeugt bagegen noch Die Schilderung der gottlichen Große R. 36, 26 ff., Die als Probe des= halb hier Play finden möge:

nicht;

Seiner Jahre Bahl ift unerforschlich. Wenn er Waßertropfen zu fich heraufzieht, So traufeln fie Regen als Dunft herab; Davon rinnen bie lichten Wolfen, Und tropfen nieder auf vieles Bolf.

Doch wie verfteht man bie Ausspannung ber

Den frachenben Donner feines Beltes? Sieh, er breitet fein Licht um fich aus, Und mit bes Wolfenmeers Tiefen umhüllt er sich.

Denn bamit richtet er bie Bolfer Und gibt auch Speise ber großen Menge.

Die Sande umhüllt er mit dem Licht, Und fendet es aus gegen Biberfacher. Sein Betofe verfündigt ibn Sogar bem Bieh, bas er herangieht. Ja, babei erzittert auch mein Herz, (R. 37, 1) Und bebt empor von feiner Stelle.

D hort boch nur bas Toben seines Donners Und bas Gemurmel, bas aus feinem Munbe \_ fommt!

Sieh, Gott ift groß und wir begreifen ibn Unter bem gangen himmel leitet er es bin, Und feinen Blig bis zu ben Enben ber Erbe. Ihm nach brullt ber Donner, er bonnert mit bem hehren Ton,

Und halt die Blige nicht gurud, wann er= schallt fein Donner.

Bunderbar bonnert Gott mit feiner Stimme, Der ba Großes thut, bas wir nicht begreifen. Denn er fpricht jum Schnee: fall nieber gur Grbe,

Und jum Regenguß, feinem prachtigen Res genguß!

Er versiegelt die Sand jegliches Menschen, Damit Jeber erfenne feinen Schöpfer.

Dann geht bas Wild in fein Berfted Und lagert fich in feinen Sohlen. Mus ben Rammern [bes Gubens] fommt ber Sturm,

Und bie Ralte von ben Mordwinden her. Bom Sauche Gottes gibt es Gis, Und bes Wagers Weite fommt in's Enge.

Mit Feuchtigfeit belabt er bie Bolfe, Und ftreuet aus fein bligend Gewölf;

## 550 Dritte Beriobe. Bom Enbe bee Erile bis jur Abichliegung bee Ranone.

Das gieht bann umber nach feiner Lei- Mimm, o Siob, bieg zu Dhren! tung -Bu thun Alles, was er ihm aufträgt über ben Erbfreis bin : Entweber jur Strafe, wenn bem Lanbe fie gebührt. Dber gur Gnabe laßt er es fommen.

Staune und merte auf Gottes Bunber ! Beift bu, wie Gott ihnen Auftrage gibt, Und erglangen läßt fein Bolfenfeuer? Berftehft bu ber Bolfen Schwebungen, Die Bunderthaten bes vollfommenen Bei= fen? u. f. m.

Inbes taumeln bie Naturbilber bier boch mehrfach burcheinander und find ohne rechte Ordnung zusammengereiht. Selbst in ben echten Studen R. 38 - 39, wo Gott aus bem Gewitter rebend ein prachtvolles Raturgemalbe entwirft, vermißt man bas ichone Dag und bie überfichtliche Ordnung, die g. B. ben 104. Pfalm fo fehr auszeichnet. Die Lehr= bichtung nimmt hier schon einen etwas gelehrten Charafter an und verrat auch burch folche Schwächen bie fpatere Beit.

Als eine organische Fortbildung schließt sich, wie gesagt, an unser Gebicht

## 3. Der Prebiger Calomo's.

Ein bestimmter außerer Anlag für bie Entstehung bes Buches Ro = helet (b. i. Redner, Brediger in den Beisenversammlungen) läßt fich nicht nachweifen. Die geschichtlichen Beziehungen, Die barin vorkom= men, find febr allgemein gehalten und gehören feiner bestimmten Beit an. Sie werden nur ale Beispiele für bie eigenthumliche Lebensanficht bes Berfaßers beigebracht und fonnen fur biefen 3med jum Theil er: bichtet und ersonnen sein wie manche Beispiele in ben falomonischen Spruden 3. B. Rap. 7. Der innern Bahrheit, Die veranschaulicht werben foll, geschieht dadurch fein Abbruch; benn die Beispiele find so allgemein menschlich, baß sie zu jeber Belt vorkommen konnten und fich tausenbfach in der Geschichte wiederholt haben. — Die ganze Art und Beife aber, wie ber Berfager bas leben und Schidfal bes Menichen betrachtet, verrat uns beutlich ben geschichtlichen Sintergrund seiner Zeit, und wir mußen barin ben inneren und tieferen Anlaß zu biefer Schrift auffuchen.

Im Allgemeinen ift ber Prebiger aus fehr verworrenen, unglud. lichen Zeitverhältniffen hervorgegangen. Der nationale und fittliche Bu= fammenhang bes Bolfes scheint gerrißen. Die alten prophetischen Berheißungen, an denen die Ration Jahrhunderte lang fich aufrichtete, geben feinen Troft und feine Rraft mehr. Das Bewußtsein will fich nicht länger mit gläubigen Hoffnungen beschwichtigen laßen; es verlangt eine gegenwärtige, mahrhafte Berfohnung mit bem Leben, mit ber wirtlichen Welt, und findet sie nirgends. So wird es endlich durch den harsten Gang der Geschichte dazu hingedrängt, die Wahrheit und Richtigseit der disherigen religiösen Überzeugung, des althebräischen Glaubens in Frage zu stellen. — Der Verfaßer selbst hat unstreitig viel erfahren und erlebt. Er sucht denkend sich über die Zerwürfnisse und das Elend der Zeit zu erheben, und hat zu dem Ende nicht bloß das Resultat seiner Betrachztung, sondern auch den ganzen Weg, wie er zu demselben gelangte, in dieser Schrift niedergelegt. Dieß Resultat aber ist der Gedanke, daß Alles eitel sei.

Das ganze menschliche Leben und Streben erscheint ihm als zwecks los und nichtig; ein wahrhaftes höchstes Gut gibt es in der Wirklichkeit für den Menschen nicht. Daher bleibt ihm nichts übrig, als das Leben so heiter wie möglich zu genießen, ehe der freudenlose Tod allem Jamsmer ein Ende macht. — Zwei Hauptgedanken liegen der ganzen Bestrachtungsweise eigentlich zu Grunde:

1) Der menschliche Geist kann weder in der Natur, noch in der sittslichen Welt eine vernünftige Zweckmäßigkeit und ein endliches Ziel der Entwicklung erkennen. Alles bewegt sich in einem ewigen Kreise; es gibt nichts Bleibendes im Wechsel der Erscheinungen, kein befriedigendes Ressultat, kein wirkliches Gut. Eine gerechte sittliche Weltordnung ist zwar nicht zu läugnen; aber ebenso gewiß ist es auch, daß der Mensch sie niregends wahrnimmt.

2) Da der Mensch nun mit aller Mühe und Tüchtigkeit keinen abs soluten Zweck, kein wahrhaft reelles Gut im Leben sindet, so kann er doch wenigstens Zwecke und Güter erreichen, die einen relativen Wert haben. Das Beste für ihn bleibt unter diesen Umständen, über den unserforschlichen Plan der göttlichen Weltordnung, wonach es dem Gerechten so oft schlecht ergeht, während der Ungerechte sich wohl besindet, nicht zu grübeln. Vielmehr, da des Menschen Leben in der Erscheinung sichts dar dem Zusalle preisgegeben ist, so soll man Zeit und Umstände klügslich benußen, die Lust des slüchtigen Augenblicks, die man erhaschen kann, dankbar genießen, dabei aber den Glauben an die göttliche Weltordnung und an eine gerechte Vergeltung nicht aufgeben. Dieß sind die Grundgedanken, die der Verfaßer auß mannigsachste durchzusühren und zu beweisen sucht.

Im Allgemeinen gehört der Prediger der hebräischen Lehrdichtung an wie die Sprüche und Hiob. Mit beiden hat er Ahnlichkeit. Den Sprüchen nähert er sich durch zahlreiche zusammengereihte Sprichwörter; dem Buch Hiob aber durch die unverkennbare Einheit und Planmäßigfeit bes Ganzen. Das voraufgestellte Thema von ber Richtigkeit aller Dinge bilbet ben Faben, ber burch bas gange Buch fich hindurchschlingt und auch am Schluß ale Resultat ber Untersuchung beutlich ausgesprochen wird. Die in ber Mitte liegenden Partien entbehren zwar eines ftrengen Fortichritte; bie Übergange fehlen hier oft gang ober find bloß außerlich und zufällig. Überhaupt ift die Ausbrucksweise bunkel und verworren, indem der Berfaßer sichtbar mit der Sprache wie mit den Gedanken ringt und außerdem mancherlei Abschweifungen sich erlaubt. Allein er lenft boch immer wieber ein und fommt auf fein Thema gurud. Das Ber= ftandnis aber ift dadurch am meisten erschwert worden, daß die ffeptischen Betrachtungen bald in ber Form von philosophischen Deduktionen, balb als Rlagen, bald als Fragen, balb in ber Form von Sprichwörtern vorgetragen werben, weshalb manche Ausleger nichts als Planlofigfeit, eine Busammenstellung einzelner Reden ohne Ginheit und logische Ordnung barin fanden. Geltsam hielt Berber (Briefe bas Studium ber Theol. betr. 1, 180 ff.) bas Buch für ein 3wiegesprach zwischen einem Zweifler und einem warnenden Lehrer. Gin folder Dialog ift nirgentos angebeutet. Alles Einzelne und Abgerißene läßt fich jedoch auf die angegebenen Grundgebanten jurudführen.

Bei dieser sichtbaren Einheit des Stoffes und des allgemeinen Inshalts tritt die Einheit der Form, wie fast in allen größern Kompositiosnen der Hebräer, mehr in den Hintergrund, und zwar hier noch weit mehr wie z. B. im Hohenliede und in der Schrift des Hosea. — Der Gedankengang des Buchs, indem sich leicht verschiedene Abschnitte untersscheiden laßen, ist folgender:

Den Grundgedanken, die Eitelkeit und Richtigkeit aller Dinge, beweist der Verfaßer zunächst aus dem zwecklosen Kreislause derselben. Alles wiederholt sich ohne Ziel und ohne Resultat. Ein Geschlecht geht und ein anderes kommt, und bei diesem gleichmäßigen Wechsel verbleibt auch die Erde und die ganze Naturordnung ewig dieselbe und entwickelt sich nicht weiter. Dieser zwecklos freisende Naturlauf reist zwar den Menschen immer auss Neue zu staunender Betrachtung, allein begreisen kann er ihn nicht. — Hierauf wendet er sich näher zum Leben und Stresben des Menschen. Der natürliche Wißensdrang, der Trieb, das Wesen der Dinge zu ergründen, bleibt undefriedigt und ist mithin eine Dual für ihn. Deshalb ist die Weisheit selbst eitel und nichtig; denn eben durch sie erkennt der Mensch die Unvollkommenheit des Lebens und die Unzulänglichkeit alles Strebens. Er kommt durch sein Wißen bloß zu dem niederschlagenden Resultate, daß er eigentlich nichts weiß und nichts

wißen kann (K. 1). — Jener Schmerz über die Richtigkeit des Strebens nach Weisheit wird nicht gelindert durch irdischen Lebensgenuß und durch Thätigkeit im großen Unternehmungen. Sie gewähren kein wahrhaftes Glück, keine dauernde, ungestörte Befriedigung. Denn der Weise hat im Grunde kein beßeres Loos als der Thor. Beide rasst der Tod ohne Unterschied dahin. Was der Weise aber durch Mühe und Arbeit etwa zu Stande bringt, das gereicht meist nur Andern, vielleicht einem Thoren zum Genuß. Diese Betrachtung verdirbt ihm aber alle Freude an seinen Bestrebungen. — Der vorläusige Schluß ist der: "Es gibt kein Heil für den Menschen, als daß er ese und trinke und seine Seele Gutes genießen laße bei seiner Mühe. Auch solches sah ich, daß es kommt aus Gottes Hand." Indes stößt der Verfaßer dieß Resultat sosort wieder um; denn das Genießen hängt nicht vom Willen des Menschen, sondern von der Wilkür Gottes ab; mithin ist auch das Streben nach Genuß etwas Nichtiges (K. 2).

Un diese Bedenken in Betreff bes Genußes fnupfen fich fofort noch andere an. Gott hat jedem Ding, auch dem Menfchen, feine Beit und fein wechselndes Geschick unabanderlich fest bestimmt. Er selbst fann durch fein Wollen und Streben biefe gottliche Ordnung nicht aufheben; ja er fann fie in ihrem innerften Grunde nicht einmal erfennen. Jebes Ding hat Gott fcon gemacht, heißt es; er hat mit feiner Zeit (d. i. mit seiner wechselnden, endlichen Erscheinung, wonach es entsteht und vergeht, mit dieser Zeitlich feit hat er) zugleich bie Ewig= feit in sein Innerstes gelegt; b. i. er hat ewige Dauer in bie Dinge gelegt, etwas Unvertilgbares, gleichsam Die ewige Substanz, Die alles Vergehende immer aufe Reue in die Erscheinung treten lagt. Da= her der beständige Kreislauf der Dinge 1, 4, 10. 3, 14. Der Mensch erkennt aber nur diese Erscheinungen, nicht das an fich sciende Besen ber Dinge, was jene Begenfage bes Entstehens und Bergebens verbindet und ihre ewige Wiedererzeugung erflärt. — Durch jene unabanderliche Weltordnung foll ber Mensch seiner Endlichkeit und Abhängigkeit inne werden und Gott fürchten. - Nun aber enthält die gottliche Welt= ordnung Vieles, was gar nicht in der Ordnung ist, z. B. ungerechtes Gericht. Freilich wird ber Frevler seiner Zeit ber Strafe verfallen; so dachte der Prediger und suchte sich dabei zu beruhigen. Dann aber sah er weiter, daß der Mensch eigentlich vor dem Thiere keinen Vorzug habe. Beide trifft das gleiche Todesloos. Es ift daher das Beste, sich über sein Thun zu freuen, weil dieß bem Menschen vergönnt ift (R. 3).

Wie nun der Prediger sein Auge auf die Gegenwart richtete, auf die

et allein angewiesen ift, und ba bie vielen Bedrudungen und troftlosen Ungerechtigkeiten fah, ba pries er bie Tobten gludlicher als Die Leben= ben; gludlicher ale Beibe aber biejenigen, bie gar nicht geboren morben. - Denn alle Tudytigfeit geht boch nur barauf hinaus, es einem Andern zuvor zu thun, und biefe Unftrengung, meint er, fei ber Dube nicht wert. Doch nur ein Thor - fo rafonnirt er weiter - wurde bei biefen unvermeiblichen Übeln gang mußig bleiben und bie Banbe in ben Schoof legen. Der Bernunftige fucht fich ju fagen und thut immer bas, was unter zwei entgegengesetten Dingen wenigstens bas relativ Befere und Ruglichere ift. Da bie öffentlichen Buftanbe fo beillos schlecht find, fo fonnte es Einem in ben Sinn fommen, fich von ber menschlichen Gesellschaft gurudzuziehen. Allein ba wurde er burch Isolirung feine Qual und bas Ubel nur noch vermehren. 3wei, bie fich im Leben verbinden, find immer beger baran, ale ber allein ftebenbe. Sier fommt folgende Ruganwendung: "Fallen fie, fo hilft ber Gine bem Un= bern auf; -- und wenn 3mei zusammenliegen, fo wird es ihnen warm; ber Einzelne aber, wie fann er warm werden?" - Dann fommen verfchiebene Klugheitelehren, theile in Beifpiele, theile in Spruche gefleibet, wie ein ehrlicher Mann bei Diefer mangelhaften Weltordnung fich ju verhalten habe. Bor Allem wird Beisheit und Gottesfurcht empfohlen, (R. 4), und vor übereilten Belübben gewarnt. - Bei ben Ungerechtigs feiten foll man bedenfen, bag ein höchfter Richter über alle Berricher wacht. Darauf zeigt er bie Thorheit bes Strebens nach Reichthum. Die Bermehrung bes Bermogens vermehrt nur bie Sorgen. Genießt aber ber Reiche sein Gut in vollem Mage, fo hat es wenigstens ber Arme, ber viel arbeiten muß, bei Racht immer beger; benn er wird einen guten Schlaf haben. Um schlimmften aber hat es ber reiche Beighals, ber fein Lebenlang ohne Genuß, nur für lachende Erben arbeitet und in Gram und Unluft feine Tage verbringt. Deshalb ift es vielmehr fcon, ju egen und zu trinfen, fo lang bas furge leben bauert. Die Fähigfeit aber, fein Sab und But fich fchmeden ju lagen, ift ein Glud und eine Gabe Gottes (R. 5). - Sobann wird die Unfeligfeit bes Richtgenießens fo wie die Unfähigfeit bagu weiter beschrieben. Obwohl-nun bas Berlan= gen nach Genuß nie gang gestillt wird, ba ber Menfch immer auf's Reue hungert und durftet, fo ift boch bas Wegenwärtighaben bes ju genießen= ben Wegenstandes immerhin beger, ale bie Regung ber ungestillten Begierbe (R. 6).

Im 7. Kapitel folgen zunächst (B. 1 — 23) eine Reihe von verschiedenen, nur außerlich zusammengereihten Spruchen und Klugheits-

lehren. Ein vernünftiges Maßhalten wird besonders empfohlen. Da felbst ein genußreiches leben feinen bauernden Wert hat, obwohl ber Genuß noch bas einzige Gut ift, bas ber Menfch erreichen fann, fo lenkt ber Prediger einstweilen seine finstere Stimmung auf den Gebanken von Tob und Trauer bin, und biefe trube Betrachtung findet er angemeßener und heilfamer, ale Scherz und laute Luft. Bas Gott gefrummt, fann ber Mensch nicht grad machen. Daher bie Mahnung: "am guten Tag sei guter Dinge, und ben traurigen Tag ertrage!" Beibe foll man als notwendig und als von Gott angeordnet hinnehmen. - Ferner macht er die Wahrnehmung: "Mander Gerechte geht unter durch feine Gerech= tigfeit, und mancher Frevler lebt lange durch seine Bosheit." Daher rat er: "sei nicht allzu gerecht! — und sei nicht allzu schlecht!" und will bamit vor ben verderblichen Übertreibungen nach beiben Seiten bin marnen. Der goldne Mittelweg wird angepriesen; man foll das Gine thun, und bas Undere nicht lagen; um fremdes Gerede fich nicht fummern u. f. w. - Die Weisheit nun, die Rohelet überall auffuchte, ließ ihn unter Anderm auch erkennen, daß die eingesteischte Gunde eigentlich - bas Beib fei. Das Schlimmfte aber ift, daß Beisheit vor diesem Übel nicht schütt; nur Gott fann ben, ber ihm gefällt, bavor bewahren. Er fpricht hier mit wahrem Ingrimm von dem weiblichen Geschlechte: "Da fand ich etwas, das bittrer ift, als ber Tob: das Weib nämlich, deffen Berg Rete und Schlingen, und beffen Sande Fegeln find; wer Gott gefallt, entrinnt ihr. - Unter taufend [Menschen] fand ich einen Mann; aber ein Weib fand ich unter all diesen nicht." Doch hebt er 9, 9 auch bas Glud des Kamilienlebens hervor und bestreitet hier nur die Reinheit und Chrenhaftigfeit bes weiblichen. Charafters.

Hieran schließen sich K. 8 weitere Klugheitslehren, die aber mehr nach der äußern Zweckmäßigseit ertheilt werden. So gebietet die Weisheit, einer Regierung unbedingt zu gehorchen, sich nicht zu empören und
selbst ungerechte Besehle auszusühren, und zwar der eignen Erhaltung
wegen, und sich dabei zu beruhigen, daß Gott den König schon einmal
dafür strasen werde. Indes kaum ertheilt der Verfaßer einen Rat, so
steigen ihm Bedenken auf, die er sosort vorträgt. — Die Lehre, daß der
Mensch sich bei den Vorschriften seiner Vorgesetzten nicht um Recht oder
Unrecht sümmern solle, weil Gott jeden Frevler sicher strasen werde, erscheint ihm doch ebenfalls bedenklich und einseitig, weil so mancher
Frevler nicht bestraft, und so mancher Schuldlose von Unglück heimgesucht wird. Durch dieß Zögern der göttlichen Strasgerechtigkeit wird
übrigens die Sündhastigkeit der Menschen noch befördert. Bei dieser

verkehrten Weltordnung bleibt dem Menschen daher nichts übrig, als der Genuß des Augenblicks; denn den geheimnisvollen Grund dieser götts lichen Ordnung vermag er mit aller Mühe doch nicht zu erkennen.

Das Schicffal bes Menschen trägt ben Charafter ber Bufalligfeit, ift aber von einer hohern Dacht unabanderlich bestimmt, namentlich in Beziehung auf leben und Sterben. Daffelbe Todesloos trifft ben Berechten wie ben Ungerechten, ben Frevler wie ben Frommen; ba wird Riemand ausgenommen, und ein lebenber Sund - heißt es bes= halb - ift beger, ale ein tobter lowe. Die gange Bitterfeit und ber Zwiespalt bes Bewußtseins spricht fich hier am schärfften aus. Die Lebenben wißen boch wenigstens Etwas gewiß, nämlich baß fie fterben mußen; die Todten aber wißen gang und gar nichts mehr. Daher bie wiederholte Aufforderung: "Bohlauf benn, genieße mit Freuden bein Brod und trinfe beinen Bein mit frohlichem Bergen! - Gentefe bes lebens mit bem Weibe, bas bu liebft, alle Tage beines nichtigen Lebens hindurch, Die Gott dir geben wird unter ber Sonne!" - Das Bedürfnis geiftiger und leiblicher Thätigfeit moge man hier befriedi= gen; benn in ber Unterwelt ift es mit bem Denfen und Wirfen vorbei. Raum aber hat er biefen Rat gegeben, fo erblickt er auch schon bie Dangel, die jeder menschlichen Thatigfeit anhaften. Nicht ber Wille, noch Die That Des Menschen erreichen bas beabsichtigte Biel, sondern Beit und Umstände entscheiden bas Schickfal bes Menschen. Richt die Schnellen gewinnen ben Lauf, noch bie Starfen ben Rrieg. Gbenfo fichern geiftige Begabungen nicht den Erfolg einer Unternehmung, fondern Alles bangt vom Geschick, von zufälligen Umftanden ab. "Richt haben die Beisen auch Brod, noch bie Klugen auch Reichthum, noch bie Ginfichtsvollen auch Gunft, fondern Zeit und Bufall trifft fie Alle." - Aus einem fingirten Beispiele zeigt er fobann, wie bie Weisheit eines einzigen armen Mannes mehr vermochte, als ein ganzes Kriegsheer, obwohl fonft bie Beisheit des Armen verachtet ift. Ebenfo tann aber auch umgekehrt ein einziger Gunder und Unweiser viel verderben (R. 9).

Derselbe Gedanke wird R. 10, 1 durch ein Bild ausgedrückt. Dann folgen wieder verschiedene Beobachtungen und Lebensregeln; z. B. dem Zorne eines Machthabers soll man mit Faßung und Gelaßenheit begegenen; dadurch könne man große Sünden beseitigen. Ein Übel aber ist es, daß die Herrscher in Folge eines Misgriffs oft Thoren und Knechte auf hohe Stellen erheben, während reiche, fürstliche Ritter zu armen Fußgängern herabsinken. Es werden dann abermals Sprichwörter ansgeführt, die aber in den Zusammenhang oft nicht beßer paßen, als die

meisten von Sancho Pansa angebrachten Sprichwörter. Im Allgemeinen besagen sie sedoch, daß einem Menschen bei seinen Unternehmungen im Leben allerlei Miegeschick begegnen kann, indem jedes Geschäft seine bessonderen Gesahren hat. Er warnt sodann vor der Thorheit des Vielredens, und auch in Gedanken soll man z. B. einem Könige nichts Böses wünschen:

Auch in Gebanken fluche nicht bem König! Und in beiner Schlafkammer fluche nicht dem Reichen! Denn der Bogel des himmels entführet den Laut, Und der Beslügelte meldet das Wort. —

## Rap. 11, 1 wird ju rudfichtelofer Wohlthätigfeit aufgeforbert:

Wirf bein Brod auf die Flache bes Wagers!') Denn im Lauf ber Tage wirft bu's wiederfinden.

Ferner soll man den Geschäften sich nicht entziehen; denn "wer auf den Wind passt, der säet nicht, und wer in die Wolfen sieht, der erntet nicht." Vielmehr soll man unermüdet und zu jeder Zeit arbeiten, um so für's Leben gesichert zu sein. Denn trop aller Übelstände ist das Leben doch schön:

Denn füß ist bas Licht, Und lieblich ist's ben Augen, Die Sonne anzuschauen. Ja wenn der Meusch Biele Jahre leben würde, So freu er fich in allen Und benke an die Tage der Finsternis! Denn ihrer werden viel sein. Alles Werdende ist vergänglich.

Daher die Aufforderung, das Leben heiter zu genießen — aber in Gottesfurcht — bevor das freudenlose Alter kommt, dessen Gebrechen in bildlichen Ausdrücken geschildert werden:

Frene dich Jüngling In beiner Jugend, Und bein Herz sei guter Dinge In beiner Jugendzeit! Wandle beinem Herzen nach Und nach der Lust beiner Augen!\*) Laß den Gram aus beinem Herzen Und halte übel ab von beinem Leibe! Denn Jugend wie Morgenrot

Ift vergänglich. Doch wiße, daß über bieß Alles Dich Gett vor's Gericht zieht.

Und gebenke beines Schöpfers In beiner Jugendzeit, Ehe noch kommen die Tage bes Übels, Und fich nahen die Jahre, Bon welchen du sagen wirft:

"Thu Gutes und wirf bas Brod in's Meer! Sieht es ber Fifch nicht, fo fieht's boch ber Berr!"

<sup>1)</sup> Fur ben Sinn vgl. ben turfifden Spruch :

<sup>2)</sup> Im hebraifchen Text folgen hier zwei Beilen, die deutlich an's Ende ber Strophe gehören.

## 558 Dritte Periode. Bom Enbe bes Erile bis zur Abichließung bes Ranons.

Sie gefallen mir nicht; The noch sich verfinstert Die Sonne und bas Licht, Der Mond und die Sterne, Und die Wolfen zurückfommen Nach dem Regen!

Bu ber Zeit, ba zittern Die hüter bes haufes (b.i. bie hanbe), Und frümmen sich bie ftarken Ständer (bie Beine);

Da feiern die Mahlzähne, Weil ihrer wenig geworden, Und da verdunkeln sich Die ans den Fenstern Sehenden; Da verstopfen sich Die Öffnungen zur Straße, Weil gedämpft ist der Laut der Mühle; Da fteht man auf, so bald bie Bogel fingen, Und boch trauern alle Lieber.

Auch vor Anhöhen schent man sich Und Schrecknisse brohen unterwegs. Man verschmäht die Mandelnuß, Und tragen läßt sich der Ausspringer Und die Kapper<sup>1</sup>) wird wirfungslos. Denn der Mensch geht bahin Zu seiner ewigen Wohnung, Und bann ziehen die Klagleute durch die Straßen.

Der Staub kehrt zuruck Bur Erbe, wie er gewesen, Und der Lebenshauch zu Gott, Der ihn gegeben.

Berfönliche Unsterblichkeit ist mit diesen Worten nicht im Entserntesten ausgesprochen. Bielmehr, so wie Gott den Lebenshauch des Menschen zurücksieht, hört er eben damit auf, ein selbstbewußtes Einzelwesen und ein besonderer Geist zu sein. An diesen traurigen Ausgang des Menschen schließt sich daher auch sogleich der alte Ausruf über die Nichtigkeit aller Dinge. — Dann wird das Ergebnis der ganzen Untersuchung kurz anzgegeben: "Das Ende der ganzen Rede laßet uns hören: fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll Jedermann! Denn jede That wird Gott vor's Gericht ziehn, jede verborgene, sie sei gut oder böse."

So kehrt ber Prediger, der durch seinen bittern Skepticismus den religiösen Boden oft verlaßen und einen Anlauf zu einer philosophischen Betrachtung genommen, doch zulest immer wieder auf den religiösen Standpunkt zurud. Dieser aber ist in ihm noch so mächtig, daß all seine Zweisel nicht in praktischen Unglauben und in leere Verzweislung aus arten, vielmehr rettet er sich den Glauben an eine sittliche Weltordnung und an eine ursprüngliche Zwecknäßigseit der Dinge, obwohl er verzichten muß, sie irgendwo in der Welt zu erkennen. Er ist tief ergriffen von dem Zerwürfnis und dem Unglück der Zeit, die einer völligen Auflösung alles Bestehenden und Wirklichen entgegen gleng. Auf dieß aber, auf das Erdendasein, war das Leben der Hebräer angewiesen. Das Jenseits gab keinen Trost, keine Hossnung bei den Leiden im Diesseits; denn mit dem

<sup>1)</sup> Die Kapper, als ein Reizmittel, versagt bei einem Greise endlich ihre Dienste und kann bem euphemistisch bezeichneten lahmen "Springer" nicht mehr aufhelfen.

Tobe war Alles aus. Bei dieser Richtigkeit des wirklichen Weltzustans des blieb dem Einzelnen endlich nichts übrig, als der Genuß und das Festhalten des Augenblick, und diesen sett der Prediger für das Erdens leben überhaupt. Der Genuß grober Sinnlichseit ist damit keineswegs empfohlen. Ebenso wenig darf man aber mit Ewald u. A. den natürslichen Lebensgenuß zu sehr idealisiren und sagen: "Die Freude am Leben, die der Verfaßer als das Höchste hier aufstellt, ist nichts als die Gottessuncht selbst." Im Gegentheil ermahnt der Verfaßer ja bestimmt genug, beides zu verdinden, den sinnlichen Genuß und Frömmigkeit, so daß keine Seite die andere stört, vielmehr Natur und Geist, Sinnlichseit und Sittlichseit wie in der schönen Kunst harmoniren. An sich aber ist das Eßen und Weintrinken u. s. w. doch kein religiöser Alt.

Mit einer Stepsis, wie der Prediger sie vorträgt, wird übrigens jedes einseitig religiofe Bewußtsein enden mußen, sobald es mit ber Belt in ernstlichen Konflift gerät. Nach althebräischer Unschauung werden alle Beltbegebenheiten unmittelbar auf Gott gurudgeführt. Gin freier fitt= licher Wille regiert die Natur und Menschenwelt. Allein schon in ber Ratur läßt sich ein fo bewußter, nach 3meden und Planen wirfenber Wille nicht nachweisen, und das religiöse Rachbenken gerät immer in Zweifel, wenn es g. B. ernstlich nach bem göttlichen 3mede ber Beuschrecken und alles Ungeziefers fragt. Ebenso in der sittlichen Welt. Wie fann ein allmächtiger Wille Alles leiten, wenn ber Mensch sittlich frei und für feine Sandlungen verantwortlich fein foll? Das religiöfe Bewußtsein stellt fich bas Wefen Gottes bloß vor und fann ben Zweckbegriff nicht entbehren. Bei ber richtigen 3bee einer moralischen Weltordnung unterscheidet es aber nicht bas rein Zufällige und Freie und bas Rotwendige, nicht die ewigen Gegenfage von Ratur und Geift, die in jedem einzelnen Menschenleben wie in ber Weltgeschichte zusammenwirfen und das wirkliche Dasein bedingen. Go regiert Gott nicht allein die Welt, sondern hat sie zum Theil den Banden der Menschen übergeben, und die richten viel Unheil an, wofür Gott nicht verantwortlich fein fann. Und beshalb zeugt es von geringer Denkfraft, wenn man den Misbrauch ber menschlichen Freiheit und Die taufend Bufälligfeiten im Laufe ber Ratur, gegen welche ber Mensch sich nicht gehörig verwahrt, ber göttlichen sitt= lichen Weltordnung zuschreiben will.

Früher glich das Leben selbst alle scheinbaren Widersprüche noch aus. Allmählig aber gieng es — ähnlich wie das Leben und Denken der Griechen — nach zwei entgegengesetzen Richtungen hin auseinander. Die eine suchte resignirend und in ganz abstrafter Weise das Allgemeine

festzuhalten, die stoische Richtung, die bei den Hebräern Hiob repräsen= tirt; die andre dagegen ergriff das Einzelne, Besondere, den Lebens= genuß, und dieser episuräischen Richtung gehört im Allgemeinen auch der Prediger an. Er stellt eigentlich die letzte Entwicklung des althebräi= schen Standpunktes dar, nämlich die Auflösung und den Berfall dessel= ben, und bahnt so den Weg zu einer neuen und höhern Form des Be= wußtseins an, wie sie später im Christenthum erschienen ist. Das Wort des Predigers: "Alles ist eitel" bildet in Wahrheit den Übergang zu den Worten Christi: "mein Reich ist nicht von dieser Welt."

Es ift mir noch übrig, bas Zeitalter bes Buche genauer zu beftim= men. Alle Beweise, welche für ein verhältnismäßig spätes Zeitalter ber Biobbichtung fprechen, treffen in einem noch viel geschärfteren Grabe beim Prediger zu. Das Prophetenthum ift längst erloschen. Un bie Stelle der unmittelbaren religiösen Begeisterung ift das freie reflektirende Denken getreten, und dieß erscheint hier bereits so weit entwickelt, daß es einer wißenschaftlichen Erörterung nahe kommt. Daneben erscheinen die Priester in höchster Würde als Boten Gottes wie früher die Prophe= ten. R. 5, 5. vgl. Haggai 1, 13. Mal. 2, 7. Bestimmter fann ber Prediger nur langere Zeit nach Siob gefdrieben worden fein. Die bort gegebene Lösung befriedigte nicht mehr; bas Unglud ber Nation nahm ju und zugleich wuchs bas freie Denken, so baß die lang zurückgehalte= nen Zweifel über die Widersprüche in der göttlichen Weltordnung endlich mit aller Schärfe und Entschiedenheit hier ausgesprochen werden fonn= ten. Unser Buch vollzieht gewißermaßen bas Weltgericht am bebräischen Religionsprincipe, indem es daffelbe auflöst und seine Schranken, fein Endliches und Ungenügendes darlegt.

Die Grundgedanken der späteren jüdischen Sekten treten hier schon im Reime hervor, sinden sich aber noch ungeschieden bei einander. Das restlektirende Denken und Philosophiren stellt den Verf. im Allgemeinen auf die Seite der Pharisäer. Auch die Angstlichkeit K. 4, 17. 5, 1—5 und sonst ist ganz pharisäisch. Dagegen klingt die Verwerfung der Unsterdslichkeit sehr sadducätisch. K. 3, 18—21. 9, 3—9. Ebenso die freie Ansicht, daß man die Freuden des Lebens möglichst heiter genießen solle, weshalb die Sadducäer des Epikuräismus beschuldigt wurden. Die ziemlich satalistische Lebensansicht aber nähert ihn den Essenern, während man in K. 4, 5 ff. eine Polemik gegen die essenische Flucht aus dem wirklichen Leben sinden könnte.

Diese Elemente entwickelten sich ganz naturgemäß aus der alt= hebräischen Weltanschauung und sehr mit Unrecht hat man hier schon einen Einfluß der griechischen Philosophie nachweisen wollen. — Nach Ewald'), Knobel²) u. A. wurde es in den letten Zeiten der Persersherschaft geschrieben, also noch vor dem Jahre 330. Wahrscheinlich jedoch dürsen wir es noch etwas weiter, nämlich bis in den Anfang der macedonischen Herrschaft herabrücken. Im Allgemeinen wird es kurz vor oder kurz nach dem Jahre 300 vor Chr. verfaßt worden sein. Aus dieser Zeit erklärt sich hinreichend die aufgelöste, stark chaldaistrende Sprache, die sich schon ganz der späteren rabbinischen oder talmudischen Ausdrucksweise nähert.

Der geschichtliche Hintergrund, den unser Versaßer überblicken konnte, war also der Sturz des Perserreichs durch Alexander den Gr., die Unterwerfung von Palästina und Phönicien unter griechische Herzschaft; ferner das Ende Alexanders, der Zerfall seines ungeheuren Reisches, die Kämpse seiner Feldherren, die Vildung neuer Reiche und neuer Dynastien. Auf solche erschütternde Wechsel wird mehrsach hingewiesen, und auch der ethische Standpunkt des Buchs erklärt sich am natürlichsten aus eben dieser Periode. Die Schrift noch weiter herabzurücken nötigt uns nichts.

Beit bestimmtere historische Beziehungen nimmt Sigig3) an. Der Prediger foll im Jahr 204 vor Chr., als man in Palaftina einem Un= griff bes Antiodyus des Gr. entgegen fah, gefchrieben fein. Bur Begrundung biefes Resultates werden mehre Ausspruche auf gang spezielle geschichtliche Beranlagungen bezogen. Die bittern Klagen z. B. über Die Schlechtigfeit ber Frauen, über ihr rantevolles, hinterliftiges Wesen (R. 7, 26) werden auf eine Buhlerin bes 4. Ptolemaers, auf die Aga= thoflea gedeutet, während fie offenbar gang allgemein auf die Beiber überhaupt bezogen werden follen. Gbenfo verhalt es fich mit ben übris gen Belegen aus ber Geschichte. Selbst bie angebeuteten Thronwechsel verlangen nicht notwendig eine historische Erklarung aus ber Beit bes Berfaßers. Dergleichen war von jeher vorgekommen. Die Geschichte Israels felbft bot Beispiele genug fur folche Betrachtungen, Die aber auch in ber Wegenwart bes Berfagers bie allgemeinste Bestätigung fanben. Eben beshalb konnten fie als allgemeine Erfahrungsfäße über bas Schicfal ber Menschen hier vorgetragen werden.

Über die Perfonlichkeit Diefes ffeptischen Predigers läßt fich nichts

<sup>1)</sup> Emalb, bie poet. Bucher bes alten Bunbes. 1837. IV. G. 178.

<sup>&#</sup>x27;2) Rnobel, Rommentar über bas Buch Rohelet. 1836.

<sup>3)</sup> hipig, ber Prebiger Salomo's, erfl. 1847.

sagen. Daß es Salomo nicht war, folgt schon aus bem nachgewiesenen Zeitalter bes Buchs. Der ganze Vortrag aber wird einem israelitischen Könige, bem alle Mittel bes Lebensgenußes zu Gebot standen, in den Mund gelegt. Ansangs passt Alles ziemlich gut für Salomo; aber schon K. 7, 27 ist von Kohelet in der dritten Person die Rede, und am Schluß K. 12, 9—10 wird die Fistion ausgegeben und gesagt, Kohelet sei ein Weiser, ein Volkslehrer gewesen. Der späteren Tradition jedoch, die das Buch dem Salomo selbst zuschrieb und die wir schon in der Übersschrift antressen, verdanken wir wahrscheinlich die Erhaltung dieses merkswürdigen Stückes.

Wer bloß zur Erbanung die sogenannten salomonischen Schriften lesen und sich mit dem Verständnis einzelner Sprüche begnügen will, der kann sich immerhin die Vorstellung bilden: Salomo habe das Hohelied gedichtet als er jung, feurig und verliebt gewesen; er habe die Sprich-wörter geschrieben im reiseren, ruhigen Mannesalter und endlich am Abend seines Lebens den ernsten Prediger. Die wisenschaftliche Kritif aber muß all diese Schriften dem Salomo absprechen. Daß übrigens die Hauptseiten, welche sie darstellen, auch in den Dichtungen Salomo's verstreten sein mochten und deshalb die spätere Tradition einen berechtigten Anhaltspunkt hatte, habe ich S. 176 f. zu zeigen gesucht.

Sieht man auf ben rein poetischen Wert, so steht der Prediger tief unter dem verwandten Siob, der doch auch eine Gedankendichtung ift, aber alles Ideelle in meisterhafter Form zu verkörpern versteht. Der Skepticismus an sich, und besonders ein so verdißener und Alles zerzsehender, wie er im Prediger erscheint, ist überhaupt das Grab aller echten Poesie; diese liebt das volle frische Leben und muß für alles Gute und Schöne sich begeistern können. Allein welche Begeisterung bliebe dem Prediger, der in Allem ein Haar sindet und Alles für eitel und nichtig erklärt, wohl noch übrig? Am wenigsten konnte in einer so glauzbensarmen Zeit die religiöse Lyrik noch gedeihen, die überhaupt in Zeitaltern der Aufklärung noch niemals besonders geblüht hat; und auch von weltlicher Bolkspoesie, die neben der restektirten und studirten Kunstdichtung sich erhalten und diese abgelebte Gattung hätte auffrischen und versüngen können, sindet sich keine Spur.

Bei der damaligen steptischen Verstandesbildung sehlte dem Volke sowohl alle Naivetät und Natürlichseit, als auch die Anschauung eines poetischen Ideals. Unter dem fortwährenden Druck der Zeit hatte sich allmählig eine durchaus nüchterne, prosaische, krankhaft kritische Aufsasung des Lebens festgesett. So schon im Prediger. Man vermißt hier

## Die bibaftifche Poefie. Das Spruchbuch bes Jefus, bes Sohnes Sirache. 563

durchgängig jeden eigentlich poetischen Hauch, jeden idealen Zug, der auch eine schönere Form erzeugt haben würde. Bielmehr sinkt die Darsstellung häusig zur reinen Prosa herab. — Die fortgeschrittene Resterion liedt es im Allgemeinen, sich so knapp und kurz als möglich auszudrücken. Sie liedt ferner die epigrammatische Spize, den Kontrast und die künstelichen Gleichnisse, wodurch dann manches noch geistreich und rätselhaft tiessinnig erscheint, was es an sich seineswegs ist. Diesen Charaster der künstlichen Kürze und der Zierlichseit im Ausdruck haben die meisten poestischen Stücke der nacherilischen Zeit: am schönsten die Sprüche, Hiob und viele Psalmen, z. B. die Stusenlieder. Kohclet dagegen zeigt schon die Entartung dieser Nichtung; die schöne poetische Form sehlt hier gänzelich, wie dem Buch Daniel, ein Mangel, der aus den gleichen Ursachen auch den späteren Talmudischen Schristen eigen ist.

Indes erhielt die freidenkende, skeptische Richtung, die im Prediger mit einer gewißen frankhasten Gereittheit auf die Spite getrieben wors den, etwa hundert und zwanzig Jahre später (um 180 bis 200) noch ein schönes Gegenstück und eine positivere Ergänzung, die kurz zu erwähenen ist. Es ist dieß

## 4. bas Spruchbuch bes Jefus, bes Sohnes Strachs.

Die weniger verworrene, ruhigere Beit, in welcher ber Berfaßer biefer gehaltvollen und gediegenen Spruchsammlung lebte, hat auf bas gange Bert einen wohlthätigen Ginfluß geubt. Der alte Bergeltunge. glaube bildet wieder die unerschütterliche Grundlage ber religiöfen Weltanschauung. Dabei erscheint bie freie, weltliche Richtung und eine mehr rationalistische Dentweise hier ebenso fortgeschritten, ale andrerseite ber altnationale, partifulariftifche Ctanbpunkt wieber festgehalten wirb. In ben falomonischen Spruchen so wie im Buch Siob und Rohelet herrscht in biefer Beziehung weit mehr geistige Freiheit und ein universelleres, allgemein menschliches Bewußtsein. Rur ift bie Lebenserfahrung hier weit reicher als bort; ebenso ift bas wißenschaftliche Nachdenken, bie freie Reflexion und die eigentliche Weltbildung bier weiter entwidelt, aber nicht gang ohne griechischen Ginfluß. Die liebevolle Naturbetrach= tung, die noch schöne lyrische Schilderungen hervorrief (R. 52, 15 ff.) und die fpater bei ben verwandten Arabern ebenfalls burch die Befannt= fchaft mit ben Griechen gur wißenschaftlichen Raturforschung führte, bat auch hier ichon eine wißenschaftlichere Richtung eingeschlagen und zeigt fich 1. B. in bem begeisterten lobe bes Arztes, R. 38, 1 - 15. Der Rrante foll zwar beten, aber auch ben Arzt gebrauchen und ihn ehren. Bang besonders wird ber Beruf bes Schriftgelehrten - andern, hand= wertemäßigen Beschäftigungen gegenüber - hoch erhoben, und unftreis tig gehörte unfer Berfaßer, ber nach R. 50, 27 aus Jerusalem ftammte, eben diesem Stande an. Er ift ein gelehrter, gebildeter Mann, ber ben Beltlauf, die Sitten und Schicfale ber Menschen genau beobachtet und ftudirt hat und mit gesundem Sinn und schönem Berftande Sitten- und Beisheitsspruche bes reinsten und tiefften Behaltes gesammelt und ge= bichtet hat. Fast alle Lebensverhaltniffe find barin berührt, die hochsten wie die niedrigsten, die geistigen wie die leiblichen, die nationalen wie bie fremben, fo bag ber Sirachide burch feine Bebantenfulle und Bedie= genheit ein Liebling aller praftisch verständigen Naturen geworden ift.

Bas die Quellen betrifft, aus denen ber Berfaßer schöpfte, fo schließt er fich zunächst ber salomonischen Sammlung an und wiederholt Bieles daraus wörtlich. Die Weisheit, die aber nur in Israel zu haus ift und in Bion eine bleibende Stätte erhielt, erscheint hier wie bort perfonificirt und wird als Quell aller Tugend und Frommigfeit glanzend beschrieben, besonders R. 1 und 24. Die religiose Unschauung bes Berfaßere ift schon angegeben. Obwohl er zum Theil in einem einseitigen Rationalstolze befangen ift, fo zeigt er boch an vielen anbern Stellen eine fehr humane Dentweise, ein feines, sittliches Bewußtsein, bas von ber Engherzigfeit andrer Schriften aus ber fpateren Zeit weit entfernt ift.

Eine zweite Sauptquelle war unftreitig die mundliche Überlieferung, bas Bolfssprichmort, wie es sich in ber nacherilischen Zeit in Juda ausgeprägt hatte. Go erklart fich die große Ahnlichkeit Diefer Sammlung überhaupt mit ber weit alteren salomonischen auch ba, wo ber Sirachs Sohn von diefer nicht abhängig ift. Ugl. S. 514. Alles aber, was er aufgenommen, hat er nach der G. 170 ff. gezeigten Runftform umgebilbet. Dabei fieht man fehr flar die weiter entwidelte, fpatere Zeit. Die Darftellung ift ausführlicher und erschöpfender, rhetorisch, beutlich, bil= berreich und blubend, wodurch fie oft bem zusammenhangenden Stude R. 1—9 der Spruche Salomo's gleicht. Überhaupt ist hier das Ber= wandte fast burdgangig nach einer einfachen Sachordnung beger verbun= ben, als in ber fanonischen Sammlung; ohne baß fich jedoch eine plan= mäßige Eintheilung bes Gangen irgend wie nachweifen ließe.

Eine britte große Maffe biefer Spruche gehört der eignen Lebens= erfahrung und dem Nachdenken bes Berfaßers an. hier finden sich schon fehr moderne Elemente; fo bie Ausspruche über die Gefundheit bes Lei=

## Die bibattifche Poefie. Das Spruchbuch bes Jefus, bes Cohnes Cirache. 565

bes und die Empfehlung ber Sorge bafür. In bem, was er über ben hohen Stand des Arztes, des Gelehrten, über Musik und Anderes fagt, läßt fich eine griechische Ginwirfung nicht verfennen. Ferner gehören un= ferm Berfaßer Die lyrischen Stude an, welche Die Sittenspruche unterbrechen und wovon S. 498 Proben mitgetheilt find. Um bem Buche eine gewiße Allseitigkeit zu geben, findet sich sogar ein Verzeichnis der berühmtesten helden und Beisen des Alterthums, besonders des hebraiichen von Adam, "ber über alle Lebendigen ber Schöpfung ift," bis auf ben Hohenpriester Simon. Dabei segnet er das Andenken ber Gerech= ten, die jum Besten bes Bolfes wirften, Der Richter, Die ben Gögendienst befämpften, des Samuel, der noch nach seinem Tode weißagte, ber zwölf Propheten, "beren Gebeine grunen mogen aus ihrem Drt, weil fie Jafob tröfteten und ihnen Rettung zeigten durch fichere Soffnung." Undrerseits spricht er auch offenen Tadel aus, 3. B. gegen Salomo, der einen Schandfled auf seinen Ruhm gebracht und seinen Samen entweiht habe. - Gang überwallend ift bagegen bas lob, bas er bem Sobenpriefter Simon spendet, und wovon hier noch eine Brobe zur Charafteristit dieser späteren, rhetorisch = schwülstigen, mit Bilderschmud überladenen, gelehr= ten Kunstdichtung stehen möge, R. 50, 5 ff.

Wie herrlich war er beim Umgang mit dem Volke, Beim Hervortritt aus dem Hause des Vorhangs! Wie der Morgenstern inmitten der Wolken, Wie der Mond, der voll ist an Tagen, Wie die Sonne, den Tempel des Höchsten bestrahlend, Wie der Regenbogen, in Wolkenpracht leuchtend; Wie bluhende Rosen in Frühlingstagen, Wie Libanous Sproßen in Sommerstagen; Wie Libanous Sproßen in Sommerstagen; Wie ein Gesäß von gediegenem Golde, Geschmückt mit alterlei Edelsteinen; Wie ein Ölbaum, der Früchte trägt,

Den Schluß des Buches macht ein persönliches Dankgebet für die Retz tung aus vielfachen Drangsalen und dafür, daß Gott ihm die Weisheit, die er von Jugend auf eifrig erstrebt, auch verliehen habe.

Aus der Schilderung des Hohenpriesters Simon, als des letten preiswürdigen Mannes seines Volkes, darf man vermuten, daß unser Versaßer ihn in seiner Jugend noch gesehn. Gemeint ist wahrscheinlich Simon II. († 199). Ein Enkel des Sirachiden übersette bei seinem Aufzenthalte in Ägypten dieß Spruchbuch (etwa um 130 vor Chr.) aus dem

hebraischen Grundterte in's Griechische, und nur diese Ubersetzung mit einem Borworte bes Übersepers ift und erhalten. Bgl. S. 499. Warum bas Buch unter ben Apofryphen steht und nicht mehr in ben Kanon ge= kommen, ift schwer zu sagen. Das hebraliche Driginal war sicher noch nicht verloren, als in der maffabaischen Zeit, in den ersten Jahrzehnten ber erfampften Unabhangigfeit, Die heilige Rationalbibliothet abgefchlogen wurde. Auch fam bamale ein ebenfalls fehr fpates Wert, bas Buch Daniel, noch in die Sammlung. Bgl. S. 497. Indes laßt fich nicht laugnen, bag in ben Spruchen bes Sirache Cohnes neben vielem echt Nationalen doch auch schon ein ganz anderer Beift, ein mehr welt= lich = verftanbiges, gelehrt = wißenschaftliches Element herrscht, bas gegen bie altern bidaftischen Schriften bedeutend absticht und bas man bamale vielleicht aus einseitiger Opposition gegen bas Griechenthum von bem Ranon ausschloß. Die spätere Zeit hat es bagegen wieber zu Ehren ge= bracht; bie Chriften namentlich haben es balb zu einem eigentlichen Schul = und Rirchenbuche erhoben und beim Unterrichte vielfach benutt. - Fur bie Charafteriftif ber Rultur in Juba und befonbere in Berufa= Iem furz vor ber maffabaifchen Zeit ift bie Sammlung auch in literar= historischer Beziehung außerst wichtig. Doch gehört eine weitere Befprechung nicht hieher. Durch die frembartigen, griechischen Bilbungseinfluße, bie bas Buch ichon vielfach zeigt, macht es ben Übergang ju ben eigentlichen Apofryphen, mas die alten Kritifer, die ben nationalen Ranon abschloßen, wohl mit ficherm Tafte gefühlt haben werben und beshalb allerdings bas Rind mit bem Babe ausschütteten.

Die übrige apokryphische Literatur, die zum Neuen Testamente hins überleitet, liegt außerhalb meiner gegenwärtigen Aufgabe. Nur die allsemeine Richtung der Volksbildung, die Wege, die aus dem Untergange der althebräischen Weltanschauung zum Christenthume führten, will ich schließlich noch kurz bezeichnen.

## Rückblick und Schluß.

Das ganze Leben und Streben ber Hebraer war, wie wir zum öftern gefehn, wesentlich auf die Dieffeitige, reale Welt beschranft, und ihre religios = sittliche Bilbung auf's innigste mit ber nationalen und staatlichen Entwidlung verknüpft, ahnlich wie bei ben Griechen und Romern. Im Leben auf Diefer Welt, in ber Familie, im Staate, in ber Kultivirung bes Bodens u. f. f. follte die menschliche Freiheit sich verwirklichen. Dieß neue Princip trat in ber israelitischen Gemeinde fo mächtig auf, daß das Jenseits für sie vollkommen verschwand, und die Unsterblichfeit des Geistes, die doch alle übrigen morgenlandischen Reli= gionen lehrten, von ben Sebraern nicht geglaubt wurde. Bielmehr im gegenwärtigen Leben follte bas Befen bes Menfchen, bie fittliche Freiheit sich vollenden und jeder schon hienieden den Lohn seiner Thaten empfangen. Wir haben fodann gefehn, wie bas Bewußtfein allmählig mit den Forderungen des Sittengefetes, mit ber gottlichen Beltordnung und ber Erscheinung berfelben im Schidfal ber Menschen in immer ern= ftere Widerspruche geriet. Die Beltgeschichte und ein unerbittliches Beltgericht zeigte zulest bie Ginfeitigkeit ber hebraifchen wie jeder anbern bloßen Bolfereligion, und bahnte fo ben Weg gur Offenbarwerdung ber Religion ber Menschheit.

Wie das Leben selbst den alten Glauben zerftort hatte, flüchtete sich ber Beift allmählig aus ber außern, realen Belt gurud in die geiftige, ideale Welt bes eignen Innern, fand aber biefen unfichtbaren Mittel= punkt zunächst noch nicht in sich felbst; er verlegte vielmehr feinen eignen geistigen Schwerpunft in's Jenseits, in ein Bedankenreich. Die außere, wirkliche Welt als das Endliche, wird ber unendlichen Gedankenwelt gegenüber als das Unfreie und Gundliche erfannt. Diefer einseitige Idealismus und Spiritualismus, ben wir fcon im Buch Daniel finden, entwidelt fich immer weiter und erreicht feinen Sohenpunkt im Neuen Testamente. In berfelben Beife überschreiten bei ben Griechen bie Reuplatonifer ben Realismus bes flaffifch = griechischen Bobens und ftellen ein gang neues Princip auf (ein wesentlich romantisches), das ebenfalls zur driftlichen Weltanschauung hindrangte und fie jum Theil mit hervorgebildet hat. - Bei den Hebraern reprafentiren diefe Richtung hauptfachlich bie Bharifaer (wortlich: Abgesonderte d. i. Gottgeweihte, Fromme, wie Rafiraer), trop aller Polemif bes R. T. gegen biefe Gefte.

Das Pharifäerthum entwickelte sich aus ber nacherilischen Volksreligion und behielt nicht bloß Reste ber althebräischen Naturreligion
burch allegorische Umdeutung und Vergeistigung bei, sondern eignete sich
auch vorzugsweise die Elemente der persischen Lichtreligion an und vermittelte so für den gemeinen Mann die geistige Auschauung des jüdischen
Monotheismus. Diesem Ursprunge gemäß hatten die Pharisäer die meisten Anhänger in den unteren Schichten des Volkes und zeigten sich auch
sonst bei politischen Konslisten als Demokraten. — Ebenso bekannten sie
sich zu dem allgemeinen religiösen Volksglauben, wie er in der großen
Masse lebendig war.

Sie hielten daher 1) die mündliche Überlieferung (hebräisch Kabbala, nha), die später in der Mischna zusammengestellt wurde, für ebenso bindend, als die schriftlichen, kanonischen Urkunden, und suchten diese letteren durch künstliche, gelehrte und allegorische Deutung sowohl mit der Tradition, als mit dem weiter gebildeten Bewustsein in Einklang zu seten. Sie galten daher für große Gesetzeskenner und Schriftgelehrte. Die Anfänge dieser Richtung sehen wir schon in der Chronif und dann im Buch Daniel.

Die Pharisäer lehrten 2) und zwar in Übereinstimmung mit ber Schrift, daß der Mensch in den göttlichen Weltplan nicht eingreisen und das von Gott ihm bestimmte Schick al nicht andern könne. (Vgl. Hiob und Kohelet). Der Mensch ist also nur bedingt frei, indem er bloß innerhalb gewißer Gränzen, die ihm Gott gesetht hat, sich mit freiem Willen und Bewußtsein bewegen kann. Was er aber auf die Art volldringt, Gutes oder Böses, das wird ihm zugerechnet und vergolten. Daher der ängstliche Gesetseiser der Pharisäer, der übertriebene Wert, den sie auf die rein äußerliche, gesetliche That legen, ohne Rücksicht auf die Gesinnung und die eigentliche Sittlichseit. — Die gerechte Vergelztung aber, die sie erwarten, zögert, wie die Geschichte gezeigt, so oft im Leben oder bleibt auch wohl gänzlich aus. Der fromme Dulder gieng unter und der Frevler lebte lange und glücklich (vgl. Kohelet). Zur Ausgeleichung dieses Wiverspruchs verlegten die Pharisäer daher die Vergelztung ins Zenseits und lehrten

3) Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Nach dem Tode wird dem Frommen seine Tugend (अपन्य) vergolten werden. Er wird nach dem Genuß eines seligen Zustandes mit einem reineren Körper angethan ins Leben zurückehren, während die Seelen der Gottlosen für immer in der Unterwelt, in dem dichtsinsteren Hades bleiben müßen. Wahrscheinlich stellten sie diese Auferstehung der Frommen sich vor, als

beim Beginn ber messtanischen Zeit erfolgend, ähnlich wie im neuen Testamente. Das Ganze, die Gesammtheit soll einst vollendet werden, nicht das einzelne Subjekt für sich. Diese Anschauung liegt offenbar in diesem Auserstehungsglauben. Josephus!) spricht sich nicht deutlich daräber aus. — Übrigens entwickelte sich dieser Glaube ganz naturgemäß aus der Volksreligion. Diese hatte schon vor dem Eril die Idee einer Fortdauer der Scele; aber dieser Glaube gehörte der Naturreligion und dem Göhendienste an. Nur aus der Voraussehung einer lebendigen Forteristenz erklären sich z. B. die Todtenbeschwörungen, von denen ja die des Samuel als wirklich erfolgt berichtet wird. — Nah verwandt mit diesem Glauben sind die Vorstellungen von Geistern überhaupt, von Mittelwesen zwischen Gott und Menschen, von guten und bösen Engeln, an welche die Pharisäer wie das gemeine Volk ebenfalls glaubten.

In Diesen drei Bunften besteht bas Gigenthumtiche ber pharifaifchen Daß es zur Zeit Chrifti viele Bierarchen, Scheinheilige und Beuchler barunter gab, erflart fich zwar leicht aus bem Gifer fur ben Buchstaben und für die außerliche Beobachtung bes Ritualgesetes; allein das Wesen der gangen Partei ift damit nicht charafterifirt. Durch bie 3bee einer Bergeltung nach bem Tode, burch die 3dee ber Unsterblichfeit und eines Weisterreiche überschritten Die Pharifaer bas althebraische Religionsprincip und bilden banach - im Zusammenhang mit ihren meffianifchen Erwartungen - ben lebendigen Übergang jum Chriftenthum. Das Bewußtsein, bas in der wirflichen Welt unbefriedigt war, jog fich in feine eigne dunfle Tiefe jurud und erbaute fich ba eine ideale Belt, in ber alle Misflange und Widersprude bes irdischen Daseins aufgeloft waren. Innerlich ftand baber bas Pharifaerthum bem Chriftenthum nicht fo fern, weshalb auch ber Übertritt des Baulus nicht fo unnatur= lich ift, wie es ber gewöhnlichen Betrachtung erscheinen mag. Vgl. Ap. 15, 5.

Den geradesten Gegensatzu den Pharisäern bilden in allen Punkten die Sadducäer, zu denen meist die jüdischen Reichen und Aristokraten gehörten. Der Name hat offenbar appellative Bedeutung und bezeichnet die Gerechten, obwohl man ihnen später einen idealen Stammvater Jado k gegeben hat. Wie die Pharisäer im Allgemeinen den Fortschritt und das neuere Judenthum repräsentiren, so stellen dagegen die Sadduzcäer den althebräischen Standpunkt dar, jedoch nicht ohne wesentliche Modifikationen. Sie erkannten 1) nur das schriftliche Gesetz als

<sup>1)</sup> über ben jub. Rrieg B. 2, 8, 14.

Blaubens = und Lebensregel an und verwarfen baher alle munblichen Sapungen und Überlieferungen wie Die Schiften unter ben Duhammebanern. 1) Cbenfo verwarfen fie bie allegorische Bibelbeutung ber Bha= rifder. Einen besonderen alttestamentlichen Ranon hatten fie aber nicht. - - Sobann lehrten fie 2) Die volltommenfte Billenefrei: heit bes Menschen, fo baß ein Jeber burch feine fittlich = freien Sandlungen, auf welche Bott feinen Ginfluß ube, ber Schöpfer feines eignen Schicffals werbe. Das sittliche Sanbeln hangt also bloß vom Menfchen ab und Gott felbft fteht in feiner Beziehung weber gur menfch= lichen Tugend, noch jur Gunbe. Die Konsequenz biefes Standpunftes war, bag bloß bas Bewußtsein ber sittlich = guten That bes Menschen genugen muße; benn nur biefe, nicht ber Erfolg, fteht in ber Dacht bes Menschen. Die Tugend muß baber geubt werben um ihrer felbft willen, nicht mit Rudficht auf funftige Belohnung. glichen bie Sadducaer burch eine gewaltige Selbstgewißheit und burch eine tiefe, ftoische Sammlung bes Beiftes in fich selbst die Widerspruche ber alten Bergeltungslehre aus. Die Pharifaer verlegten bie Lofung bes Widerspruche ine Jenseite; Die Sabbucaer aber glichen ihn im Dieffeite burch die selbstbewußte That aus und verzichteten auf außeren Lohn wie auf außere Strafe.

Daher lehrten sie 3) im schroffen Gegensatzu ben Pharisäern, daß es keine Unsterblichkeit, keine Auferstehung der Todten und mithin auch keine Bergeltung nach dem Tode gebe, vielmehr höre die Seele zugleich mit dem Leibe und dem Leben auf. 2) Mit dieser Lehre standen sie ganz auf alttestamentlichem Boden (vgl. Kohelet. Sirach 17, 25). Es war daher ganz konsequent, daß sie im Lebensgenuß freier waren, als die ängstlichen, äußerlich strengen Pharisäer, und deshalb von diesen des Epikureismus beschuldigt wurden. Beil aber das Bewußtsein in andrer Beise fortgeschritten war, so galt jest die althebrässche Orthodoxie als Keherei. — Der große Glaubenssatzer daß die Tugend rein um ihrer selbst willen geübt werden müße, zeugt von philosophischem Nachdenken und ist vielleicht nicht ohne griechische Einwirkung zum Bewußtsein gekommen. Unter den spätern Juden lebten die Ansichten der Sadducäer in den Karäern fort.

Über die dritte judische Sefte, die Essener, wißen wir nicht viel. Nach Josephus 3) huldigten sie dem entschiedensten Determinismus

<sup>1) 3</sup>osephus, Archaeolog. 13, 10, 6.

<sup>2)</sup> Josephue, Arch. 18, 1, 4. Matth. 22, 23. Lufae 20, 27.

<sup>3)</sup> Arch. 13, 5, 9. Uber ben jub. Rrieg. 2, 8, 14.

und Fatalismus und bilbeten baburch einen icharfen Gegenfat ju ben Sadduckern. Die Pharisker bewegten sich — ale die Fortschrittspartei - zwischen diesen beiden Extremen in der Mitte. Diese fataliftische Weltansicht, die ben Menschen als völlig abhängig von Gott erscheinen läßt, ist ebenfalls eine konsequente Entwicklung des hebraischen Princips, und findet schon früher im A. T. besonders im Prediger ihre Anhaltspunkte. Sie erinnert ferner an die Schidfalsidee der Chaldaer, der Araber u. f. m., und findet fich ale ein gereinigteres Element auch im Chriftenthume, roher und strenger bagegen im Islam. — Wegen biefer Unfreiheit bes Menschen flohen die Effener auch aus bem öffentlichen Leben, aus ben Ronfliften der Gesellschaft, und lebten als Ginsiedler, besonders an der Westfüste des todten Meers, im Verfehr mit der Natur, vorzüglich aber mit Bebet und Astese beschäftigt. Plinius (V, 15) nennt fie ein mira gens, socia palmarum. — Ihr Name ist nicht ganz flar, bedeutet aber wahrscheinlich die Prufenden, Erwägenden (v. 778 ein Adj. wie D'28). — Mit den Therapeuten, einer alerandrinisch = philosophischen Sefte, Die ursprunglich in Agypten, am Gee Moris in einer mehr flofterlichen Gemeinschaft lebte, hatten die Effener zwar manches in ber Sitte gemein, find aber wohl ohne fremden Ginfluß entstanden.

In diese drei Seften zertheilte sich das spätere Volksleben der Juden. Das Band, durch welches diese entgegengesesten Elemente noch zusammengehalten wurden, war im Außern die judische Nationalität, die Nationalliteratur und endlich die Erwartung eines nationalen theokratischen Königs, eines Messias.

Die poetische Schöpferfrast des Volkes erlosch immer mehr, je entschiedener diese drei Sekten im Leben sich sonderten und bekämpsten. Schon der Prediger mit seiner weltverachtenden Zweiselsucht und seiner Formlosigseit verrät den Verfall aller nationalen Dichtung. Die Weissheitssprüche des Jesus Sirach sind noch eine schöne, gelehrtskünstliche Reproduktion der alten Lehrpoesse, das letzte Epigonenwerk, welches trots aller neuen Vildungselemente doch dem ganzen Volke noch zugeeignet werden konnte. Aber von da an zeigen sich immer drohender alle Spuren der Selbstaussösung. Derselbe Volksgeist, der sein Wesen aus sich hers aus mit innerer natürlicher Notwendigkeit im Leben wie in der Literatur entfaltet hatte, zerstörte nun auch sich selbst nach demselben Naturgesetz.

Wer diesen normalen Entwicklungsgang erkannt hat, wird der politisch gespaltenen makkabäischen Zeit keine neue Blüte der religiösen Lyrik zuschreiben können, wie ich früher schon im Einzelnen genauer zu zeigen suchte.

Bas unter gunftigern Umftanben aus bem Bolfe geworben, was es literarisch noch geleistet, wenn es ein unabhängiges politisches Da= fein langer hatte fortführen konnen, bas durfen wir nicht fragen, obwohl fich diese Frage im Allgemeinen mit großer Wahrscheinlichkeit beantwor= ten ließe. Aus sich selbst heraus ware die Kultur des Bolfes wohl nicht von bem religiösen auf ben rein wißenschaftlichen Boden übergegangen; benn die ewige Bermittlerin von Religion und Wißenschaft, Die schone bildende Kunft, gieng ihm ab. Go wurde in der Heimat die Absonde= rung mit ber gleichzeitigen Berfummerung und Berfnocherung bes Beis stes zugenommen haben und die Juden hatten hier wohl nicht einmal ein alexandrinisches ober byzantinisches Zeitalter erlebt. Für die innere Bil= bung bes Bolfes war es baher eine heilfame Bucht, baß es mit Gewalt aus feiner Befdranktheit herausgeriffen und in die weite Belt hinausgestoßen wurde. Überhaupt war es von Anfang an gewißermaßen zum Banbern pradestinirt und erfüllte immer beutlicher fein Gefchic als "ber ewige Jude", ber, unvertilgbar, überall und nirgende baheim ift. -Mit dem letten tragischen Untergange Jerusalems (70 nach Chr.) begann eine Berftreuung in alle Welt, eine Missionswanderung, Die auch auf die Bildung ber übrigen Menschheit ben nachhaltigsten Ginfluß gehabt hat, theils dadurch, daß die Juden von jest an den friedlichen Bolferverfehr mit immer größerer Rührigfeit vermitteln, theils burch bie Erhaltung und Berbreitung ihrer nationalen Schriftdenfmale.

Ihre eigene Boefie aber, Die fortwährend gepflegt wurde, hat wenig Eigenthumliches mehr, und in bemfelben Grade, wie fie fruber originell und selbständig war, in demselben Grade erscheint sie jest abhängig von ben verschiedensten Borbildern. Gie ift ein gelehrtes, rein verständiges Runftprodutt, ein Wert nüchterner Nachahmung, eine Treibhauspflanze, ober vielmehr eine mechanisch nachgemachte Blume, wie fast jede gelehrte Poesie, zumal wenn sie einer tobten Sprache sich bedient. Außerdem fehlt ihr der durch nichts zu ersegende reale, vaterlandische Boben und eben beshalb auch jede Spur einer naiven, unmittelbaren Ratur= bichtung. Bahrend die althebräischen Dichter felbst in ihren erhabenften Bilbern, in ihren großartigsten Schilderungen (gang wie homer) nur Die Ratur und bas wirkliche Leben fopiren durften, um echt poetisch ju fein, fo bewegen fich Diefe fpateren Dichter großentheils in jenen ftehenden, eingelernten Sprach= und Bilberfreifen, Die für fie feine leben= dige Begenwart mehr haben und deshalb auch ohne Wahrheit und ohne poetische Wirfung find. Noch schlimmer fteht es um die Poefie, wenn manche Dichter zu unorganischen Reubildungen — ahnlich den Barbarifirungen des Lateins im Mittelalter — sich hinreißen laßen. Dazu die Prosa einer starr firirten Religion und der geistige Druck einer rabbinisschen Hierarchie. Das religiöse Leben gieng eigentlich auf in den Gessetzschudien und war mehr ein gelehrtes, theoretisches, als ein unmittels dar praktisches und gemütliches. Daher die inhumanen Urtheile über die eigenen, ungelehrten Glaubensgenoßen, über den armen Landmann (Amharez), der das Gesetz nicht kennt. Kein Rabbi soll die Tochter eines solchen heiraten; "denn — so argumentirte man — verslucht ist, wer bei einem Biehe liegt."

Bwar hatte man meinen follen, bie Berftreuung unter alle Bolfer fo wie ber Weltverfehr wurde einen Weltburgerfinn, eine nur bas allge= mein Menschliche festhaltende Richtung hervorgerufen haben. Allein bie Birflichfeit zeigte bas Gegentheil: Die entschiedenfte Absonderungefucht, bas ftarrefte Resthalten ber Nationalität, Die aber nicht mehr als ein wirkliches Banges eriftirte, fondern nur in zerftreuten Fragmenten ein abstraftes, fünstliches und fummerliches Dafein fortführen fonnte. In der ftrengen, ehrenfesten Sitte bes Saufes und ber Familie erhielt sich ber Rationalsinn auch jest noch am reinsten. Aber es fehlte bas leben= bige Zusammenwirfen ber einzelnen Glieder. Wie mare ba noch eine eigenthumliche, geifte und lebensvolle Literatur möglich gewesen? - Ein Theil ber Juden trat jum Chriftenthum über, ein anderer gieng im aras mäisch = babylonischen Wesen unter, ein britter nahm die griechische Bilbung auf und ein vierter wurde spater arabifirt. Die ftreng nationale Richtung, welche une hier allein intereffirt, ift die im Talmud vertretene, die in den Rabbinen bes Mittelaltere fich fortfeste. Ihr Sauptftreben geht felbst bei entschieden wißenschaftlich gebildeten, philosophirenden Rabbinen bahin, die judische Besonderheit gegen die Ginwirfungen bes Beibenthums, bes Chriftenthums und bes Islams zu behaupten, und schon damit ift jeder innere Fortschritt in Wahrheit abgeschnitten. Außer= bem war die Berechtigung einer bloß nationalen Religion burch ein neues, welteroberndes Princip langft widerlegt. Denn die hebraifche Bolfereligion als folche hatte ihr Wefen vollständig entfaltet, und es war nun die Aufgabe, ben beschränften nationalen Standpunft gu bem universellen, allgemein menschlichen zu erweitern. Gegen Diefen Forts schritt aber stemmte sich bas eigentliche Judenthum mit aller Macht.

Eine organische Geschichte, eine zusammenhängende Entwicklung der riesenhaften neuhebräischen Literatur gibt es nicht. Sie besteht im Großen wie die Schicksale des zerstreuten Volkes aus vielfarbigen Einszelheiten, die meist durch außere Anregungen hervorgerufen worden sind.

Im Allgemeinen charafterisirt fie ein ganzlicher Mangel an poetischer Beugungefraft. Schon die letten Bucher bes Alten Bundes, befonders Die Apofryphen, zeigen biese Abnahme. Roch weiter herab im Talmud finden wir eine barbarifche Entartung alles poetischen Sinnes, eine unglaubliche Geschmadlosigfeit, eine faltprosaische Rüchternheit und Phantafielosigfeit. Dazu bie allegorische Ausbeutung ber Schrift, Die jeden bichterischen Unflug erstiden, ben Ginn für alles einfach Bahre, Raturliche, finnlich Anschauliche abtobten mußte und bagegen bem Geifte jenen spipfindig fleinlichen, verschrobenen, Beheimnis = witternben und abergläubischen Charafter gab, wie wir ihn bei ben Rabbinen aus= Solche unproduftive Zeiten erzeugten auch ben fo= geprägt finden. genannten Musiv=Stil, indem man einzelne Berse und Phrasen ber Schrift auf's Reue tomponirte und fo juweilen ein geiftreiches Quodlibet, ein mosaifartiges Gemalbe, eine Erzählung u. bgl. baraus gu= fammenfügte. Auch die frei poetische Ausdichtung des alten Testaments, bie Sagaba, gehört im Allgemeinen hieher.

Mit der Zeit wurde zwar durch den Einfluß der Araber die poetische Form weiter entwickelt, der regelmäßige Reim und metrisches Versmaß eingeführt und neben der religiösen Lyrif auch die weltliche Poesie, sogar das Kunstepos und das Drama versucht: aber natürlich ohne lebendigen

Behalt, ohne innere poetische Rotigung.

Selbst in Spanien, wo die Juden von den Arabern milber und menschlicher als von den Christen behandelt wurden und wo deshalb auch ihre Literatur am freiesten sich erhob, verläugnet sie nicht die allgemeinen Mängel. Charizi wetteiserte hier in seinen Tachkemoni mit Hariri's Masamen. Aber wie welt steht sein Werf an poetischer Ersindung und an einer idealen Grundlage hinter seinem Vorbilde zurück! — Gabirol († 1070), der für einen der größten und tiefsinnigsten Dichter gilt, schrieb doch auch eine gereimte Grammatif! Solche Misgriffe zeigen am schlazgenosten den gänzlichen Mangel an poetischem Sinn. Die Dichtung erscheint hier als eine rein äußere, mechanische Kunst.

Im Allgemeinen sind diese neuhebräischen Dichter höchst unerquicksliche Wortfünstler und Phrasendrecholer. Man sieht überall ein Haschen nach Effekt, nach geistreichen Wendungen, nach geschraubten Wortwißen und Wortspielen: kurz überall die Schattenseiten einer überentwickelten, abgelebten, nur noch restektirenden Kunstpoesse. — Dabei soll nicht gesläugnet werden, daß sich hie und da nicht noch große, schöne Gedanken sinden wie bei Mose Ben Ebra, bei Juda Halevi und Andern. Die ewige Sehnsucht und Hoffnung, in welcher die Gemeinde Jahrs

hunderte lang leben mußte, hat noch zuweilen rührende Klagetone ber= vorgerufen. Insbesondere hat die bidaftische Dichtung, bas eigentliche Bolfesprichwort und ber lehrspruch noch manches Sinnvolle aufzuweis fen 1); und man fann nicht ohne Untheil mahrnehmen, wie bas schwer= geprufte, heimatlofe Bolf fich in ber Wißenschaft eine neue Beimat zu grunden sucht, wie es an allen geistigen Richtungen, befonders den phi= losophischen, fich betheiligt, wie es von allen Kulturen fich aneignet, was fich nur einigermaßen mit bem nationalen Standpunfte verträgt, wie es von Griechen und Romern, von Perfern und Arabern und felbft von Chriften mandjes aufnimmt; aber boch fann bie ganze neuhebraifche Literatur auch nicht im Entfernteften ber arabifden, ober gar ber alt= hebraischen an die Seite gestellt werben. Gie verhalt fich ju Diefer un= gefähr fo, wie ber zweite Theil von Gothe's Kauft zum erften, und hat nur ein philologisches und literarhistorisches Interesse, aber feine felb= standige Bedeutung mehr. Die Beihe bes Genius, bes poetischen bei= ligen Beistes, geht ihr ab. 2)

Einzelne Ausnahmen, namentlich im Gebiet ber Wißenschaften, ändern nicht den allgemeinen Charafter dieser nachbiblischen Schrifts werke der Juden. — Wenn ein genialer Denker wie Spinoza auch äußerlich durch die Emanationslehre der Kabbala angeregt wurde, so erklärt sich sein philosophisches System und seine ganze Erscheinung doch keineswegs aus dem innern Zusammenhange mit seinen Glaubenszgenoßen, die ihn deshalb auch mit Abscheu von ihrer Gemeinschaft ausschloßen: er gehört vielmehr der Weltkultur an und sieht selbst hier noch als ein merkwürdiges, sporadisch austauchendes Phänomen in der Gesschichte des menschlichen Bewußtseins da. Eben deshalb aber war er auch wie keiner vor ihm befähigt, die alten Nationalschriften mit einer großartigen Unbefangenheit und Klarheit zu beurtheilen, so daß er als der wichtigste Begründer einer streng geschichtlichen Auffaßung der altstestamentlichen Literatur betrachtet werden muß.

<sup>1)</sup> Bgl. Rabbinifche Blumenlese v. Dufes. 1844.

<sup>2)</sup> Über diese spätere judische Poesse, die hier kaum berührt werden konnte, ist zu vergleichen: Franz Delitsch: Bur Geschichte der judischen Poesse vom Abschluß ber heiligen Schriften des alten Bundes bis auf die neueste Zeit. Leipzig 1836. — Dem Lobe aber, welches der Berfaßer vielen dieser Dichtungen spendet, wird ein uns befangener Literarhistoriser nicht beistimmen konnen. Über die wichtige spanische Epoche vgl. Sachs: die religiose Poesse der Juden in Spanien. Berlin, 1845.

# Register.

A.

Abbemon, ber Tyrier G. 164.

Abraham, Führer einer aramäischen Auswanderung S. 19. 25. Sein Moznotheismus S. 25; seine Bedeutung in der hebr. Sage S. 190. 204; er reprässentirt mehr den Süden wie sein Enkel Jakob den Norden v. Palästina. S. 204.

Accent, bestimmt bas rhythmische Daß im Bebr. 67 ff.

Agnpten, Aufenthalt ber Bebraer ba= felbft, 26 ff.

Agyptische Rnechtschaft, 28 f.

Mgur, Ratfel= und Spruchbichter, 165 f.

Ahriman, ber hebr. Satan, 482.

Alexanbrinifche übersetzung, f. Sep = tuaginta.

Ali's, bes Rhalifen Spruche, 161.

Alle gorische Auslegung bes A. T. 40. 237. 574.

Alphabet, hebraisches, 12 ff.

Alphabetische Lieder, 401 f.

Altes Teftament, die geistige Schop= fung ber bebr. Nation, 8 f. Borrebe.

Amalekiter, ein alter Spruch auf biefelben, 52 f.

Amos, der Prophet, Sage über ihn, 274 f. Inhalt seines Buchs, 275 ff. kunstlerischer Charafter, 281 f.

Antiochus Epiphanes, 480.

Apis ber Ag. von Hebr. nicht verehrt, 28. Apofryphische Schriften bes A. T. VI. Araber, 5.

Aramaifcher Dialett, 19 ff.

Afamer, bie nächtlichen Befange ber Busftenaraber, 73 ff.

Affanh, Ganger Davibe und Dichter, 153.

Auferstehungsglaube ber Pharifaer, 468 f.

### 23.

Baal, 28; verbunden mit Jahve, 31.

Babylonisches Eril, Daner beffelben, 260.375, feine Bedeutung für die Boltebilbung, 472 f. 481. 483.

Balfis, Ronigin von Jemen, 164.

Baraf, ber Naftaliter, unterftust bie De= bora, 81, auch bei ber Siegesfeier, 87.

Baruch, Schreibgehülfe Jeremia's, 386.

Baum bes Lebens, 246 f.

Befdneibung, 29.

Bile am, fagenhafter Prophet; seine pro= phetischen Aussprüche über Israel, 252. 352 ff.

Brunnenlieb, bas, 50.

Buch stabenschrift, semitische; Erfinz dung berselben, 12 f. aus ägyptischen Hieroglyphen hervorgebildet, 13. ihr Charafter, 14 f. ihre Verbreitung, 12 f.

Burdhardt, über bie Befange und Tange ber Buftenaraber, 73 ff.

#### C.

Chaldaifche Periode, geschichtl. Über= blick berfelben, 372 ff.

Charigi, neuhebr. Dichter, 574.

Chriftenthum, verschieben von ber be= Deuteronomium, Abfagung beffelben, braifchen Bolfereligion, 11; fein Berporgang aus bem Judenthum, 569.

Chronif, Bucher ber, ihre Abfagunge= geit, 153; geschichtl. Charafter, ebenb.

Chronologie ber alteften Beit, 201.

Chrus, warum er bie Juben frei gelagen, 420.

Dan, ber Stamm, poetische Begabung beffelben, 108.

Daniel, ein fagenhafter Frommer, in beffen Ramen gur Beit ber Maffabaer bas jetige Buch gefdrieben, 252. 563. 566. 567 f.; weehalb bas Buch noch in ben Ranon aufgenommen worben, 497.

- Davib, 35. Jugendgeschichte und Ent= wicklung, von ber Sage poetisch aus= gefchmuckt, 121 f. 155; fein Berhaltnie au Saul, 124 f.; fein Leben ale Ronig über alle 12 Stamme, 130; feine Rriege, 132 f.; Chebruch mit ber Batfeba, 133 f.; fein Charafter, 144; religiofe Bilbung, ebend. ; beforbert ben Bolfegefang, 151; fein vorherrschend religiofer Dichter, 118 f. 143 f. 149 f.; woran bie echten Lies ber zu erfennen, 119 f. 142; Elegie auf ben Tob Saule und Jonat., 122 f.; bas Epigramm auf ben Tob Abners, 129 f.; weltlicher Charafter feiner Lie= ber, 121. 127. 142; Charafteriftif fei= ner Lyrif, 150 f.; fein Rame fteht fpa= ter folleftivisch für die rein religiofe Ly= rif, 152 f.
- Debora, bie Richterin und Dichterin, 79; Beift und poetischer Charafter ihres Siegesliebes, 80 f.; Motigen über ihr Leben, 81. 89; Form und Glieberung bes Liebes, 82 ff. ; Überfegung beffelben, 85 ff.; Beitalter, 89; politifcher und re= ligios = fittlicher Buftand bes Wolfes nach biefem Liebe, 90 ff.

Detalog, 41; feine ursprüngliche Form, 43; Erffarung ber einzelnen Bebote, 44 ff.; eine echtmofaifche Urfunde, 46. Befch. b. poet. Nationallit. b. Bebr.

- 193 f.
- De Bette, beffen Lehrbuch ber Ginleis tung ins A. T. Borrebe S. III. XV.
- Dichtung, f. Boefie.
- Dibattische Poesie, 161 f. 507 ff.
- Drama, warum bie Bebraer feines ha= ben, 478.
- Dualismus bes Guten und Bofen in ber Matur, 482.

### Œ.

Ebomiter, ihr Berhaltnis zu ben Be= braern, 203. 206 f. 433; berühmt burch Beieheit, 521.

Chub, prophetischer Richter und Ronigs= morber, 80. 254 f.

Eichhorn, Einleitung in bas A. T. XV.

Elegien, hebraifche, 400 f.

Elia und Elifa, Sagen, 250. 256.

- Elibu's Reben, Unechtheit berfelben,
- Elohim = Urfunde, ober bie Grund= schrift bes Bentateuche, 191 f.
- Engellehre, perfifche, 481. 542.
- Epochen ber hebraischen Rultur und Li= teratur, 24 ff-
- Epos, nationales, fehlt ben hebraern wie allen Semiten, 4; Grund biefer Ers scheinung, 198 f.

Efau, ein poetischer Reprafentant ber Chomiter, 205 f.

Esra's Memoiren, 479 f.; perfonliche Wirfsamfeit, 494 f.

Effener, Sauptrichtung biefer Gefte, 570 f.

Efter, Buch ; Inhalt, Charafter und poes tifcher Wert beffelben, 505 ff. ; Beitalter, 479. 507.

Etan, foll Pf. 89 verfaßt haben, 153.

Egechiel, ein priefterlicher Prophet, Les beneverhaltniffe, 409 f.; Inhalt und Anlage bes Buche, 410 f.; prophetischer und fchriftstellerischer Charafter, 414 ff.

Gwalb, beffen Berdienft um bie hebraifche Grammatif und alttestamentliche Literas turgeschichte, XVI f.

## 8.

Fabel, alteste ber Hebraer, f. Jotam. Familienleben, hebraisches, 501. 573. Felle, bienten als Schreibmaterial, 17. Flut, bie große, ober bie Sintflut, fagenhafter Charafter berfelben, 201 f. Frauen, als Dichterinnen und Prophestinnen, 61. 88; ihre Stellung bei ben Hebraern, ebenba.

Fromme und Frevler, Gegensat berfelben fehr alt, 448 ff.

### G.

Babirol, neuhebräifcher Dichter, 571. Befang ber Bebraer, 71.

Gemeinbelieber, wie entstanden, 135. 371 f. 485.

Gefchichtsschreibung ber Bebraer, 18; ihr Charafter, 8; Alter berfelb., 36. Gibeon, ber Richter, 93.

Gog und Magog, 413 f.

Gottesbegriff ber Bebraer, 10; f. Monotheismus.

Gogenbienft, f. Naturreligion. Grangen Balaftina's, 311, Not. 2. 360.

## S.

Sabatut, Anlag und Romposition seiner prophetischen Schrift, 379 f.; schrift= ftellerischer Charafter, 380 f.

Sagaba, talmubifche, 574.

Saggai, Prophet, 479, vgl. 58.

Sagiographen, britte Hauptsammlung bes A. T. 497.

Sanbichriften, hebraifche, altefte, 15 f.

Sanna, Lieb berfelben, aus bem 8. Jahr= hunbert, 361 f.

Sebraifche Religion, eng mit bem Staate und ber Nationalität verbunden, 11. 31. 449 f.

Hebraische Sprache, Geschichte berselsben, 19 ff.; Geist und Charafter, 2. 3. 7; Berioden ber Entwicklung, 22 f.

Beman, angeblicher Berfager v. Bf. 88, S. 153.

Herber, eröffnet bas poetische Berftanb= nis bes A. T. 71. VIII. XV. XVII f.

Hesbon, Siegeslied auf den Fall beffel= ben, 51.

Sefione, verwandt mit ber Jonasfage, 504.

Hieroglyphen, ägyptische, ihr Prins cip, 13; bilden bie Grundlage bes semis tischen Alphabets, ebenba.

Hob, Zeitalter, 23; ein epischer, kein bramatischer Helb, 478; Gattung bes Gebichts, 521; ist der Grundibee nach eine Theodicee, 534; Inhalt und Anlage, 523 ff.; Runsicharakter ber Dichtung. 538; mit der rein epischen, der Bolkspoesse angehörenden Geschichte Josefs verglichen, 539; Zeitalter, 539 ff.; Bers wandtschaft mit den Sprüchen und dem Prediger Salomo's, 542 f.; Persönliches über den Dichter, 547 ff. — unechte Besstandtheile 548 f.

Biram, Freund Salomo's und Ratfel= bichter, 164.

Sistia, feine Reform bes Rultus, 314f.; ift Dichter, 362.

Bigig & Pfalmenfritif, 448 ff. XVI.

Hoheslied, nicht von Salomo gedichtet, 213; Beitalter besselben, ebend.; gehört bem nörblichen Palästina an, 21. 213; und charafterisirt dasselbe, 241 f.; Einsheit und Inhalt ber Dichtung, 215 ff.; zerfällt in 7 zusammenhängende idyllissche Bilder, 219 ff.; allegorische Ausslegung, 237; Form und Gattung bestiedes, 237 ff.; poetischer Wert, 240 f.

Hofea, Prophet bes nörblichen Reichs, 284 ff.; Inhalt und Anlage feiner Schrift, 286 ff.; Beitalter, 300 ff.; schriftstellerischer Charafter, 303 ff.; verwandt mit bem Hohenliede, 305 f.

Supfeld, Ill f.

Syffos, 27.

## 3.

Jahve=Urfunde ober ber Ergänzer bes Pentateuchs, 192 f.

Jatob ober 3 drael, fpecieller Stamm=

vater der Hebraer, besonders der nords lichen, 203 ff.; reprasentirt die niedere und die höhere Seite des hebraischen Bolkslebens, 206.

Jefta, 97; Rlagelied um feine Tochter, ebend.

Jeremia, 257; Leben und Schickfale besselben, 385 f.; prophetische Wirksamsteit, 386 ff.; Busammenstellung seiner Reden, 388 ff.; drei hauptperioden der Schriftstellerei, 394; verschiedene Recensionen des Textes, 395; unechte Stücke, 393 f.; prophetischer und schriftstellerischer Charafter, 395 ff.; wahrscheinlicher Wersasser der 3 ersten Rtagelieder, 400 ff.; f. Klagelieder; ob wir Psalmen von ihm haben? 467 ff. 458.

Befaja I. ober ber jerufalemifche, Lebens= verhaltniffe, 313 f.; prophetische und literarische Wirksamfeit, 314 ff.; schrift= ftellerischer Charafter, 316 f.; Samm. lung ber Boltereben, 317 ff.; frembe Stude barin, 318; bie altefte Rebe an das jüdische Bolf, R. 2—5, S. 319 ff.: ble zweite, R. 7-9, 4, S. 324 ff.; Drohrede an das nordliche Reich, R. 9, 7 - 20, G. 326 f.; über Jerufalem, R. 22, 1-14, G. 327 f.; beegleichen Rap. 1, S. 328 ff.; Troftrede beim Drud ber Affprer, R. 10-12, S. 330 ff.; bei ber brobenben Belagerung Je= rufaleme, R. 28 - 33, G. 333 ff.; Ausspruche über frembe Bolfer, 346 f. 356 f.; befonbere über Agppten, R. 19, S. 347 f.; ob er Pfalmen gedichtet ? 368.

Jesaja II., ber babylonische, Jes. R. 40 — 66; Beitalter, 251; Benennung dies ses Propheten, 419 f.; Beranlagung und Inhalt ber Schrift, 420. 422 ff.; Ibee bes göttlichen Dieners, 430 ff.; prophetischer und schriftstellerischer Charafter, 442 ff.

Jesus Sirach, Charafter und allgemeis ner Inhalt ber Spruchsammlung, 563; Quellen berselben, 564; Zeitalter, 497. 563. 565; griechische Elemente barin, 566; Borrebe bes griechischen übers fepers, 499; lyrische Stude ber Samm= lung, 498. 565.

Indogermanische Bolfer mit ben fes mit isch en verglichen, 6 f.

Infpiration, f. Offenbarung.

Joel, Anlag und Inhalt feiner Predigt, 270 f.; Beitalter, ebend.; poetischer Wert, 271 f.

I on a, eine Prophetenfage, novellenartig, zu diraktischen Zwecken bearbeitet, 503; enthält mythische Elemente, 504; Grunds gebanken ber Erzählung, ebend.; Zeitsalter, 505.

Josef, geschichtliche Grundlage ber Erzählung, 26 f. 206; poetischer Wert und schone Komposition berselben, 207 ff.; wie die Zeit Salomo's auf die Gestaltung ber Sage eingewirft, 209.

Jofia, reformirt ben Rultus, 444.

Josua, 30; poetische Bruchftude aus fei= ner Beit, 53 ff.

Jotam, feine Fabel, 94 f.; überfest und erflärt, 95 f.

3faaf, 204 f.

361am, 5. 259.

Jerael f. Jafob.

Juda, nach der Trennung bes Reichs, 243. Juda Halevi, neuhebräischer Dichter, 574.

#### R.

Rabbala, talmubifche, 568.

Rain und Abel, Gegenfat ber Rultur und bes Raturlebens, 201.

Rananiter, f. Phonifen.

Ranon, Abschließung beffelben, 40. 497. Ranonische Schriften bes A. T., Borrebe, VI.

Rlagelieber bes Jeremia, sogenannte, 400 ff.; Anlaß, Inhalt und Form bers selben, 401 ff.; die erste Elegie geht wahrscheinlich auf die erste Fortsührung des Bolks und die Plünderung des Tems pels, im Jahr 599, die zweite auf die Berstörung der Stadt und des Tempels -um 588; bie britte fchilbert bie perfonlichen Leiben bes Propheten, 407; Nr. 4 und 5 rühren mahricheinlich von einem anbern Berfager ber, 402. 407.

Rlagpfalmen, 364 f. 470 f.

Ronige, Bucher ber, 500. 503.

Ronigthum, Ginführung beffelben, 31.

Rohelet, f. Prediger.

Romifche, bas, findet fich fparlich im Debraifchen, 108. 478.

Rorachitische Bfalmen, 154.

Rriege Jahve's, Buch ber, 52.

Rriege Israels find als nationale gu= gleich heilige, religiofe, 52. 449 f.

Runfte, bilbenbe, fehlen bei ben Bebraern, 3 f.

2.

Lamech's Lieb, 49.

Leviten, 111.

Liebe, wie bie hebraifden Dichter fie auffagen, 62 ff.

Lieberfammlungen, altefte, ber Bes bräer, 197 f.

Literatur, hebraische, 8 f.

Literaturgeschichte, hebraische, un= wißenfchaftliche Behandlung berfelben, III ff.; Grundzuge einer Entwicklunge. geschichte berfelben, IX; Biel und Auf= gabe berfelben, V.

Lyrif, bas Befen ber hebraifchen, 70. 72. 135. 371.

#### M.

Maffabaifche Geschichtebucher, 450. 479. 499. - Bfalmen ? 448 ff. 461 ff. 496 ff. 571.

Maleachi, Brophet, Charafter feiner Beit, 495 f.; feiner Schrift, 479.

Maforetische Bunftation, 15.

Meibami's arabische Sprichwörter, 161. Menfchenopfer bei ben Bebraern, 26.

Meffias = Ibee, 190; gehört wefentlich bem Propheten Jefaja an, 331.

Metrum ber Silben fehlt ben Bebr., 67. Neuplatonifer, 567.

Did a, ber Brophet, perfonliche Berhalt= niffe und Beitalter, 352; Inhalt und Anlage feiner Schrift, 348 ff.; schrift= ftellerifder Charafter, 351 f.

Mir jam, Sangerin und Dichterin, 48.

Mischna, f. Talmub.

Moabiter, 51.

Monotheismus, bie Grundform aller Religionen, 9: Wefen bes hebraischen, 9 ff.

Dofe, mit ihm beginnt die eigentlich bi= ftorische Beit ber Bebraer, 25; fein An= theil an den Wesegen, 29; fleine poetische Stude von ihm, ebenba. 47 f.

Dofe Ben Gera, neuhebraifcher Dichs ter, 574.

Dufif und Boefie verbunden, 55 f. 70 ff. Musiv= Stil, 574.

Mythen, f. Sagen.

## N.

Maftali, ein poetisch begabter Stamm, 113, 118, 242,

Nahum, Anlaß und Inhalt feiner Schrift, 376 f.; Beitalter, 377; Perfonlices,

Mafiraer, altefte Gefte, 59.

Matan, Lehrer Salomo's, Parabelbichter,

Mationalbewußtsein, 4 f.

Nationalbibliothef, f. Ranon.

Mationalcharafter ber Bebraer, 478.

Ratur, Auffagung berfelben im Begens fat zum Beift, 10. 179 f. 182. 245 ff. 253 f.

Raturpoefie, im Gegenfaß zur Kunfts bichtung, 70 f.

Maturreligion, 9 f. 245.

Naturmythen, 183.

Naturschilderungen ber alteren Beit, 147. 282; ber späteren, nacherilischen Beriobe, 488 f. 492.

nehemia, 479. 495.

Charafter Reuhebräische Literatur; und Beift berfelben, 572 ff.

Roah, Erfinder bes Beinbaus, 58; Politifche Bilbung ber Bebraer, 5. 6. f. Flut.

## D.

- Dbabja's Drohrebe gegen bie Comis ter, 400.
- Offenbarung, Borftellung berfelben bei allen Bolfern, 219; ift psychologisch gu erflaren, 261 ff.
- Opfer, Idee beffelben, 258 f.; verliert fpater feine ursprungliche Bebeutung,
- Originalliteraturen im Orient, Be= beutung berfelben, 9.

Balaftina, Charafter bes Lanbes und Bolfes im Morben und Guben, 241 f. 305 f. 477.

Parabeln, 133.

Parallelismus ber hebraifchen Poefie, 66; erschöpft bas Wesen berfelben nicht, weil er in vielen Liebern gang fehlt, 66 f.

Paffa, ein Naturfest, 29; erhielt eine geschichtliche Grundlage, ebenda.

Patriarchen, beren Bedeutung, 190.

Paulus, ber Apostel, 569.

Pentateuch, fann nicht von Mose ver= faßt fein, 190 f.; bie brei Busammen= fteller beffelben, 191 ff.

Perfifcher Ginflug auf bie Bebraer,

Pharifaer, Grundlehren biefer Sefte, 567 ff.; leiten jum Christenthum über, 567. 569.

Philo von Alexandrien, 40.

Philosophie, eine hebraische, gibt es nicht, 7.

Philosophische Anlagen fehlen allen Semiten, 2.

Phonifen, 4f. 7f.; find eingewandert,

Poefie, Sauptunterschied von ber Pro= Quadratfchrift ber Juden, 14. fa, 67.

Poetisches Leben ber alten Bebraer in Palaftina, 55 f.

Polytheismus, f. Naturreligion.

Porphyrius, XI.

Prediger Salomo's, geschichtl. Ber= anlagung beffelben, 550. 561; Brunb= gebanfen bee Stude, 551; Battung ber Poefie, ebendaf. - Ginheit bes Bangen, 552; Bedankengang, 552 - 558; reli= giöfer und ethischer Standpunkt, 558 f.; Auflösung bes althebraischen Glaubens, 559 f. ; Zeitalter, 560; poetischer Wert, 562 f.

Briefter, gewinnen erft fpat Ginfluß und Bedeutung, 36. 111

Bropheten, 36 f. 244; Begriff unb Standpunft eines hebraifchen Propheten nach ben verschiedenen Quellen, 218 ff.; Stellung in ber Richterzeit, 254 f.; jur Beit ber Könige, 255 f.; worauf ihre Ronstruftionen ber Zufunft beruhen, 259 ff.; faliche Propheten, 261; Borftellung ber Inspiration, ber Offenbarung, 261 ff.; bie Propheten find jugleich Boeten, 218. 250. 260; prophetische Schrift= ftellerei, 265 ff.; ihre Bolfereden find meift lange nach ben mundlichen Bortra= gen aufgeschrieben, zu bidaftischen Runft= werfen erweitert, 266 ff. vgl. 248; bie Brundgebanfen aller Reben, 268 ff.

Brophetenfagen im nordlichen Reiche,

Brophetenichulen, von Samuel nur reformirt, 33; ihre Bedeutung, 264.

Brofa, Ausbildung berfelben gur Beit Salomo's, 212.

Pfalmen, ale ein Banges aus fleineren Sammlungen entstanden, 496; enthal= ten wefentlich bie religiofe Lyrif vom 9. bis 3. Jahrhundert, 497 ff.

Burimfeft, Urfprung und Bebeutung beffelben, 506 f.

Rabbinen, 40.

Ratfel, Befen beffelben, 162. 164.

Ratsel Simson's, 99 ff. 164. 169; Sas lomo's, 163; andere hebraische 165 ff.; griechische, 162 f.; beutsche, 168.

Rechabiten, 393.

Reim in ber althebr. Poefie, 15. 65. 69. Religiofe Rultur ber Hebraer, Gin= feitigkeit berfelben, 245 f.

Reuß, E., Erflärung von Pfalm 68,

Rhythmus ber hebraifchen Boefie, 67. Riefen, philistaische, 97.

Rut, Urgroßmutter Davids; Inhalt bes Buchs, 500; geschichtlicher Grund ber Bolfssage, ebend.; poetischer Wert, 500.479 f.; eigenthümliche Darstellung, ebend.; Zeitalter, 501 ff.

Richter, ale Bolfeführer, 32. 254 f.

Richter, Buch ber, bas hebraische Selbenbuch, enthält in Brosa aufgelöste, epische Erzählungen, 195 f.; verschiebene Berfaßer, ebenb.

Richterzeit, Fortschritt berfelben, 30.

#### 6.

- Sabaa, Konigin von, arabische Ratsels bichterin, ihr Wettstreit mit Salomo, 163 f.
- Sabbat, 3bee beffelben, 45.
- Sabbucaer, ihre Grundlehren, 569 f.
- Sage und Mythos unterschieden, 185; Grund und Charafter ber hebr. Sage, 186 ff.; wird erst gesammelt, weun sie schwinden will, 184, so die hebräische zur Zeit Salomo's, 189; nimmt bis dashin alle Bildungselemente in sich auf, 187. 189.
- Salomo, 35 f.; Bildung und Charakster, 156 f.; verglichen mit Friedrich II., d. Hohenst., 178 f.; sürdert Kunst und Kultur aller Art, 157; Freund der Nastur, 158; sein Naturs und Bilderdienst, 174 sf.; seine Richterweisheit, 158 f.; Dichterweisheit, 159; ist nicht Schöpfer der hebräischen Spruch dichtung, ebend.; zeichnete sich aber aus darin,

161. 173; ebenso im Lösen und Aufsgeben von Rätseln, 162 ff.; Dichters Wettstreit mit der Königin von Sabäa, 163 f.; mit Hiram von Tyrus, 164; welcher Art diese Rätselspiele gewesen, 164 f. 167 f.; welche Sprüche von ihm verfaßt sein könnten, 172 ff.; weltslicher Charafter seiner Dichtungen, 176; mit welchem Recht die Überlieserung ihn zum Verfaßer der Sprüche, des Hohensliedes und des Predigers macht, 176 ff.

- Samaritanifche Sprache, 21.
- Samuel, letter Richter, sein Leben und Wirfen, 32 f.; Einfluß auf die nationale Entwicklung, ebend.; auf die Literatur, 109.
- Samuel, Bücher, allgemeiner Charafter berfelben, 357 f.; Beit ber Abfagung, 138.
- Satan, fommt nur in nacherilischen Schriften ver, 482.
- Satirifche Lehrbichtung, 248.
- Saul, 35.
- Savitri, indische Erzählung, mit bem Sohenliebe verglichen, 211.
- Schlange, bie parabiefifche, 217.
- Schöpfungsfage, in boppelter, ab= weichender Grzählung, erste: 182 ff.; zweite: 244 ff.
- Schriftstellerei ber Bebraer, Be= fchichte berfelben, 16 ff.
- Senthen, verheeren Balaftina, 373.
- Segen Jatobs, 109 ff.
- Segen Dofe's, 113 ff.
- Semitische Sprachen, ihr Beift und Charafter, 2. 3. 7.
- Septuaginta, griechische Übersetung bes 21. 2. 39.
- Serubabel, Nachkomme Davids, 502; vielleicht Berf. von Pfalm 89, S. 485; Boltsfage über ihn, 507.
- Simon ber Gerechte, 565.
- Simon, Richard, Berdienste um die he= braische Literaturgeschichte, XIV.
- Simfon, Haupthelb bes Stammes Dan, 97; reprafentirt bas heroische Ritter=

thum, 98; bie Sage greift in bie Be= Tempel Salomo's, 3. 156. 175. Schichte bedeutend ein, ebend. 105; bie Therapeuten, 571. 12 Abenteuer Simfons, ein fleines Bolfs= epos, 99 ff. ; verwandt mit ben Berfules= Mythen , 103 ff.; Erflarung bee Da= mens, 105; fein Raffraerthum, 106.

Sintflut, f. Flut.

Sirad, f. Jefue.

Sittengeset, 3dee deffelben, 189 f. 262.

Spinoja, begründet die alttestamentliche Literaturgeschichte, 575; Vorrebe XII.

- Sprichwörter, volksthümliche, 159; find uralt bei den hebraern, 160 f. 171; Charafter ber arabischen Sprichwörter, 161; werden funftlich ju Spruchen, gu Denfiprüchen, Lehrsprüchen, sprüchen umgebildet, 170 ff. 512.
- Spruche Salomo's, sogenannte, 169 f. 508; bestehen aus mehren Gingels fammlungen, 509; Die mahrscheinlich Gin Berfaßer zufammenftellte, 519; vier große Maffen nebst Anhängen fann man unterscheiden; Inhalt berfelben, 509 ff.; Beitalter, 513 ff. ; ethischer und poetischer Wert, 517.

Stämme Israels, als Völfer bezeich= net, 210 f. 433.

Stufenlieber, 23. 483.

Gunbenfall, fogenannter, 244 ff.

- Symbolische Darftellungen ber Bropheten, 265 f.; find theile wirflich aufge= führt, theils ein poetischer Redeschmuck, ebend.
- Synagogen, 464 f.

Sprische Sprache, s. aramäische.

#### T.

Taabbata Scharran, arabisch. Dich= ter, 127 ff.

Talmub, Entstehung beffelben, 40; Saupttheile beffelben, ebenda.; fprach= licher Charafter, 561. 563; poetischer Charafter, 574.

Tange ber Bebraer zu religiofen 3wecken, 72; ber Araber, 74 f.

Tempellieber, ihr Charafter und We= fen, f. Bemeinbelieber.

Tobit, apofryphische Ergählung, 507.

Tragifche Charaftere fehlen ber hebrai= fchen Bolfefage, 477 f.

## u.

Ubel, naturliche und fittliche, von ben Bebr. nicht unterschieben, 534; Grund berfelben, ebenba.

Uberfchriften ber Pfalmen, ihre hifto= rifche Glaubwurdigfeit, 118 f. 153 f. 499.

Umbreit, IX. XVII.

Universelle Religionsibeen ber Bebraer beruhen meift auf falfchen Deutungen, 209 ff. 433 ff.

Unfterblichfeit, lehrt bae A. T. nicht, 567. 570.

Ufia, Konig von Juba, 242; veranlaßte wahrscheinlich Pf. 2. 45. 110. ebenb. 359.

## B.

Bolfsbichter, 52.

Bolfegeift, hebraischer, 2 ff. 253.

Bolfelieber, althebraische, 56. 65 f. 118.

Bolfereligion, 11.

Bolfsfage, f. Sage.

#### M.

Dachabiten, religiofe Sefte, 6.

Beib, Stellung beffelben im Morgen= lanbe, 60; bei ben Bebraern, 61; in ber Che, ebenba.

Bein, fultivirt bie Bebraer, 56; gibt ber Poefie reichen Stoff, 57 ff.

Beisheit, alttestamentliche, 3bee ber= felben, 511 f.; gehört ber fpateren Beit an, 492. 512; wird perfonificirt, 509. 511 f.; Lob berfelben, 509 ff.

Weisheit Salomo's, apokryphisches Buch, zeigt griechischen Ginfluß, 39 f.

Beißagungen ber Propheten, 259 ff.

Weltliche Poefie ber Bebraer, 55 ff. 116, 118.

Weltweisheit Salomo's, 158 f. 174.

Wortspiele bei Propheten und Dichtern, 168. 351.

Munder, religiose Wahrheit beffelben, 188 f.

3.

Bacharja, brei verschiedene Propheten bieses Namene, 306 ff.; ber alteste Bach.

Rap. 9 — 11. beschäftigt sich besonders mit dem Nordreiche, 306 f.; Inhalt und Anlage der Rede, 308 ff.; Zeitalter, 312; Charafter, 312 f.

3 a ch arja II., Kap. 12—14. S. 308. 399. 3 a ch arja III., Kap. 1—8. S. 479.

Zefanja, Prophet, Inhalt, Anlage, Charafter und Zeitalter seiner Schrift, 378 f.

## Drudfehler.

Seite 117 3. 6 v. u. lies: fatirifch.

, 165 3. 2 v. u. " Poeste, ft. Sprache.

" 168 3. 7 v. u. " chajim.

" 215 3. 16 v. c. " einer ft. ein.

, 241 3. 16 v. u. " Shaffpeare.

Director

T

r



BIBLIOTECA CENTRAL

185.8

80

INSTITUT
D'ESTUDIS CATALANS

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Núm. 54670

Armari 8 51 5

Prestatge Men.

Digitized by Goos

